

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

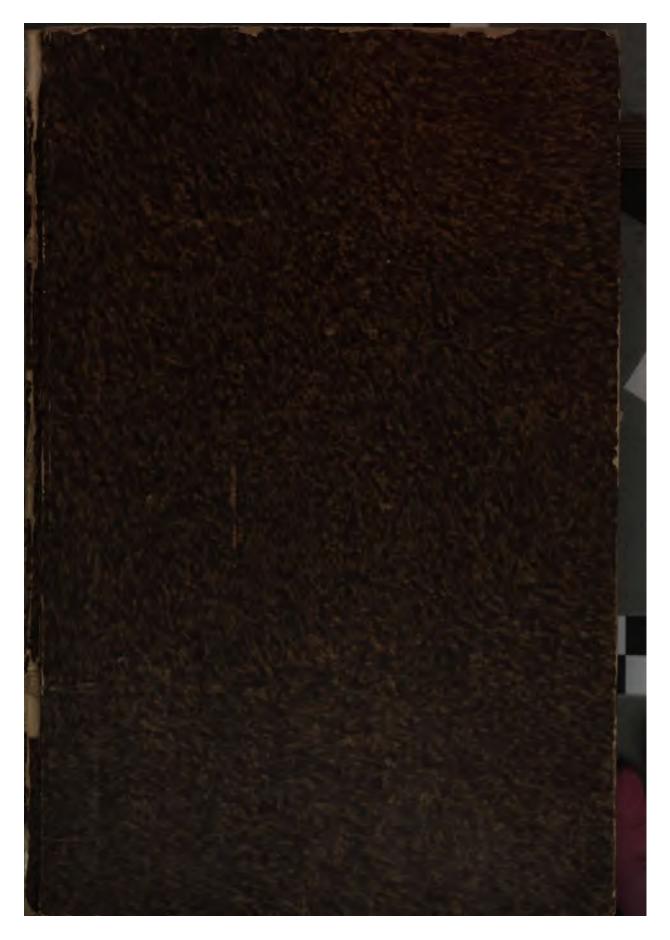



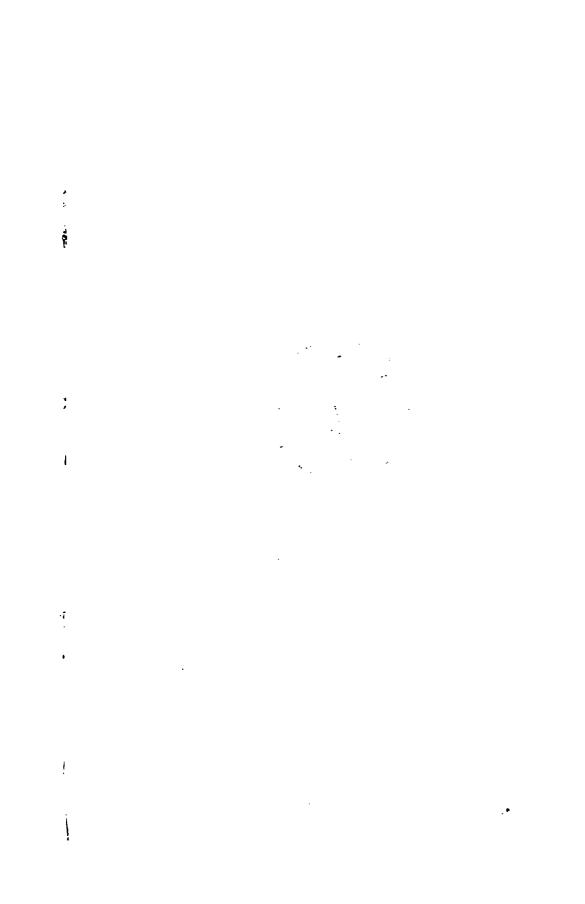



# Historisch-politische Blätter

für das

# katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1885

Zweiter Banb.

1.

|   |   | •  |  |
|---|---|----|--|
|   | • |    |  |
|   |   |    |  |
| · |   |    |  |
|   |   | ·  |  |
|   |   |    |  |
|   |   |    |  |
|   |   | ▶. |  |
|   |   |    |  |

## Historisch-politische

# Blätter

für das

## katholische Deutschland

herausgegeben ...

pon

Chmund Jörg und Franz Binber.

(Gigenthum der Samilie Gorres.)

Cedeundneunzigfter Band.



München 1885. In Commission ber Literarisch - artistischen Anstalt. STANFURD UNIVERSITY
LIBRARIES
STACKS
DEC 1 1 1969

# Juhaltsverzeichniß.

|      |                                                  | Sette |
|------|--------------------------------------------------|-------|
| I.   | Bur Philosophie ber Gefcichte.                   |       |
|      | Die geschichtsphilosophischen Bersuche. I.       | 1     |
| II.  | Runftbetrachtungen.                              |       |
|      | Raphaels Madonnen                                | 19    |
| III. | Ein Aussiug von Konstantinopel nach Ricaa        | 40    |
|      | (Fortsehung)                                     | 40    |
| I۷.  | Barifer Bfingfiwoche und ber Bittor hugo-Standal | 48    |
| v.   | Beitlaufe.                                       |       |
|      | Die Socialpolitit beim jüngsten Reichstag .      | 68    |
| VI.  | Ueber die Familie                                | 80    |
| ИI.  | Runftbetrachtungen.                              |       |
|      | Raphaels Madonnen (Schluß)                       | 81    |
| III. | Bur Philosophie ber Gefcichte.                   |       |
|      | Die geschichtsphilosophischen Berfuche. II.      | 103   |
| IX.  | Die Werte von Leibnig                            | 133   |

•

.

.

## historisch-politische

# Blätter

für das

## katholische Deutschland

herausgegeben -

nog

Edmund Jörg und Franz Binder.

(Gigenthum der Samilie Gorres.)

Sechsundneunzigfter Band.

München 1885. In Commission ber Literarisch artistischen Anstalt.

#### VIII

| VVVVII   | Shaiafkiifa                                                                                                                              | Seile |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| AAAVII.  | Zeitläufe.<br>Am Borabend der preußischen Landtagswahlen.                                                                                |       |
|          | 1. Die jüngsten Stadien bes Culturtampis .                                                                                               | 152   |
| XXXVIII. | Bon meinem Rovitätentisch                                                                                                                | 173   |
| XXXIX.   | Das Duell.<br>Eine historisch-kritische Studie.<br>V. Das Duell vor dem Forum der Barlamente                                             | 477   |
|          | v. Sas Saca see com geram ore parameter                                                                                                  | 7     |
| XL.      | Malaria und andere Röthen in Italien                                                                                                     | 191   |
| XLI.     | Abmiral Francesco Caracciolo und Graf Thurn                                                                                              | 311   |
| XI.II.   | Nus Welt und Kirche                                                                                                                      | 322   |
| XLIII.   | Zeitläufe.<br>Am Borabend der preußischen Landtagswahlen.<br>II. Das Centrum und seine Stellung; das<br>Chaos im preußischen Bartelwesen | 533   |
|          |                                                                                                                                          |       |
| XLIV.    | Reue Bonifaciusliteratur                                                                                                                 | 317   |
| XLV.     | Professor Bluntschli in München                                                                                                          | 553   |
| XLVI.    | P. Denifie's Bert über die Universitäten bes Mittelalters                                                                                | 373   |
| XLVII.   | Friedrich von Uechtrit und Dorothea Tied .                                                                                               | 384   |
| XLVIII.  | Das Duell.                                                                                                                               |       |
|          | Eine historisch-fritische Studie (Schluß.)                                                                                               | 599   |
|          | V. Das Duell vor dem Richterfluhl der Kirche VI. Rie ift zu beifen?                                                                      | 603   |
|          | V 1. 2015 111 44 DELIEN 7                                                                                                                | 017.3 |

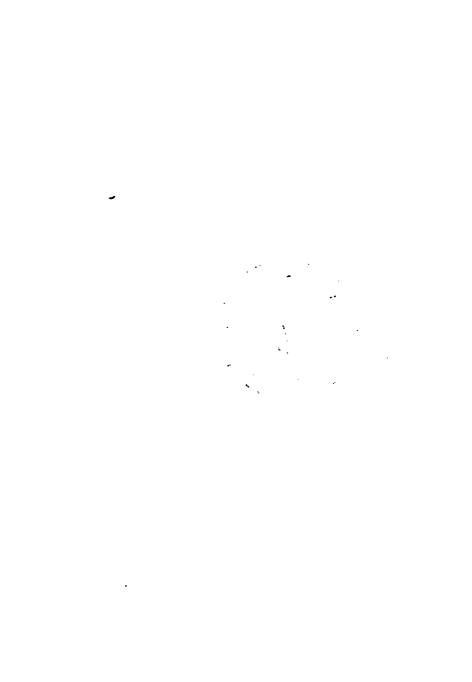

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

|         |                                                                                   | XI    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| T.YY    | Raiser Joseph I. und die Ratholiken-Berfolgung                                    | Cette |
| HAA.    | in Irland von 1709                                                                | 893   |
| LXXI.   | Culturhiftorische Bilber aus dem Studentenleben<br>an einer alten Jesuitenschule. |       |
|         | 3. Studien und Frömmigkeit                                                        | 908   |
| LXXII.  | Beitläufe.                                                                        |       |
|         | Unfer Friedensfürft.                                                              |       |
|         | L Die Encyflica vom 1. November 1885 unb                                          |       |
|         | die Encyflica vom 8. Dezember 1864                                                | 927   |
|         | II. Die papstliche Bermittlung wegen ber Caro-<br>linen-Inseln.                   | 932   |
| LXXIII. | Janssen als Romanheld ,                                                           | 939.  |
| LXXIV.  | Die Erinnerungen von Dr. v. Ringkeis                                              | 942   |
|         |                                                                                   |       |
|         |                                                                                   |       |

.....

. b ...

|  |   | • |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  | ٠ |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |

#### Bur Philosophie ber Gefdichte.

Die gefdichtsphilofophifchen Berfuche.

I.

Rachbem in ben fruberen Abhandlungen in biefen Blattern') über "Philosophie ber Gefchichte" sowohl vom Standpuntt ber Geschichtschreibung wie von bem bes Inhalts ber Geschichte eine Philosophie berfelben nicht bloß gerechtfertigt erscheint, fondern als ein Bedurfniß fich erwiefen haben burfte, fo galte es nun zu zeigen, was bisher gefcheben, um biefem entgegen gu tommen. Dieg wurde jedoch eine geschichtlich fritische Darftellung ber verschiebenen philosophischen Muffaffungen ber Befdichte bedingen, was uns zu weit von ber Gache felbft abführen burfte. Ohnebieß find in neuerer Zeit namentlich im Ausland bereits mehrere Werke ber Art erichienen und auch die beutsche Literatur hat außer C. Rofenfrang's verbienftvollem fleinen Schriftchen vom Jahre 1835 : "Das Berbienft ber Deutschen um bie Philosophie ber Geschichte in nenefter Beit," Rocholl's Buch,2) eine von ber Gottinger Phil. Facultat preisgefronte Arbeit zu verzeichnen. Freilich

<sup>1)</sup> Bgl. "Sifter.-politifche Blatter" Band 90 u. 91.

<sup>2)</sup> Noch o II: "Die Philosophie der Geschichte, Darstellung und Kritit der Bersuche zu einem Aufbau derselben." Göttingen 1878.

LIBRARIES
STACKS
DEC 11 1969

Tiefer icheint Binbe's Arbeit, ber gleichfalls fich um ben Breis beworben, ju geben, wenigstens soweit fich nach ta bieber unter bem Titel: "Goll und haben ber Denfchheit" (Benin 1880) veröffentlichten erften Abtheilung beurtheilen lagt. Gin brittes Wert auf biefem Gebiete ift R. Danr's: "Die phil. Gefchichteauffaffung ber Reugeit." (Wien 1877.) Auch Manr fucht gwar bie Aufgabe tiefer zu faffen, inbem it auf den inneren Zusammenhang ber einzelnen Theoreme und namentlich auf die hiftorische Continuität berfelben eingeht, fowie er auch die culturhiftorifche Seite beruckfichtigen will; allein fein Standpunkt ift ein fo fubjektiver, bag er nicht blog jedes Urtheil beeinträchtigt, sondern ein objektives eigent= lich gar nicht auffommen läßt und zwar in Folge feines Daffes und Sohnes gegen alles Chriftliche, was freilich bem entiprechen mag, was in Defterreich gegenwärtig als achte "bentiche Biffenichaft" unter ben "Gebilbeten" blubt.

Run durfte aber überhaupt eine Geschichte ber Geschichts= philosophie so lange verfrüht senn, als diese selbst noch im Untlaren ist, nicht bloß über ihre Aufgabe, als auch über Grund und Principien, auf benen sie allein aufgebaut werden soll. Nann doch das Bedürsniß der Geschichte einer Wissenschaft erst dann befriedigend gelöst werden, wenn eine solche bereits ihre vorzüglichsten Entwicklungsstadien hinter sich hat. Allein davon sind wir noch weit zurück, ja wenn wir die neueren Bersuche betrachten, welche gleich ganze Gebiete der Geschichte in

Ebenso Augustin, dem es nicht bloß um das Wirken der göttslichen Borsehung zu thun war, sondern gerade darum auch, die menschheitliche Geschichte zu begreisen. Ebenso könnte man Lessing Schandpunkt in seiner "Erziehung des Menschensgeschlechts", weil sie durch Gott stattsindet, vielmehr einen theologischen als humanistischen nennen, wenn auch der letztere nicht ausgeschlossen, da der Mensch Gegenstand der Erziehung ist. Das Gleiche gilt von Hegel gerade wegen seiner substanziellen Berknüpfung der Geschichte mit dem Absoluten

|         |                                                                                                 | Seite |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| X.      | Die Neuwahlen in Cisleithanien und die Aus-<br>fichten der Reichsrathsmajorität auf die Zukunft | 149   |
|         |                                                                                                 | 100   |
| XI.     | Beffobrunn                                                                                      | 167   |
| XII.    | Janffen's "Geschichte bes beutschen Boltes".<br>Bierter Band                                    | 169   |
| XIII.   | Dr. Gefften:                                                                                    |       |
|         | die völkerrechtliche Stellung des Papftes .                                                     | 178   |
| XIV.    | Die große Rinderwallfahrt nach dem St. Dichele-                                                 |       |
|         | berge in der Normandie um 1457                                                                  | 194   |
| XV.     | Der Fall Strafburgs im Jahre 1681                                                               | 204   |
| XVI.    | Beitläufe.                                                                                      |       |
|         | Die Ministerfrisis in England; Lord Salisbu-<br>rn's Aufgaben                                   | 225   |
| XVII.   | Die beiden Slavenapostel als Betehrer bon<br>Böhmen.<br>(Eine hiftorische Berichtigung)         | 236   |
| YVIII   | Bur Philosophie ber Gefchichte.                                                                 |       |
| A 1111. | III. Organisch-physiologische Entwidlung (Schluß)                                               | 241   |
| XIX.    | Der Band III ber Bluntichli'ichen Memoiren                                                      |       |
|         | und beffen Inbistretionen                                                                       | 261   |
| XX.     | Ein Musflug von Konftantinopel nach Dicaa                                                       |       |
|         | (Fortfegung)                                                                                    | 278   |
| XXI.    | Kawerau noch einmal wider Janffen                                                               | 288   |
| XXII.   | Der geweihte Degen Dauns                                                                        | 293   |
| XXIIL   | William Co.                                                 |       |
|         | Der agyptische Rnauel; Englands Lage und Stellungnahme                                          | 298   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ***   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Selte |
| XXIV.  | Der Dichter bes Centrums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |
|        | (Bur Jubelausgabe von "Dreizehnlinden")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 309   |
| XXV.   | Das Duell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |
|        | Eine hiftorifchefritifche Stuble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |
|        | 1. Begriff bes Duells                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 313   |
|        | 11. Geichichtliche Entwidlung bes Duells .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 319   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |
| XXVI.  | Der Band III ber Bluntichli'ichen Memoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nt I  |       |
|        | und deffen Indistretionen (Schlug) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 323   |
| XXVII. | Die haltung des tatholifden Rierus beim Mus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3=    |       |
|        | bruche ber irifchen Rebellion 1641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 340   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.17  |       |
| XXVIII | Gine Epifobe preugifder Rirdenpolitifin Schlefie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n     | 353   |
|        | The Car and the Car                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |
| XXIX.  | Ein Ausstug von Konftantinopel nach Rica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | α     |       |
|        | (Fortsehung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 359   |
|        | _100(m); _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |
| XXX.   | Die parlamentarijde Republit am Scheidemeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e     | 368   |
|        | the state of the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |
| XXXI.  | Beitläufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |
|        | England und die allgemeine Wehrpflicht .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · ran | 383   |
| XXXII. | Bon bem Inftintt ber Thiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 390   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |
| XXIII. | Das Duell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |
|        | Eine hiftorijdetritifche Studie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |
|        | III. Das Duell por dem Richterftuhl ber Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |
|        | nunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 260   | 397   |
|        | IV. Das Duell por dem Richterftuhl bes Gefeges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -     | 406   |
| XXIV.  | Thomas O'Sagan, Lordfangler von Irland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 418   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |
| XXXV.  | Ueber ben Roman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |
|        | Ein Bort gur Beruhigung und Barnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MY.   | 435   |
| XXVI.  | Ein Ausflug von Ronftantinopel nach Dicaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |
|        | (Ed)(ug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 441   |
|        | The second secon |       | 4.49  |

WIT

### VIII

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Still |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXXVII. | Beitläufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|         | Im Borabend ber preußischen Landtagemablen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|         | 1. Die jüngften Stadien bes Culturtampfs .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 452   |
| XXXVIII | Bon meinem Novitätentifd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 473   |
|         | (Muth Serrfein. Bonn.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110   |
|         | Carally Certain Sound                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| XXXIX.  | Das Duell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 100     | Gine hiftorifch-fritifche Studie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|         | V. Das Duell vor bem Forum der Barlamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 477   |
| XL.     | Malaria und andere Rothen in Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 494   |
|         | In it was the region for story                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| XLI.    | Admiral Francesco Caracciolo und Graf Thurn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 511   |
|         | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |       |
|         | Hus Welt und Rirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 522   |
|         | (hettinger.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|         | and the second s |       |
| XLIII.  | Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|         | Am Borabend ber preußischen Landtagswahlen. II. Das Centrum und feine Stellung; bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 533   |
|         | Shabs im preugigien purremorien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333   |
| XLIV.   | Reue Bonifaciusliteratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 547   |
|         | (Fifder. Ebrard. Loofs. Bfahler. Sahn.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|         | (Bilaiti Colle Planti Pagar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| YLV     | Brofeffor Bluntichli in München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 857   |
| ALIV.   | Ein Beitrag zur neueften Geschichte Baberns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200   |
|         | on central for meacher echange conferns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| YLVI    | P. Denifie's Bert über die Univerfitaten bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|         | Mittelalters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 573   |
| 1       | The state of the s | 010   |
| VIAII   | Friedrich von llechtrig und Dorothea Tied .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 584   |
| ALIVII. | Bricoria von deaptrip und Lorotgen Lieu .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 904   |
| W. Der  | Carlotte and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| XLVIII. | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|         | Eine historisch-fritische Studie (Schluß.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1423  |
|         | V. Das Duell vor bem Richterftuhl ber Rirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 599   |
|         | VI. Wie ift gu helfen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 603   |

|       |                                                                                                                                                 | Edit |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| AX.   | Beitläufe                                                                                                                                       |      |
|       | Die "Ueberraschungen": die Injel Dap; die Balkanhalbinfel und die "bulgarische Union"                                                           | 609  |
| 12.   | Afrikanijojes . The Control of the Control                                                                                                      | 621  |
|       | (Bh. Baulitschte. 3. Spiamann)                                                                                                                  |      |
| LI.   | hatten die Anganger Luthers bis jum Jahre 1528<br>Berantaffung , bei ben tatholifchen Fürften<br>Deutschlands aggreffive Absichten gegen fie gu |      |
|       | befürchten?                                                                                                                                     | 629  |
| LII.  | Die jüngste Bendung in Frankreich (Bor den Stichwahlen.)                                                                                        | 659  |
| LIII. | Culturhiftorifche Bilber aus dem Studenten- IX.                                                                                                 |      |
|       | leben an einer alten Jejuitenschule.                                                                                                            |      |
|       | 1. Studentenftreiche                                                                                                                            | 674  |
|       |                                                                                                                                                 |      |
| LIV.  | Beitfäufe.                                                                                                                                      |      |
|       | Der "europäische Areopag" und bie Bermid=                                                                                                       |      |
|       | lungen int Orient                                                                                                                               | 693  |
| LV.   | Bur epifchen Dichtung.                                                                                                                          |      |
|       | Die Apostel des herrn. Eine Dichtung von                                                                                                        |      |
|       | Edmund Behringer                                                                                                                                | 704  |
|       | Programme Political Association                                                                                                                 |      |
| .VI.  | Aphorismen über bas tatholifche England.                                                                                                        |      |
|       | I. Bor den Reumahlen jum englischen Par-                                                                                                        | 709  |
| VII.  | Bur Beschichte ber Bifchofe von Gichftatt                                                                                                       | 720  |
|       | N. Carlot                                                                                                                                       |      |
|       | Culturhiftorifche Bilber aus bem Stubentenleben<br>an einer alten Zejuitenichule.                                                               |      |
|       | 2. Festgüge und Theater                                                                                                                         | 732  |
|       | - Orlinge and Equate                                                                                                                            | 10%  |

IX

weiteren Schriften bes alten Teftamente beschäftigen fich nur mit biefem; allein ba in Abrahams Samen gefegnet fenn follen alle Geschlechter, fteht gerade bie Auserwählung biefes Boltes felbft wieber in Beziehung zur Geschichte ber gangen Menfchbeit. Die Erwählung Dofe's gum Beerführer Ifraels, bie Befetgebung auf Ginai und all bie Ginrichtungen, die getroffen wurben, um "bas Bolt mit bem ftarren Raden" als bas auserwählte Bolt Jameh's abzuschließen und berangubilben, begieben fich auf bie Butunft, in welcher Japhet in die Sutten Gems eingeben foll. Und immer flarer und immer bestimmter treten bie Berheißungen bes fommenben Erlofers nicht blog in Bezug auf bie Juben sonbern auch bie Beiben hervor, burch ben bie Diffethat gefühnt und bie Berechtigfeit wieber für bie Menfchen herbeigeführt werben foll. Und jemehr bie Fulle ber Zeiten nahte, um fo voller und reicher wird bas Bilb von bem Gottesreiche auf Erben, bas bie Propheten in ben glangenbften Farben ichilbern, und in welchem auch alle Bolfer und ihre Ronige bem Ginen Berrn, bem Gotte Ifraels bienen wurden. Dabei wollen wir bie confretere Faffung ber letten Jahrhunberte, bie bem Reiche bes Menichensohnes, bem ber Alte ber Tage bie Berrichaft übergeben, vorangeben und in ben Besichten von ben vier Beltreichen und in ber Deutung bes Traumriefen Rabuchobonofors geschilbert werben, nur nebenbei erwähnen und nur noch barauf binweisen, bag gerabe im alten Bunbe auch genugenb auf bas Enbe und ben Abichluß ber Geschichte felbft bingewiefen wird, wie g. B. in ber großen Bifion Ezechiels von ber Muferftehung. Rurg! eben bie Thatfache, bag eine einheit. liche Auffassung ber Beschichte ber Menschheit als eines Gangen, nach Urfprung von bem Ginen Abam, nach Anfang burch bie fur bie gange Geschichte bes Geschlechtes entscheibenbe Unthat beffelben im Parabies, nach einem einheitlichen Biele eines Reiches Gottes, bas in alle Ewigfeit bauern foll, wie in Bezug auf eine gottliche Fuhrung und Bermittlung ber gottentfrembeten Menfcheit mit Gott behufe ber Berbeifubr-

|    |         |                                                                                   | ΧI    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٠. |         |                                                                                   | Gelte |
|    | LXX.    | Raifer Joseph I. und die Ratholiken-Berfolgung<br>in Irland von 1709              | 893   |
|    | LXXI.   | Culturhistorische Bilder aus dem Studentenleben<br>an einer alten Jesuitenschule. |       |
|    |         | 3. Studien und Frömmigkeit                                                        | 908   |
|    | LXXIL   | Beitlaufe.                                                                        |       |
|    |         | Unfer Friedensfürft.                                                              |       |
|    |         | I. Die Encyflica vom 1. November 1885 und                                         |       |
|    |         | die Encyflica vom 8. Dezember 1864                                                | 927   |
|    |         | IL. Die papstliche Bermittlung wegen ber Caroslinen-Infeln.                       | 932   |
|    | LXXIII. | Janssen als Romanheld ,                                                           | 939   |
|    | LXXIV.  | Die Erinnerungen von Dr. v. Mingseis                                              | 942   |

\_ . .\_

.

es möglich die Geschichte in ihrem großen Gange als ein einheitliches Ganze zu erkennen, bas unter Leitung der Borssehung in der mannigsaltigsten Weise seine Entwicklung gestunden.

Bie aber bas erfte Buch Mofes in feinen erften Capiteln nicht bloß vom Urfprung ber Dinge ausgeht, fonbern auch bie noch einheitliche Geschichte ber ursprunglichen Menfchbeit ergahlt und biefe fortführt bis gur Bolfericheibung, und bann erft fpeciell gur Gefchichte bes Bolles ber Auserwählung übergeht, fo ichildert umgefehrt bas lette Buch bes neuen Teftamentes, die Apotalypfe, querft fpeciell in ben fieben Genb-Schreiben bie Geschichte und Entwidlung ber Rirche in ber gegenwärtigen Beltzeit, um bann bie Befchicfe berfelben im großen Zusammenhang ber Belt= und Menschheitsgeschichte am Enbe ber Zeiten bis zu ihrer und ber ber Beschichte ber Menschheit Bollenbung felbft barguftellen. Auf Grund bes Chriftenthums finden wir benn auch fcon in ben erften Beiten beffelben bie Geschichte als ein foldes Bange auf= gefaßt, indem bereits ber Barnabas = Brief (c. 15) bie Berioben berfelben burch bas Giebentagwert ber Schöpfung typifch vorgebilbet feyn lagt, eine 3bee, welche von nun an bei ben firchlichen Schriftstellern und Rirchenvatern haufig wiederfehrt.1)

In der Regel fallen hienach fünf Weltalter auf das Alterthum, das sechste und letzte hat erst Christus herbeigesführt, dem als der Sabbat der Geschichte das 1000jährige Reich unter seiner Herrschaft folgen wurde. Ebenso werden die Bissonen Daniels von den vier Weltreichen und von den

<sup>1)</sup> Siehe hipter's Abhandlung "Die driftliche Geschichtsauffassung im Zeitalter ber Kirchenväter" "Katholit" 1880. I. Bd. 469—99. Eine weitere Aussührung obiger Abhandlung hat hipter erst Ende des vorigen Jahres, 1884 veröffentlicht, die oben zu benüßen mit Ausnahme von etwa nur zwei Stellen uns nicht mehr möglich war.

Babel benützt zur Glieberung ber geschichtlichen Entwicklung ber letzten Zeiten ber alten Welt. So schon von hippolyt in seinem Commentar zu Daniel. Unch das Walten des Logos außer bem Bolke ber Erwählung, also bei ben "Bölkern" wird vielfach von den Vätern hervorgehoben und somit als ein universalgeschichtliches anerkannt, wofür übrigens schon die Evangelien und die übrigen Schriften des neuen Testamentes vielsach zeugen.

Insofern barf es nicht wundern, wenn jett die Geschichte stilbst aus einer Boltergeschichte zur Geschichte ber Menschheit im universalhistorischen Sinne erhoben wurde. Dieß geschah durch Eusedinst, der, wie Hipler mit Recht hervorhebt, nicht bleß als Bater der Kirchengeschichte, sondern auch der Beltgeschichte bezeichnet werden muß.") Ramentlich war er et auch, welcher auf die Stellung des Logos und sein Wirken in der Geschichte besonders hingewiesen, worin ihm freilich Andere, wie Justinus, Frenaus vorausgegangen. Eingehend hat aber erst der große Bischof von Hippo auch die Weltgeschichte selbst als ein großes Gedicht betrachtet und sie behufs einer Ihrbicee zu behandeln unternommen. Schon in seiner Schrift über die "Genesis gegen die Manichäer" hat er die sechs Schöpfungstage auch in der Geschichte nachzuweisen gesucht.")

<sup>1)</sup> Siehe Bardenhewer: "Des hl. Sippolyt Commentar gum Budje Daniel" G. 78, 83.

<sup>2)</sup> L c. S. 21. Es geschah dieß durch sein sogenanntes "Chronikon", bem sich die "Borbereitung wie die Beweissührung des Evangeliums" zur Seite stellen, zwei Bücher, die von unsern Apolosysten doch etwas zu wenig beachtet worden sehn dürsten.

<sup>3)</sup> Mit Recht hat hipler jüngst darauf aufmerksam gemacht, daß Augustin die daselbst ausgesprochene Geschichtsanschauung in ihren Grundzügen selbst durch den katechetischen Unterricht erhalten habe, hiemit also vorausgesetzt werden nuß, daß in den driftlichen Unterricht auch die Darstellung der Geschiede der Welt ausgenommen waren. So schreibt denn Augustin selbst als Bischof in seinem Schriftsen: de catechizandis rudibus an

Dann aber in bem großen Berte de Civitate Dei in 22 Buchern gum erftenmal eine Philosophie ber Gefchichte, biefe im weiteren Ginne gefaßt, in großartigfter Beife unternommen. Bir fagen bier "im weiteren Ginne," infofern er nicht von philosophisch erkannten Principien ausgeht, fonbern aus bem Bangen ber driftlichen Beltanfchauung beraus miffen= schaftlich ben Entwicklungsgang ber Geschichte als einen Rampf bes Reiches Gottes, zu bem biefer felbft ben Grund gelegt, mit bem Reiche ber Belt, bie von Gott in Gunde fich abgetehrt, barftellt, fo bag nun zwei Reiche ober Staaten in ihrem Rampfe die Beltgeschichte wirten. Aber es ift boch nur bie Gine 3bee, ber Gine Plan Gottes, in welchem auch bas Boje aufgenommen ift, und welcher harmonifch in ber Weltgeschichte fich verwirklichen foll. "Gott wirft eben bie Schonheit burch Begenfage. Satte Gott nicht gewußt, welchen Rugen er baraus fur die Guten gieben, und wie er fo bie Orbnung ber Beltzeiten gleichsam wie ein fcones Bebicht burd Gegenfate verherrlichen wurbe, batte er weber einen Engel noch einen Menschen erschaffen, von bem er zuvor wußte, baß er boje werben wurde. Bie bie Begenfate ber Rebe Schon= beit verleihen, jo wird nicht burch Worte, fonbern burch eine in ben Dingen felbft liegenbe Berebfamteit vermittelft ber Gegenüberftellung von Gegenfaten ber Belt Schonheit ver= lieben."1)

ben Diakon Deogratias, daß gerade durch die Erzählung der Geschiede der Welt vom Anfang der Schöpfung dis zu den gegenwärtigen Zeiten der Kirche das Interesse der Zuhörer am meisten erregt würde. 1. c. S. 26. Dieß dürsten wohl jene besonders sich zu Gerzen nehmen, welche den Sah, daß das Christenthum vor Allem Geschichte sei, sogar beanstanden möchten. Nehmt das Historische des Christenthums in seinem Weltzusammenhang hinveg, jene weltzeschichtlichen Thatsachen als geschichtliche Thaten, in denen Gott selbst in die Geschichte eingegriffen — und welche Schubwehr gegen den Mythicismus der Gegenwart bleibt noch?

<sup>1)</sup> L. c. XI. Der Bergleich mit einem Gebichte erinnert an ein abmiliches Wort Schelling's, ber ja auch bie Geschichte "bas ewige Gebicht bes göttlichen Berstandes" nennt.

Spricht sich hier schon die tief speculative Auffassung ba Dinge aus, so hat der große Bischof gerade dieses Wirken Gettes durch Gegensäße noch contreter in den Worten ausgebrückt: "O felix culpa, o certe necessarium Adae peccatum, quae talem ac tantum redemptorem habere meruisti!" In dem Saße, daß Gott wie in der Natur so auch in der Beschichte durch Gegensäße wirke, und dadurch ebenso die Soonheit der äußeren Welt wie die Harmonie der sittelich geistigen verwirkliche, liegt der fruchtbringendste Gedunke gerade für die Geschichtsphilosophie. Nur muß freilich und philosophisch gezeigt werden, woher diese Gegensäße und wie Gott durch dieselben den Doppelkosmus hervordringt. Damit wäre dann, wie wir sehen werden, der Schlüssel gegeben.

Ueber bes hl. Augustinus Auffassung der Geschichte hinaus ist die folgende mittelasterliche Zeit eigentlich nicht gefommen, die Anwendung des Sechs-Tagewerks der Schöpfung behufs der Periodisirung der Geschichte, sowie die der Bisischen Daniels bildeten gleichsam den Rahmen auch sernerhin. Sin principieller Fortschritt lag nur mehr in besonderer Hersverbung des übrigens nicht neuen Gedankens, welcher die geschichtliche Entwicklung und deren Perioden an das vorwiegende Wirken se einer der drei göttlichen Personen knüpft. Diese Idee hat namentlich Rupert von Deutz ausgessprochen und selbe nicht bloß äußerlich angewendet, sondern real erfast und zu begründen versucht.

Da die Schöpfung ein Werk der Trinität, so entsprechen and die wesentlichen Epochen der Weltgeschichte ihrem dreisachen Wirken und zwar die Zeit der Schöpfung bis zum Sündensfall dem Bater, die von diesem bis zum Tode des zweiten Abams dem Sohne; die dritte, von der Auserstehung dis zur Bollendung, ist durch das eigenthümliche Wirken des hl. Geistes gekennzeichnet. Indem aber der Sohn es ist, durch den Alles geschaffen, der Mensch aber wieder Abbild des Sohnes, so sollte auf Grund des freien Gehorsams des Menschen durch den Sohn die Berzeinigung und Berbindung der Schöpfung mit Gott verwirks

licht werben. Damit hat Rupert von Deut eine ber fruchtbringenoften Ibeen ber Geschichte zu Grunde gelegt und bamit zugleich ben Weltplan Gottes wie Aufgabe und Riel ber Geschichte bezeichnet. Und nicht bloß mehr im Allgemeinen erscheint bier die Geschichte unter ber Leitung ber Borfebung. fonbern fie ift felbft als ein Bert Gottes bezeichnet, in bas er felbftthatig eingreift, nur bag er, mabrent er in ber Schöpfung allein wirft, fein Bert in ber Gefchichte burch ben Logos auf Grund ber creaturlichen Freiheit vollbringt. Da aber ber Menich als Abbild des Gohnes und beffen Gigenthum nutr in freier Unterwerfung unter biefen gur Bereinigung mit Gott gelangen und nur fo bie Gefchichte gur Bollenbung tommen tann, ber Menich aber biefer Aufgabe fich entzogen, fo ift die Gunbe bes Menfchen in erfter Linie principiell gegen ben Gohn gerichtet. Die Folge bavon tonnte aber nur Unordnung feyn und jur Gelbstvernichtung bes Beichlechtes führen. Run aber war es gerabe wieber ber Gobn, welcher bagwifchen getreten, und ber nun als bes Menichen = Cohn ben Behorsam geleiftet. Go trat ber Logos ichon bor ber Menschwerbung in ein reales Berhaltniß gur Menschheit und ihrer Beschichte, und fo war er, fie vor Bernichtung bemabrend und führend, auch bas Beil ber vordriftlichen Denichheit überhaupt. Dieß ift die zweite Grundibee, mittelft welcher es erft möglich wird, bas gange Drama ber Beltgeschichte gu überschauen, ber eine britte fich von felbft anschließt. Denn indem des Menichen - Sohn an bes Menichen Statt ben Beborfam geleiftet, ift nun mit ber Auferstehung auch ber bl. Beift, ber zwar von Unfang über ben Bewäffern fcwebte, auch bem erlosten Geschlecht es beiligend nahe getreten und führt nun burch feine besonbere Thatigfeit in ben fieben Gacramenten und ben fieben Gnabengaben bie Bollenbung ber Denichheit und ihrer Beschichte berbei. Go erscheint also auch die Be-Schichte felbft als bas Wert bes breieinigen Gottes auf Grund ber Freiheit bes Menichen. Weil aber vollig auf biefe geitellt und nur burch Freiheit gewirtt, ift bieje Muffaffung ber

Seschichte ebenso eine sittliche wie durch und durch reale. Es ist keine leere Symbolik, es sind keine abstrakten Begrifselimmungen, es sind auch nach der theologischen Seite Thaten in der Geschichte von Gott gethan, der so die von ihm hervorgebrachte Schöpfung erst in der Geschichte auf Grund der creatürlichen Freiheit zur Bollendung bringt. Tiefer und umsassender hat im Mittelalter wohl Keiner die Geschichte in ihrem großen Gange als ein Ganzes ersaßt, als dieser beutsche Abt, höchstens könnte ihm noch am Ausgang desselben der Eusaner an die Seite gestellt werden. Hat er auch diese Ideen nicht wie der heilige Augustin im Detail der wirklichen Geschichte durchgeführt, so steht er doch an tiefspeculativer, principieller Erfassung derselben mit ihm auf gleicher Linie, wenn er ihn nicht übertrossen hat. )

Die obigen Bersuche, die Geschichte einheitlich als ein großes Sanze auf Grund der christlichen Weltanschaunung sich verständlich zu machen, greisen nicht bloß wenigstens im Princip in das Sanze und Bolle der geschichtlichen Welt, wenn auch das historische Material sehlte: noch mehr, sie erheben sich zum letzen Urgrund der Dinge, zum höchsten realen Princip und zur ersten Ursache nicht bloß der sichtbaren, sondern auch der sittlich geistigen Welt der Geschichte: und gerade dadurch wird diese letzere selbst in einen inneren Zusammenhang mit der ersteren gebracht.

Gie betrachten die Geschichte im großen Beltzusammen-

<sup>1) 3.</sup> Bach: Dogmengeschichte des Mittelalters II 244 sf., 258, 268—69 a. a. D. Später hat namentlich der Abt Joachim von Floris die Idee wieder aufgegriffen, nach welcher der Gang der Geschichte durch das besondere Wirken der drei göttlichen Personen bestimmt wird. Indem er aber die Zeit des heiligen Geistes als erst für die Zufunft eintretend bezeichnet hat — und zwar schon bald — öffnete er der Schwärmerei der Fraticellen die Bahn, wie seiner Zeit Montanus. Die Zeit des hl. Geistes kann nach christlicher Aussaliung nur die der Kirche sehn, wie sie denn auch mit dem Pfingstsest begonnen.

hang ebenfo principiell als univerfell, nichts was geschicht= lich fenn tann, im Princip ausschliegenb. Da fie aber vom objettiv gegebenen, realen Boben ber driftlichen Beltanichauung, welche bas Gemeinbewußtsenn ber Beit war, ausgeben, find diefe Berfuche felbft objettiv und muffen, infofern fie bamit Ernft machen, die wirkliche Beschichte auch ale empirisch gegebene Thatfache barnach fur bas driftliche Bewußtfenn verftanblich zu machen, wenigftens im weitern Ginne Beschichtsphilosophie genannt werben, wie bas Wert bes bl. Augustin. Bebenfalls aber ift in biefen Berfuchen objettiv ein Standpuntt gegeben, ber immer als bas eigentliche 3beal ber Beichichtsphilosophie betrachtet werden muß, infofern ichon als die Philosophie nicht blog ben letten Grund alles Genn's, bas bochfte Princip und bie erfte Urfache beffelben, alfo auch ber Geschichte, wiffenschaftlich zu vermitteln, sonbern ebenjo auch positiv von biefer aus die wirkliche Belt, und fobin auch die Geschichte bem Berftandniß naber gu bringen bat, und zwar ber Art, bag all bie Fattoren, welche bie Beschichte wirten, wie all ihre großen Thatsachen und Bilbungen wenigstens im Princip ihre Erflarung finben.

Ist aber somit dieß das Ideal einer Philosophie der Geschichte, so ist es doch nur durch die christliche Weltanschauung gegeben; aber nichts verhindert, daß auch dasselbe rationell dem Erkennen vermittelt werde. Insofern würde es also Ausgabe der Philosophie sehn, das eigentliche höchste Princip der Erkenntniß der Art zu vermitteln, daß von ihm aus ebenso die Möglichkeit einer Geschichte erkannt, als auch von dem so erkannten Princip aus positiv zur wirklichen Geschichte sortgegangen werden könnte.

Bon diesen objettiven Bersuchen ber Speculation auf driftlicher Weltanschauung unterscheiden sich nun jene, welche von irgend einer Seite die Geschichte betrachten, indem sie die einem solchen Complex geschichtlicher Bildungen zu Grunde liegende Idee abstrahiren, um sie bann in ihrer Entwicklung zu verfolgen und die Thatsachen burch sie in Zusammenhang

m bringen. Bir tonnen biefe Berfuche fubjettive nennen. Bu biefen subjettiven Bersuchen gehort es nun, wenn man ble Geschichte etwa als Entwicklung ber Anlagen bes Den= iden, biefen als Gefchlecht gebacht, nimmt, baraus bann feine Beranbilbung gur Civilifation, Cultur und Sumanitat ableitet; denfo tann man bie Rechtsibee, bie 3bee ber Gefellichaft, bes Staates ober bie ber Sittlichkeit unterlegen. In ber That fann auch benfelben eine Wahrheit nicht abgesprochen werben, wie Be benn auch in ber Beschichte fich rechtfertigen laffen; aber man fieht leicht, baß fie boch bie Beschichte felbst nicht erflaren, icon beghalb nicht, weil fie bie Geschichte nur immer von einer Seite erfaffen, und geschieht bieg noch bagu in aus= iblieglicher Beife mit positiver Berlengnung jebes anberen Standpunttes, fo fann eine folde Behandlung bas Bilb ber Beidichte nur vergerren. Underfeits aber bedürfte eine folche aus ber Empirie abstrabirte Ibee felbst wieber einer tiefern Begrundung, und es mußte vor Allem ihr innerlich nothwendiges Berflochtensenn mit ber Geschichte nachgewiesen werden, was auf bem Bege bloger Abstrattion aus ber Erfahrung nimmer möglich ift. Infofern werben folche Ibeen nie ihren Jubjettiven Urfprung verläugnen und baber nur Geschichtsbetradtungen von bem einen ober anbern Gefichtspunkt aus ion, felbit aber nur zufälligen und subjektiven Charafter an fich tragen, nimmer aber eigentlich bie Beschichte als Banjes in ihrem inneren Busammenhang erkennen laffen. Es ift baber begreiflich, wenn ber Siftoriter folche Ibeen als frembe jurudweist, ba fie ihm ja felbft in ben Thatfachen unmittel= barer und lebenbiger entgegentreten.

Da nun aber die solchen Bersuchen zu Grunde liegenden Iden doch irgendwie geschichtliche sind, es aber überstüssig ware, die einzelnen Bersuche, die namentlich in neuerer Zeit schodweise entstehen, kritisch zu beleuchten, durfte es um so mehr am Platze sehn, die auf Grund der wirklichen Geschichte möglichen Bersuche dieser Art kurz zu verfolgen. Hiezu weist die Geschichte selbst den Weg, indem sie zunächst inhaltlich

fcon verschiedene Gebilbe bietet, die in ihr und durch fie gur Entwicklung tommen. Da aber jede Entwicklung nicht blog eine gewiffe Idee vorausfest, die gur Berwirflichung tommt, fondern auch ein gewiffes Gefet, burch welches ber Entwidlung ber bestimmte Charafter einer Rothwendigfeit aufgebrudt wird, fo wurbe es fich alfo um die Ratur einer durch eine folche 3bee bebingten Rothwendigkeit handeln. Underfeits fest aber auch die Geschichte im Allgemeinen, wenn wir auf die Fattoren, welche fie wirfen, bliden, außer ber Freiheit und ber Borfehung ja felbft ein gewiffes Gefet und eine in ihr waltende Rothwendigfeit voraus. Sebt nun bie abstratte 3bee ber Freiheit, wie wir fruber gezeigt, als leere jeben inneren Busammenhang ber Geschichte auf, fo folieft gwar anderfeits die Borfehung Freiheit und Gefet nicht aus, aber eine Geschichtsbetrachtung auf Grund ber bloß abstratten Ibee ber Borfebung wurde gleichfalls zu nichts führen und bochftens eine Rleinkramerei bamit bebingen. Infofern bleibt nichts übrig als bie möglichen Begriffe ber Nothwendigkeit in ber Beschichte selbst zu verfolgen und biebei von ber niedrigften Bestimmung einer folden aus zu ben möglichen höheren fortzugeben.

Der zu tiefft stehenbe ware aber bann ber einer alle Freiheit ausschließenben Nothwendigkeit, und in ber That hat es gerabe in neuester Zeit an solchen Bersuchen nicht gesehlt.

(Fortfehung folgt.)

#### II.

### Runftbetrachtungen.

Raphaels Dadonnen.

Die rund fünfzig Madonnenbilder, welche wir von Kaphael haben, sind eine kleine Welt für sich, welche aussessiattet ist mit den immensen Reichthümern seines Geistes, beledt von den Inspirationen seiner Seele, verschönt durch die holdselige Anmuth seiner Kunst. Auch in dieser kleinen Welt seines Schaffens sind die Wandlungen wohl zu beobsachten, welche seine Kunst durchmacht, und von welchen sede einen neuen Aufschwung zu noch erhabenerer Höhe bedeutet. Auch in dieser Welt im Kleinen ist wahrzunehmen, wie Kaphaels Charakter und Bedeutung dem Schwerpunkt nach, wie Schlegel (Werke, Bd. VI S. 60) richtig betont hat, in die geniale Vielseitigkeit und künstlerische Universalität zu verlegen ist.

Wir sinden auch hier den Raphael wieder, der zunächst nur eine verbesserte Auslage von Perugino, eine Bervollkommmung des Fra Bartolommeo, eine Bollendung des Lionardo schut, und der doch immer ganz Raphael ist und bleibt. Wer er combinirt auch die verschiedenen bisher üblichen Typen und Arten, die Madonna mit dem Kinde darzustellen. War bisher von den einzelnen Weistern und Schulen ein mehr weriger constanter Typus sestgehalten worden, so variirt Kapbael das Thema auf die mannigsachste Weise, aber immer

in seiner specifischen Tonart. Er stellt bar bas heil. Kind als Gottessohn und als liebliches Menschenkind, als Kind in unbefangenem Spiel, oder als Kind, auf bessen Antlit bas Bewußtseyn ber göttlichen Natur und seiner seidensvollen Zukunft bämmert; Maria erscheint als reinste Jungfrau, als liebliche Mutter, als verklärte Heilige, als Königin bes Himmels, als Mutter ber Barmherzigkeit, als gütige und mächtige Jungfrau.

Schon biefer Universalität wegen gebührt Raphael ber Rame bes ersten Madonnenmalers. Diese Darstellung ist das Thema seines Lebens, der goldene Faden, der sich in seine ganze Kunstübung einwebt. Welche Herrlichkeiten er an diesem Faden aufzureihen verstand, möchte eine kurze Borführung dieser Bilder zeigen, welche wir nach der Compositionsähnlichkeit gruppenweise vertheilen. 1)

Wir eröffnen die Reihe mit vier Madonnenbitbern, die fammtlich zu den ersten Jugendwerken Raphaels gehören und von Einem Geiste beseelt sind, nämlich mit der Madonna aus der Sammlung Solly (im Museum zu Berlin), der in demselben Museum besindlichen Madonna mit St. hieronymus und Franziskus, der Madonna Comnestabile (vormals in Perugia, jeht in der Eremitage in Petersburg), und der Madonna Alfani (jeht in Terni im Besith der Gräfin Fabrici, Erbin der Gräfin Alfani). Sie sind überaus bemerkenswerth, weil in ihnen durch die

<sup>1)</sup> Literatur und Abbildungen: Raphaelwert, herausgeg. von Adolf Gutbier, Text von Bilhelm Lübke, Dresden 1875. Les vierges de Raphael, gravées par les premiers artistes français, Paris; außer den Raphael-Wonographien von Passavant, Förster, Springer, Grimm, Münt (lettere hat zahlreiche Abbildungen) für unsere Frage noch: Ulrici, über die verschiedene Aussassing des Madonnenideals bei den älteren deutschen und italienischen Weistern, Halle 1854; Füh, das Madonnenideal in den älteren deutschen Schulen, Leipzig 1885; Eds, die Madonna als Gegenstand christlicher Kunstmalerei und Sculptur, Brizen 1883.

med beibehaltenen Formen ber umbrifchen Schule hindurch ted icon Raphaels volles Berg pulfirt, fobann weil ber majoje Ton der bisherigen Mabonnenmalerei in ihnen unwitten noch voll und rein nachklingt. Die Composition in bei allen einfach. Die Mabonna Golly betet aus einem Bub; auf ihrem Schoof fist ber Jefustnabe und halt einen Begel (bas alte Symbol ber Menfchenfeele, bas auch ichon per Raphael in ben Sanben bes Rinbes fich finbet) in ber band, aber feine Aufmertfamteit richtet fich von biefem ab Die an Berugino gemahnenbe Rabouna mit hieronymus und Frangistus hat jungfräulich mitterlichen Ausbruck und firirt in tiefer Contemplation ben Bud auf's bl. Rind, bas in feinem Antlit bie Liebe Gottes ausprägt und burch feine fegnende Sand fie ausftromt; die beiben Beiligen find burch ben Beift bes Bebetes und ber frommen Betrachtung ber Belt entrudt. Die Dabonna Elaffa-Connestabile (auch vierge au livre) ift ein Rundbilb und zeigt ichon reicheren Sintergrund. Maria halt ein Buch, in welchem bas Rind verftandnigvoll liest; mit tiefem Ernft, bas Baupt in jungfraulicher Demuth und zugleich in fonig-Icher Burbe geneigt, ichaut die Mutter auf Buch und Rinber hernieber. In ber Mabonna Alfani waltet bie Mutterfreube wer; fie balt bas auf ihrem Schoof ftebenbe Rind mit beiben banben; Engeletopichen ichauen auf bie Gruppe nieber.

Wie Förster (Raphael, I, 163) von diesen Werken sagen tann: "Die rein natürlichen Beziehungen treten in den Borsbergennd, die kirchlich-religiösen sangen an zu verblassen" — in mir unerfindlich. So energisch als nur je ein Meister die besten Periode, oder unzweiselhaft kirchlicher Richtung, wist Raphael hier auf den übernatürlichen Charakter von Mutter und Kind hin. Letzteres erscheint lesend, segnend, ass nachdrücklichste unterschieden von einem gewöhnsten Menschenkind dieses Alters; Maria ist vertiest ins Bott Gettes in ihrem Buch und auf ihrem Schoof; durch ben Seelenadel auf ihrem Antlitz, durch die tiese Andacht in

ihren Bugen ift fie uber alles Profane und Irbische weit hinausgehoben.

Dier fügt fich an die Mabonna bel Granduca (bie Enbe vorigen Jahrhunderts im Befit einer armen Bittme, fam bann an ben Großherzog von Tostana, jest in ber Gallerie Bitti in Florenz, ca. 1504 gemalt). An ihr zeigt Raphael jum erftenmal, welch überirbifden Liebreig er in ein Denfchenantlit zu legen vermag. Ihr Muge ift gefentt, ichaut aber nicht auf bas bl. Rinb, bas fie im Arme balt; es ift, ale hatte fie ben Blid von ihm abwenden muffen , um nicht vor Geligkeit zu vergeben. Die reine jungfrauliche Geftalt und bie Abwendung bes Blicks vom Rind fagt uns beutlich, bag hier nicht an eine gewöhnliche Mutter und gewöhnliche Mutterfreude zu benten fei, fonbern bag bier eine wunderbare, jungfrauliche Mutter fich mit ben gottlichen Gebeimniffen in ber Bruft ihres Kindes beschäftige. Das Antlit ber Jungfrau gehort jum Bunberbarften, mas bie Runft je gefchaffen, biefe Mugen, bie in jungfraulicher Buchtigfeit gefentt find, zugleich aber wie in einer Bifion fich in himmlische Belten verlieren, biefer Mund, beffen Lippen in felig wehmuthigem Lacheln, in fugem Entguden und bangfreudigem Ahnen gittern. Much bas Rind ift nicht nur Rind; ber Ernft feines Antliges und Blides geht über fein Alter. Sier hat ber Meifter von allem natürlichen hintergrund abgesehen; nichts follte bas Muge zerftreuen, nichts bie vollendete Rube biefer himmlischen Bifion ftoren.

Die Mabonna Tempi (früher Eigenthum ber Familie Tempi in Florenz, von Ludwig I. nach München gebracht und der Pinakothek einverleibt) hat man mit der vorigen in Zusammenhang gebracht. Eine Beziehung zwischen beiden existirt aber nur in der äußeren Anlage, soserne beide die Madonna mit dem Kind allein als stehende Halbsigur, in einer Art statuarischer Haltung darstellen. Im Geist und in der Idee haben sie nichts Gemeinsames. Die Madonna del Granduca ist die allerreinste Jungfrau, die in heiligsten Ge-

banten befangen bas Ange vom bl. Rinbe abgewendet bat, weil fein Unblick zuviel Blud und Geligfeit mare; bie Dabonna Tempi ift bie bl. Mutter, die in voller Mutterluft bas Rind an fich brudt und Bange an Bange fcmiegt. Das Rind ber Mabonna Granduca zeichnet fich burch fein ernstes bobeitevolles Untlit aus; bas Rind ber Mabonna Tempi genießt voll bas Glud, mit ber Mutter verbunben ju fenn. Zweifellos ift bie Mabonna Tempi an übernatur= lichem Gehalt armer als bie vorgenannte; boch murbe Riemant, am wenigften Raphael, eine weltliche Mutter unb weltliche Mutterliebe mit ben Zügen ber Madonna Tempi idilbern. Es liegt boch wieber auf bem Antlit ber Mutter ein Zauber, ber Reffer aus anberer Belt ift; ber Mutter= liebe eignet eine Innigfeit, welche trot ihrer Glut übernatürlich beberricht und gebunden erscheint, und von allem irbifden gener ber Leibenschaft unendlich fern ift. Diefes Muge blidt nicht nur in Liebe, auch in Glauben auf bas

Gine gange Reihe von Darftellungen gelten ber Dutter, ber Berberrlichung ber Mutterliebe; bas Rind hat bier gu= nachft fur fich feine Bebeutung; es bat gleichfam nur bas Material, bas Objett ber Mutterliebe gu reprafentiren. Sieber gebort bie Dabonna Colonna (Dujeum Berlin) mit ibrer etwas manierirten Bewegung vom Bud in ber linken Sand weg zu bem mahrend bes Lefens unruhig geworbenen Rind bin, bas fie halb ungeftum am Bruftfaum faßt, - bie Mabonna Banshanger (Ballerie bes Lord Comper in Banehanger), bie fich vom Rind umhalfen lagt, - bie Da= bonna aus bem Saus Orleans (Gallerie bes Bergogs von Mumale in Baris), welche im Zimmer auf einer Bant fitt, bas Rind auf bem Ochooge halt und mit ber Rechten feinen linten guß faßt, - bie Dabonna mit ber Relte (ungefahr 10 Bieberholungen, Driginal unbefannt, Stubien in ben Uffigien ju Floreng und in Berlin) in frohem Spiel mit bem Rind, bas fein Auge in bie Blumen bineinfentt, -

bie Mabonna Niccolini (Gallerie bes Lord Cowper in Panshanger): bas Kind hält sich am Kleid ber Mutter und schaut mit jenem Gesichtsausdruck bem Beschauer entgegen, welcher dem Kinde eigen ist, wenn plötlich seine Ausmerksamsteit durch etwas Neues und Fremdes angezogen wird, das Mutterantlit erzählt von ernster Innigkeit und sanster Rührung. Die vorgenannten sind aus der Florentiner Periode; aus der ersten rönnischen sügen sich an: die Madonna Bridgewater in London), deren Kind wagrecht auf dem Schoof liegt und so eine Diagonale durch die Composition zieht; endlich die Madonna mit dem stehenden Kind, genannt delle Torre (im Besitz des Mr. Mackinsbrosh in London), welcher das stehende Kind zärtlich die Arme um den Hals schlingt.

Alle biefe Bilber variiren bas Thema von ber Mutterliebe und bem Mutterglud in einer Beife, bag allerbinge ber eigentlich religiofe Ton nur leife mitklingt. Jedes ift ein Runftwerk, bas mit magnetischer Kraft bas Auge angieht und ben Beift zum Errathen feiner Beheimniffe, zur Bewunberung ber harmonie einlabet, bie aus ber feinften Abmagung jeber Linie, aus ber überlegteften Anordnung jeber Stellung, Bewegung, Miene resultirt. Sind fie auch religiofe Bilber im ftrengen Ginn bes Bortes nicht zu nennen, fo ift es boch ein Bug ibealer Reinheit, ein Sauch heiligen Ernftes, ein leifer Anflug von Schwermuth, was bas Irbische in ber Darftellung bebt und bampft. In einigen, wie in ber Da= bonna Colonna, Orleans, Niccolini, wollen manche Runfthiftorifer vollenbe einen febr naturlichen Bug entbeden; nach ihnen wurde bas Rinb, bas in ben Bruftfaum ber Mutter greift, burch biefen Geftus fein Berlangen nach ber Mutter= bruft kundgeben. Ich kann mich von ber Richtigkeit ober Nothwendigkeit biefer Deutung nicht überzeugen; mir icheint bas Streben, fich zu halten ober aufzurichten, jene Bewegung bes Rinbes viel beffer zu erklaren. Sollte aber auch jene Deutung Recht haben, jo mare boch bas naturliche Rinbes=

Sedürfniß fo gart und fo von ferne angebeutet, bag von einer Storung ber ibealen Gefammtwirkung bie Rebe nicht fem tonnte.

Kräftigere religiöse Färbung zeigt die Mabonna mit ben Kanbelabern (erste römische Periode, start übermalt, im Besiehungen zwischen Munro in London). Die menschlichen Beziehungen zwischen Mutter und Kind treten hier fast völlig zurück. Die Gestalt der Madonna hat die statuarische Ruhe eines Andachtsbildes; im Gesicht ist fast nichts Individuelles, ein idealer, hoheitsvoller, von keinem Affekt erwärmter Ausberuck; das Kind schaut freundlich lächelnd auf den Beschauer. Die zwei Engel zu beiden Seiten, die wohl die Kandelaber halten sollen, sind jedenfalls nicht von Naphael.

Bene reich ere Anlage, beren Grundzug Raphael für eine große Reihe von Darftellungen beibehielt, zeigt erftmals bie Madonna bel Duca bi Terrannova (fruber im Befit biefer Kamilie in Reapel, jest im Mufeum in Berlin, ca. 1505 entftanden). Sier ift nämlich erftmals bem Chriftfind ber Johannestnabe als Bejellichafter und Spielgenoffe beigegeben und fo eine beilige Trias bergeftellt. Das Runbbilt, in Byramibalform aufgebaut, zeigt im Antlig ber Da= bonna leife Anklange an Lionarbo. Maria fitt auf einer Steinbant, hinter welcher eine reiche Lanbichaft mit Gelfen und Dorfern fich hinbreitet. Gie halt mit ber rechten Sand bas beilige Rind, bas von Johannes eine Agnus- Dei- Rolle in Empfang nimmt - ein Motiv, bas oft wiebertebrt. Die Mutter verfteht bie tragifche Bebeutung bes Gpruches, ber auf ber Rolle fteht, und ichaut wehmuthig ernft nieber. Der Heine Johannes ift gang Chrfurcht, Singebung und glaubige Innigfeit, als fühlte er fich fcon jest als Beuge fur Jefus. Diefer aber nimmt bas Spruchband nicht "wie ein Spielgeng leicht und froh" (Forfter I, 231) entgegen, fonbern mit Burbe und Ernft und mit einem gebantenklaren Ausbruck im Geficht, ber Berftanbnig verrath.

Run ficht aber links von Maria noch ein anderer Knabe

mit Beiligenichein, mit etwas tectem, neugierigem Befichtsausbrud; Maria icheint ihn mit ber etwas erhobenen Linten leise abzuwehren. Dan hat in ihm Johannes ben Evangeliften vermuthet, eine Bermuthung, die ebenfowenig fur fich, als gegen fich bat. Ohne Zweifel wußte Raphael felbft nicht, wer ber Rnabe ift, und ift er nicht um feinetwillen, fonbern lediglich ber Composition wegen aufgenommen. In ber Feberffigge gu bem Bilbe im Dufeum gu Lille fehlt er, und in bie Musführung wurde er offenbar nur eingefügt, um bas geftorte Gleichgewicht in ber Composition wieder herzustellen. Der Schwerpuntt beffelben ift nämlich verrückt, weil bie brei Ropfe alle ber linten Salfte bes Bilbes angehören; ber gu leeren und leichten rechten Salfte foll burch ben britten Rnaben aufgeholfen werben. Entweber ift bas Bild, wie manche annehmen, nicht von Raphael entworfen, ober ce ift ibm biefer erfte Berfuch ber Darftellung ber Dabonna mit zwei Rinbern miglungen. Go große Schonheiten bie Darftellung zeigt, ihr geftortes Gleichgewicht vermag auch bas eingeschobene britte Rind nicht herzustellen, weil es eigentlich außerhalb ber Composition stehen bleibt. Das gange geiftige Intereffe gravitirt nach links; für bas Kind rechts bleibt folgerichtig nichts übrig, als eine abweisende Sandbewegung ber Mutter. Sehen wir von biefer Schwäche ab, fo verbient bie Darftellung bas Zeugniß ftiller Große und fuger Burbe. In ben fpielenben Berfehr ber Rinber ift eine geiftige Bebeutung, ein symbolischer Berth gelegt; baburch foll fich ber Beschauer, wie bie Mabonna, zu ernften frommen Betrachtungen anregen laffen.

Nach Anlage und Durchführung gehören hieher die Mabonna bel Carbellino (mit dem Stieglitz, gemalt 1505 für Lorenzo Nasi, 1547 bei einem Erdbeben unter den Trümmern des Hauses begraben, aber wiederhergestellt, jetzt in der Tribuna der Ufsizien in Florenz), die Madonna im Grünen (gemalt 1506, im Belvedere in Wien) und die schone Gärtnerin (la belle jardinière, 1507 oder 8, im Louvre

in Baris). Alle brei find in ber an Fra Bartolommeo gemabnenben Triangelform componirt und bringen baffelbe Motiv jur Darftellung: in parabiefifcher Lanbichaft, auf buntem Blumenteppich weilen wonneselig bie Mutter und bie beiben Rinder in ungetrübteftem, harmonischem Bufammenfenn. Muf bem erften Bilbe hat Maria eben bie Sand mit bem Gebet= buch gefentt und ihre Lefung unterbrochen, weil ber fleine Johannes in lauter Frohlichfeit mit einem gefangenen Stieglit berbeigeeilt ift; bas ernfte Gesichtchen bes Jesustnaben brudt im Contraft gu bem feines Spielgenoffen Erbarmen mit bem Meinen Befangenen aus, beffen Ropfchen er gartlich ftreichelt; nach ber alteren Runftspmbolit tann man barin einen Sinweis auf die Liebe und Gnabe feben, mit welcher er fich ber armen Menfchenfeele annimmt. Auf ber zweiten Darftellung fieht Maria fchmerglich lachelnd zu, wie Johannes fein eben gefertigtes Robrtreugehen auf's Rnie gefunten Jefus barreicht. Die britte ift bie vollenbetfte; bie figenbe Mutter und bas am Boben ftebenbe Rind find Mug in Mug verbunben, gang mit einander geeint burch ben Strabt liebenben feelenvollen Blides. Die gange Geschichte ber Runft wird fein berrlicheres, lieblich und geiftig iconeres Rinbergeficht aufzuweisen haben, als bas Untlit bes mit füßefter Liebe emporlächelnben bl. Rinbes. Bas bie Motivirung ber Saltung bes Rinbes anlangt, fo ichaut es nach meiner Unficht, bie allerbings noch fein Erffarer ausgesprochen, begwegen gur Mutter auf, weil es ihr Budy wunicht, bas auf ihrem Schoof liegt; bas Rinb greift mit ber einen Sand nach bemfelben, und fein Blid und Mienenspiel find gang bie eines Rinbes, bas ichmeichelnb um etwas bittet. Maria ift beim Anblick bes Rinbes ber Birtlichteit entrudt und in fuges Traumen verfunten; ber 30= hannestnabe aber ericheint burch ben ftillen Wechselverfehr moifden Mutter und Rind gerührt und festgebannt; schwantenb zwischen ehrfürchtiger Anbetung und hingebenber Liebe ift er in's Rnie gefunten. In biefem Bilbe flieft mahrhaft Liebe in Liebe und Schonheit in Schonheit.

Diese brei Darstellungen, bas muß zugegeben werben, sind keine kirchlichen Andachtsbilder. Die meisten Reize berselben sind aus dem natürlichen, irdischen Leben geschöpft. Der übernatürliche Charakter der Personen ist nicht besonders hervorgehoben. Doch entbehren die Familienbilder nicht einer religiösen Weihe; kein Hauch profanen Geistes ist wahrzunehmen; das Spiel der Kinder ist kein leeres und kindliches, es hat symbolische Beziehungen; durch die Freude der Mutter zittert eine tiefe Welancholie, ein heiliger Ernst. Das Natürsliche erscheint sanft gehoben und verklärt durch einen leisen Schimmer aus anderer Welt, wie wenn über ein Glasgemalde ein flüchtiger Strahl hinzieht und die irdischen Formen in verklärendem Licht schauen läßt.

Bie Raphael es verfteht, nicht bloß bas Auge burch Schonheit ber Formen anzugiehen, fonbern auch ben Beift gum Sinnen und Suchen anguleiten und bie Seele burch Tone herrlicher Affette anguloden, wie feine Formiconheit gang in Beift getaucht ift und nicht bloß finnlich wirkt, bavon ift ein befonders ichoner Beweis feine Dadonna aus bem Saufe Alba (aus ber erften romischen Beriobe, fruber in ber Gallerie bes Bergogs von Alba, jest in ber Eremitage in Betersburg; ber Carton in ber Gafriftei bes Lateran in Rom). Es ift nicht die Anordnung ber Gruppe, die hier vor Allem bas Muge bezaubert. Die haltung ber Mabonna, fo grazios bingegoffen fie erscheint, ift im Begentheil etwas geziert und gefucht; fie bat fich am Boben hingelagert in lieblichfter Land= schaft, trägt ben Rnaben, ber halb auf ihrem fuße fitt, halb auf bem Boben fteht, halt mit ber Linken bas eben gugefchlagene Buch und gieht mit ber Rechten ben Johannes beran, ber fein Rreugden aus Rofenborn bem Beiland anbietet, - alfo eine giemlich complicirte Saltung. Auch bie wunderbare Schonheit ber Madonna und ber Rinber ift es nicht, mas bie gange Seele angieht. Es ift ber geiftige Behalt bes Bilbes, bas tiefe, von fuger Melancholie burchwogte Befühl, bas bie Geele ber Darftellung bilbet.

Diefe beilige Familie, beren Schonheit mit ber wunberwillen Ratur bes Sintergrundes wetteifert, beren Unmuth Refler ber Seelenreinheit ift, ift überschattet vom Bebanten les Rreuges, von ber Borahnung bitteren Leibens und Sterbene. Der Blid Mariens bleibt ftarr am Rreuze haften; it bat bie Rinber aus bem Gehfreis verloren, er bleibt gelannt auf bie Bebeimniffe, die an biefem Dornentreng angeidrieben find. Johannes ift gleichjam voll tiefer Betrübniß, bag er bem gottlichen Freunde folch fcmergliches Befchent ju reichen bat; Befus aber nimmt mit feftem Blick auf 30= hannes, mit einem Musbrud flarbewußten, ernften und ftarfen Billens bas Kreug entgegen. In folden Darftellungen zeigt fic bie gange contemplative Seele Raphaels; obwohl Meifter ber form, lagt er boch nicht die Form allein walten, jonbern bancht ihr Beift und Geele ein; mit bem Realismus ber formgebung weiß er ben 3bealismus ber Darftellung bar= monifch au verbinben.

Richt fo viel feelische Bebeutung tommt einigen anbern Darftellungen ber Mutter mit ben beiben Rinbern gu. Die Mabonna Albobranbini (erfte romifche Beriobe, urpringlich im Befite ber Familie Albobrandini, jest in ber Rationalgallerie in London) ficht bewegt zu, wie ber Jefustnabe auf ihrem Schoog mit ber reigenden Diene findlicher Breigebigkeit bem Johannes eine Relte reicht, wahrend bie "Mabonna mit beiben Rindern" (Triangelform, florentinifche Beriobe, Gallerie Efterhagy in Beft) knicend bas bl. Rind halt, bas auf einem Felfen fitt und bas Ugnus-Dei Spruchband begehrt, aus welchem Johannes buchftabirt. Auf bem Bilde La vierge à la légende, Madonna mit bem Spruchband (Mufeum gu Mabrid) reicht Johannes bem Befpielen bie Rolle bin; bas Bild ift aber bloß bem Entwurf nach raphaelifch. Gin neues Motiv zeigt bie Madonna del passegg io (Driginal verloren, Copie in ber Cammlung bes Lord Egerton in London, zweite romifche Beriode). Sier wandelt Maria burd ben grunen Anger mit bem Rinbe, an

welches Johannes herantritt, um es zu liebkosen. Mit ehrs
fürchtiger Schen und zugleich herzlichster hinneigung nähert
er sein Gesicht bem Antlit bes hl. Kindes. Im hintergrunde
ist St. Joseph sichtbar, der eben an die Arbeit geht, und ehe
er hinter bem Busch verschwindet, noch einen Blick auf die
Gruppe wirft.

Liebling ber Belt, wie taum je ein Bert ber Malerei, ift bie Dabonna bella Gebia (zweite romifche Beriobe, am beften erhalten von allen Dabonnen, im Balaggo Bitti in Floreng). Alles an biefem Bilbe mabrt und mehrt die harmonie. Mit meifterhafter Bollenbung ift es in's Rund hineincomponirt und entgudt burch ben ichonften Schmelz und Reig ber Farben und Formen. Geiner Tenbeng nach ift es bie herrlichfte Glorificirung ber Mutterliebe, welche jemals von ber Runft ausgegangen ift. Diefe Mabonna, die im Geffel ruht, bas Rind auf bem Schoof tragt und mit beiben Urmen an fich bruckt, babei mit ber Rube ber Geligkeit uns anblickt, ift die Personification ber Mutterliebe, welche felig ift in fich, momentan fich gang ihrem wonnigen Glude bingibt, nichts weiter will, noch forgt, noch abnt, fonbern mit ihrem gangen Rublen und Denten im Rind aufgeht. Ueber ibr Untlit weht nur ein leifer Schatten jener Wehmuth bin, welche ber vollften und bochften Freude biefes Lebens nie fehlt. Psychologisch fein ift bie gange Composition fo angeorbnet, bag nichts bie Ruhe und Stille biefes Gludes, biefes innerlichften aller Gefühle ftore. Sier verfagt fich ber Deifter ben lanbichaftlichen Sintergrund, ber gerftreuend wirten warbe. Das Spiel bes Rinbes weicht ber absoluten Rube. Das bl. Kind auf bem Schoof ber Mutter geht hier gleichsam gang in bie Mutter über, wenn auch bas Untlit mit bem feften Blick und mit einer gewiffen "terribilta" auf feine jelbstftanbige Bebeutung hinweist. Johannes aber fteht hinter bem bl. Rind und betet in aller Stille an, von Riemand beachtet. Sofehr Raphael fonft barauf fieht, bag die Geftalten ber Composition zu einander in Begiehung treten, bier opfert er auch diese kunstlerische Rucksicht dem Gesammteindruck des Bildes, welches das der vollendetsten Ruhe seyn soll. Dasgegen wird die Kraft und Gedrungenheit der Kindergestalten, in welche Raphael absichtlich einen Contrast zu der idealisch schonen Lieblichkeit der Madonna legen wollte, namentlich in den Füßen des Jesuskindes, meinem Gefühl nach fast zur Derbheit und thut wehe.

Berwandt ift hiemit die Dabonna bella Tenda (ber Rame vom Borhang bes hintergrunds, wohl nicht von Raphael ausgeführt, Binatothet in Munchen; eine Copie von einem Schuler Raphaels in ber Gallerie gu Turin). Die Anordnung bes Bilbes ift faft gang bie gleiche, wie bei ber Mabonna bella Sedia, und body bie Gefammthaltung und ber Ginbrud ein völlig verschiedener. Der Moment beschaulicher Rube ift einer bewegteren gewichen; burch bie unruhige Rinbesnatur ift bie in fich verfuntene Mutterliebe in die Wirklichkeit gu= rudgerufen und genothigt worben, aus fich berauszutreten. Bleichzeitig hat auch Johannes fich bemerklich gemacht und es fpinnt fich nun wieber ein lebendiger Bertehr zwischen ben Dreien an. Dabei liegt aber auf bem Untlit ber Mutter noch jene Befangenheit und traumerische Berftreutheit einer Seele, welche rafch aus tiefem Ginnen und Fuhlen aufge= fcredt wurde. Direft religiofe Tenbeng liegt in beiben Bilbern nicht, noch weniger aber irgend ein unbeiliger Bug.

Bir tommen zu den heiligen Familien, ben burch Beiziehung des hl. Joseph, der hl. Elisabeth und anderer Sestalten erweiterten Madonnenbildern. Zuerst ist hier zu nennen die leider schlecht erhaltene Madonna mit der Fächer palme (Florentiner Periode; Bridgewater Gallerie in London), ein Rundbild voll religiösen Dustes. Maria sitht unter einer Fächerpalme auf einer Steinbank, das hl. Kind auf ihrem Schooß; es beugt sich vor, um die Blumen in Empfang zu nehmen, welche der Nährvater ihm bringt; auf das Knie niedergelassen, bietet dieser sie ihm mit großer Herzelichseit an. Das Augenspiel zwischen St. Joseph und dem

welches Johannes herantritt, um es zu liebkofen. Mit ehr= fürchtiger Schen und zugleich herzlichster Hinneigung nähert er sein Gesicht dem Antlit des hl. Kindes. Im hintergrunde ist St. Joseph sichtbar, der eben an die Arbeit geht, und ehe er hinter dem Busch verschwindet, noch einen Blick auf die Gruppe wirft.

Liebling ber Belt, wie faum je ein Wert ber Malerei, ift bie Mabonna bella Gebia (zweite romifche Beriobe, am beften erhalten von allen Dabonnen, im Balaggo Bitti in Floreng). Alles an biefem Bilbe mahrt und mehrt bie harmonie. Mit meifterhafter Bollenbung ift es in's Rund bineincomponirt und entgudt burch ben ichonften Schmelz und Reig ber Farben und Formen. Geiner Tenbeng nach ift es die herrlichfte Glorificirung ber Mutterliebe, welche jemals von ber Runft ausgegangen ift. Diefe Mabonna, bie im Geffel ruht, bas Rind auf bem Schoof tragt und mit beiben Urmen an fich brudt, babei mit ber Ruhe ber Geligkeit uns anblickt, ift bie Berfonification ber Mutterliebe, welche felig ift in fich, momentan fich gang ihrem wonnigen Glude bingibt, nichts weiter will, noch forgt, noch abnt, fondern mit ihrem gangen Gublen und Denten im Rind aufgeht. Ueber ihr Untlit weht nur ein leifer Schatten jener Wehmuth bin, welche ber vollften und bochften Freude biefes Lebens nie fehlt. Pfychologisch fein ift die gange Composition fo angeordnet, daß nichts die Rube und Stille biefes Gludes, biefes innerlichften aller Gefühle ftore. Sier verfagt fich ber Meifter ben lanbichaftlichen Sintergrund, ber gerftreuend wirken wurde. Das Spiel bes Rinbes weicht ber abfoluten Rube, Das bl. Kind auf bem Schoof ber Mutter geht bier gleichsam gang in bie Mutter über, wenn auch bas Untlig mit bem festen Blid und mit einer gewiffen "terribilta" auf feine felbftftandige Bebeutung hinweist. Johannes aber fteht hinter bem bl. Rind und betet in aller Stille an, von Riemanb beachtet. Sofehr Raphael fonft barauf fieht, bag bie Beftalten ber Composition zu einander in Begiehung treten, bier opfert er auch diese künftlerische Rucksicht dem Gesammteindruck des Bildes, welches das der vollendetsten Ruhe seyn soll. Dasgegen wird die Kraft und Gedrungenheit der Kindergestalten, in welche Naphael absichtlich einen Contrast zu der idealisch schonen Lieblichkeit der Madonna legen wollte, namentlich in den Füßen des Jesuskindes, meinem Gefühl nach fast zur Derbheit und thut wehe.

Bermandt ift biemit die Dabonna bella Tenba (ber Rame vom Borhang bes Sintergrunds, wohl nicht von Raphael ausgeführt, Binatothet in Danchen; eine Copie von einem Schüler Raphaels in ber Gallerie zu Turin). Die Anordnung bes Bilbes ift faft gang bie gleiche, wie bei ber Dabonna bella Sebia, und boch bie Gefammthaltung und ber Ginbrud ein völlig verschiedener. Der Moment beschaulicher Rube ift einer bewegteren gewichen; burch die unruhige Rindesnatur ift bie in jich versuntene Mutterliebe in die Wirklichkeit gurudgerufen und genothigt worben, aus fich berauszutreten. Gleichzeitig hat auch Johannes fich bemerklich gemacht und es fpinnt fich nun wieder ein lebendiger Bertehr zwischen ben Dreien an. Dabei liegt aber auf bem Antlit ber Mutter noch jene Befangenheit und traumerifche Berftreutheit einer Seele, welche raich aus tiefem Ginnen und Gublen aufgeichredt wurde. Dirett religiofe Tenbeng liegt in beiben Bilbern nicht, noch weniger aber irgend ein unbeiliger Bug.

Bir tommen zu ben heiligen Familien, ben burch Beiziehung bes hl. Joseph, ber hl. Elisabeth und anderer Gestalten erweiterten Madonnenbildern. Zuerst ist hier zu nennen die leider schlecht erhaltene Madonna mit der Fächerpalme (Florentiner Periode; Bridgewater Gallerie in London), ein Rundbild voll religiösen Dustes. Maria sibt unter einer Fächerpalme auf einer Steinbant, das hl. Kind auf ihrem Schooß; es beugt sich vor, um die Blumen in Empfang zu nehmen, welche der Rährvater ihm bringt; auf das Knie niedergelassen, bietet dieser sie ihm mit großer Herzelichteit an. Das Augenspiel zwischen St. Joseph und dem

Rind, ber bantbare warme Blid Mariens auf ben Berlobten find gleichsam bie geistigen Strahlen im Bilbe.

An zarter religiöser Haltung kommt dieser Darstellung beinahe gleich die hl. Familie mit Joseph ohne Bart (Florentiner Periode, in der Eremitage in Petersburg), deren Stimmung aber um vieles erregter ist. Joseph wendet sein sorgenvoll bekümmertes Greisenantlit dem hl. Kinde zu, welches, gleich der Mutter, seinem kummervollen Blick mit einem ernsten, wehmüthig liebenden begegnet. Gine stille Traner steigt aus der Seele Josephs auf und senkt sich auf die ganze Familie herab; es ist, als ob den Nährvater neben den Beschwerden und Sorgen des Alters der Kummer wegen der Zukunst des Kindes, der Ausblick in das Leidensmysterium desselben die Seele belaste.

Derfelben Gruppe gebort die hl. Familie aus bem Saufe Canigiani an (ca. 1506 gemalt, von Brimm, Leben Raphaels I, 123 ff. fpater batirt, Driginal in Danden, eine Copie in ber Gallerie Corfini in Floreng). Gie ift bemerkenswerth wegen bes ftreng architektonischen Aufbaues ber Composition, welche eine formliche Phramibe barftellt; bie Bafis bilben Maria mit Jefus, Glifabeth mit Johannes, welche einander gegenüber am Boben fiten; ihre Spite findet fie in ber Weftalt bes Joseph, ber ftebent, auf feinen Stab geftust von oben berabficht. Urfprunglich milberten Engelstopichen über ber Gruppe bie ftarre Strenge biefer architettonischen Conftruttion; fie fielen einer Restauration gum Opfer. Die geiftige Bebeutung bes Bilbes ift body anguschlagen. Der geiftige Brennpunkt ift bie Spruchrolle, bie ber fleine Johannes Befus reicht. Diefer nimmt fie entgegen, liest fie und erflart und beutet nun zugleich mit großer Lebhaftigkeit und verftandnigklarem Untlig bie Worte berfelben; ecce agnus det. Seine Erklarung verfett ben fleinen Johannes in fprachlofes Erstannen, wovon fein erstarrtes Besicht und fein offener Mund Bengniß gibt; fie verfentt Maria in tiefe Contemplation; fie nothigt Elifabeth gu ftaunenber Mittheilung an

Joseph, sie veranlaßt auch Joseph zu ernstestem Nachbenken. So geht aus bem kleinen Mund des Kindes ein elektrischer sunke aus, der durch die Gestalten und Seelen aller Anwessenden zieht und zucht, und die, welche die Composition so eng an einander schließt, auch geistig und seelisch verdindet. Ein Bild, welches in solcher Weise von einem geistigen Brennpunkt aus von unten dis oben von Geist durchdrungen, in all seinen Formen und Theilen beseelt erscheint, ein solches Werk trägt den unverkennbaren Stempel künstlerischer Genialität. Die gewöhnlichen Erklärungen des Bildes bewegen sich nur an der Oberstäche der Formen und werden dem tieseren Sinn besselben in keiner Weise gerecht.

Richt immer gerade behandelt Raphael bas Familienmotiv mit fold bobem Ernfte, mit fold tragifcher Rebenbebeutung. Die bl. Familie mit bem Lamm (1507 gemalt, Museum zu Dabrib) hat mehr ibyllische Farbung. Das bl. Rind reitet auf einem Lämmchen und ichaut zu Maria und Jofeph auf, bie an feinem findlichen Bergnugen ihre Freude haben. Dan bemerte übrigens, wie auch biefes Spiel bes Lammes Gottes mit bem Lamme nicht ohne symbolischen Sinn ift; Luini bat auf einem Bilbe in Lugano baffelbe Motiv verwerthet, nur lagt er zu beutlicherer Aussprechung bes symbolischen Gebantens Johannes zeugend auf Jefus binweisen. Auf bem Bilbe Madonna del divino amore (vierge à la bénédiction, erfte romifche Beriode, Mufeum in Reapel) fegnet bae Rind unter holbseligem Lächeln ber Mutter, gehalten von Glifabeth, ben mit bem Rreugehen baknienden 30= hannes. Dann wieder eilt das Rind vom Schoof ber Mutter berab auf Johannes zu, mabrend Joseph, auf ein Bruchftuck antiter Architettur (eine Reminisceng aus ben romifchen Musgrabungen) aufgeftust guichaut (bl. Familie unter ber Giche, auch della lacertola, mit ber Gibechfe, romische Zeit, Mufeum gu Dabrib), ober eilt Johannes herbei mit toftlichen Frudten in feinem aufgehobenen Gell, nach welchen bas Jejustind die Bande ausstrecht, die Mutter mit ben Mugen fragend und bittend (bie hl. Familie im Mufeum gu Dabrid, genannt bie Berle; ein ahnliches Motiv zeigt die Mabonna mit ber Stechpalme, Riposo in Egitto genannt, Belvebere Gallerie in Bien). Dann wieber feben wir bas Rind voll Berlangen gur Mutter aufftreben, wahrenb Jojeph gerührt gufieht, Glifabeth bem Johannes bie Bandchen gur Anbetung faltet und ein herbeifliegenber Engel von oben Blumen ftreut (Dabonna Frang I.; Louvre, Baris). In ber fleinen bl. Familie im Louvre (vierge au berceau) liebfost Jejus auf feiner Biege ftehend über bem Schoof ber Mutter ben von ber anbern Seite von Glifabeth emporgehobenen Johannes mit größter Bartlichkeit, während er ein anbermal (Madonna dell' impannata, mit bem Tuchfenfter, Balaggo Bitti, Floreng) von zwei bl. Frauen weg, die ihn bergebracht, ichalfhaft lachelnd ber Mutter queilt, bei ber er boch am liebsten ift. Gin leifer bramatischer Bug ift wieber zu entbecken in ber Dabonna in ben Ruinen (mehrere Wieberholungen, Driginal ungewiß). Jefus fitt auf einem antiten Gaulentapital; Johannes fniet vor ihm mit bem Rreug, auf welches Jefus, mit erstaunt fragenbem Blick auf die Mutter, hinweist; Maria aber ftrectt schmerzbewegt, wie abwehrend, die Sand gegen bas Symbol ber Leiben aus; Joseph gunbet mit einem Licht in bem ruinofen Gemauer umber.

Das poetische Motiv ber mütterlichen Freude am schlimmmernden oder eben erwachenden hl. Kind schließt zu einer liebelichen Gruppe zusammen die Madonna mit dem schlafenden Kind (Madonna del velo, acht Wiederholungen, Original nicht nachweisdar; der Carton Raphaels in Florenz; florentinische Periode), die vierge an linge oder die Wasdonna mit dem Diadem (erste römische Periode, im Louvre) und die Madonna di Loreto (gemalt für St. Maria del Popolo in Rom, erste Madonna der römischen Zeit, Original seit vorigem Jahrhundert verschwunden, Copien im Louvre, im Museum zu Neapel u. a. D.). Auf der erstgenannten Darstellung zieht die Madonna in demüthiger, herze

licher Liebe ben Schleier bom Antlit bes Kinbes und zeigt fe es bem fleinen Johannes, ber burch biefen Unblid gu berglichfter Freude hingeriffen wird und in ftillem Jubel ben Beichauer auf bas bi. Rind hinweist. Auf bem zweiten Bilb ift baffelbe Motiv in feierlich großartigen Stil überfett; icon in ber Staffage, in ber berrlichen Ruinenlanbichaft ift liebliche Romantit in's Bilb bineingewoben; bie Mabonna tragt ein Diabem und ift eine fonigliche Frau, auf beren Antlit eine Difdung von Ernft, Freude und Burbe liegt; ber 30= bannestnabe beiet entgudt an. Den Moment bes Erwachens ichilbert bie Mabonna bi Loreto. Das gange Befen bes Rinbes verlangt mit ausgebreiteten Armen nach ber Mutter, welche in tiefem Ginnen auf baffelbe berabichaut; St. Joseph ftebt im hintergrund. Gin rein irbifches Motiv, aber mit großer Bartheit und Reuschheit behandelt, und eines religiofen Schimmers wenigstens nicht bar.

Die Reihe ber eigentlichen Kirchenbilder eröffnet bie 1507 gemalte Altartafel: Mabonna ber Familie Ansibei (Gallerie zu Blenheim).) In einer Runbbogenhalle ist ein Balbachinthron aufgeschlagen, auf welchem bie Gottes=mutter sit; sie betet aus bem Buch, bas auf ihrem Schoof liegt. Das hl. Kind, so klein es auch ist, stört die Ruhe ber Andacht nicht; es ist vielmehr selbst in inniges Gebet zu seinem himmlischen Bater versunken, wie das auf die Brust gepreßte Händen anzeigt. Links vom Thron steht der Täuser in bewegter Haltung, und mit erstatischem Gesichtsausbruck weist er zeugend auf das Kind hin; rechts liest St. Nico-laus betend in einem Buch. Das ist ein Andachtsbild vom Geist der besten alten Zeit und in den Formen der schönsten raphaelischen Kunst. Man hat es auffallend gefunden, daß das Gemälbe, welches so viele Reminiscenzen aus Umbrien

<sup>1)</sup> Neuestens ist das Bild aus dem Besitz des Herzogs von Martborough in die englische National-Gallerie übergegangen um den Breis von 70,000 Pfd. A. d. R.

trägt, erst 1507 soll gefertigt seyn, wie es selbst von sich ausssagt, und zu bem Ausweg gegriffen, daß man den Aufang auf 1505, die Beendigung auf 1507 ansetzte. Wohl mit völligem Unrecht. Raphael hatte hier ein Altarbild zu malen, er wahrt beshalb im Aufbau und auch im Stilcharakter im Großen und Ganzen die traditionelle Form und kehrt absichtlich zu seinen früheren Eindrücken zurück. Daß Maria das Kind lesen sehre, ist ein seltsames Mißverständniß von Körster und Münt.

Die Altartafel, welche Raphael um 1505 für die Rlofterfirche Sant Antonio in Perugia malte (jest in ber Rationalgallerie in London) hat zum Sauptbild bie Madoung auf bem Thron mit vier Beiligen; im Tompanon feben wir Gottvater mit zwei Engeln, die Prebella führt Baffionsfcenen vor. Das Altarbild erinnert lebhaft an Fra Bartolommeo und mabrt vollständig die traditionelle Anordnung. 1) Die Mabonna in reichem Gewand halt bas befleibete Rind auf bem Schoof und ichaut holbfelig auf ben Johannesknaben berab, ber von ber Geite anbetend bingutritt und von Jefus gefegnet wird. Die zwei vorderen mannlichen Geftalten find von herrlicher forperlicher und geiftiger Rraft, die zwei weiblichen Seiligen, Ratharina und Dorothea, von wehmuthuberhauchter Goonbeit. Zwei Augenpaare ftellen die Berbindung zwischen Bild und Beschauer ber; links schaut Betrus mit fraftigem gemuthstiefem Blid, rechts Dorothea Bertrauen wedend ibm entgegen; Ratharina ift in die Betrachtung ber Mutter mit bem Rind, Paulus in beilige Letture versunten.

Auch die Madonna del Baldacchino (Gallerie Pitti in Florenz) halt sich noch gang im üblichen Compositionsrahmen. Als Raphael von Florenz nach Rom ging, konnte

 <sup>3</sup>ft die Angabe von Münt (Baliard) richtig, so wäre es, wohl auf Bunsch des Bestellers, gang nach einem von Bernardino di Mariotto stammenden, im naben Kloster San Francesco befindlichen Altarbild componirt (Raphael p. 212).

er fie nicht mehr vollenben; andere Hande arbeiteten baran, und ca. 1700 wurde sie von einem gewissen Cassana "vollsenbet", weswegen Raphael nicht für alle Einzelnheiten versantwortlich gemacht werben kann.

Reuer Beift, aber ebenfalls ohne mefentliche Menberung in ber Anordnung wallet in ber Madonna del pesce, mit bem Gifch (erfte romifche Beriobe, Dufeum ju Dabrid). Das gang von Raphael ausgeführte Altarbild war urfprung: lich fur eine Mabonnentapelle gemalt, bie in Gan Domenico in Reapel befonbers fur bie eingerichtet wurben, bie um Bewahrung ober Beilung von bem tudifchen, in Reapel beimischen Mugenleiben beten wollten. Aus biefem Grund hat auch Raphael, fei's aus eigener Inspiration, fei's nach bem Willen ber Auftraggeber, ben Tobias mit bem Fijch an ber Sand feines Reifebegleiters Raphael ins Bilb aufgenommen. 1) Die Mabonna ift bier eine tonigliche Frau von zugleich Chrfurcht gebietenben und Bertrauen einflogenben Bugen; fie bat ihr Muge auf ben jungen Tobias gerichtet, ber bom Engel bergugeleitet wirb. Ueberwältigt von ehrfurchtevoller Schen fintt er halb in die Rnice und konnte vor Zaghaftigkeit nicht weiter idreiten, bielte und führte ibn nicht ber Engel, ber zugleich mit einem wunderbaren Ausbruck glaubigen Bertrauens und bochfier Junigfeit feinen Schutling ber Mabonna und bem Rind anempfiehlt. Das bl. Rind wendet fich bem Tobias an, fein lintes Mermchen liegt aber noch auf bem großen Buch, in welchem St. hieronymus liest und in welches er felbft eben noch bineingeschaut; man tann wohl annehmen, bag bas Buch bie bi. Schrift ift, und bag bas finnenbe Huge Des Bierenmund wie bie Sand bes Rinbes eben auf ber Beichithte bes Tobias ruht. Go ift bie Composition eine geiftig

<sup>1)</sup> Die Deutung Emeric David's (hist, de la peinture du moyen-age), bas Bild feiere die Canonifirung des lange bestrittenen Buchs Todias, ist ein unseres Wissens weder durch die Geschichte der Ezegese, noch durch Nachrichten aus Raphaels Leben gestützer geistreicher Einsall.

geschloffene, und alle Berfonen fteben in innerer Beziehung gu einander. Reben ber geiftigen Ginheit ift aber gu bewundern ber tiefreligiofe Charafter; fein Giegel nehmen wir auf jebem Untlit mahr, namentlich aber in ber Difchung jener Affette, welche bas Bilb fur feinen Bwed befonbere qualificiren. Jenen Armen follte es ja gehören, welche für erblindete ober augenleibende Angehörige zu beten hatten, welche felbst von biefem schweren Leiben bebroht ober icon halb befallen waren. Das Bilb predigt ihnen mit einer pfnchologischen Rraft und Gindringlichkeit, die bewunderungswerth ift. Erinnert euch, ruft es ihnen gu, ber Weschichte bes Tobias, beffen Bater wunderbar burch Bermittlung bes Engels von Blindheit geheilt wurde, ihr feht ihn felbft bier fammt feinem Engel, und feine Geschichte ift wahr, benn fie ift in ber bl. Schrift aufgezeichnet, bie ihr bier in ben Sanben ihres größten Erflarers und Muslegers febet; glaubet an Gottes Allmacht und Erbarmen, erinnert euch, bag ibr Chriften feib und ber Cohn Gottes Rind wurde fur euch, ein Rind ftets gu Liebe, Erbarmen und Silfe geneigt, und baß feine Mutter eine gutige Mutter ift; und wenn ihr nun euer Bebet an fie richtet, nehmet ben Engel und ben Tobias jum Borbilb, mit fold unerschütterlichem Bertrauen, mit folch bemuthigem Silfefleben tretet bingu! Bie mancher umflorte Blick, wie manches thranenvolle Auge mag aus biefem Bilbe wieder Glauben, Bertrauen und Liebe geschöpft haben!

Auf dem berühmten Altarbild Madonna di Foligno (auch vierge au donataire, erste römische Periode, eine Zeitslang auf dem Hochaltar von Ara coeli auf dem Capitol, dann nach Foligno gebracht, später in Paris, jest in der vatikanischen Gallerie) ist der Erdenthron mit einem Wolkenthron vertauscht. In himmlischer Bisson, in einem von Engeln umwogten Lichtstreis erscheint die hl. Mutter mit dem Kind. Auf ihrem und seinem Antlit ist nichts zu lesen, als Güte, Mitleid und Erdarmen; es sollte ja ihre Güte verherrlicht werden, in welcher sie den unten knienden Stifter des Ex-voto-Bildes.

ben papftlichen Rammerer Sigismondo Conti von Foligno, wer einem Blisftrahl munberbar errettet hatten, - auf welches Greigniß ber hintergrund mit ber Stadt Foligno hinweist. Das bl. Rind fist aber nicht mehr ruhig und fegnend auf bem Schoog ber Mutter, fonbern ichreitet von bemfelben mit einem Jug auf die Wolke heraus, indem es fich zugleich ipielend an bem Ropftuch ber Mutter halt. Diefer Bug, welcher Bewegung in die obere Bruppe bringen foll, ift, fo meifterhaft er burchgeführt fenn mag, boch fur ben Gefammt= eindrud ftorend; bie Ronchalance bes Rinbes contraftirt mit ber Feierlichkeit bes Moments. Die Charafterifirung ber unten versammelten Berjonen ift bewundernswerth. Links ichaut bas Flammenauge bes Täufers aus bem Bilb auf ben Befchauer, feine Rechte weist zeugend nach oben. Frangistus aber ift anbetend zu Boben gefunten und burch die Bifion in Erftafe verfest. Rechts fniet ber Rammerer, in glaubigem, berglichem Gebet nach oben ichauenb; St. Bierommus legt ihm bie Sand auf's Saupt, und aufwarts blidend empfiehlt er ihn ber Mutter und bem Rind. Zwifden beibe Gruppen aber ift mit feinftem funftlerischen Gefühl als Mittelglied ein mabrhaft himmlischer Engel eingefügt; er bat bie Botivtafel ju halten, ichaut aber zugleich mit feligem Blick hinauf zur Mabonna. 1) Huch an biefem Bilbe feben wir, wie Raphael bas erreicht und verwirklicht, was Fra Bartolommeo, Berugino und Anbrea bel Garto anftreben; er ichafft Bilber, in welchen die beiligen Geftalten zu Mutter und Rind wirklich in bie innigfte Lebensbeziehung geftellt find, und aus welchen ein boberes, überirbifches Leben auch in bie Geele bes Beichauere bringt, Anbachtebilber, welche gur Mebitation an= leiten, und Affette mahrer Anbacht, glaubigen Bertrauens und fußer hoffnung burch bas Muge in bie Geele leiten.

Rio, Raphael et Michelange p. 150: ce qu'il y a de plus divin dans cette composition, c'est l'ange de la partie centrale. (Schluß im nächsten Seft.)

Eingang im Norben trugen zwei braune Prachtfäulen mit Stalaktitenkapital eine Empore, die man auf gewundener Stiege betrat. Diese Säulen waren zugleich die Hauptstütze der achteckigen fensterlosen Hauptkuppel, welche die eigentliche Mosche überragt. Letztere steht in üppigen Granatengärten und hat nordwärts einen grünen Hof, der durch zwei antike Granitsäulen und seinen Springbrunnen auffällt. Jene liegen in Stücken quer über den Boden, dieser kann seine Triebkraft nur einem Aquädukte verdanken, und zwar demjenigen des Lefkethores, von welchem noch speciell die Rede sehn wird. Der Hof ist nordwärts durch Moscheedienerwohnungen abgesgrenzt.

Nimmt man nur ben Bestand biefer und noch breier Mojdeen, die befanntlich nicht fur bas weibliche Geschlecht find, fo burfte bie Angabe bes erwähnten acclimatifirten Stalieners, bag es zu Isnit 110 turfifche und 90 (gleichfalls moslimifche) Ticherteffenhaufer habe, nicht übertrieben fenn. Rach bem gleichen Gewährsmann beftanbe überdieß bie griechische Gemeinde aus 100 Saufern, fo bag fich bie gefammte Saufergahl Jonite auf 300 beliefe und auf die ansehnliche Bevolterung von 1500 Seelen ichließen ließe. Dieß ift bas Dreifache ber jest üblichen Bestimmung. Gie ift burch Aufrundung ber Ungabe Brotefch=Oftens (Dentwürdigkeiten, III.) entstanden, wornach bas heutige Nicaa "ein armer Ort von nicht 100 Saufern" fenn follte. Daß aber biefer Ungabe eine Unterschatung ber Birklichkeit zu Grunde lag, beweist die Behauptung 3. von Hammers (Umblick 2c., S. 112): "bie osmanische Stadt Isnit ift zu einem elenben Dorfe von beilaufig 200 Saufern berabgefunten." Das Dorf war ficherlich innerhalb ber Jahre 1804 (Sammer) und 1825 (Brokeich=Often) überhaupt nicht, geschweige benn in fo gewaltiger Abnahme begriffen. Daffelbe gilt von ber Zeit bis Pocode, ber um 1740 von 300 Saufern fpricht. Rachbem man une icon zu Jemib gefagt batte, Jonit habe 150 Saufer, fing ich bier an biefelben gu gablen, borte aber nothgebrungen balb wieber auf. Ginmal ichien ber mge frantische Unjug bie Beiterfeit ber Jugend berausge= ferbert zu haben; benn biefelbe fammelte fich und fang binter mir her ein Lieb, bas ich nicht verftand. Gobann gerieth ich in turge Sadgaffen, auf benen turfifche Weiber mit ihren Rinbern fich breit gemacht hatten und ben Giaur unwillig auf bie breite Strafe wiesen. Schlieglich ichrieb ich approximative "über 200" in mein Rotigbuch. Auch find bie obigen Begeichnungen "arm" und "elenb" mur im Begenfat gur beib: nifchen, driftlichen und felbichutifchen Groß= und Refibeng= ftabt richtig, in beren Mauern Isnit einen auffällig fleinen Plat einnimmt. Die Mehrzahl feiner Saufer ift zweiftodig, und ber Staliener verficherte, bag man bier um billiges Gelb bie fruchtbarften Welber erwerbe. Den Leuten, welche fich Abends in und bor ber Locanba gum Schmauchen ber Hargileb einfanden, fab man ebenfo wenig irgend welche Ent= behrung ale bie befannten Schaben ber Malaria an. Frembe mogen für bie "fieberichwangeren" Husbunftungen ber Gumpfe empfindlicher fenn. Benigftens ergablt 3. von Sammer: "es befiel und ein unerträgliches Gefühl von forperlichem Unbehagen und tiefer Geelenschwermuth." Obwohl auch wir anberorte fdwer unter bem Drucke ber Fieberluft litten, blieben wir gu Isnit völlig unberührt bavon.

Ist bemnach Isnik ber herrschenden Meinung zum Trot noch einer ber größeren Flecken Bithyniens, ja der größte zwischen der Mudaniabai und dem Golf von Nikomedien, so wird es boch nur seiner berühmten Borgängerin wegen von den Europäern besucht. Dieselbe hieß ursprünglich Antigonia nach dem bekannten Diadochen Antigonus, der sie gegründet haben soll. Sein Berdienst scheint mehr darin aufzugehen, daß er einem Dorfe, welches seit den ältesten Zeiten hier lag und Antora hieß, seste Mauern und städtische Nechte verlieh. Unter der Herrschaft des Lysimachus wurde die neue Stadt so erweitert und verschönert, daß sie eines bessern Namens werth schien. Dieser neue Besitzer gab ihr, seiner Lieblingsstättin zu Ehren, erst den ruhmvollen Namen Nicäa, der

# Gin Ausflug von Konftantinopel nach Micaa.

(Fortsetzung.)

Roch bei hellem Tage begaben wir uns gur norböftlichen Sauptmofchee, welche Jechil Dichami, b. i. bie grune Dofchee, beißt und unverfennbaren architeftonischen Werth bat. Der Rame biefer ftammt von ber bunten Berfleibung bes fuhnen in ein graues Pyramibion auslaufenben Badfteinminarets. Diefelbe besteht nämlich aus glafirten Biegeln von blaner, rother und gruner Farbe, bie fich als einfarbige Ringe, beren Peripherie ein endloses M nachahmt, um ben schlanken Thurm legen und bemfelben ein frifches Musfehen geben. Dabei überftrahlen bie grunen Banber Die blauen und rothen. Die Mojde felbft bilbet nabezu ein Quabrat. Daß bie weftliche und öftliche Langenseite je brei große, die fubliche Schmalfeite nur zwei fleine Tenfter bat, berechtigt zu feinem Schluß auf bas Berhaltniß ber Schmalfeiten zu ben Langenseiten. Ginmal hat ber Turke keinen Ginn fur Symmetrie, fobann ift auf ber Innenseite ber Gubfeite ber leere Tabernatel bes Moslim, nämlich bie Metta zugetehrte Gebetenische angebracht. Erft burch ben Singutritt einer großen geschmadvollen Borhalle wird die Mofchee zu einem Rechted', beffen Lange fich gur Breite ungefahr wie zwei zu eine verhalt. Die Gefammtlange taxirte ich auf 12 Rlafter und fand nachträglich, baß Jembert 26 m 12 m angibt.

verftanbniffe mit bem Primas von Rom Sanb an's Bert legte, ift aus verichiebenen Brunben nicht nur wahrscheinlich, fonbern wird vom fechsten öfumenischen Concil auch als thatfachlich ausgesprochen (Befele, Conciliengesch. I, 256). Beil Die Barefie fich blog im Drient breit machte, und ber Raifer feit Beflegung bes Licinius (324) gu Nikomebien Sof bielt, erichien bie Stadt über bem Berge, welche mit ber neuen Residenz wetteiferte, als ber geeignetfte Plat fur bie Bufammentunft bes Epiffopates ber driftlichen Welt. Um biefe ju unterftugen, ftellte ber Raifer ben firchlichen Burbetragern bie bestehenden öffentlichen Bertehrsmittel gur Berfügung. Go fanben fich nach Angabe bes bl. Athanafius 318 Bifchofe, nach anderweitigen Andeutungen 2000 Geiftliche und Philojephen ein. Erstere trugen jum Theil bie Male ber biotletianischen Berfolgung an fich. Gin Paphnutius von Oberagypten, ein Spiribion von Eppern, ein Jatobus von Rifibis, ein Nifolaus von Myra war überdieß burch Wunder berühmt. Die meiften zeichneten fich wie burch ihr ftrenges Leben, fo burch ihren beiligen Gifer verbunden mit ber weifen Rube bes Allters aus.

Die große Mehrzahl ber Bischöfe waren Griechen, fast alle Unterthanen Konstantins. Die Hauptvertreter ber guten Sache hießen Hosius von Sorduba, Alexander von Alexandrien, Eustathius von Antiochien und Masarius von Jerusalem. In den erklärten Anhängern des gleichfalls in Nicäa ersichienenen Arius zählten Theonas von Marmarisa und Sescundus von Ptolemais, zu den versteckten Eusedius von Nitosmedien, Maris von Ghalcedon und der Bischof der Kathebrale, in welcher die Synode tagte, Theognis von Nicäa. Die Berstreter der drei größten Städte Bitsyniens, des heutigen Isnik, Ismid und Kadisdi, dachten also arianisch. Bemerkenswerth bleibt, daß auch beim zweiten Nicänum der Ortsbischof Hypatius zu den Bertretern des Irrthums zählte. Die Berhandlungen sanden zum Theil in den Tagen unserer Anwesenheit zu Isnik, Ireitich schon im 636. Jahre nach Alexander dem Großen,

sich, wenn auch mit türkischer Berbrehung, bis zur Stunde erhielt. Ihre große Rolle spielte die Stadt erst in der zweiten Hälfte ihrer Existenz, nämlich vom vierten bis elsten, zwölften und dreizehnten Jahrhundert. Aus den ersten sechs Jahr-hunderten ist fast nur der Uebergang von dem macedonischgriechischen Weltreiche an das römische zu verzeichnen. Die nennenswerthen Ruinen Nicäas scheinen ausschließlich der römisschen Periode anzugehören. Sie stammen, ganz dem praktischen Sinne der Römer entsprechend, nur von Festungsmauern, Thürmen, Gräben, Thoren, Triumphbögen, Wasserwerken, d. i. von Rüblichkeitsbauten.

Bu einer Berühmtheit, die wenigstens in ber Dogmengeschichte ihresgleichen nicht mehr hat, tam Nicaa burch bie Bemühungen Konftantin's bes Großen um ben firchlichen Frieden. Jebes Chriftentind weiß, bag bie Gottheit Jefu und damit die Gottlichkeit feines Bertes auf bem erften nicanifchen Concil gegen gefährliche Reuerungen in Schut genommen wurde. Jebes religiofe Befenntnig, bas noch auf feinen driftlichen Charafter pocht, halt trot aller fonftigen Eigenart an ber bogmatischen Entscheibung ber gu Dicaa versammelten Wegner bes Urius fest. Muf ben Bebanten, burch eine allgemeine Spnobe ber Chriftenheit bie Gintracht gurudgugeben, murbe ber Raifer mabricheinlich burch ben Rath bes ehrwurdigen Spaniers Sofius gebracht (Sulp. Gev. Gefch. 2, 35), nachbem feine indifferente, vermutblich auf Eufebius von Nitomedien gurudguführenbe Friedensepiftel an ben Briefter Arius und an ben Batriarchen Meranber wirfungslos geblieben war. Es banbelte fich eben um Bich= tigeres als um "Rebenbinge, worüber auch bie Philosophen einer und berfelben Schule vericbiebener Deinung" fenn tonnen; und es war nicht blog "unpolitisch, unwürdig, finbisch gemefen, folde Differengen unter bas Bolf gu bringen."

Die Gahrung, welche ben gangen chriftlichen Drient ergriffen hatte, bewies, baß eine Cache von unabsehbarer Tragweite auf ber Tagesorbnung stehe. Daß Konstantin im Ginnach ber Priester keine Ghe eingehen kann, aber eine vorher eingegangene Ghe bis zum Tobe seiner Frau erlaubtermaßen fortsetzt. Als die strengeren Bater des Concils diese Erlaubniß aufzuheben gedachten, verwies Paphnutius mit Erfolg auf die sittlichen Bedenken der beabsichtigten Trennung.

In Gebanken an biese hochwichtigen Borgange bes Sommers 325 burchstreiften wir den weiten Plan der untersgegangenen Stadt. In den regelmäßigen Wegen, welche das offene Feld durchzogen, erblickten wir, nach Analogie der Ruinenstätte Karthagos und anderer antiker Plate, die schwachen Ueberrefte der volksbelebten Straßen, in welchen die 318 Bischöse und Chordischöfe mit ihren Theologen zur Versammslung gingen und der Besieger des Licinius sich seinen neuen Unterthanen zeigte "voll Gold und Ebelsteinen, voll Schönsbeit und Majestät, schlank und groß."

Die Saufer, in welchen die Gottesmanner ber Gaftfreundicaft genoffen, reconstruirten wir theils in ben ftaubigen Tabatplantagen, bie jest vollständig abgeblattert baftanben, theile in ben von Baumgruppen und formlofen Erummerhaufen überragten Stoppelfelbern. Der Balaft bes Raifers ift fpurlos verichwunden, wenn man feine Gubftruftionen nicht in ben unterirbifden, meift verschütteten Berliegen eines Schutt= bugels im fubmeftlichen Biertel Dicaas gefunden hat. Die Briechen nennen wohl ben von einigen Arfaben überragten Edutthaufen Palaft bes Theoboros und Gultanifon ber Geld= iduten, aber Bococke vermuthete mit mehr Babricheinlichkeit Die Refte bes bei Plinius erwähnten Theaters, mahrend ein anberer Englander an die Thierkafige eines romifchen Umphi= theaters bentt. Brotefch Dften befuchte fieben von ben "amolf roncentrifden Unterbauten," welche Deffnungen von 2' 4" in's Bevierte unter einanber verbinben.

Unfern vom großen Sudthor bezeichnet eine in Marmor gefaßte Quelle, von ben Griechen die heilige genannt, entweder bas Atrium einer Kirche ober einen der freien Plate Nicaas. Ginen solchen construirte sich die Phantasie voreilig auch da und dort ans isolirten Platanengruppen. Diese Baumart kommt hier in wahren Rieseneremplaren vor. Wir maßen den Umfang eines solchen einen Fuß über dem Boden und sanden nicht weniger als 15 m. Bei 7' Höhe ging der Stamm in fünf gesunde Aeste auseinander, von denen jeder eine unserer stattlichsten Platanen abgegeben hätte. Es waren allerlei Fetzen, Bändel, Haare angenagelt und Muselmanner darunter begraben, ein Beweis, daß der Baumriese sich religiösen Schutzes erfreute. Nehnlich gedeiht nur die Chpresse. Dasneben sieht man Maulbeers und Rußbäume. Halb wild wächst der Granatstrauch, an dem mitunter nachgetriebene Blüthen das Auge auf sich zogen.

(Fortfetung folgt.)

#### IV

# Barifer Bfingftwoche und der Biftor Sugo-Standal.

Die Welt, soweit sie auf gewisse Staatsmanner und die liberalen Wortführer schwört, hat sich mit der dritten Republik in Frankreich abgesunden, betrachtet dieselbe als einen durch die regelrechte Entwickelung gegebenen, unabänderlichen Zustand. Da diese Welt die fortwährenden Warnungen der katholischen Presse als Unkenruse behandelt, mag sie um so unangenehmer durch die blutigen Pfingsttage in Paris überzascht worden sehn. Die Pariser Macher sorgten allerdings schnell dafür, daß ihren auswärtigen Verehrern gleich darauf

ein "erhebendes Schauspiel" geboten wurde, welches ben vollen Beifall ber gewissen Staatsmanner und ber Liberalen aller Lanber finden mußte.

Wie alljährlich, so hatten auch heuer die Anarchisten, Communards u. s. w. den Jahrestag der Riederlage der Commune durch zahlreichen Besuch des Massengrabes auf dem Kirchhose Pere la Chaise geseiert. Dort sind 600 gefallene und erschossene Communards begraben. Dieses Jahr traf es sich, daß der Jahrestag vom 24. Mai mit dem ersten Pfingstesestage zusammensiel, und so sollte die Kundgebung auf dem Grabe besonders großartig sich gestalten.

Der intranfigente Parifer Gemeinberath hatte nämlich bem von ben verschiebenen anarchiftischen und communistischen Bereinen eingesetten Dentmal-Comité ben Blat bes Daffengrabes jur Errichtung eines Monuments unentgeltlich abgetreten. Die Regierung bat fich nicht getraut, die Genehmig= ung biefer Schenfung zu verweigern. Denn fie glaubt, burch berlei Bugeftandniffe ben rothen Tiger fich am beften vom Beibe halten gu tonnen. Das Comité hat nun vorerft ben Blat in eine bubiche Anlage verwandelt und einen Daft errichtet, auf welchem am 24. Mai bie rothe Fahne ber Com= mune gehißt werben follte. Die erften Bereine und Gruppen, welche anfamen, fügten fich, wenn auch heftig murrend, ber Mufforberung ber Boligei, ihre rothen Fahnen einzugiehen. Das Dentmal-Comité aber, welches bie gum Aufhiffen beftimmte Sahne entfaltet hatte und von einem ftarten Saufen gefolgt war, leiftete Wiberftanb. Der Polizeioffizier Carnat entrig einem Trager die Rabne, murbe aber zweimal zu Boben geschlagen und schwer mighanbelt, fo bag er blutend meggelragen werben mußte und mehrere Tage fich in Lebensgefahr befand. Die zwangig Boligiften, welche ben Offigier umgaben, griffen natürlich ein, wurden aber von den Communarbe fo umbrangt, bag fie ihre Gabel gebrauchen mußten, um fich berauszuhauen. Der Rampf erftredte fich fchnell auf ben gangen Rirdhof, von bem ichlieftlich bie 8000 Communarbs durch die Polizei und die mit dem Bayonnet eingreifende Municipalgarde vertrieben wurden. Bor dem Kirchhof mußten Reiterabtheilungen die tobende Menge zu Paaren treiben. Die Communards wehrten sich hauptfächlich mit Steinwürfen. Auf beiden Seiten kamen etliche vierzig Berwundungen vor, darunter mehrere sehr schwere.

Die vom Rirchhof Bertriebenen hielten Berfammlungen, unterzeichneten ichon am felben Abend mehrere fehr berbe Proteste gegen bie "Angriffe ber Polizei", und am folgenben Tage bonnerten ihre Blatter furchtbar gegen bie "Megeleien auf bem Bere la Chaife". Die Regierung gerieth in Furcht ob ber tapfern Saltung ber Polizei und ihres Erfolges. Als am Montag Mittag etwa 3000 Communarbs gur Beerbigung eines früheren Mitgliedes ber Commune, Cournet, erschienen, bot ber Boligei-Commiffar ben Guhrern einen Bergleich an. Rothe und fcwarze (Farbe ber Unarchiften) Fahnen burfe er nicht bulben, bagegen habe er nichts bagegen, wenn rothe Banner "mit Infchriften" fich im Buge befanden, ber bann unbeanftandet bleiben werbe. "Wir nehmen an", antwortete Lisbonne, ein fruberes Mitglieb ber Commune. Gin rothes und ein schwarzes Banner folgten nun bem mit einem rothen Duch bebedten Sarg. Richtsbestoweniger fam es gu einem, wenn auch unblutigen Sandgemenge mit ber Boligei. Bang ruhig ging bagegen am Dienftag bie Beerbigung Amourour's por fich, ber fich einft als Mitglieb ber Commune burch feine Betheiligung an ben Dorbbrennereien ausgezeichnet hatte und befibalb nach Reutalebonien verschieft worben war. Geit feiner in Folge ber Amneftie ftattgehabten Rudfehr mar Amourour in ben Gemeinberath und gulegt (burch ben Begirt St. Etienne) in bie Rammer gewählt worben. Wegen feiner Eigenschaft als Abgeordneter erfchien bei ber Beerbigung auch ein Bataillon mit ber Fahne bes Regimentes, welche nun luftig neben ben rothen Bannern flatterte. Die Unwesenheit bes Militare verhinderte die Bieberholung ber Auftritte ber vorigen Tage.

Mm felben Dienstag ftellten bie Intransigenten in ber Rammer bie Regierung gur Rebe wegen ber "Deteleien" auf bem Bere la Chaife und ber Dagnahmen gegen bie rothe Fabne. Die Rammer fprach jeboch mit ungeheurer Debrheit ihr Bertrauen aus, die Regierung werbe ber nationalen (breifarbigen) Fahne bie nothige Achtung gu erhalten wiffen. Tropbem blieb bie Regierung einige Tage unschluffig und glaubte eines formlichen Gefetes zu beburfen, um bie rothe Sabne zu verbieten. Der Bemeinberath antwortete namlich icon am Mittwoch auf ben Beichluß ber Rammer mit einer Tagefordnung, worin er ber Polizei alle Schulb an ben Deteleien gufchob, bie Leitung ber Polizei fur bie "Ermahl= ten bes Bolfes" verlangte und jugleich erflarte, fein Gefet verbiete bie Entfaltung ber rothen Fahne. Diefe Beraus: forberung war benn boch zu ftart, um nicht eine ftrenge 216= weifung bervorzurufen. Die Regierung begnugte fich aber bamit, burch einfache Polizei = Berordnung bie rothe Fahne verbieten zu laffen, und fie entschulbigte fich fur biefe Ent= ichiebenheit, inbem fie ben Communarbe eine ungleich größere Benugibuung entgegenbrachte. Schon vor jener Bolizeiverordnung, am 26. Dai, unterzeichnete ber Prafibent ber Republit ein Detret, woburch bie St. Benovefafirche wieber gu einem beibnischen Bantheon beftimmt und bem fatholischen Gult entriffen murbe.

Am 22. Mai war nämlich Biktor Hugo gestorben und am selben Tage hatte die Kammer beschlossen, daß ihm die Ehre einer "nationalen", d. h. Staatsbeerdigung zu Theil werden solle. Als der (in Paris gewählte) radikale Kammerspräsident Floquet den weiteren Borschlag machte, die Leiche Biktor Hugo's unter dem Triumphbogen zur Berehrung des Bolkes auszustellen, beantragte der ebenfalls in Paris gewählte Abgeordnete Delasorge, die Leiche im Pantheon beispischen und die St. Genovesakirche wieder in einen solchen Staatsbegräbniß-Plat umzuwandeln. Unwillkürlich rief hier der frühere Minister Devos, ein Gambettist: "Keine Uebers

treibung". Offenbar schreckte er vor bem Zugeständniß an die Radikalen und Communards zurück. Aber die gesammte Partei ergriff diese Gelegenheit mit beiden Händen, dem rothen Ungeheuer etwas zum Berschlingen vorzuwersen. Die Regierung sand auch, daß ein einsaches Dekret genüge, um die St. Genovesakirche ihrer Bestimmung zu entreißen, da sie auch durch bloßes Dekret (1851) wiederum zum Gottesdienst bestimmt worden war.

Die Beerbigung Biftor Sugo's wurde nun in großartigftem, ja ungeheuerlichftem Dagftabe ins Wert gefett, und wegen ber umfaffenben Borbereitungen auf ben 1. Juni ver-Schoben. Dehrere Comite's entfalteten ingwischen eine fieberhafte Thatigfeit; fie und die Beborben erliegen Aufrufe gur Betheiligung, die Preffe ruhrte die Trommel in gang unerborter Beife. Die großen Tagesblatter wibmeten läglich gwei, brei ihrer Geiten bem tobten Manne und feiner Beerbigung. Die auf ben Sternplat - wo ber Triumphbogen (Napoleons I.) fich befindet - mundende Avenue b'Enlau wurde fofort in Avenue Biftor Sugo umbenannt. Unter bem Triumphbogen ward ein etliche 60 Jug bober Renotaph errichtet, ju beffen guß am Sonntagmorgen (31. Dai) in aller Frube ber Garg aufgestellt wurbe. Bon ba ab bis Montag Morgen brangte fich fortwahrenb eine folche Menge Reugieriger an ben Plat, bag bie meiften eine bis anberthalb Stunden in Reihe und Glied fteben mußten, ehe fie an ben Sarg gelangen fonnten. Diefer war von einer Chrenwache umgeben, die zum Theil aus Schulerbataillonen beftanb. In ber nacht auf ben Montag brannten 32 auf etwa 15 Guß hoben Godeln angebrachte Teuerbeden um ben Triumphbogen. Die bortigen Gaslaternen, ebenfo wie biejenigen auf bem Bege bis zum Bantheon, wurden mit Trauerflor umwunden und mahrend bes Leichenzuge angegunbet. Den Triumphbogen behangte man mit riefigen forumbullten gabuen.

Um Beerdigungstage waren fammtliche Behörden um ben Triumphbogen versammelt. Bon halb eilf Uhr ab wur-

53

ben sechen gehalten, worauf, etwa um Mittag, ber Zug nach bem Pantheon begann. Das Ende besselben verließ ben Sternplat um halb vier Uhr und kam erst nach halb sieben Uhr am Pantheon an, wo nicht weniger als zwölf Reben gehalten wurden. Einer sehr glaublichen Schätzung zufolge zählte ber Zug 160 bis 170,000 Personen, während zu beiben Seiten des fünf Kilometer langen, über breite Straßen und große Plätze führenden Weges mindestens 500,000 Schaulustige sich eingefunden hatten. Eilf große Prachtwagen folgten, mit Kränzen beladen, dem Todtenwagen.

Baris.

Die Bahl ber Theilnehmer an bem Buge erklart fich unfdwer, obwohl fammtliche baran betheiligten Behörben nicht über 6 bis 7000 Perfonen ftellen mochten. Es wurden namlich 1168 Bereine, Clube und Korperschaften im Buge gezahlt. Folgende Lifte mag bavon einen Begriff geben: 44 Gemeinben bes Geinebepartements und 141 bes übrigen Frantreich; 6 Bertretungen von Gemeinden und Bereinen ber Co-Ionien; 3 elfaß-lothringifche Bereine und bie Batriotenliga ; 59 Shuben- und Turnvereine aus ber Proving und 48 aus Baris; 38 auslanbische Bertretungen, b. h. Bereine in Paris lebenber Auslander; 122 Schulen und Unterrichtsvereine; 43 Rrieger- und patriotische Bereine; 141 Arbeitervereine aller Urt; 5 auslandische Bereine; 61 "Freibenter"=Bereine; 40 Freimaurerlogen; 59 politifche Bereine und Befellichaften aus Baris, 69 ebenfolche aus ben Provingen und 27 bes Mustanbes; 72 Unterftugungevereine verschiebener Gattung; 161 Befange, Mufit= und anbere funftlerifche Bereine; 29 fonftige Bereine und Gefellichaften; bagu noch bas Berfonal verichiebener großen Geschäftshäuser, Zeitungs = Redaftionen und bergleichen.

Das Berbot ber rothen Fahne wurde burchgeführt. Wahrend ber Stunden, wo die Bereine vor Beginn bes Zuges in ben zwölf breiten auf ben Sternplat munbenben Strafen aufgestellt waren, nahmen die Polizeioffiziere 18 ber verbotenen Fahnen weg, ohne auf wirklichen Wiberstand zu

stoßen. Es waren hauptsächlich die neben den Freimaurern aufgestellten Freidenkervereine, welche solche Fahnen führten. Freilich vermochten die Behörben nicht zu verhindern, daß ein sehr großer Theil der Theilnehmer am Zuge rothe Abzeichen auf der Brust trugen; auch die zahlreichen rothen Kränze konnten nicht beanstandet werden. Sonst verlief die Feierlichkeit nach Wunsch der Behörden ohne Störung. Die Austritte, welche sich unter den Zuschauern und in der vorhergehenden Racht auf dem Sternplatz abspielten, kann man übergehen, da sie am besten mit Schweigen bedeckt werden. Nur soviel darf gesagt werden: sie entsprachen vollständig dem bemonstrativen Charakter der Beerdigung.

Das war auch die Sauptfache bei ber gangen Beranstaltung. Befanntlich wurde ichon 1877 die Beerdigung Thiers' in großartigfter Beife gegen Mac Mahon ausgebemet und hat auch fehr viel zu bem Giege ber "wahren Republifaner" bei ben balb barauf erfolgten Bablen beigetragen. Bei ber Beerbigung Bittor Sugo's galt es, bie Starte ber Barteien zu zeigen, auf welche bie Regierung fich ftust, und fo auf die nachften Bablen einzuwirten. Das Rabinet Briffen Frencinet ift rabifaler als bas ihm vorangegangene Minifterium Ferry, mahrend die Mehrheit in ber Kammer nach wie vor opportuniftisch geblieben. Diefe Dehrheit ift vielfach ungufrieden mit Briffon, welcher feinerseits ben Anforberungen feiner Bartei, alfo ber rabitalen, gerecht werben foll. Daber herricht faft immerwährenber Saber. Befonbers in Baris und ben großen Stabten ift ohnebieg bie Stellung ber beiben Parteien gefährbeter als jemals. Durch bie von ber Regierung gelegentlich ber Beerbigung Bittor Sugo's veranftalteten öffentlichen Rundgebungen follte auf bie öffentliche Meinung gewirft, insbesondere aber burch die Entweihung ber St. Benovefafirche ben Intranfigenten ein Rober bingeworfen werben. Dieß ift auch nicht übel gelungen. Die Reierlichkeit bat ber gebantenlofen Menge einen großen Begriff von ber Macht und bem Unsehen ber Republit und ben regierenben

Parteien beigebracht. Die 6 bis 700,000 Menschen, die am Juge theilgenommen ober bemselben zugeschaut und so an aner amtlichen opportunistisch eradikalen Kundgebung theilsemommen haben, werden bei den Wahlen davauf nicht vergessen.

Roch mehr fallt bie antifirchliche Geite ber Demonftration, gang abgesehen von ber Begnahme und Entweihung ber St. Benovefafirche, in's Bewicht. Die Leichenfeier Bambettas, Januar 1883, war bie erfte öffentliche Beerbigung eines als Bottedlaugner Berftorbenen. Gie mar ein Ereignig von weittragenber Bebeutung, ba bis babin bie sogenannten Civilbeerdigungen als ber Ausbruck bes politischen und reli= gibjen Rabitalismus, als gegen bie bestehenbe Befellichaft wie gegen bie Rirche gerichtete Rundgebungen galten. Run folgte mit Biftor Sugo ber zweite Aft biefer Art. Dem Bolfe follte handgreiflich bargethan werben, baß gerabe feine größten und verbienftvollften Manner ausgesprochene Gotteslaugner und Rirchenfeinbe feien. Der Begenfat gwischen Republit und Rirche wird verschärft und mehr und mehr bem Bewußt= ion bes Bolles eingeprägt. Der gemeine Dann foll burch bas Beifpiel ber republifanischen Großen baran gewöhnt werben, losgelöst von ber Rirche und in ausgesprochener Feinbichaft ju berfelben , gu leben und gu fterben. Bon Biftor Sugo crablten und bewunderten die republikanischen Blatter mit befonderer Betonung, wie berfelbe fo fchon im Frieden entichlafen, ben Tob mit Rube und ohne Furcht, eber als einen greund erwartet, wie er burch ben Tob verklart worden fei. Andere Leute behaupten freilich, er habe bie letten Tage fchwer mit Saffueinationen gu fampfen gehabt; die Wahrheit wird man aber nicht fo leicht erfahren, ba Sugo burchaus von Berfonen umgeben war, welche ale erflarte Gotteslängner fic bruften.

Befanntlich war Bitter Sugo in ben ersten Jahrzehnten feines Lebens, als Romantiter, von aufrichtig driftlicher Gestinnung, wie auch seine ersten Berte genugsam bekunden.

MIs er nach bem napoleonischen Staatsftreich (1852) nach Bruffel fluchtete, zeigte er noch eine vorwiegend confervativdriftliche Gefinnung. Er verkehrte hauptfachlich mit Rathe lifen, namentlich mit bem bamaligen Saupt ber fatholifchen Bartei, fruberen Minifter Deschamps, und beffen Bruber, nachmaligen Cardinal-Ergbischof von Mecheln, ftand mit bemfelben auch in langerem Briefwechsel. Es wird ergablt, Suge fei burch feinen Beichtvater, ben Abbe Lamennais, welcher fpater von ber Rirche abfiel und ale Unglaubiger ftarb, bem Chriftenthum abwendig gemacht worben. Aber auch ohne bieg läßt fich fein allmähliger Abfall leicht erlaren. Er war ungemein eitel und von fich felbft eingenommen; Sochmuth, Duntel und Gelbituberichatung tannten bei ihm teine Grengen. Er hielt fich fur ein alle anberen berühmten Manner überragenbes Genie, wenigstens fur ben erften Dann feines Sabrhunderts. Gold maglofer Sochmuth ift mit wahrhaft driftlicher Gefinnung unverträglich und muß zum Falle führen. Die Revolutionare gegen Altar und Thron hatten es leicht, Biftor Sugo bei feiner Schwäche zu faffen und zu fich binuber ju gieben. Gie hatten fich feiner gang bemachtigt und umgaben ibn mit einer abgöttischen Berehrung. Namentlich verftanben es zwei Schriftsteller, Bacquerie und Baul Meurice, fein Bertrauen zu erwerben und ibn zu beeinfluffen. Dabei hatte Sugo Unglud in feiner Familie. Geine Frau ftarb fruhzeitig und barauf lebte er Jahrzehnte hindurch in wilder Ehe mit einer fruberen Schauspielerin, Frau Drouet, welche bor einigen Jahren in feinem Saufe ftarb. Goon fur biefe Berfon murbe eine großartige Beerbigung veranftaltet, biefelbe in langen Reben und Zeitungsartifeln gefeiert, fo gwar, baß es felbft mehreren republitanischen Blattern, die Anfangs mitgemacht, zu toll wurde, in Anbetracht ber fonberbaren Stellung, welche bas Frauengimmer neben Sugo eingenommen hatte.

Das Alles find nicht gunftige Borbebingungen gu einer Aussohnung mit ber Rirche. Doch scheint Bittor Hugo gerabe

in bie Beit bes Tobes jener "Freundin" eine Regung verbiet zu haben, fich wieberum mit ber Rirche auszufohnen. We werben fogar bezeichnenbe Meugerungen biefer Art ver= Higt. Aber es war zu fpat, er befand fich ichon viel zu tief und fest in ben Banben feiner gottlofen Umgebung. Geine beiben Gobne hatte er frubzeitig verloren, ebenfo eine Tochter, wahrend eine zweite Tochter im Irrenhause lebt. Der eine Cobn binterließ zwei Rinber, bie einzigen Gutel Sugos; feine Bittwe verheirathete fich mit Lockron, einem ber wiber= Bitigften und erbittertften unter ben firchenfturmerifchen Rerublifanern. Er ift Abgeordneter, febr reich und nebft Bacquerie und Meurice Mitarbeiter bes "Rappel," welches rabitale Blatt mit bem Gelbe Sugo's eigens zu bem Zwecke gegrundet wurde, ben Ruhm bes Beros auszupofaunen. Als Stiefvater ber Sugo'fchen Entel niftete fich Lockron gang bei Biftor Sugo ein, ber feine Entel ungemein liebte. Mis ber 82 Jahre alte Dichter auf bem Rrantenbette fich befand, von bem er fich nicht mehr erheben follte, war Lockron natürlich Herr im im Saufe.

Daß er und bie übrige Umgebung um jeben Breis eine Berfehnung Bittor Sugo's mit ber Rirche gu bintertreiben fuchen wurbe, war teinen Augenblick zweifelhaft. Der Bifchof von Angers, Migr. Freppel, welcher ben Rranten als alten freund besuchen wollte, wurde nicht zugelaffen. Der Ergbijchof von Paris glaubte einen letten Berfuch machen zu muffen. Er fchrieb an bie nachfte Bermanbte bes Leibenben, alfo an die nunmehrige Fran Lockron, einen Brief, um feine Theilnahme und zugleich, tropbem er eben felbft erft von einer abuliden Rrantheit genefen war, feine Bereitwilligfeit auszubruden, bem Rranten bie Eröftungen zu bringen, "bie in folchen Fallen fo willfommen find." Sierauf antwortete Lodron, feine Frau habe feine Beit zu antworten, fie bante fur bie Theilnahme; was bas Erbieten betreffe, fo habe Biftor Sugo iden vor langerer Zeit feinen ausbrucklichen Willen tunbge= geben, an feinem Tobesbette feinen Briefter irgend einer Religion zu bulben. "Wir wurben baher allen unfern Pflichten zuwiderhandeln, wenn wir seinem Willen nicht entsprächen"; versicherte Lockron.")

Mus bem Briefe Lockron's geht hervor, bag Biftor Sugo nichteinmal Mittheilung erhielt von bem ihn betreffenben Schreiben bes Ergbischofs, was auch gar nicht gelängnet wurde. "Biftor Sugo ift gut verwahrt gegen bie Ungehenerlichteit einer fatholischen Entweihung": verficherte bie "Juftice." Aber wie lautete bie von Lockron erwähnte Willenserflarung Bifter Sugo's aus bem Jahre 1883? Gie hatte folgenben Bortlaut: "Ich gebe 50,000 Frs. ben Armen. Ich wünsche in ihrem (ber Armen) Leichemvagen auf ben Rirchhof gebracht gu werben. 3ch lehne bie Gebete aller Rirchen ab; ich bitte alle Geelen um ein Bebet. 3ch glaube an Gott. Bittor Sugo." Inmitten feiner gottesläugnerifden Umgebung batte Sugo feit Jahrzehnten ftete noch an feinem Glauben an Gott festgehalten. Roch bei feiner letten öffentlichen Rebe, etwa ein Jahr vor feinem Tobe, hatte er burch fein Gottesbefenntniß ben heimlichen Spott feiner Umgebung und republikaniichen Berehrer erregt.

Was übrigens die Lockron und Genossen aus Biktor Hugo gemacht hatten und zu welchen Zwecken er ihnen dienen mußte, das zu schildern mag in dem Folgenden am besten einem Manne überlassen bleiben, dessen Standpunkt dadurch gekennzeichnet wird, daß er, in einem Werke über Frankreich, die französische Revolution als die größte und unübertresslichste That des Menschengeschlechtes preist, neben der "das Werk

<sup>1)</sup> Um seinen Gesinnungen schärferen Ausdrud zu geben, begann Lodroh seinen Brief mit Monsieur l'archevêque de Paris und endigte mit: Lockroy Député de Paris. Nach dem herrschenden Gebrauche hätte er schreiben müssen Monseigneur, oder bielmehr Eminence, da herr Guibert Cardinal ist, und Archevêque mit großem Ansangsbuchstaben, während er nur seine Eigenschaft als Député mit großem Ansangsbuchstaben auszeichnete. Diese Flegelei kennzeichnet den Mann.

59

tes Belterlofers taum noch genannt gu werben verbiene." Mar Rorbau fchreibt an bie Berliner "Boffifche Zeitung":

"Geit langer Beit, wenigstens feit anberthalb Jahrzehnten, mu Biftor Sugo fein Denich mehr, fonbern ein Fetifch ober, um einen höftlicheren Ausbrud zu mablen, ein 3bol. Dan trieb einen Gultus mit ibm, nabte ibm mit Rniebeugungen, befrangte ibn wie ein Gögenbilb, veranstaltete an bestimmten Tagen anbachtige Ballfahrten gu feinem Saufe, richtiger gu feinem Tempel, und nef feine Fürbitte an wie bie eines machtigen Nationalgottes. Bie jeber Cultus, fo hatte auch ber feinige einen Rlerus mit einem Sobenpriefter, Brieftern und Leviten. Un ber Gpipe biefer Dietarchie ftanben Bacquerie, Baul Meurice und Lodron, ber bie Dittme feines Cohnes geheirathet hatte. Diefe brei ftanben bor bem Beiligthum in ber Avenue Bittor Sugo' Bade, fie lentten bie Bunge und Feber bes alten Mannes, ber fich in ihre Banbe befohlen batte, fie leiteten feine Schritte in ber Deffentlichkeit und bas Ceremoniell, mit bem er bei berartigen Unlaffen um= geben wurde. In ber letten Beit zeigte er fich nur noch febr felten bem Bolte; er flieg zu bemfelben, um mich eines in Deutsch= land jum geflügelten Borte geworbenen Ausbrude gu bebienen, benabe nur noch burch feine Entel binab, bie nachgelaffenen Rinber feines frubverftorbenen Gobnes. Diefe Entel, beute ein junger Menfch im Primaner-Alter und ein Mabchen, bas um ein Jahr junger ift, fpielen feit Jahren eine gang einzige Rolle. Die Bittor Sugo = Religion berehrt fie ale bie erften Beiligen nach bem Ober-Olympier felbft; nachbem bas Weihrauchfaß vor ibm geschwungen murbe, manberte es vor ihre Rafe; man um= immeidelte und lobhubelte fie, bag ber unbetheiligte Bufchauer Uebelfeiten befam; bie Beitungen wibmeten ihnen jedesmal, wenn fie pontificirten, lange Artitel, und ich bin gang ficher, nicht gu übertreiben, wenn ich behaupte, bag im monarchischeften Staate ber Belt mit ben Bringen bes Berricherhaufes tein fo fcmeif= medelnder und fpeichelledenber Bygantinismus getrieben wird, wie bier mit biefen, noch feine Phyflognomic befigenben Rinbern bed unbebeutenben Gobnes eines Dichtere."

"Aufrichtig mar biefe aufbringliche Abgotterei freilich nur bei ber großen Daffe ber Fernftebenben, bei bem unmaßgeblichen

Publifum, bas nachbetet, was man ihm vorfagt, blindlings glaubt, mas es liest, und im Mllgemeinen feine Zeitung fur fic benten und urtheilen lagt. Der enge Rreis ber Gingeweihten hatte gang andere Gefinnungen. Bie bie Barufpices bes romi= fchen Beibenthume tonnten Bittor Bugo = Briefter einander nicht ansehen, ohne gu lachen ober minbeftens gu lacheln. Der Bobe, ben fie ber Menge vorhielten, batte in ihren Mugen fein übermenfcliches und felbft tein menfcliches Unfeben. Gie tannten alle Schwächen und Fehler bes alten Mannes und verspotteten fie mit ber gangen ruchlofen Ungebundenbeit ber Barifer Blaque. 36 werbe nie vergeffen, mit welchem Jubel man in einer Tifdgefellichaft frangofischer Schriftsteller und Journalisten ein in ber That febr geiftreiches und luftiges Spottlieb auf Biftor Sugo aufgenommen hatte, beffen Rebrreim lautete: "Eh bien, moi, je - golgothe!!' ein völlig unübersetbares, weil jum Spiel geschmiebetes Beitwort, welches an ,ca boulotte' ,es geht fo fo', antlingen und zugleich an Bolgotha' erinnern foll, bas Bitor Sugo in feiner Propheten= ober Salbgott-Bofe fortwahrend im Dunde führte. Ebenfo fonnte ich etliche Spalten biefer Beitung füllen , wenn ich auch nur einen Theil ber Unetboten ergablen wollte, bie man in Barifer Literatentreifen berumtrug und welche bie Filgigfeit und Sartherzigfeit, ben Großenwahn und gulett bie Behirnerweichung bes Dichtere ohne Schonung und Erbarmung bloslegten. Aber folder Ungebunbenheit beffig man fich nur, wenn man gang unter fich war; bie Unwefenheit eines einzigen Philifters genügte, um alle Belt und bie ärgften Spotter am erften ben üblichen Bfalmobir - Ton anschlagen gu laffen."

"Der Bittor Hugo-Cultus war zu einer National-Angelegenheit geworden. Wir stehen da vor einer der merkwürdigsten Erscheinungen im Geistesleben des Jahrhunderts. Als Frankreich auf den Schlachtselbern des 1870er Feldzugs sein mehrhundertjähriges Siegesprestige gelassen hatte, empfand es das Bedürfniß sich neue Glorien zu züchten. Bittor Hugo schien dazu am geeignetsten. Er war immerhin ein Dichter von nationaler Bedeutung, seine unversöhnliche Feindschaft gegen das Kaiserreich hatte ihm die Liebe und Bewunderung aller freisinnigen Franzosen und namentlich der stets oppositionellen, stets

fronbirenben Jugend erworben und feine muften Schimpfgebichte wen Deutschland, die in bem Banbe ,L'Année terrible' ent= balten find, gaben einer burch bie gange Ration verbreiteten indenschaftlichen Empfindung bes Saffes ben gewünschten grellen, miglos übertriebenen Musbrud. Er war barum ber voltsthumfidfte Rame ber zeitgenöffischen Literatur Franfreiche und tonnte obne auffälligen Zwang jum Rational = 3bol erhoben werben. Diefe Erhebung gefchab methobifd, fustematifch und mit großer Beididlichfeit. Alles arbeitete mit ber Breffe von ben Chefmatteuren bis zu bem tleinften Reporter, Die Rritit, von Gaint-Biftor bis ju bem Departemental-Dilettanten, bie Runft, von Bonnat bis gu ben Beichnern ber Dreifous-Bilberblattchen, bie Berleger, Die Politifer, Die Revanche=Batrioten. Der Biftor Sugo ber Birflichfeit wurde unterbrudt, ein Biftor Sugo ber Legenbe gefchaffen. Dan nannte ibn ,bie Bufammenfaffung bes Sabrbunberto', man ichrieb eine vollethumliche Encytlopabie bee kitgenöffifchen Biffene unter bem Titel ,Le siecle de Victor Hago', ,bae Jahrhundert Bittor Sugo's!' Dan affectirte, ibn neben Chatespeare und homer, weit über Dante und Goethe gu ftellen. Er follte mit einem Borte bie lebendige Revanche bes frangofifchen Beiftes gegen bie beutiche Fauft fenn. Benn Frantreich nicht mehr ben Ruhm batte, auf allen Schlachtfelbern ber Begenwart gefiegt ju haben, fo follte es boch bie Glorie befigen, bas größte Benie ber Beit, gleichfam ben Erften ber Denfchen', leinen Cobn gu nennen. Das war bie Rolle, gu ber man Bitter Bugo auserfor."

"Die Absicht ber Parifer Literaten und Journalisten wurde soset überall begriffen. Mit der wunderbaren Feinfühligkeit, su welcher der Haß die Sinne schärft, nahmen besonders die ausländischen Clienten Frankreichs augenblicklich wahr, daß es gelte, eine Kriegsmaschine gegen Deutschland und das Ansehen des deutschen Geistes aufzurichten, und mit jauchzendem Enthussiadmus bekehrten sie sich zu der ihnen von Paris gepredigten wurd biktor Hugo Religion. Biktor Hugo wurde ein Paßenort aller offenen und geheimen Feinde Deutschlands. Die interessanten Rationen übertrieben den Cultus des französischen Dichters, weil sie fühlten, daß derselbe seine Spite gegen das Verabscheute Deutschland richte. Man gab seinem Ramen den

urfprünglich nicht nothwendig in ihm liegenden Sinn einer Berunglimpfung Goethe's und eines Protestes gegen unser Schriftsthum, unsere Wissenschaft, unsere Philosophie, und man schleppte zu seinem Altar Kränze herbei mit der stillschweigenden, aber von allen Betheiligten wohlverstandenen Absicht, damit die unzgeheure Ueberlegenheit des französischen Geiftes über den deutschen, des romanischen Geistes über den germanischen bemonstrativ zu bezeugen.

"Das ist das ganze Geheimniß all' der an den Haaren herbeigezogenen Kundgebungen, Massenaufzüge und Feste, deren Gegenstand Viktor Hugo in den letten Jahren war, all' der grotesken llebertreibungen, mit denen in Paris und Rom, in Bukarest und Madrid, in Athen und Budapest, in Kopenhagen und Warschau, überall wo man Deutschland haßt oder beneidet, von Viktor Hugo gesprochen, an ihn geschrieben und telegraphirt wurde. Als selbst ein Dichter vom Rang Giosue Carducci, ein Dichter, den ich als Lyriker unbedenklich über Viktor Hugo stelle, an diesen 1881 die in Italien sehr bekannt gewordene überschwängliche Ode richtete, da war es nicht Viktor Hugo, den er besang und für den er sich begeisterte, sondern die Hegemonie des romanischen Völkergenies, für die er seine poetische Lanze brach."

Der Berfasser vergißt freilich, aus leicht begreistichen Gründen, einen Hauptpunkt. Biktor Hugo wurde anch als der Göhe, der Träger des republikanisch revolutionären Gebankens, der neuesten menschheitlichen Offenbarung geseiert. Ueberall sind es daher die revolutionären Parteien gewesen, welche ihm zu Ehren Kundgebungen veranstalteten. So in Spanien Castelar und die mit ihm haltenden republikanischen Blätter. So in Wien die sattsam bekannte judisch-liberale "Concordia," in Budapest die radikalen Ultramagyaren, welche auf den Angenblick lauern, Ungarn von Desterreich loszureißen und zur Republik zu machen. Die ausländischen Bertretungen im Leichenzuge bestanden hauptsächlich aus in Paris ansässigen revolutionären Angehörigen der betreffenden Nationen. So der hiesige czechische Berein, der zugleich auch einen jungs

gehischen Kunstler= und einen ebensolchen Schriftstellerverein in Prag vertrat. Die Belgier führten eine Fahne, worauf in Protest gegen das Dekret ihres Königs verzeichnet stand, turch welches Biktor Hugo 1871, wegen communistischer Ummiede, aus Belgien ausgewiesen wurde. Aehnlich steht es mit den Haitiern, Italienern, Griechen, Bulgaren, Serben u. s. w., welche sich im Leichenzuge befanden. Daß die russischen Studentinen und Studenten, welche einen großen grünen Kranz trugen, erst recht zu den Anarchisten und Rihilisten gehörten, dürfte ohnehin bekannt sehn. Im Uedrigen schlachtet derselbe Hr. War Nordau den armen Biktor Hugo in einer Weise ab, wie es überhaupt nur ein Revolutionär gegen den eigenen Gesinnungsgenossen zu thun vermag. Er schreibt weiter:

"Die politifche Bebeutung feines Ramens wirb wohl mit bem Tobe Bifter Sugos ichwinden und es wird nur noch ber Dichter und Schriftsteller übrig bleiben, ben man nach feinem tunftlerifden Werthe und nicht nach fremben, außerhalb ber Mefthetit gelegenen Rudfichten beurtheilen wirb. 3ft erft feine Beftalt von bem Godel heruntergehoben, auf ben Raceneitelfeit und Rebenbubler-Brimm fie gehoben, fo wird man fie von recht magiger Große finben. Ueber ben Polititer Bittor Sugo fagt man am beften nichts ober möglichft wenig. Er war tein Denfch, Tonbern eine Wetterfahne; feine leberzeugung, fonbern ein Banbelbild ; bad einzig Dauernbe im Bechfel feiner politifchen Anfchauungen maren feine maglofe Gitelfeit und feine beneibenswerth volltommene Gelbstzufriedenheit. Er begann ale Sofpoet ber Bourbonen, bon benen er eine Dichterpenfion annahm; er feste feine Laufbahn ale Bofling des orleaniftifchen Konigthums fort, Das ibm baffir eine Bairie gab; er fpielte fich 1848 auf ben Brotettor Louis Rapoleone binaus, ber ben felbstverliebten Dichter ladelnb gewähren ließ, ibn aber natürlich feinen Mugenblid lang ernft nahm. Bittor Sugo erwartete gum Unterrichteminifter bes Bring = Brafibenten ernannt gu werben; und ale Das micht gefchab, ale er mertte, bag man fich im Elpfcepalafte iber feine Wichtigthuerei luftig machte, ba wandte er fich gegen fonen Schubling von gestern und wurde ber erbittertfte Feind tee Raiferreiche. Die Schmerzemfindung, welche ibm bie Ber:

wundung seiner Sitelkeit verursachte, gab ihm die gewaltigsten Laute ein, die er überhaupt hervorgebracht hat, und die "Chatiments", "Napoléon le petit" und "Histoire d'un crime" bleiben das erstaunlichste Denkmal heidnischen, kannibalischen, grenzenlosen und unversöhnlichen Hasses, das in der ganzen Weltliteratur zu sinden ist. Seit dem Sturze des Kaiserreiches spielte er überhaupt keine politische Rolle mehr und hielt nur noch bei dankbaren Anlässen, wo man in allgemeinen, verschwommenen Phrasen über Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit musiziren konnte, im Senate Orakel-Reden."

"Als Philosoph gleicht Bittor Sugo einem unbewußten, lallenben Rinbe : feine Beltanschauung, wenn man nämlich eine balb an Deismus, balb an Bantheismus, bann wieber an icholaftifchen Dogmatismus erinnernbe, immer aber unbeutlich fpiris tualiftifche und zugleich egocentrifche Bebanten-Birrnif fo nennen barf, muß ben Lefer, je nach feinem Temperament, beiter ober mitleidig ober ärgerlich ftimmen. Als Dramatiter bleibt er eine Monumental-Ericheinung burch ben unerschütterlichen Ernft, mit bem er bem Bublitum bas horn hernani's, bie vier aus bem Thurmverließ hervortretenden Generationen ber Burggrafen, Die geheimen Thuren Angelos, bas Defferweben im Roi s'amuse und abnliche unfagbare Rarrenpoffen vorfette. Runftige Sitten: geschichtschreiber werben ichwer begreifen, daß bas fpottluftigfte Bolt ber Belt bei berartigen Erfindungen einer Rolner Carnevalegefellichaft eine falbungevolle Diene bewahren tonnte. 2118 Romanschriftsteller bat Bittor Sugo zweifellos große Birtungen bervorgebracht; aber bie Mittel, bie er bagu anwandte, find gum Theil recht zweifelhafte. Er arbeitete mit einem ungeheuren Apparat von Uebertreibungen und Grellheiten; er beburfte eines endlofen Bortfdwalls, um bie folichteften Dinge gu fagen; er fpeculirte gang wie ein Colportageroman = Fabritant gugleich auf die Gentimentalität und auf die Inftintte der Graufamteit und bes Blutburftes feiner Lefer. Geine Romane find bis auf "Rotre Dame be Baris") unfunftlerifd wegen ihrer Formlofig=

<sup>1) &</sup>quot;Rotre Dame be Paris" ichrieb Bittor Hugo, als er noch auf driftlichem Boben ftand, in ben ersten Jahren seiner ichriststellerischen Thätigkeit.

keit und keine mahre Geniearbeit, weil sie nicht einfach find. Mur als Lyriker und Spiker kann er vor ber Kritik ganz und roll bestehen, bas heißt menn biese sich auf seine besten Schöpfzungen beschränkt. Auch auf biesem Gebiete hat er sich burch bie Thätigkeit seiner letten Lebensjahre sehr geschadet, und um bie Achtung vor dem Dichter bewahren zu können, muß man von Allem absehen, was er seit etwa zehn Jahren veröffentlicht hat."

Bas foll man aber von einem Bolte halten, welches einem Manne, bem folche Charafteriftit nachfolgen tann, ab= gottifche Ehren erweist, ibn, ber von ber berrichenben Bartet ausgegangenen Intrigue gemäß, jum Rationalgogen erbebt! Freilich, in ber Banbelbarteit feiner politifchen Befinnung ift Bittor Sugo bie richtige Bertorperung bes franjofifchen Boltes. Darum wird nun auch bafur gu forgen gefucht, bag ber Bittor Sugo = Gult auch nach feinem Tobe gepflegt werbe. Gofort nach feinem Ableben erließ ber Maire bee 16. Begirte, Dr. Marmottan, einen Mufruf, ber alfo anbebt: "Die Belt hat foeben Biftor Sugo verloren. In ber Welt war es Frankreich , in Frankreich war es Paris, welches ihn befag. In Baris war es Pafin (16. Begirt), wohin ber große Mann gefommen war, die letten Jahre feines großen Lebens zuzubringen. Morgen werbet 3hr mit bem gangen Baterlanbe, ber gefammten Menfcheit bie Ehre haben, fich feiner Beerbigung angunehmen. Es wird aber für Gud eine unauslöschliche, ftets Guren Rachkommen übermachte Erinnerung fenn, daß 3hr Sugo in Eurer Mitte befeffen. Gein bescheibenes Saus, bas burch fein Leben groß und burch feinen Aufenthalt unfterblich geworben, wird fortan von Euch als ein Beiligthum angesehen werben. Bebentet, baß alle Nationen bes Beltalles die Jahrhunderte hindurch fich vor biefer letten Bufluchtsftatte feines Genies verbeugen werben." Das Saus wird in ber That angefauft und gu einem "Rationalheiligthum" beftimmt.

Daß bie Beifetjung in ber entweihten St. Genovefafirche

wundung seiner Eitelkeit verursachte, gab ihm bi Laute ein, die er überhaupt hervorgebracht hat, ments', ,Napoléon le petit' und ,Histoire d'n das erstaunlichste Denkmal heidnischen, kannibalis und unversöhnlichen Hasses, das in der ganzesinden ist. Seit dem Sturze des Kaiserreich haupt keine politische Rolle mehr und hielt baren Anlässen, wo man in allgemeinen, der über Freiheit, Gleichheit und Brüderlicht im Senate Oratel-Reden."

"Als Philosoph gleicht Bitter & lallenben Rinde: feine Beltanfchauunn balb an Deismus, balb an Bantheis laftifden Dogmatismus erinnernbe, tualiftifche und zugleich egocentrifche barf, muß ben Lefer, je nach fein mitleibig ober ärgerlich ftimmen Monumental-Erfcheinung burd bem er bem Bublifum bas Son Thurmverließ hervortretenben gebeimen Thuren Angelos . und abnliche unfagbare Dar gefdichtidreiber werben idin Bolt ber Welt bei berartie valegesellschaft eine falbum Romanfdriftfteller bat hervorgebracht; aber bit Theil recht zweifelhal Apparat von Ueberin enblofen Bortidimall er fpeculirte gang auf bie Gentimenter und bes Blutburti. Rotre Danne De

deten."

Jein Genie

mbar gur uns

mben hat."

führte ans,

michigt, inbem

misse und werbe

bei Bles Frank
den Jahrhanberts

meint: "Die

den Jahrhanberts

meint: "Die

den bein franzö
mis keußerfte an
mis keußerfte an
mis keußerfte an
mis keußerfte an
mis keußerfte an-

<sup>1) &</sup>quot;Notre T driftlide ftelleri

noch ans

.d, 3u Balb aune, bie alès u. s. w. cher mit Tob

iraftvoller Sprache : verübte Gewaltthat i ein Antrag auf Wegabgelehnt wurde. Auch ., baß hiezu ein Wefet noth= ce wie bei bem Artikel 7 bes ach ben Senat abgelehnt wurde, . und beraubte fo bie Orbensleute befakirche ift burch bas Concorbat Bottesbienfte überwiesen, bie alifame Wegnahme ift felbft von Buigot .h Defret von 1851 widerrufen worden. .... wenn es im jetigen Defrete beißt, bas Gner urfprunglichen Beftimmung gurudigegeben Et. Genovefakirche ift als folche burch Lub= aut worden, jum Erfat eines 1200 Jahre alten : Schutheiligen gewibmeten Rirchleins.

französische Katholikenversammlung, welche in ber erche in Baris tagte, legte ihrerseits Protest ein, indem sie jagte: "Da unsere Herrscher den Augenblick gekommen iten, die schlimmsten Erinnerungen der Revolution zu ersern, und die unheilvollen Berirrungen zu wiederholen, iche 1793 mit der Entweihung der Kirchen begannen und Wpotheose Marats führten, so wollen wir hiemit im Namen

nur ben Zweck haben fann, bort ein nationales Gogenthum gu pflegen, ift felbftverftanblich. Die Redner bei ber Beerbigung haben biegu ichon ben Grund gelegt. Der Rammerprafibent Floquet verficherte: "Es handelt fich nicht um eine Beerbigung, fonbern um eine Apotheofe. Bir feiern ben unvergänglichen Apostel, ber unter uns bleibt und beffen bie Jahrhunderte überlebendes Wort uns jum enbgultigen Gieg ber Freiheit, Gleichheit und Berbrüberung in ber Belt fuhren wird." Der Atabemiter Mugier fpricht von "allen Bolfern, welche fich an biefer Wallfahrt zu Ehren bes Genies bethei= ligen und baburch ein großes, beilfames Schaufpiel bieten." 3m Ramen ber Dichter betheuerte Leconte be Lisle, fein Benie werbe "bas ewige Licht fenn, welches uns immerbar gur unfterblichen Schonheit führt, die ben Tob überwunden bat." Das Gemeinberathmitglied Michelin nannte Sugo bas "Genie ber Menschheit." Der Schriftfteller Claretie fuhrte aus, Sugo habe die Berbruberung ber Menschheit gepredigt, indem er zu Frankreich fagte: "Diene ber Menschheit und werbe jum Beltall", mabrent er in all feinen Berfen bem Beltall bebeutet : "Ghre, achte, feiere, bante Frankreich."

Der politische Gebanke tritt ganz besonders in den Aeußerungen der republikanischen Blätter hervor. Der "Rappel" sagte über die Leichenseier: "Dieß ist nicht bloß Frankereichs Ehre, sondern auch seine Wiedererhebung. Alle Nationen haben sich zur Huldigung unseres Nationaldichters verdündet, alle haben anerkannt, daß der große Mann des Jahrhunderts ein Franzose ist." Die "République française" meint: "Die ungeheure Menge dachte nicht an den Tod, sondern an die Glorie; sie war nicht von Traner erfüllt, sondern von ershabenem und tiesem Nationalstolz, den so viele dem französsischen Genie gewordenen Huldigungen aus Aleußerste anzegten." Das "XIXième Siècle" gestand, diese großartige Leichenseier werde auch auf die Politik, selbst die auswärtige, einen heilsamen Einstuß ausüben. Sewiß, dieß war auch ein Hauptzweck berselben.

Schon verlauten verschiebene Bemühungen, um noch anseme große Männer in das Pantheon zu übertragen. So namentlich Lamartine und Jules Favre. Gambetta darf dum am wenigsten sehlen, da ja seine Jünger noch immer o mächtig sind und krampshafte Anstrengungen machen, auch sein Sterbehaus zu einem Nationalheitigthum zu erheben, zu dem sie jeht schon seierliche Wallsahrten unternehmen. Bald werden auch die "Märthrer und Helben" der Commune, die Deleseluze, Rigault, Régère, Amourour, Jules Balles u. s. w. seigen. Natürlich, wenn die Republik nicht vorher mit Tod abgeht.

Der Carbinal-Ergbischof Guibert hat in traftvoller Sprache fich gegen bie an ber St. Genovefalirche verübte Gewaltthat erhoben. Er erinnert baran, bag 1881 ein Antrag auf Wegnabme ber Rirche von ber Rammer abgelehnt wurde. Huch biegmal tonnte man nicht laugnen, bag biegu ein Gefeb nothwendig fei. Aber man machte es wie bei bem Artifel 7 bes Schulgesetes; ale berfelbe burch ben Genat abgelehnt wurbe, erließ man einfache Defrete und beraubte fo bie Orbensleute ihrer Rechte. Die Genovefatirche ift burch bas Concordat und ein Befet von 1806 bem Gottesbienfte überwiefen, bie 1830 geschene gewaltsame Wegnahme ift felbft von Buigot verurtheilt und burch Defret von 1851 wiberrufen worben. Es ift ungutreffend, wenn es im jetigen Defrete beißt, bas Gebaube folle feiner urfprünglichen Beftimmung gurudgegeben werben. Die St. Genovefalirche ift als folche burch Lubwig XV. erbaut worben, gum Erfat eines 1200 Jahre alten ber Parifer Schutheiligen gewibmeten Rirchleins.

Die französische Katholikenversammlung, welche in ber Pfingstwoche in Paris tagte, legte ihrerseits Protest ein, indem sie u. A. sagte: "Da unsere Herrscher den Augenblick gekommen trachten, die schlimmsten Erinnerungen der Revolution zu ersueuern, und die unheilvollen Berirrungen zu wiederholen, welche 1793 mit der Entweihung der Kirchen begannen und pur Apotheose Marats führten, so wollen wir hiemit im Namen

ber empörten Gewissen und bes verletzen Rechtes einstehen . . . " Gott gebe, baß bas arme Frankreich nicht jetzt wiederum ben ganzen revolutionären Kreislauf bis zu Marat burchlausen muß, ehe es besser wird.

V.

## Beitläufe.

Die Socialpolitit beim jungften Reichstag.

Den 24. Juni 1885.

Bor einem halben Jahre hat Freiherr von Fechen= bach unter bem Titel: "Gouvernemental und Confervatio" eine Brofcure berausgegeben 1), welche bas feltene Glud hatte, unter ber unabschbaren Fluth von Gelegenheiteschriften alsbald eine zweite Auflage zu erleben. Das Buchlein ift ein offener Brief an einen Gubrer ber "confervativen Bartei," welche fich feit einigen Sahren in ben protestantischen Lanbed= theilen Baverns gebilbet bat, und untersucht die Frage, ob und inwieferne unter ber bestehenden Dominirung ber innern Politit im Reiche es logisch und praftisch möglich fei, bag eine Bartei ober auch eine Einzelperfon "confervativ" und zugleich "gouvernemental" fenn tonne. Der Berr Berfaffer nimmt fich fein Blatt vor ben Mund; er ichreibt frifch und nicht ohne einen Bug von beiligem Born; bie Frage aber verneint er rundweg, und zwar aus Grunden, gegen bie fcmer aufzutommen fenn wirb.

<sup>1) &</sup>quot;Gouvernemental" und "Confervativ" ober die Bartei "Bismard sans phrase" von Freiherrn von Fechenbach = Laudenbach. Ofnabrud, Behberg 1885.

In ber That mußte bas "nabestehenbe" Blatt in Berlin, de fich bie Schrift auch noch burch bie zweite Auflage un= lefam bemerklich machte, nichts Anberes zu erwibern, als Ni fie bem Freiherrn von Fechenbach bie Phrase vom "revo= Intienaren Junterthum, bas fo fchlimm fei wie irgenbeine ber anarchiftischen Barteien", an ben Ropf warf. Freilich muß man bei biefem Borwurf nicht gerabe an bie Anarchiften benten, beren Thaten mit bem Beil ober Galgen geftraft werben. Schon bamale ale ber nationalliberale Guhrer Berr ven Bennigfen burch bie Fahnenflucht seiner Fraktionsgenoffen in ben Schmollwinkel gebrangt wurbe, ift in bemfelben Blatte, und zwar von einem höheren Orte als bem Rebaktionspulte and, gejagt worben, mas unter bem fpecififch beutichen Anardiemus zu verstehen fei. "Unfer Individualismus ift bas Brobutt gewiffer niebriger Leibenschaften; wir finb fo bochmuthig, wir befigen einen fo ftarten Grogenwahn, bag wir unfere eigene werthe Unficht ftets fur bie absolut richtige erachten, und une fur verpflichtet anfeben, auf ihrer Durchfabrung ftete bis auf ben fleinften Buntt gu befteben. 1)" Conberbarer Beife wirb nun Berr von Fechenbach von bemfelben Blatte als "revolutionarer Junter" abgethan, weil er ale richtiger Socialreformer gerabe biefen "Individualismus" nicht nur in Beziehung auf bie Befellichaft und bas Erwerbs-Ichen beflagt, fonbern überall verurtheilt, wo er ihn finbet. Bon biefem Gefichtspuntte geht er auch aus, um über bie Frage zu entscheiben, ob unter ben beftebenben Buftanben im Reiche es möglich fei, wahrhaft "confervativ" und zugleich \_gouvernemental" zu fenn:

"Der herr Reichstangler verträgt teine Opposition, von welcher Seite fie auch kommen mag, und hat fich bereits so rolltemmen in ben bekannten Ausspruch Ludwigs XIV. eingesicht, bag er Alle, welche es nicht vermögen, heute mit ihm

<sup>1)</sup> S. Mündener "Milg. Beltung" vom 17. Juni 1883.

liberal und manchesterlich, morgen aber confervatio und foutgollnerifch gu febn , und bie es überhaupt nicht fertig bringen, feinen frappirenben Banblungen und Schwenfungen gu folgen, mit ber bereits "popular geworbenen Bezeichnung "Reichofeinde" beehrt . . . Durch diefe Boreingenommenheit weicht ber Berr Rangler jeboch febr bebentlich von anberen großen Mannern ab, ju beren befannten Borgugen es auch geborte, bag fie bie Babrbeit boren und verbienten Tabel berudfichtigen fonnten. Der Berr Reichstangter wird aber ichon bei bem Bebanten nervos, bağ man ihm wiberfprechen fonnte, und bas Antoritatsgefühl, bas er für feine Berfon in Anspruch nimmt, ift fo fublim und fubtil, bag er nur Leute um fich verträgt, bie ibm perfonlich febr nabe fteben ober beren Brauchbarteit in Sinficht ihrer Biberfpruchelofigfeit approbirt ift . . . Dag Leute von bem Augenblide an, ba fie ben Wechfel fur ihr ferneres politifdes Berhalten bem Fürften Bismard unterschrieben haben, auf politifche Brincipien verzichten und auf fie verzichten muffen, wenn fie unter einer Regierung Bismard gouvernemental fenn wollen, ift zweifellos . . . Betrachten wir bie Banblungen ber Biemard'ichen Politit, fo ift leicht erfichtlich, mas ein achter Bouvernementaler in einem verhaltnigmäßig furgen Zeitraum alles febn und treiben mußte : confervativ bis 1866, liberal, manchefterlid, culturtampferifc bis 1878, confervativ, fcutgollnerifc und gemäßigter Culturtampfer bie 1882, und nun wieder liberal und offener Culturtampfer . . . Unter biefen Borausfegungen gouvernemental fenn, bebingt bie absolute Bergichtleiftung auf bie perfonlichen Ueberzengungen bezüglich ber inneren Bolitit, Staatewirthichaft und Rirchenpolitit."

Wer an der Wahrheit dieser Schilberung zweiseln wollte, brauchte nur die Berläugnungen und Apostasien in's Auge zu sassen, welche von den Nationalliberalen an ihren politischen Dogmen und Programmen begangen worden sind. Wenn aber der herr Bersasser meint, daß man, abgesehen von den allgemeinen monarchischen Grundsähen, bei der Bismarchischen Regierung vergeblich nach bestimmten politischen Principien und nach einem System suche: so möchte doch an das Wort des Kanzlers zu erinnern seine: "Immer berselbe Faben,

mm auch eine andere Nummer". Dieser Faben aber ist in, in dem Fürsten Bismarck endlich Fleisch und Blut geswerdene, preußische Staatsbegriff. Die Mittel und Wege m völligen Berwirklichung der Idee sind mannigfaltig; aber die ganze Stimmung unserer Zeit ist derselben günstig, sie nimmt in Preußen und im Reiche mit zermalmender Wucht, miter dem Namen der "Berstaatlichung", ihren Berlauf, und wer heutzutage "gouvernemental" sehn will, muß sich allerdings allen Zumuthungen der Idee von der Staatsomnipotenz blindlings unterwerfen.

Gin befannter Socialpolititer hat einmal gefagt: "Das Antlit bes beibnischen Staats und bes beibnischen Staats= Gultus ftaret immer gefpenfterhafter in unfere Gegenwart binein." Woher fommt es aber, bag in feinem anbern Lanbe ber civilifirten Welt bas Streben gur Staatsallmacht offener und unwiderstehlicher zu Tage tritt als gerabe in Breugen und von Breugen aus? Der berühmte Siftoriter Johann Friedrich Bobmer hat bereinft bie Meugerung gethan: bas altpreußische Land und Bolf habe bas eigene Schickfal gebabt, baß es noch nicht grundlich aus bem Beibenthum gum Chriftenthum betehrt gewesen sei, als es icon wieber von ber Rirche losgeriffen worben und bem Protestantismus verfallen fei. Lebte Bohmer beute noch, fo wurde er fich ohne Bweifel eben baraus auch bie bemerkenswerthe Thatfache er= Maren, bag man in Berlin jum Zwecke ber focialen Reform einen Weg im Unterfchieb, ja im Begenfage gu allen anbern Banbern eingeschlagen bat und von ben bei ben nachften Rach= barn, in Defterreich, ber Schweig und England, mit mehr ober weniger erwiesenem Erfolg ergriffenen Mitteln feinen Bebrauch machen zu tonnen glaubte. Bas will man bagegen in Breugen mit ben Gefetesvorlagen gur focialen Reform, ben theils icon verabschiedeten, theils noch bevorstehenden, ergie= len? Soren wir baruber einen Mann, ber bie einft viel gerühmte preußische Berwaltung noch vor bem Gingreifen ber Bismard'ichen Bolitit gefannt bat:

"Gie laufen alle auf ben Ginen Gebanten binaus, ben Staat unmittelbar und materiell haftbar ju machen fur bie Lebenefriftung, fur die Bebung und Berbefferung ber wirth-Schaftlichen Erifteng bes vierten Stanbes. Der Staat foll fich ju einer ungeheuern, vielgliedrigen, mit coloffalen Belbmitteln ausgestatteten Urmenanstalt umbilben, welche vorzugeweise bagu bestimmt ift, bie breiten Schichten ber befitofen Arbeiterclaffen gegen alle möglichen Befährbungen ihres Dafenns, torperliche Befchäbigungen, Rrantheit, Siechthum, Alter und Tob finangiell ju fichern. Er foll in biefer Richtung gerabeju bie Miffion ber Rirde übernehmen. Damit, mit ber Burudbrangung, ja ganglichen Entfernung ber Rirche und ibrer Institutionen von diefem Bebiet, murbe allerbinge bem Staate bie unmittelbare Pflicht jumachfen, ber Wefahr ber Arbeite= und Erwerbelofigfeit vorzubengen, fowohl im eigenften egoiftifden Intereffe als um bes vierten Standes felbft willen. Und ba ergibt fich benn gang einfach bie Schluffolgerung, bag es bernunftiger ift, ber Staat gewährt und gewährleiftet burch feine Inbuftrie, burd feine Memter bem vierten Stanbe unmittelbar, aus erfter Sand eine Lobn bringenbe Befchaftigung, ale bag er abwartet, bis bie burch bie Brivatinduftrie abgenutten Arbeiter ihm ale erwerbeunfabig jur Laft fallen. Es ift bas Die einfache Ertfarung bes vielbefprochenen Anerkenntniffes von bem Recht auf Arbeit', welches Fürft Bismard in ber Reichstagefibung vom 9. Dai 1884, gang im Beifte feines ftaate: focialiftifden Gufteme, aussprach. Denn biefes Recht und bie ibm correlate Pflicht rechtfertigen bann weiter bie Uebertragung ber gefammten Armenlaft von ben communalen und provinziellen Berbanben auf ben Staat, und jugleich bie Erweiterung bes Begriffe ber Unterftubungebeburftigfeit auf alle möglichen, ben Lebenbermerb gefährbenben Schidfalefugungen. Das ift bas lette ausgefprochene Biel, welches ber Befetgebung bes Deutschen Reichstanglere vorschwebt." 1)

<sup>1) &</sup>quot;Staats = Socialismus und Staats = Allgewalt" in Otto Glasgau's "Culturtampfer". Berlin 1884. Seft 114. S. 1 ff. — Die Rebaktion des Journals, das fich felbst zum Staatssocialismus als dem "Todseind des Manchesterthums" bekennt, verwahrt

Der jungfte Reichstag war nun mit Regierungevorlagen per focialen Reform verhaltnigmäßig wenig beschäftigt, wenn man nicht bie unenblichen Debatten über Erhöhung landwirth: fafilider und inbuftrieller Bolle, ober auch die Berhand-Imgen über die Colonialpolitit und bie Boftbampfer-Gubvenlon bagu rechnen will. 3m Ginne bes Reichstanglers geboren biefe Unternehmungen allerbings gang wefentlich gur Bijung ber focialen Mufgaben bee Staates. Benn ber Staat, wie es in bem Arbeiter-Berficherungswesen geschieht, an bas werbende Capital Zumuthungen ju Gunften ber Arbeiter ftellt, fo muß ber Staat bem Capital auch wieber Belegen= beit ichaffen, fich burch Sandel und Berfehr entfprechend gu entschädigen und zu vermehren. Das ift ber Bebante; und insoferne ift es richtig, baß fur bas fociale Borgeben ber Re= gierung bei ber fungften Reichstags-Geffion bas Intereffe bes Capitalismus ber Leitstern war. Die Bervollftanbigung bes Unfallverficherungs = Befetes bat fich bagegen auf bie Ginbeziehung ber Transportgewerbe beschrantt; felbft bie lande und forftwirthichaftlichen Arbeiter fteben noch außerhalb bes Rahmens, und von ben angefunbigten weiteren Schritten auf bem Bege bes Berficherungswefens, ber Alters = und Invalibitateverforgung, und endlich gar noch ber Berficherung gegen Arbeitsmangel, war es fo ftille geworben, bag mehrfach bie Meinung auftauchte, bas monftroje Spftem fei gang aufgegeben. Bu verwundern mare bieg nicht, nachbem bie prattifden Schwierigkeiten fcon bei ben erften Unfangen ber Mus: führung riefenhaft angewachsen finb.

sich theilweise gegen den Aufsatz. Fast sämmtliche preußischen Fürsten, sagt herr Glagau, hätten "mit Borliebe den Staatssjocialismus gepstegt, und in erster Reihe ihm verdanke die preußische Wonarchie ihr stetiges und mächtiges Anwachsen." Uebrigens erklärt er sich insoserne unbedingt mit dem Aufsatze einverstanden, daß zur Lösung der socialen Frage "die Witwirtsung aller Culturmächte, vor Allem der Kirche" gehöre. Damit kann aber eben der Bater des Culturkamps unmöglich einverstanden sehn.

Im Schoofe bee Reichstage felbft ift bas bringenbe Beburfniß einer focialen Reform erfannt und gefühlt worben, lange guvor, che von Seite ber Regierung auch nur ein blaffer Bebanke in biefer Richtung ju Tage trat. Aber von teiner Geite aus hat man an ben Beg gur focialen Reform gebacht, ben ber Reichstangler endlich gewählt bat. Cowohl bas Centrum als die Confervativen haben ihre Borichlage immer vom entgegengesehten Standpuntte aus gebacht und eingebracht: fie haben vom Staate nicht bie birefte Bemutterung, fonbern Schutgesetze für ben Menschen im Arbeiter verlangt. 218 ber jungfte Reichstag mit einem vollständigen Biasto biefer Beftrebungen abichloß, bat felbft bie "Rreuggeitung"1) es gewagt, den Unterschied beiber Wege grell bervorzuheben: "Die Gicherung bes blogen Dafenns genügt bem Arbeiter nicht; er verlangt, bag es, um einen Gemeinplat ju gebrauchen, ein ,menschenwürdiges' Dasenn fei. Wird ihm dieß nicht, annähernd wenigstens, gewährt, so fühlt er sich burch bie zu feinem Bohle getroffenen Unordnungen ber Rrantenund Unfallversicherung eber verlet, weil er hierin nichts Underes fieht als bie Art von Fürforge, wie fie auch bem nütlichen Sausthiere nicht verweigert wird. Bur bloffen gur= forge muß ber Schut tommen, b. h. basjenige, was richtig verftanden die Grenglinie zwischen ben Unsprüchen von Menfch und Thier barftellt. Das ift unbedingte Boraussetung bafur, baß bie Socialreform jum wirklichen Damme gegen bie fociale Revolution werbe. Bom Schute losgelost, wird bie Fürforge bas Wegentheil herbeiführen, b. b. fie wird bie Arbeiter= maffen mit bem Glauben an die Furcht bes Staats erfüllen, ohne fie zugleich von bem guten Billen beffelben zu übergeugen. In biefem Stabium befinben wir uns jest. Daber bie buftere, ftellenweise hoffnungelofe Stimmung Bieler, bie bis beute begeifterte Anbanger ber Socialreform gewesen finb." Bom Centrum und ben Confervativen maren Antrage

13 Min have 24 Mr.: 4005



ind Entwürfe auf eine Arbeiterschut-Gefetgebung eingebracht verben. Die Socialbemofraten liegen einen formlichen Gefebandwurf nachfolgen, welcher auf die Berftellung eines von eben bie unten parlamentarijch und abminiftrativ organifirten Arbeiterftaate im Staat binauslief, und von vornherein ben "ibeellen Rriegeguftand" gegen bie übrige Befellichaft vorbereitet batte. Gie bangten ferner bem Entwurf eine Refolution an, worin fie eine Confereng ber hauptfachlichften Induftrieflaaten behufe Bereinbarung über internationale Arbeiterichuts-Gefete vorfchlugen. Das gange Material biefer focialpolitifcen Buitiativen wurde an eine Commiffion verwiefen. Bwar lag barin icon ein Fortidritt, bag die Commission fich mit ben Untragen ernftlich befaßte; benn im Jahre 1877 waren Die analogen Antrage bes Centrums gar nicht zur Discuffion in der Commiffion zugelaffen worben. Aber vor bas Plenum gelangte blog ber Antrag auf gefehliche Regelung ber Conntagerube, und bei biefem Antrage (in ber Sitzung vom 9. Mai), jowie bei ber breitägigen Beneralbebatte über die Untrage bes Freiherrn von Bertling und Genoffen (am 14. bis 16. Januar) griff nun ber Reichstangler wieberholt und unermubet in bie Debatte ein.

In der Generaldebatte hielt er sich hanptsächlich an die Forderung des Maximalarbeitstags, wobei er übrigens ständig den von den Antragstellern wohlbedacht vermiedenen Ausdruck "Normalarbeitstag" gebrauchte. Aber auch bei dem Antrage ider das Sonntagsgeset verhielt er sich schroff ablehnend, und verweigerte beidemale mit aller Entschiedenheit, es mit gesellichen Maßregeln zum Arbeiterschutz, wie in anderen Industricstaaten geschehen, zu versuchen. Am Schlusse seiner Kebe vom 15. Januar sagte er: "Die verbündeten Regierungen haben den Bunsch, allen Nothleidenden zu ihnn, was irgend im Interesse und der Megelung der Sonntagsruhe zeigte sich, daß er, troß der in England thatsächlich bestehenden Anordnung, auch diese weder als möglich, noch als im Interesse des Staates

liegend anerkenne. Beibe Male blieb er auf bem Standpunkt ber "Henne stehen, welche bie goldenen Gier legt", und die er bem Reichstage schor vor ein paar Jahren vorgeführt hatte. Wegen des Maximalarbeitstags aber ließ er das Centrum ganz besonders hart und höhnisch an:

"Ich bebauere, bag ber Antrag Bertling überhaupt geftellt ift, benn es macht ben Ginbrud, ale ob ber Untrag fagte: ,Bir haben bie Ueberzeugung, bag euch geholfen werben fann, es liegt nur an bem bofen Billen ber Regierung, bag ben Arbeitern biefe Bohlthat verfagt wird.' Ronnen Gie biefe Ueberzengung rechtfertigen, bann ift es eine Lieblofigfeit gegen Ihr Baterland, bağ Gie une nicht vorschlagen, wie bieg ungefahr ju regeln fei. Bon ber Regierung verlangen Gie, Probleme gu lofen, unterrichten Gie mich barin, legen Gie einen Befegentwurf vor, worin bas fpecificirt wirb, was bier oberflachlich angebeutet ift. Das Centrum bat fich mit biefem Antrage übereilt. Anerkennen Gie bie Möglichkeit, bag ein Rormalarbeitstag geschaffen werben fann, ohne bag ber Arbeiter an Lohn verliert, fo thun Gie bad; aber wenn Gie bas fur Deutschlard allein thun, fo haben Gie bod bas Benigfte gethan. Die gange Gache mare boch nur bann ausführbar, wenn ein Welt-Arbeitstagverein zugleich mit einem Belt-Lohnsatverein, nach Analogie bes Belt-Boftvereine, geschaffen und Reiner fich unterfteben wurbe, im Intereffe ber Concurreng auch nur im Geringften von ben getroffenen Be= ftimmungen abzuweichen, und feinen Beamten und Arbeitern weniger, ale bie ihm vorgeschriebenen Lohne gu gablen. Wenn wir aber allein vorgeben, werben wir auch allein bie Folgen auszubaben baben. Rein einziger unferer Rachbarn murbe fich verfucht fühlen, ein Gleiches ju thun. Der Rormalarbeitstag, wo er jest besteht, wird überall umgangen. Die verbundeten Regierungen wollen aber teine Berfprechungen geben, die fie nicht halten tonnen, um fo mehr als wir ben Bunich haben, allen Rothleibenben gu thun, was irgend im Intereffe und ber Doglichfeit bes Staates liegt. Um fo weniger aber werben wir um ber blogen Sucht ber Popularitat willen Unerreichbares unter= nehmen."

Mun ift gwar bes Langen und Breiten auseinanbergefett

worden, wie felbft mit bem Normalarbeitstage in anberen Linbern Teineswegs bie Erfahrung gemacht worben fei, bag He Berminberung ber Arbeitszeit auch eine Berminberung bes Lohnes bedeute, benn es machje bie Leiftungsfähigkeit bes Arbeitere burch bie Berfurgung ber Arbeitszeit; aber auch eine etwaige Bubuge gum Lohn habe bie Concurrengfabigfeit ber Industrie in jenen Landern nicht gefährbet. Insbesonbere aber batten alle anberen Lanber, welche bie Sonntagerube in ben Sabriten gefetlich vorschreiben, baburch nicht im Beringften bie Concurrengfabigfeit ihrer Induftrie auf bas Spiel gefest. Much bilbe bie regelmäßige Conntagearbeit beute ichon bei febr vielen Betrieben eine Ausnahme, und man tonne nicht behaupten, baß burch bas gefetliche Berbot ber Countags= arbeit, welche überbieß auch nothgebrungene Musnahmen gu= laffen folle, eine allgemeine Rebuttion bes Arbeitslohnes ein= treten muffe; mohl aber fame ein folches Berbot einem wohlberechtigten und burchaus natürlichen Berlangen ber arbeitenben Bevolferung entgegen. Bon ber linten Geite murbe noch befonders hervorgehoben: wie man fich benn jest gerabe in ber Frage bon ber Conntagerube fo febr gegen eine ber= meintliche Berfürzung bes Arbeitereinkommens einlegen fonne, wahrend man bod feine Bebenten trage, burch fortmahrenbe Erbobung ber Bolle eine Bertheuerung ber nothwendigften Lebens- und Benugmittel zu bewirken, welche gerade bie armften Bevolferungeclaffen ichwer belafte.

Der Kanzler blieb beharrlich auf seinem Sate stehen: was für andere Länder allenfalls taugen möge, musse desthalb micht auch schon im "Interesse und der Möglichkeit des Staats", bet preußischen nämlich, liegen. Bezüglich der in einem Gestehe über die Sonntagsruhe zu gestattenden Ausnahmen erklärte ir sogar: er könnte die ihm hiemit für die Polizei angebotene Nachtbefugniß nicht übernehmen. Das Hauptargument aber war die Behauptung, durch ein solches Geseh würde der Arbeiter 14 Procent vom Jahreslohn einbüßen, und er möchte doch bestimmt wissen, ob die Mehrzahl der Arbeiter damit

einverstanden sei; das mußte erst eine Enquete herausstellen. In dem Commissionsbericht war bemerkt: "Auch könnten materielle Berluste nicht in Frage kommen, wo es sich um die höchsten Güter eines Bolkes, seine geistige und körperliche Sesundheit, handle." Darauf erwiderte der Kanzler mit der Einwendung: "Ja, wenn aber dabei die Mittel zum Leben verloren gehen und geringer werden und der Arbeitslohn aussfällt, was helsen dem Bolke dann die höchsten Güter, wenn es Hunger leiden muß?"

Co unumwunden wie mit diesem Worte hatte ber Rangler noch nie zugeftanden, daß fur ihn nur die materiellen Dinge politischen und socialen Werth haben, bag ber Staat allein die Gefellschaft zu regeln habe, und fich babei von nirgends her einreben ober beihelfen zu laffen brauche. Go verftanb es auch ber Abg. Windthorft, wenn er fofort erwiberte: "Die Conntageruhe wird burch ein Gebot Gottes geforbert; fein Menich und feine Regierung ift bavon bifpenfirt; und welche Folgen die Sonntageruhe haben wirb, fonnen wir getroft Dem überlaffen, ber bas Gebot gegeben bat." Dit anbern Worten : eine Induftrie, welche fich mit biefer Bedingung nicht vertragen konnte, mare werth, bag fie gu Grunde ginge. Bon ber Linken ber hatte zu ber Meugerung bes Ranglers ein fturmifches "Bort, bort!" ertont. Die Rechte war confternirt. Der greife Freund bes Bismard'ichen Saufes, von Rleift = Rebow, formulirte fofort bie Frage: "Stellt man fich auf ben Boben bes Glaubens an ben allmächtigen Gott ober auf ben Standpuntt bes falten Rechners?" Die "Rreugzeitung" fchrieb ben oben angeführten Artitel über ben "Digflang, mit bem bie erfte Gigungsperiobe bes neuen Reichstags geschloffen habe, und ber in Wahrheit viel greller fei, als es nach außen bin ben Unschein habe."

Schließlich haben auch biefe Borgange wieder bewiesen, baß ein Staat, welcher eine Gesetzgebung bes Culturkampfs aufrecht halt wie in Preußen, gar nicht im Stande ift, ben rechten Beg zur Socialreform zu finden. Das find Dinge,

be fich vertragen wie Feuer und Baffer; ber Rahrvater bes mugifchen Culturtampfe aber ift und bleibt ber Gurft Reiche-Imiler, bem "bie bochften Buter bes Bolfes" tief unter bem Taglobn fteben. Diefelbe "Rreuggeitung," bie ficherlich nur febr ungerne baran geht, feinen Dhren unangenehm Klingenbes ju fagen, hatte boch fcon vor bem bezeichnenben Auftritt in ber Reichstags = Sitzung vom 9. Dai zugeftanben, bag ber Entturfampf ber eigentliche "Lofi" in Breugen und bem Deutschen Reiche fei. "Der Gulturkampf ," fagte fie, "erhalt in einem großen Theil ber Nation einen bufteren Beffimismus mach und legt bie beften Rrafte lahm, wahrend er andererfeits ju Banduiffen nothigt, die unferm innern Leben im tiefften Sinne bes Bortes verberblich find. Benn fich die Ginfluffe ber Borje noch immer nachhaltig fühlbar machen; wenn bie Befahr , daß unfere Colonialpolitit vielfach von Glementen ansgebeutet wirb, die gur Bertretung bes beutschen Ramens im Auslande am wenigften berufen find, nicht geleugnet werben fann; wenn es zu feiner Umgeftaltung bes Stenerinftems im Sinne ausgleichender Gerechtigfeit tommen will: fo bangt bas Alles mehr ober weniger mit ber Thatfache gufammen, bag bie Fortbauer bes Gulturfampfe ben unebelften Glementen ber Ration, ben Bertretern bes Capitalismus quand meme, eine Rolle guweist, zu ber fie im Zeitalter ber Socialreform fonft wahrlich nicht berufen maren. Das find bebenfliche Beichen ber Beit, buftere Bolfen am Simmel unferes neuen Reichs, Dinge, die, wenn fie langer fortwirten, bagu führen fonnen, bağ aus ben großen Errungenschaften biefer Tage etwas gang Anderes wird, als wir es beute anftreben."1)

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" vom 22. April 1885.

## Ueber die Familie.

"Die Befdichte ber Familie"1) betitelt fich ein Buch, welches in feiner Darftellung originell, bem Inhalte nach reichhaltig ift, welches aber bas nicht bietet, mas es verfpricht. Wir finden nicht eine Geschichte ber Familie, sonbern nur die Darftellung gewiffer Uranfange ober eigentlich eine Gefchichte bes Berfalls ber Familie. Gingelne Radrichten bes Altert hum & verbindet ber Berfaffer mit ben Buftanben ber im tiefften Berfalle begriffenen Reger= und Indianerstämme ber Gegenwart, um eine angebliche Beidichte ber Anfange und ber Entwidlung ber Familie gu bieten. Bir halten ein foldes Borgeben fur berfehlt. Die wirkliche Geschichte tann nur verbuntelt werben, wenn Buftanbe von Bolfern ber Gegenwart, welche offenbar von einer höheren Stufe ber Gultur berabgefunten find, ale bie eigentlich primitiven Berhaltniffe aller Bolfer in ber grauen Borgeit hingestellt werben. Man tann auf biefem Bege bochft geiftreich Geschichte conftruiren, aber gu einer Darftellung ber objettiven Geschichte führt biefer Weg nicht. Erachten wir aber bie Grundlage, auf welcher bas Buch rubt, ale verfehlt, fo bietet bie Arbeit boch intereffante Bartien genug, um ihr bebeutenben Berth zuguerkennen. Wie ber Berfaffer mit Recht bemertt, zeigt fich bem Lefer bes Buche manch verborrter Brauch ber Gegenwart in lebenerwedenber Beleuchtung. Biele Gagen bes Alterthums finben eine geiftreiche Erflarung icon baburch, baß fie am rechten Plate eingereibt werben. Fur die Gultur= geschichte nicht blog, fonbern auch für bie Bolfewirthschaft, für Unthropologie und Ethnologie bietet ber Berfaffer ein fo reiches geschichtliches Material und jo viele neue Befichtspuntte, bag jeber Lefer ihm Dant miffen wirb.

<sup>1)</sup> Die Geschichte ber Familie. Bon Julius Lippert. Siuttgart 1884. Berlag von Ferdinand Ente.

## VII.

## Runftbetrachtungen.

Raphaels Madonnen.

(Shlug.)

Go tommen wir nun zu ber, wenn nicht ber Beit fo ber Bollenbung nach, letten und hochften Dabonna Raphaels, welche fur bas Benebittinerklofter St. Sirtus in Biacenga ale Sochaltarbild gemalt wurde, baber ihr ber hl. Sirtus und bie bl. Barbara, bie Batronin von Bigcenga, als Reben= gestalten beigegeben find und fie felbft ben Ramen Dabonna Sirting erhielt. Rein Strich von einer Stigge ober Stubie au biefem bebeutenben Wert ift nachzuweisen. Muf Ginen Wurf, in Ginem Moment ber herrlichften Inspiration icheint es bom Deifter hingezaubert, in Ginem Flug ber Begeifterung Icheinen Formen und Farben feiner Geele und feinem Binfel entstromt zu fenn. Berdient es die immenfe Bewunderung, welche faft einstimmig ihm gezollt wird? bas Beugniß ber Uebernaturlichkeit, bas biefem Bilbe felbft jene Richtung ertheilt, welche fonft einer Runft mit übernaturlichen Tenbengen Meptijd und tubl gegenüberfteht? Das muß eine grundliche und befonnene Unalpfe bes Bilbes lebren.1)

<sup>1)</sup> Ueber die Entstehungszeit find die Ansichten getheilt; früher wurde die Sixtina an den Schluß aller Madonnenbilder gestellt; jest ist man geneigt, sie ca. auf 1515 oder 1518 anzusehen. Im Jahr 1753 wurde sie aus ber Klosterfirche in Piacenza um

Was zunächst fur bas Muge, bas sich noch nicht in's Einzelne einläßt, fondern ben großen Ueberblid gewinnen will, am auffallenoften ericbeint, ift die überaus große Ginfachbeit und Sparfamteit ber Composition. Die stehende ober ichwebenbe Mutter mit bem Rinbe, rechts und links je eine fnicende Seiligengeftalt, unten zwei fleine Engel im Bruftbild - bas ift ber gange Inhalt und bie gange Anordnung ber Composition. Sofort ertennen wir, bag ber Meifter auch gar feinen Berfuch gemacht hat, die Scene irgendwie zu bereichern. Wir wiffen, wie herrlich er fonft ben landichaftlichen Sintergrund gur Bereicherung feiner Composition berbeigugieben verftebt. Sier feine Spur bavon; bie gange Staffage ift eine Rampe ober ein Tenfterrahmen, welcher nach unten bas Bilb abichließt, auf welcher die Tiara bes Papftes liegt und bie Engel fich aufstüten, und ein guruckgeschlagener, in Ringen an einer Stange laufenber gruner Borhang, ber bie beiben obern Eden bes Bilbes ausfüllt. Den Sintergrund und Untergrund ber Darftellung felbft aber bilben Bolfen und goldner von Engelstöpfchen burchwobener Glorienfchein.

Wenn wir zunächst nichts in's Auge fassen, als diese äußere Ausstattung, so ahnen wir boch schon die Absicht bes Künftlers, hier ben Geist der Welt zu entrücken. Aus dem Reich der geschöpflichen Dinge ist nur soviel beigezogen, als absolut nothwendig ist. Im llebrigen ist alles Natürliche und Irdische in die Ferne gerückt und wir fühlen uns unter zeitzund traumlose Atmosphäre der Ewigkeit versetzt. Dieß Masdonnenbild ist eine Erscheinung, die nicht auf dem Boden der

<sup>20,000</sup> Dutaten für den Kurjürst Friedrich August II. von Sachsen angekauft und bildet seitdem die erste Zierde des Dresdener Musseums; in Piacenza blieb eine Kopie. 1826 restaurirte Palmaroli am Bild, wodurch es viel verlor; später wurden die ersblassenden Farben durch eine von hinten aufgeklebte, mit Kopaivbalsam getränkte Leinwand aufgefrischt. Es mußte durch Glas vor der Ruß-Atmosphäre Dresdens geschützt werden; die Spiegelung des Glass schwächt den Eindruck des Bildes start ab.

milen Welt steht, sondern aus der Höhe, aus andern Welten biefe Welt, in unsere Seele hernberleuchtet. Je langer wir tat Bild betrachten, besto klarer wird uns, daß wir hier einer stiftigen Biston sollen gewürdigt werden, daß der gottbegeisterte Reister diesen Borhang zurückgeschlagen hat, damit ein Bild uns himmelshöhen uns sichtbar vor die Seele trete.

Beldes ift biefes Bild? Da fteht fie, bie Dabonna, vielmehr fie wallt auf Wolfen einher; vom boben Simmel ift fie berabgeschwebt, und fest ihren guß auf bie Erbe, bie ale fleine Rugel unter ihren Fugen rollt. Die Burbe ber Ewigfeit thront auf ihrer Stirne; bie Majestat ber Ronigin Simmele und ber Erbe, ber Mutter Gottes blidt, Schauer und Ebrfurcht wedent, aus biefen Bugen, aus biefen unergrund: lichen Augen voll tieffter Bebanten und erhabenfter Befühle. Aber fie ift alles, mas fie ift, nur burch bas Rind, bas fie auf ihren Armen tragt; fie tragt es in ben Armen, um es ber Belt zu bringen, um es gleichfam als einziges Beil allen Meniden angubieten. Das ift nicht ein Menschenkind, nicht ber liebliche Knabe ber anbern Mabonnenbilber; in ficherer, völlig felbftbewußter Saltung ruht es in ben Mutterarmen; in fein Untlit ift bie Gottheit eingezeichnet; die ernften fraft= vollen Buge, bie ichaurig flammenben großen Mugen funben mit lauter Stimme bas gottliche Bebeimniß an, bas in biefer Rinbesgeftalt fich birgt.1)

<sup>1)</sup> Benn Schlegel (Werke Band 6, S. 36) sagt: "Das hl. Kind ist allerdings sehr schön, ja göttlich zu nennen, aber es könnte wohl ebensogut die Kindheit einer heidnischen Gottheit darstellen und es gleicht eher einem kleinen Jupiter als dem göttlichen Jesuklind" — so kann diese Bemerkung nur den Sinn haben, daß Schlegel, wie auch aus dem obiger Stelle Borbergehenden sich ergibt, im Kind den Ausdruck der Liebe vermißt, die den Sohn Gottes bewog, auf die Erde zu kommen; er scheint die liebenswürdige Darstellung des Kindes für die "einzig wahre und rechte" zu halten. Diesem Moment hat ja Raphael auf den andern Bildern hinlänglich Rechnung getragen. Hätte er

Ift biefer Saupttheil bes Bilbes fo geftimmt, bag er mehr uns niebergwingt auf die Rnie und burch bas Gefühl ber unmittelbaren Berührung mit bem Ueberirbifden und Göttlichen uns mit ehrfurchtsvollem Schauer erfüllt, fo wirb biefer glanbige Schauer mit fuger hoffnung und feligem Bertrauen vermischt burch ben Anblick ber beiben Rebenge= ftalten. Mit größter Innigfeit wenbet fich St. Girtus an Mutter und Rind und empfiehlt er ihnen bie Bemeinbe, auf welche feine Rechte hinweist. Huch bie bl. Barbara, auf beren Untlig ber Bieberschein ber himmlischen Ericheinung liegt - noch leuchtet es, gebabet in himmlifcher Glorie -, schaut auf bie betenden Glaubigen berab, mit einer Bolbfeligfeit, als fprache fie: fürchtet euch nicht, betet an biefes bl. Rind, benn es ift gottlich, verehrt bieje Mutter bie ihres Gleichen nicht hat, aber noch mehr liebet fie, vertrauet ihnen, benn fie find unenblich gutig. Bas ber Daler somit in bie Sauptgestalten felbft nicht legen konnte, weil es neben gottlicher Sobeit und übernatürlicher Burbe auf bem Untlit bes Menschen nicht Plat hat, ober weil wenigstens ber Maler nicht im Stanbe ift, beibes mit Farben auf ein menschlich geformtes Antlig zu hauchen - nämlich bie Lieblichkeit, Gute und Gnabe, bavon reben bie beiben anbern Geftalten. Durch biefe Bereinigung ift ein Altarbild geschaffen, bas als Ibeal gelten fann, ein Altarbilb, welches ebenjo Glauben erzeugt, ja fast erzwingt, als Bertrauen einflogt, folglich ben enticheidenbiten tiefgebenbften Ginfluß auf's Berg bes Betenben und auf die Beschaffenheit seines Gebets sucht und ubt.

gleichzeitig das Göttliche und die Liebe auf das Kindesantlitz anschreiben wollen, so hätte er das erste nicht mehr mit solchem Nachdrud accentuiren können. Wer wollte ihm also verargen, daß er gerade das Erstere hier allein betont? Wollte ein Maler einmal einen wahrhaft göttlichen Jupitersknaben malen, so könnte es ja wohl seyn, daß er mit Raphael in irgend einem Zug zusammentressen würde. Dann nähert sich aber der Jupiterstnabe dem Jesuskind, nicht umgekehrt.

Dierin waltet ein fo tiefes Berftanbnig ber Pfychologie Me Bebetes, bag man ohne weiters fagen barf, ein folches Anbachtebilb babe nur ein Deifter malen fonnen, welcher denjo mit ber Runft bes Malens, wie mit ber Runft bes Betens vertraut gewesen. Ja unser Meifter weiß noch viel mehr vom driftlichen Gebetsleben. Er weiß auch, welche Bichtigfeit bem rein betrachtenben Gebet gufommt, bem anbachtigen Debitiren über bie ewigen Geheimniffe, bem bie Geele obliegt, gunachft nicht burch eine Rothlage ober befonbere Silfebeburftigfeit, fonbern burch ben Drang ber Bereinigung mit Gott, burch ihre Gehnsucht nach bem Gottlichen und Ewigen, burch bas Streben nach innerer fittlicher Durch= bildung getrieben. Much fur biefe Art von Gebet bat er zwei fleine Reprafentanten und Borbilber in bie Darftellung aufgenommen. Das find bie zwei herrlichen Engel unten an ber Bruftung, welche tieffinnig ben Gebanten ber Ewigfeit nachbäugen und in ber Betrachtung fichtlich ihre geiftige Rahrung, ihre Bonne, ihre Geligfeit finben. Will beine Seele, fo fagen fie zu bir, in folches Bleichgewicht fommen, fo innerlich gludlich und gufrieben werben, wie wir, fo ber= fente fie gleich une in bie Betrachtung ber gottlichen Gebeimniffe.1)

Hierach werben wir allerdings das Recht nicht bestreiten bursen, dieses Altarbild als einen herrlichen Höhepunkt der religiösen Maserei zu bezeichnen. Die Größe des Werkes liegt darin, daß der religiöse Sedanke und die fünstlerische Form völlig in einander aufgehen, daß der höchste Ausbruck des Uebersinnlichen erreicht ist durch Fernrückung und Fernstallung jeder irdischen Linie und sedes irdischen Zuges, die

<sup>1)</sup> Dieje unfere Ertlärung icheint uns bem Geift bes Bilbes entfprechender und empfiehlt fich zugleich burch ihre Einfachheit mehr, als die Deutung von Ulrici (a. a. D. S. 19 ff.), welcher in ben einzelnen Gestalten die verschiedenen Stadien und Geftaltungen bes chriftlichen Glaubens dargestellt findet.

nicht absolut nothwendig find, daß das Bild in vollem Wohllaut und herrlichster Consonanz jene Tone und Accorde anschlägt, welche die Grundklänge christlichen Gebets bilden mussen. Es begeistert zum Glauben, es entzündet Hoffnung, Bertrauen und Liebe, es sabet ein zu süßer Bersenkung ber Seele in die Glorie der hl. Glaubenswahrheiten.

Es thut uns web, bier eine Frage berühren gu muffen, bie aus fo gang anberer Sphare ftammt und in anbere Sphare führt, als ber Unblick bes Bilbes. Man hat gefunden, bag einige Buge im Antlit ber Dabonna Berwandtichaft haben mit bem Geficht ber fog. Donna velata in ber Gallerie Bitti. Beiterhin hat man bas lettere Portrait Raphaels zu ber beruchtigten Fornarina in ber Gallerie Barberini in Rom in nachfte Beziehung gebracht, und es ift bie Anficht einiger (Baffavant, Rio), beibe ftellen biefelbe Berfon vor, nur in verschiebenen Lebensaltern, nämlich bie unter bem falfchen Ramen ber Fornarina laufende Marguerita, Die Geliebte Raphaels. Dann wurde alfo folgen, daß Raphael fur die fixtinifche Dabonna Buge von ber Frauenperfon entlehnt habe, zu ber er in un= reiner Begiehung ftand. Sierin bat man eine ichwere fittliche Madel bes Bilbes felbft, etwas, was auf Ginen Schlag ben übernatürlichen Charafter beffelben gerftore, gefunden.

Was nun die Moralität Raphaels anlangt, so werden wir vielleicht bei anderer Gelegenheit diese belikate Frage aufnehmen. Hier mag solgendes genügen. 1. Daß die Donna
Belata identisch sei mit der Fornarina Barberini, ist eine
völlig grundlose, von Passavant ausgebrachte, von den Neueren
mit vollem Recht ausgegebene Hypothese. Wir vertrauen
zu sebem halbwegs kundigen Auge, daß es selbst bei Bergleichung der beiden Porträts sosort den großen Unterschied
wahrnehme, der eine Identissicirung der beiden dargestellten
Personen absolut verbietet, und der auch nicht durch Einschiedung einer Altersdifferenz auf Eine Person auszugleichen
ist. 2. Daß die Donna Belata, von welcher wir sonst nichts
wissen, deren Antlitz im Unterschied von dem der Fornarina

von großer Züchtigkeit und tiesem seelischen und geistigen Ansbruck ist, in irgend unrechter Beziehung zu Raphael gesstanden, ist absolut unnachweisbar. 3. Wenn die sirtinische Madouna eine Nehnlichkeit mit ihr hat, so bezieht sich diesselbe höchstens auf einige Züge, namentlich auf Stirne und Augen und das Oval des Gesichtes; es kann also keinenfalls bavon die Rede seyn, daß Raphael eine lebende Person ohne weiters als Mutter Gottes in die Wolken erhoben hätte.

Bas alfo als Möglichkeit übrig bleibt ift bas, bag Raphael von einer Frau, bie er zu malen hatte, einige Buge in feine Mabonna aufnahm. Run wird aber jebem Maler bas Recht zu verftatten fenn, bag er auch fur Darftellung bes Beiligften und Sochsten Buge aus ber Wirklichkeit ent= lebne, ba er ja in Formen ber Birflichfeit gu malen bat; thatjablich hat auch jeber Maler von Ramen, mit Ausnahme vielleicht des Riefole, ber feine Schonheite = und Formenwelt in feiner vifionaren Geele trug, biefes Recht ausgeubt. Da bas allgemein zugeftanben ift, bag jedenfalls bas Untlit ber Sirtina auch nicht durch ben leifesten Sauch bes Unbeiligen und Brofanen, ber irbifchen Gefinnung und Leibenfchaft ge= trubt fet, fo muß man bamit fich begnugen, und ihr bas Urtheil fprechen, fo wie fie vor uns fteht. Wenn er entlehnte, fo hat er zugeftandenermagen nur bas entlehnt, was rein ift, was alfo auch auf bem Beficht ber Gunberin bie Schrift bes Schöpfere ift. Bir werben somit füglich bie gange Untersuchung ale ungehörig abweisen und barauf bringen burfen, bag man nicht von ihr bas Urtheil über ben Werth bes Bilbes abbangig mache. Dan wird ja boch auch nicht nachforschen, ob ber Chriftustopf im Abendmahl bes Lionarbo nicht vielleicht Buge eines Mannes trage, ber wirflich lebte, und ob biefer lettere auch fittenrein genug gewesen, biefur feine Buge gu leiben. -

Rachbem wir nun bie Bilber für fich felbst haben sprechen laffen, ichließen wir mit einigen zusammenfassenben Bemertungen. Wir haben gesehen, welch große Unterschiebe zwischen ben einzelnen Mabonnenbildern Raphaels obwalten. Nie hat ein Meister von so verschiebenen Seiten und Gesichtspunkten bas heilige Thema behandelt und in solcher Weise die Scala frommer Affekte von unten bis oben burchlausen. Es ist nun klar, daß über biese zahlreichen Darstellungen, die an Seist, Tendenz, Motiven so burchaus verschieden sind, nicht in Einem Urtheilsspruch gerichtet werden kann, sondern daß es hier vor allem gilt zu unterscheiden.

Mun traut man faum feinen Mugen, wenn man bie Urtheile liest, welche fich in ben erften und gerühmteften Runftgeschichtswerfen ber Gegenwart über Raphaels Mabonnen finben. Gie finb gang allgemein gehalten. "Raphael," fo lefen wir, "loste bie Mabonna vom firchlichen Boben ab und hob fie aus bem besonderen Glaubenstreis zu allgemein menschlicher Bebeutung empor; bie Berwandlung erfolgte nicht rauh und gewaltfam; . . . weden bie Bilber Raphaels auch feine ftreng religiofe Undacht, . . . fo laffen fie boch immer einen frommen Ion leife anklingen; . . . man betet nicht gu ihnen, aber man athmet mit ihnen gottliche Reinheit und himmlifchen Frieden" (Springer, Raphael und Dichel= angelo S. 58 f). "In feinen Mabonnen und bl. Familien hat Raphael bas ursprunglich blog firchliche Thema gur bochften rein menschlichen Bollenbung und Freiheit erhoben . . . biefe Bilber find die menschlich liebenswurdigften Schilberungen eines einfachen, innigen Familienlebens . . . . Raphaele Madonnen und im hochften Ginn bie Girtina find nicht für eine bestimmte Epoche ober für eine besondere religiofe Unschauung geschaffen. Gie leben fur alle Beiten und alle Bolfer, weil fie eine Bahrheit in ewig giltiger Form offenbaren" (Bubte, Geich, ber ital. Malerei II. G. 221. 224) u. f. f. Bormann (und Boltmann, Gefch. ber Malerei 1882, II. G. 633) fagt, boch wenigstens unter Ginichrantung auf bie florentinischen Bilber: "Die Florentiner Mabonnen und bl. Familien Raphael's fpiegeln wie in ihren Formen fo in ihrem geiftigen Befen beutlich bie neue Mera wieber; fie

miten noch weltlicher, als die weltlich aufgefaßten Madonnen in Alistorentiner; ihre religiöse Grundlage verstüchtigt sich mit den immer zarter und dunner werdenden Heiligenscheinen"

5. f. Wenn man aus diesen Neußerungen das rein Phrasieslogische, also namentlich den letten Sat des zweiten Zeugmisses, der wirklich keinen greifbaren Gedanken enthält, eliminist, so bleibt ein Gesammturtheil übrig, ungefähr des Indalis, daß Raphael zum erstenmale das Bild der Madonna verweltlicht, der religiösen Auffassung und des kirchlichen Charafters entkleidet und auf den Boden des rein Menschen gestellt habe. Doch hört das erste Zeugniß wenigstens noch einen "leisen frommen Ton" aus ihnen klingen, und das dritte spricht diese Berweltlichung zunächst nur von den Florentiner Madonnen aus, während die römischen nach ihm "weihevoller" sind.

Run fieht man aber auf ben erften Blid, bag bezüglich einer gangen Reihe Raphael'icher Mabonnen biefes Urtheil fic ale abfolut unrichtig erweist. Sat etwa bie Girtinische Mabonna nichts Religiojes und Rirchliches mehr an fich? 3ft ce eine Berweltlichung bee Dabonnenbilbes, wenn bie Runft mit joldem Rachbrud Maria ale Ronigin bes Simmels. Befus als gottliches Rind betont? Ift bie Dabonna bel Granduca, Staffa, Tempi, bie Mabonna mit Sieronymus und Frangiofus etwa rein weltlich und irbifch? Gind bie Raphael's ichen Altarbilder vom firchlichen Boben losgelost, nicht "für eine bejondere religioje Anschanung" geschaffen? Ber wollte fo Biberfinniges behaupten! Dann mare bereits feit einigen Sabrhunderten bie Dadonnendarftellung ber Profanirung und Berweltlichung anbeimgefallen gewesen. Salt fich boch Ra= phael in feinen Allarbilbern meift ftreng im Rahmen bes bertommlichen Compositionerahmens; wenn er in ber Girtina bavon abweicht, fo geschieht bas zugeftanbenermaßen nicht gum Schaben bes religiofen Charaftere. Bringt er in bie sacra conversazione geistige Bewegung und bramatischen Fluß, fe theilt er auch hierin bas Streben ber florentinischen und

venezianischen Kunst von Mitte bes 15. Jahrhunderts an, und man sieht nicht ein, warum badurch nothwendig ber religiösse Charafter verstüchtigt werden müßte. Einzig bei der Madonna von Foligno kann mit Grund auf die modernnaturalistische Bewegung des Kindes hingewiesen werden; aber das ganze Bild ist so durchtränkt von überirdischer Glorie und vom Del wahrhaft religiöser Stimmung, daß Raphael zu jenem mehr irdischen Zug sich berechtigt halten mochte, daß jedensalls dieser Einzelzug den Charafter des ganzen Bildes nicht bestimmen') oder profaniren kann.

Man tonnte noch auf bie gang gewandlose Darftellung bes bl. Rinbes aufmerkfam machen, die fich auf ben Altarbilbern wie auf ben andern Madonnenbilbern Raphaels findet, mit alleiniger Ausnahme bes Altarbilds von Berugia. Wir empfehlen biefe Darftellung nicht, und wunschen fie teinen= falls fur bie Rirche. Die Runft hat unferes Ermeffens Unrecht baran gethan, fich felbft bes in ber Gewandung gegebenen Sauptmittels zur ohnedieß jo ichwierigen Charafterifirung bes bl. Kindes zu berauben. Sat aber etwa Raphael bieje Darftellungeweise aufgebracht ober allein verwendet? Gie ift fcon viel alter; Maler anerkannt firchlicher Richtung haben fich ihrer bebient. Wir finden fie bei Eima ba Conegliano, Binturicchio, Andrea bel Garto, Francia, Lionardo, Fra Barto-Iommeo, Bellini, aber auch auf bem Rolner Dombild und ber "Madonna im Rofenhag" bes Stephan Lochner und über= haupt in ben altbeutichen Schulen. Zweifelsohne war ber Gebante, aus welchem fie fich berausbildete, fogar ein bogmatifcher: bie Bloge bes Rindes follte die Gelbftentaugerung, bie exinanitio bes Cobnes Gottes zu unferm Beil aussprechen.

Daß somit jenes Gesammtverdift, ober Gesammtlob, mas es seitens jener Kunstichriftsteller bedeuten foll, auf die eigentlichen Andachtsbilder Raphaels keinenfalls gutreffe, darüber

<sup>1)</sup> Das gibt auch ber ftrenge Kritifer Grimouard (de St. Laurent, Guide de l'art chrétien, Paris, 1873 tom. II. p. 295) &u.

mehl kein weiteres Wort zu rerlieren. Nur ber unbentigtste Rigorismus, ober aber bas voreingenommene Streben,
niglichst viele Werke ber Kunst aus ber Weihrauch-Atmosphäre
ken Kirche heraus in die "reine frische Lust der realen Welt"
n retten, könnte diese Bilder vom Boden kirchlichen Glaubens,
driftlicher Anschauung und frommen Gebetes wegrücken.
Benn "man" zu, oder vielmehr vor diesen Bildern nicht betet,
dann fürchte ich, ist weder Bild noch Meister baran schuld;
bieser "man" pflegt vielleicht den Himmel überhaupt nicht
sonderlich mit Gebeten zu belästigen.

Ge finden fich aber auch, abgesehen von ben Altarbilbern, unter ben Mabonnen Raphaels manche, in welchen ber fromme Ion nicht bloß leife, fonbern laut und voll anklingt und aus= Mingt, und man tann nach unferer Unficht eigentlich von feiner feiner Dabonnen fagen, bag fie eine rein weltliche Mutter und ein rein menschliches Rind reprafentire. Die 3bealifirung im Ginn bes Glaubens mag auf manchem Bilb nur mehr wie ein garter Morgenduft liegen, aber, wie wir bei Gingelbesprechung ber Bilber nachwiesen, fie fehlt boch nirgenbe gang und gar. Man mache bie Brobe; man laffe biefe Da= bonnenbilder ber Meihe nach an feinem Muge vorüberziehen und frage fich, ob wohl ein Runftler, ob wohl Raphael vor allem je eine gewöhnliche Mutter mit einem gewöhnlichen Denidentind fo barftellen wurde und bargeftellt hatte. 3ft es nicht ichließlich auch bei ben irbifcheften feiner Dabonnen ein gemiffes Etwas, ein tiefmelancholischer, comtemplativer Bug , eine feierliche Gebetsftimmung , eine von Sammlung und hoberer Stimmung getragene und gebunbene Saltung, mas fie uber bas rein Beltliche und Irbifche binaushebt, und verbietet, fie "menichlich liebenswurdige Schilberungen eines einfachen Familienlebens" gu nennen?

Sier hat also, wir halten uns fur vollberechtigt bieß anszusprechen, die Runftgeschichte burch völlige Nichtbeachtung bes Gesetzes: qui bene distinguit, bene docet, ein Gesammtartheil gefällt, das fur einen großen Theil der Gemälde, auf welche es sich bezieht, ganz und gar nicht zutrifft, bezüglich eines andern Theils höchstens halbrichtig genannt werden kann und im besten Fall auf einige wenige anwendbar ist, aber auch hier nicht ohne Cautelen und Reserven. Solche Urstheile aber sind innerlich ungerecht und werthlos, und wirken nothwendig verwirrend und irreführend.

Wir wollen uns aber ber Aufgabe nicht entziehen, bie ganze obschwebende Frage und bie von ernster religioser Runftforschung gegen die Raphaelichen Madonnen erhobenen Bes benten und angeregten Zweifel mehr principiell zu untersuchen.

Wir ziehen nicht in Abrede, daß viele von den Madonnenbildern Raphael's, und zwar eben jene, in welchen er seiner individuellen Ersindungsgabe und einer Darstellungsweise nach seinem Herzen freies Spiel läßt, also durchschnittlich die fünstslerisch vollendeteren derselben, zunächst sich auf rein natürlichem Boden aufbauen. Wir sehen die natürlichen Beziehungen zwischen Kind und Mutter hervortreten. Mutterliebe und Kindesliebe in ihrem süßen Begegnen, Kindesfröhlichkeit und mütterliches Bohlgefallen am Kinde, liebliches Spiel des Zesusknaben mit Johannes, sein Schlummer und sein Erwachen, sein Ruhen auf dem Mutterarm, während die Mutter aus dem Buch betet, oder sein Unruhigwerden auf ihrem Schooß, das die Mutter in der Lektüre unterbricht — das sind die zunächst rein natürlichen Motive, die in diesen Darstellungen walten.

Nun fragt es sich, ob eine religiöse Darstellung ber hl. Mutter mit dem göttlichen Kind sich überhaupt auf diesen natürlichen Beziehungen aufbauen, ihr Hauptmotiv diesem Boden entnehmen dürse. Da Jesus in diese menschlichen Beziehungen eintrat, äußerlich von einem gewöhnlichen Mensschenkind sich wesentlich nicht unterschied, sondern "im Aussehen erfunden ward wie ein Mensch", da er selbst sich den gewöhnslichen Lebensbedingungen, Bedürsnissen, Entwicklungsmomenten der Kindheit unterordnete, da auch Maria durch ihre Erhebung zur Gottesmutter aus dem Kreise des gewöhnlichen Lebens 144 heransgehoben wurde, so tann vom bogmatischen Standmill es ber Runft zunächst nicht untersagt werden, bas Amschlich-Natürliche im Leben und Acufern des Kindes und ber Mutter zum Borwurf zu nehmen.

Doch ift gu beachten, bag bie religiofe Runft weber min photographische noch rein hiftorische Biele verfolgt, alfo nicht lediglich barnach trachten barf, vorliegende ober hiftorisch atgebene Birklichkeiten einfach nachzubilben; fie bat bem Blauben, ber Religion, ber Unbacht zu bienen. Bei Behand= lung bes bl. Objettes, um bas es fich handelt, tann ihr bas Recht, natürliche Beziehungen in ihren Darftellungen walten I laffen, nur unter ber Bebingung gugeftanben werben, ein= mal bağ, was fich von jelbft verfteht, nur bas, was bem Rind und ber Mutter wefentlich ift und was in ihrem Leben rein , ebel , liebenswurdig erscheint , auf die bl. Mutter und bas gottliche Rind übertragen werbe, fobann bag jene natur: liden Begiehungen im Bilbe, burch welche Mittel immer, über bas rein Raturliche hinausgehoben und verklart werben und über bie bl. Berfonen ein gewiffer Schimmer bes Dofteriums ausgegoffen werbe. Go allein wird eine religiofe Darftellung Diefer Art ben Glauben an Befus ben Gottesfohn und an Maria bie jungfrauliche Gottesmutter nicht beleibigen fonbern fraftigen, und gugleich Unbacht, Liebe und Bertrauen mehren. Unter biefer Referve tann ber Runft bas Recht nicht ftreitig gemacht werben, nicht blog überhaupt bas Menfchliche und Raturliche an Mutter und Rind zu berüchfichtigen - ohne bieg wurden ihr ja alle Mittel ber Darftellung fehlen fonbern biefen naturlich = menschlichen Berhaltniffen gerabegu bie gestaltenben Grundmotive, die funftlerifchen Sauptgebanten ihrer Darftellungen gu entnehmen.

Thatsachlich hat die religiose Runst von diesem Borrecht auch in den Zeiten strenger firchlicher Richtung reichen Gebrauch gemacht, und Motive benützt, die aus ben natürlichen Beziehungen zwischen Mutter und Kind, aus ber natürlichen Bedürfniswelt bes Kindes, aus seinen natürlichen Neigungen ju Spiel und Scherz hergeleitet find. Das gottliche Berhaltniß zwischen Mutter und Rind bringt ichon ein Bilb bygantinisch = romanischen Stils jum Ausbrudt , ber Dabonna im Baptifterium von San Giovanni im Lateran gu Rom, welcher bas bl. Kind schmeichelnd bas Rinn streichelt.1) Auf bem Bilbe eines Meifters Barnaba aus bem 12. Jahrhundert feben wir, wie bas Rind bie Mutter, Wange an Wange schmiegend, sturmisch umarmt, aber auch bie noch altere Madonna delle febbre in ber Gatriftei von St. Beter in Rom zeigt biefes Motiv, welches Giovanni und Anbrea ba Bijano wieber aufnehmen, Fiefole, Domenico Benegiano, Niccolo Mlunno und Perugino adoptiren. Bei Niccolo Mlunno (Niccola bi Liberatore Mariani von Foligno geb. 1430) finben wir auch ben Bug, ber auf einigen Raphael'ichen Dabonnen wieberfehrt: bas Rind greift mit bem einen Urm in's Rleib ber Mutter.

Ferner sinden wir auch in der besten Periode kirchlicher Kunst das hl. Kind spielend dargestellt, Früchte, Blumen, Bögel siguriren in der Regel als kindliche Spielzeuge. Schon auf den alten Glasgemälden von Bourges hält das Kind einen rothen Apsel in der Hand, auf einer Elsenbeinsculptur aus dem 13. Jahrhundert (im Louvre) nimmt es ihn von der Mutter in Empfang. In Italien wird im 15. Jahrhundert der Apsel zum Granatapsel. Bei Ghirlandajo nimmt das Kind Kirschen von den Engeln entgegen. Der Bogel erscheint in seinen Händen schon gegen Ende des 13. Jahrhunderts; so auf einer Monstranz in der Kathedrale zu Rheims aus dem 13. Jahrhundert, auf zwei Elsenbeinsculpturen aus dem 14. Jahrhundert im Museum zu Elugny und in Hildeschein. Ja selbst der ernste Eimadue läst das Kind mit der einen Hand segen, während die andere einen Bogel umspannt?

<sup>1)</sup> Bgl. jum Folgenden: Grimouard l. c. p. 58 ff. Bombelli, imagini di Maria t. II. und III., Jameson, Legends of the Madonna p. 80 ff.

<sup>2)</sup> Rosini, Storia della pittura ital. tom. I. p. 136.

Simone Memmi gibt bem Motiv eine nicht ganz unbekolliche Wendung und etwas grausame Gestaltung, indem
The Besus mit einem an einem Faden angebundenen Bogel
hielen läßt, welcher die Beschränkung seiner Freiheit sehr maerne erträgt. Auf einer ganzen Reihe italienischer Darkaungen aus dem 14. und 15. Jahrhundert beißt der angelundene Bogel seinen kindlichen Herrn in den Finger. Auf
sincem Bild des Florentiners Stefano (Ende des 14. Jahrjunderts) sehen wir das Kind neben der Mutter sitzen, welche
uäht; das Kind hält mit der einen Hand einen Bogel, mit
ter andern einen Laubzweig; Engel schweben über der häuslichen Scene und der hl. Geist hält es nicht unter seiner Würde,
sie durch seine Gegenwart zu verklären.

Ben ber Mitte bes 15. Jahrhunderts an kommt die Ineinanderschiedung der hl. Familie und der Familie Johannes
bes Täufers, die Bereinigung beider Kinder, der Madonna
und Elisabeth häusiger vor; aber schon auf einem dem 12. Jahrhundert zugetheilten Gemälde der Gallerie zu Siena stellt
Elisabeth den Johannesknaben Jesus vor und segnet ihn dieser
vom Schooß der Mutter aus. Das Motiv des schlummernden
kindes verwendet die älteste Kunst nicht, aber wir finden es
boch schon bei einer Madonna der alten paduanischen Schule
ungefähr aus dem 14. Jahrhundert,1) dann in der Benezianer
Schule, auch bei Pinturicchio und Sassoferrato.

Am weitesten geben in bieser Schilderung aus bem Kindesteben jedenfalls die, welche auch das Natürlichste am natürlichen Kind unbedenklich am göttlichen Kinde zur Darstellung bringen, seine Stillung an der Mutterbrust. Gine ganze Reibe sehr verchrter, aus der byzantinisch-romanischen Periode stammender Altarbilder in Nom geben diese Scene wieder welche Lippo Dalmasio (in San Domenico in Bologna, 1376—1410) und Francia (Gallerie in Bologna), auf beutscher Seite bekanntlich Dürer u. a. unbedenklich ausnehmen.

<sup>1)</sup> Beroffentl. von Jame fon l. c. p. 117.

Es schien mir nicht ohne Werth, diese kleine Drientirung über die Gepflogenheiten der älteren christlichen Kunst bezügslich unseres Gegenstandes voranzuschicken. Für die Beurstheilung Raphaels ist es von Wichtigkeit, zu wissen, daß die meisten Wotive seiner Madonnenbilder keineswegs, wie man nach manchen Darstellungen glauben könnte, erstmals von ihm ersunden oder gewagt wurden; er fand sie vor und dichtete sie nur in seinem Geiste um. Wir wollen aber durch diesen geschichtlichen Ercurs uns keineswegs der Untersuchung entziehen, ob Raphaels Madonnen wirklich den Ansorderungen entsprechen, welche man an ein religiöses Bild zu stellen hat. Wir wollen nicht alle seine verwendeten Motive ohne weiteres durch die Flagge der alten Kunst decken, sowenig wir alles aus der obigen Beispielsammlung für correkt und tadellos erklären.

Ein negatives Kriterium bietet zunächst ber aus ben obigen grundlegenden Bemerkungen resultirende unansechtbare Sat, daß Mutter und Kind nie in einer Situation vorgeführt werden dürsen, in welcher eine ehrbare edle Mutter mit ihrem Kind sich niemals öffentlich wird sehen lassen. She wir dieses Kriterium auf Raphael anwenden, bezeichnen wir jene Madonnenbilder, welche die hl. Jungfrau in der mütterlichen Funktion der Kindesstillung zeigen, als unbedingt gegen das Decorum verstoßend; auch der Hinweis auf die naiveren Unschauungen der südlichen Bölker in diesem Punkt und auf etwaige mustische Bezüge vermag sie nicht zu rechtsfertigen.<sup>1</sup>)

Man beachte aber wohl, daß Raphael solche Darstellung sich niemals erlaubt hat. Er findet dieses Motiv vor; wie es ihm eigen ist, alles in sich aufzunehmen und in seine Kunst zu verarbeiten, stellte er auch mit diesen Motiven Proben an; auf einigen Federzeichnungen sinden wir es sixirt, aber — gewiß ein schönes Zeugniß für seinen eblen Sinn und feinen

<sup>1)</sup> Bon ben Wodnerinenbilbern wollen wir bier gang ichweigen.

ich — in's Gemälbe hat er es nie hinübergenommen. 1) Eis bas Berlangen bes Kindes nach der Mutterbruft anlangt, iss man auf einigen seiner Bilder angedeutet sinden will, 6 haben wir darüber schon oben geredet. Wie Naphael hierin im Grenze einhält, welche selbst die streng religiöse Kunst ber vergangenen Jahrhunderte zu überschreiten gewagt hatte, mie zwar sogar in eigentlichen Andachts: und Kirchenbildern, is balt er überhaupt — das muß gewiß jeder zugestehen — leine Darstellungen von allen unedlen Elementen frei.

Raumt er benn aber nicht bem rein Natürlichen boch ift zu viel Spielraum ein? fieht er immer hinlanglich barauf, feinen Darftellungen ben Obem ber Religiosität einzuhauchen? tinnen benn alle biese Mabonnen eigentliche religiose Bilber genannt werben?

Bollen wir hieruber gerechtes Urtheil fprechen, fo ift es notbig junachft eine Unterscheidung ju betonen, welche in unferer Frage von großer Bedeutung ift. Es gilt zu unterdeiten gwifden religiofen Bilbern im engern und ftrengern, und folden im weitern Ginn. Bu ber erften Rlaffe geboren bie Rirchen- und Altarbilber, jene Anbachtsbilber, welche an effentlichem beiligem Ort ber Devotion bes Bolfes zu bienen baben. Bon ihnen find zu unterscheiben folche Bilber, welche ebenfalls religioje Wegenftanbe gum Borwurf, religioje Bwede jum Biel haben, aber nicht für bie Rirche und öffentliche Undacht, fonbern fur's Saus, fur bie Familie, fur bie Privat= erbauung geschaffen find. Wir führen bier nicht willfürlich, twa lediglich gu Gunften Raphaele, biefe Unterscheidung ein, fonbern weil eben gur Zeit Raphaels biefe zweite Rategorie von religiofen Runftwerten entstand. Borber arbeitete eigent= Uch bie Runft ausschließlich fur bie Rirche. Wohl beftellten Brivatleute, Familien, Genoffenschaften fur fich bl. Bilber, aber auch biefe fanden in ben Rirchen und Oratorien ihren Stanbort. Bur Beit Raphaels weckte mehr vielleicht ber

<sup>1)</sup> Bgl. Fah, das Madonnenideal S. 43,

allgemein erwachenbe Kunstsinn, als bas religiose Bedürsniß bei ben Reichen und Wohlhabenden ben Wunsch, im eigenen Haus, für Hauskapelle, Privatgallerie ober Wohnraume von gewiegten Künstlern, namentlich Raphael selbst, religiose Gemälbe zu erhalten. So entstanden ja nachweisbar die meisten Raphael'schen Madonnenbilder.

Nun wird gewiß Niemand in Abrede ziehen, daß innerhalb der gemeinsamen Gattung der religiösen Bilder, zu welcher
die Bilder für die Kirche und die für's Haus gehören, Unterschiede hestehen dürsen, und daß nicht ganz dieselben Gesehe
für die eine wie für die andere Art gelten. Die Kirchenbilder sind ein Bestandtheil des öffentlichen Gottesdienstes;
sie gehören sozusagen zur kirchlichen Liturgie, für welche seste
Rormen und Formen von der Kirche sixirt sind. Ihnen
ziemt daher ernstere, gemessenere Haltung, sozusagen ein liturgischer Charakter. Wie der Christ, wenn er in der Kirche
betet, selbst liturgische Haltung einnimmt, so sollen die hl. Gestalten, welche von den Wänden und Altären auf ihn herabsehen, in ihrer Haltung und Bewegung der Würde und Heiligkeit des Ortes entsprechen und nicht an's alltägliche Leben
gemahnen.

Für Altar- und öffentliche Devotionsbilder ist also einer freieren Darstellung der Madonna mit dem Kind das Wort nicht zu reden; eine Menge kirchlicher Bilder aus der vorraphaelischen Zeit versehlt sich gegen diesen Kanon, unter welchen sie gestellt sind durch den Ort und Zweck, für den sie gesertigt wurden. Raphael hat auf diesem Gediet ein unberechtigtes Freiheitsmaß nicht beansprucht. Keines seiner Altar= und Kirchenbilder versehlt sich gegen Würde und Heiligkeit des Ortes, und gerade der durchaus andere Charakter, welcher diese Bilder von den übrigen Madonnendarstellungen unterscheidet, beweist, wie klar er sich bewußt war der Stellung und des Wesens eines Kirchenbildes. Alls einzige Ausnahme könnte man meines Wisses die Madonna von Loreto nennen, welche für eine Kirche gemalt wurde und doch der freieren

bidtung angehört. Aber es ift zu beachten, daß diese Masuna zugleich mit seinem durch Raphael gemalten Porträt fir die Kirche del popolo bestellt und gestiftet wurde; erstere fellte zu letterem gewissermaßen ein Pendant bilben; wir besteisen es also, daß hier nicht der strenge Kirchenstil gewählt nurde.

Benn Raphael ben Begriff bes Rirchenbilbes mit folcher Strenge festhalt zu einer Beit, wo andere Deifter, borab Dichelangelo, benfelben faft völlig verloren hatten, fo tann man es ihm umfoweniger gum Borwurf machen, bag er in ben religiofen Bilbern im weiteren Ginn größere Freiheit malten lagt. Bie bie individuelle und hausliche Undacht von ber Rirche vollig frei gegeben ift, wie wir neben bem Choral und neben ber Sommen = Dichtung ber Rirche, bas weichere, freiere religioje Boltelied gelten laffen, fo werben wir auch jenen religiofen Runftbarftellungen, welche ber Sausanbacht, bem Familiengottesbienft, ber individuellen Erbauung, ber driftlichen Musschmudung ber Bohnungen gu bienen haben, mehr Freiheit in ber Muffaffung und Composition jugefteben muffen, alfo namentlich auch eine weitergebenbe Beruchfichtigung und Betonung bes Naturlichen. Es ware völlig unberechtigter Rigorismus, aus folden Bilbern alle bie naturlichen, von bee Rinbes Schlaf und Schlummer, Luft und Spiel, von ber Mutter Blud und Freude bergenommenen Motive gang berbannen zu wollen, vorausgesett, bag fie mit ber erforberlichen Reinheit und Buchtigfeit auftreten, nicht rein nur aus bem wirtlichen Leben abphotographirt werben, fondern burch 3beali= firung Abel und Beihe erhalten. Allerbinge wird auch eine berartige Darftellung um fo bober zu tariren fenn, je gludlicher fie in die naturliche Form übernatürlichen Ausbruck, in's irbifche Genn und Thun geiftige Bebeutfamteit gu legen meiß.

Daß nun Raphaels Art die Natur und Wirklichkeit berbeizuziehen nichts Bulgares und Triviales an sich hat, daß bas Raturliche bei ihm veredelt und ibealisirt erscheint, ist ficher nicht zu leugnen. Aber es gieht fich auch fast burch alle feine Darftellungen bas Streben bin, in bie naturlichen Motive übernaturliche Bebeutung gu legen. Diefe Mutter, bie fo gang Gins ift mit ihrem Rint, auf beren Antlit bie Liebe bes Mutterhergens sichtbar thront, ift fie nicht zugleich gang Cammlung, gang Unbacht, gang Gebet ? Diefer traurige, unfäglich wehmuthige Blick, mit welchem fie auf anbern Bilbern an bem Gohn haftet, bringt er nicht aus einer Geele burch's Muge, welche nicht bloß liebt, fonbern auch glaubt, bie fcmergliche Butunft bes Kindes fennt und ahnt? Diefes Rind, welches jest gang ber Mutter lebt und erstmals in ber Liebe gur Mutter ben gangen Reichthum gottlicher Liebe, ber in ihm wohnt, ausstrahlen lagt, erscheint es nicht auf anbern Bilbern mit bem Bochften beschäftigt? Deutet nicht fein abgrundtiefes, weitgeöffnetes Muge, fein ernftes Untlit auf Bebanten ber Allwiffenbeit, auf Weltplane bes Sciles in feinem Bergen? Bier feben wir es fpielen mit bem fleinen Johannes, aber welch' bedeutsames Spiel ift bas? Es breht fich um bas Rreug, an welchem es bluten wirb, um bie Gpruchrolle, auf welche fein Opfertitel aufgeschrieben ift, um bas Lamm, bas ibn in feinen Leiben finnbilbet, um ben Bogel, beffen er erbarmend fich annimmt, ben er in feiner Sand halt, wie er ber Menfchenfeele Schut und Frieben gewähren will. Das Spiel wird felbft gum Symbol.

Alles das sind, wenn wir so sagen burfen, religiose Genrebilder, weinften und heiligsten Sinn bes Wortes, Genrebilder, die vom gewöhnlichen Leben ihren Ansgang nahmen, an seine Scenen und Borkommnisse den goldenen Faden christlichen Glaubens und Fühlens anknüpsen und zu frommen Gedanken und Betrachtungen anleiten. Wir werden diese Bilder nicht in die Kirche hängen, keinen Altar besteigen lassen, aber noch viel weniger wird es uns einfallen, sie aus dem christlichen Familienleben verbannen, oder aus der christlichen Kunstwelt ausweisen zu wollen. Im Haus und in der Familie ist ihr Plat, und für diesen Plat und biese Be-

Enmung find fle auch ale religiofe Bilber im gang richtigen Beift gemalt. Gie fnupfen an bas, was in ber Familie wigeht, mas fogufagen unter Mugen biefer Bilber im Saufe, in ber Belt im Rleinen fich ereignet; baburch find fie uns nabe, fie laffen fich berab in's Alltägliche unferes Lebens, fie nehmen fo recht Theil an ben bauslichen Gorgen, Arbeiten, Greuben , Dothen , Spielen. Aber gugleich erheben fie uber ras Mutagliche, indem fie baffelbe uns verflart und vergeiftigt vorführen, indem fie eine hl. Jungfrau, die Mutter Gottes felbft, indem fie ben findgewordenen Gottesfohn, indem fie die beiligfte Familie ber Erbe und vorftellen in ben Umgebungen, Situationen, Bebensverhaltniffen, in benen wir felbit uns gu bewegen baben. Sie halten fo ftille Miffion im Saufe; fie lebren, wie die Freude verflart, wie ber Schmerz in Gott getragen, wie bas Ratfirliche burch Religion und Gebet empor= gehoben, wie burch bie beilige Liebe alles vergolbet, erleichtert und befeligt werbe.')

Rein, man wurde schweres Unrecht begehen, wollte man tiese ganze Welt voll Schönheit, Geist und Poesie, welche in ben Madonnenbildern Naphaels sich aufthut, aus dem Gebiet der religiösen Kunst ausscheiden. Das würde eine durchaus ingbrüftige Anschauung von der religiösen Kunst voraussehen, inne Engherzigkeit, wie sie keineswegs im Sinne der Kirche ist, der Mutter der Künste. Sowenig sie etwas Profanes Bulgäres und Niedriges auf ihrem Kunstgebiet sich einburgern lassen tann, sowenig wird sie irgend etwas verbannen, was rein, lauter, ebel ist, christlichen Glauben und christliches Leben fördert, durch welche Mittel dieß auch geschehe.

Benn die Kirche felbst bas im Zenith ber Zeiten ftebenbe,

<sup>1)</sup> Wir tonnen uns für unfere Auffassung auf den gewiß in religiöser hinficht nicht zu frei benkenden Kunftkritiker Grimouard (l. c. II. p. 92 und 100) berufen, der ausbrücklich auch den Begriff eines religiösen Genrebildes aufstellt und innerhalb der richtigen Grenzen vertheidigt.

ben Mittelpuntt ber Menschheit bilbenbe gottliche Rind mit ber jungfraulichen Mutter auf bie verschiebenfte Beife feiert und preist, in großartigen Somnen und lieblich garten Liebern, in erhabenen und ftrengen, und wieber in rubrenben weichen Melobien, wenn fie bie Mabonna verehrt als Ronigin bes Simmels aber auch als liebliche Mutter, als Gottesgebarerin aber auch ale milbe Jungfrau: foll ber Runft folche Bielfprachigfeit und Abwechslung, folches Ab- und Auffteigen auf ber Scala driftlicher Unichauung und Empfindung verboten fenn? Ronnte man von religiofem Standpunkt aus Dem ben Titel bes Mabonnenmalers ftreitig machen wollen, ber fcbließ= lich in feinen Mabonnenbilbern nur ber große Muftrator ber lauretanischen Litanci ift und bie verschiebenen in ber Rirche und Chriftenheit üblichen Auffaffungen Diefes 3beals in Farben überfette, ber gur Lofung biefer lieblichften Muf= gabe ber driftlichen Runft ben Schonheitsfinn bes flaffifchen Alterthums, bie mabre naturliche Schilberung ber Renaiffancefunft und bie religiofe 3bee und Inspiration gu folchen Symphonien zusammenklingen ließ? -

Tübingen.

Dr. Reppler.

## VIII.

## Bur Philosophie ber Gefchichte.

Die gefdichtsphilofophifchen Berfuche.

II.

Es gibt eine Weltanschauung, welche alles, was geschieht, burch eine strenge, rein satalistische Nothwendigkeit bedingt senn läßt. Auf die Geschichte angewendet, wäre nach dieser Unnahme sede Handlung zum vorhinein durch ein absolutes Geset bestimmt. Die niedrigste Auffassung einer solchen Nothwendigkeit wäre aber wieder die, welche in neuester Zeit Buckle in seiner vielbewunderten "Geschichte der Civilisation Englands" (deutsch von Auge) als Geset der Geschichte aufstellt. Buckle wirft nämlich der Geschichtschung vor, daß sie es disher noch zu keiner Wissenschaft gebracht habe, glaubt aber deshalb die Geschichte dadurch zu dem Rang einer solschen erheben zu können, wenn er die historischen Thatsachen aus allgemeinen Gesetzen beweisen würde. Dieß könnte aber nur geschehen, wenn man Reihen solcher Thatsachen auf Gesetze zurücksühren würde, was durch die Statistik geschehen müßte.")

In bem roheften Buftanbe, behauptet er, haben bie Borftellungen vom Bufall und ber Nothwendigkeit geberricht,

<sup>1)</sup> L. S. 6.

vie dann später zu ber meiaphysischen Lehre vom freien Willen und dem theologischen Dogma von der Borherbestimmung, Prädestination ausgebildet worden seinen. Die nächste Beobachtung, so meint er, erblickie in den Handlungen der Mensichen Willfür und Zusall, wobei jede Handlung für sich vereinzelt gesaßt wird. Allein man erkannte bald eine Berkettung von Ursachen, und so dämmert dem Geiste eine schwache Borstellung von dem auf, was man sodann Gesehe der Natur genannt hat. Später habe die Metaphysik die Lehre vom Zusall auf die Willtür übertragen, und die Freiheit des Willens behauptet; ebenso habe man andrerseits die Lehre der nothwendigen Berkettung in eine theologische Form gegossen und der großen Anschauung des Einen Gottes den Glaubenssah hinzugesigt, daß durch ihn von Anbeginn alle Dinge absolut vorher bestimmt und vorher geordnet seien.

Budle bat bier aber einfach nur Behauptungen aufgeftellt, benen ebenfo die Geschichte ber Detaphpiff und Pfochologie, wie ber Moral und ber Theologie wiberfpricht. Denn all biefe Biffenichaften find mabrlich nicht baburch gur Lebre vom freien Willen gelangt, bag fie bie Lehre vom Bufall auf bie Willfur übertragen haben. Das Bewußtjenn ber Breibeit ale ber Dacht ber Gelbftbeftimmung ift eben unmittelbar mit bem Bewußtseyn bes Menichen gegeben, und ben Wiffenschaften fonnte es nur barum gu thun fenn, bief gu erflaren. Dagegen ftammt bie Laugnung ber Freibeit fumer aus einer franthaften einseitigen Refferion. Benn aber Buelle weiter fagt, die Theologie habe die Lehre ber Belbeltination ausgebilbet und mit der Lehre von Gott verbunden, fo gilt auch bieß nicht von ber Theologie als folder, fonbern abgesehen von einigen Gecten, nur bom 36lam, namentlich aber von ber Theologie des, wie Budle ibn felbft nennt, finftern aber machtigen Geiftes Calvin's". 3nfofern fest benn auch ber begeifterte Ueberfeger Rug e bieß auf Rechnung ber englischen Erziehung Budle's.

Beides nun, die Lehre vom freien Willen wie die von ber

Brabeffination verwirft Budle als unerwiesene Borausfegun= gen. Er fiellt bagegen ben Cat auf: "Alle Sanblungen ber Menfchen werben von ihrer Bergangenheit bestimmt und baber tragen fie ein Geprage von Gleichmäßigkeit b. b. fie muffen unter gleichen Umftanben ein gleiches Ergebniß zeigen, und ba alles, mas fruber vorgegangen, entweber ein innerer ober außerer Borgang fenn muß, fo ift es flar: "alle Beranberungen, von benen die Beschichte voll ift, alle Bechselfalle, die bas Menschengeschlecht betreffen, fein Fortschritt und fein Berfall, fein Glud und fein Glend muffen bie Grucht einer boppelten Birffamfeit fenn, ber Ginwirfung außerer Ericeinungen auf unfer Inneres und ber Ginwirfung unferes Junern auf die außeren Erscheinungen." ') "Anr aus biesem Material", glaubt er, "lagt fich eine wiffenschaftliche Geschichte aufbauen. Auf ber einen Geite haben wir den menschlichen Beift und feine Befete, auf ber anbern Geite bie Matur, Die ebenfalls ihren Bejegen gehorcht, aber unaufhörlich mit bem Beifte ber Menichen in Berührung fommt . . . Aus biefer gegenseitigen Ginwirkung muffen nothwendig alle Begebenbeiten entspringen." Geschichte ift fo "bie Beranberung bes Menichen burch bie Natur, und ber Ratur burch ben Den= iden." Die Daffe und bie Dacht ber Umftande find bie eigentlichen Urfachen. Die Regelmäßigfeit ber Sanblungen geigt une aber nur, wie Budle meint, bie Statiftit, g. B. in ber Bahl ber Berbrechen, ber Morbe, Gelbftmorbe, ja felbft in ber Art und Beife, wie biefe Sandlungen ausgeführt merben. Gine folche Regelmäßigkeit findet fatt binfichtlich ber Babl ber gefchloffenen Ehen, wie ber gefallenen Dlabchen, ebenfo in ber ber unbestellbaren Briefe. Daburch foll nun ber Beweis geliefert fenn, bag es feine fittliche Freiheit gebe. Budle fagt in biefer Begiehung, bag bie Bergeben und Ber-

<sup>1)</sup> Budie 1 17-18. Siehe Dronfens treffliche Besprechung biefes Buches in Sybels Zeitschrift X. 1-22. Abgebruckt in seinem "Grundriß ber historit". S. 41-62.

brechen ber Menschen nicht sowohl das Ergebniß der Laster bes einzelnen Berbrechers sind, als der Zustände der Gesellsschaft, in welche der Einzelne sich geworfen sieht. Ist daher z. B. der Selbstmord lediglich das Erzeugniß des allg esmeinen Zustandes der Gesellschaft, so muß in einem bestimmten Zustande der Gesellschaft eine gewisse Anzahl Menschen ihrem Leben selbst ein Ende machen. Dieß ist das allgemeine Geset; die besondere Frage, wer nun das Berbrechen begehen soll, hängt dann von besondern Gesehen ab, welche jedoch in ihrer Gesammtwirksamkeit dem allgemeinen Gesehe gehorchen mussen, dem sie alle unterworfen sind.

Bober bie angebliche Nothwendigkeit bes allgemeinen Befeges ftamme, barum handelt es fich nicht; fie ift felbft nur bas Ergebniß ber empirifchen Statiftit. Bas aber nun biefe angebliche ftatistische Gefehmäßigkeit felbft betrifft, fo ift fie an und fur fich ichon außerft problematisch. Inbem bie Bablen nur bie Mittelfumme einer Reihe von Sanblungen geben, werden baburch ichon bie nicht unbedeutenden Differengen verwischt. Go ift g. B. in Danemart, wo die meiften Gelbstmorbe vortommen, die Differeng ber Bahl berfelben fo groß, bag von einer Befegmäßigkeit nicht die Rebe fenn fann, benn wenn bafelbft jahrlich auf eine Dillion Gin= wohner 256 treffen, fo ift bieß bie Mittelgahl von 11 Jahren. aber bie außerften Grengpuntte find 290 und 426 in ben Jahren 1852 und 1856 auf 14 Millionen (alfo 183 und 284 auf eine Million.) Unmöglich tonnen alfo bie Urfachen, feien es bie phyfifchen ober bie focialen, fich in einem Beitraum von funf Jahren fo geanbert haben, daß biefe eine folche Steigerung als Befet erheischten. 1) Gine folche Mittelfumme ift immer nur eine Abstraftion aus empirischen Thatsachen, alfo auch nur eine empirische Regel, bie jum Bergleichen

<sup>1)</sup> Siehe hierüber 3. Suber: "Die Statistif ber Berbrechen und bie Freiheit bes Billens" in seinen "Stubien." 1863. S. 315.

ibre Dienfte thut, auf ben Buftanb ber Befellichaft einer Beit und eines Landes im Allgemeinen ichliegen lagt, aber eben befthalb nichts weniger als barauf Anfpruch haben tann, ein Gefet zu fenn, ober gar als bas einer fataliftischen Rothmenbigteit ber Beschichte unterlegt, ober als ein Beweis gegen Freiheit und Moral geltend gemacht werben ju tonnen. Ge fonnen immerbin außere Umftanbe und innere Ginfluffe forbernd wie hemmenb auf gewiffe Berbrechen ober Sand= lungen einwirken. Go übt ficher ichon bas Rlima einen Ginfluß, aber ebenjo bie geiftige wie fittliche religiofe Bilb= ung. Es ift Thatfache, bag bie moberne Bilbung fein Semmnig weber ber Berbrechen und auch nicht bes Gelbit= morbes ift, ja bag mit ihrem Fortichritt biefe fogar fich mehren, ja oft viel raffinirter geubt werben. Damit ift aber nicht gefagt, bag Bilbung und Cultur an fich bie Gelbftmorbe und Berbrechen forbern muffen, und es wird baber immer nur eine gemiffe Art ber Bilbung und Gultur fenn. Wenn 1. B. Berbrechen, wie ber Gelbftmord, Rindsmord mit der fortidreitenben mobernen Bilbung fich gefteigert, fo ift unidwer ber Grund nicht blog in ben focialen Buftanben, beren Ginflug nicht geläugnet wirb, ju fuchen, fonbern weit mehr barin, bag unfere Bilbung und Cultur ber Religion feinblich ift und beren bie Berbrechen hemmenben Ginfluß aufhebt. Es ift infofern fogar charafteriftifch, bag felbft bie modernen, von unferen von ber Schulwuth befallenen Regier= ungen errichteten irreligiofen, ja antichriftlichen Glementarichulen bereits bas Contingent ber Gelbstmorbe und anderer Berbrechen bereichern. Thatfache ift, bag bei einem Bolte, in welchem noch ber religiofe Glaube lebenbig ift, Gelbftmorbe viel feltener vortommen ale in einer Gefellichaft, in welcher biefer erloschen und untergraben ift. Ebenfo ift es Thatfache, baß berfelbe bei Ratholiten viel feltener vorkommt als bei Brotestanten, und unter biefen wieber feltener bei Lutheranern. ale bei ben Reformirten mit ihrer Brabestinationslehre. Bei Griechen und Juden noch feltener als bei Ratholiten, freilich

insoweit sie ber mobernen Bilbung noch ferner stehen. Ebenso ist 3. B. in Belgien ein massenhaftes Proletariat, und so scheint die sociale Bedingung dem Selbstmord gunftig; nichts desto weniger aber zählte Belgien, wenigstens noch vor zwanzig Jahren, die wenigsten Selbstmörder, während mit ber Bunahme modern er Euttur und bei Abnahme des religiösen Fondes auch bei Katholiken wie bei andern Religionsgenossensschaften der Selbstmord zunimmt, wie z. B. dieß in Wien in schauberhafter Beise der Kall ift. 1)

Aber es läßt auch nichteinmal die Zahl der Berbrechen auf den moralischen Zustand der Gesellschaft schließen, da, wie schon oft erwähnt, eine gute Polizei dieselben besser verhindern kann, mag auch der moralische Zustand der Gesellschaft eher Berbrechen begünstigen. Wenn aber nun weder die Zahl der verbrecherischen Handlungen, noch die Art der letzteren einen nach allen Seiten sicheren Schluß auf den Zustand der Gesellschaft gestatten, so können sie noch weniger als ein Beweis gegen die sittliche Freiheit und für die satzlistische Nothwendigkeit angesührt werden, durch welche Buckle die Geschichte zur Wissenschaft erheben möchte.

Der sittliche Zustand einer Zeit und eines Bolles subjettiv betrachtet, ist lediglich bedingt durch die Ge finnung. Sie ist es, welche den Werth oder Unwerth jeder Handlung bestimmt. Nur die letztere ist abhängig von äußeren Bedingungen, die erstere bagegen kann von dem äußeren Einfluß sich ebenso bestimmen lassen als ihn von sich weisen und überwinden, darum kann der Mensch sich vei bestimmen. Was der Mensch hier thut, wie er sich entscheibet, das ist seine eigene That. Die Ge-

<sup>1)</sup> Daß gerade bei katholischen Bölkern, so lange sie noch religiös sind, der Selbstmord überhaupt seltener vorkommt, hat außer den tiefgreisenden und den ganzen Menschen umfassenden Glaubens = und Sittenlehren der Kirche auch in der Beicht seinen Grund, wie schon der Statistiker und Nationalokonom herm ann bemerkt hat, während die Prädestinationslehre denselben nur fördern kann.

finnung ift aber nicht bas Brobuft blog ber intelleftnellen Rrafte, fonbern fie entquillt bem auf ben 3med gerichteten Billen und ber Gelbitbeffimmung. Wenn nun Budle fagt : "Es fei ein allgemeines Gefet, bag in einem bestimmten Buftanb ber Befellichaft eine gewiffe Ungabl Menfchen fich bas Beben nehmen muffe," und wenn bie besonbere Frage, wer unn bas Berbrechen begeben foll, wieber von bejonberen Befeben abbangt, welche ben allgemeinen Gefeben geborchen muffen, ja wenn die Befellichaft bie Berbrechen vorbereitet, ber Berbrecher, ber es vollbringt, nur bas Berfgeug ift, fo ift bamit nicht blog bie Freiheit, welche Budle ohnebieg verwirft, geläuguet , fonbern auch jebe Reattionsfähigfeit gegen bie Buftanbe. Der Berbrecher unterliegt wiberftanbelos bem 3mange ber außeren Ginwirfungen, er wird gestoffen, wie ein Mtom. Benn aber Budle boch ben Fortidritt ber Civilifation abbangig macht von bem Ginwirfen bes Menichen auf bie Ratur, fo follte man meinen, bag ber Menich nicht blog einer Reaftion auf biefe, fonbern auch gegen bas Einwirten ber gefellichaftlichen Buftanbe fabig fei. Gine folde wechfelfeitige Ginwirfung mare aber boch nur mechanisch ju benten ale Stoß und Gegenftog, bei welcher bie ftartere Straft die ichwachere bewaltigt. Dun wirft nach Budle ja ber Menich burch feine intellettnellen Rrafte auf Die Ratur ein, welche boch andere fenn muffen als bie phyfifchen. Da aber Budle bie fittliche Rraft ber Freiheit laugnet, muß er boch in ben intellettuellen Rraften, welche er allein noch fur entwicklungsfähig halt, etwas vorausfegen, was in biefen eigentlich bas Thatige, bas Gubjett ift; benn bie bloge Intelligeng ohne biefes Etwas mare boch nur ein Schemen. Bas aber jo bas eigentlich Attuelle ift und auf bie Ratur und bie jocialen Buftanbe einwirfen fann, muß felbit auch ben= felben wiberfteben tonnen. Es muß alfo baffelbe Gubjett bas Gine wie bas Undere tonnen, und es ift biefelbe Dacht, welche auch nach Augen nur einwirten tann, wenn fie auch wiberfteben tann. Bit aber ber Denich intellettuell veranlagt, fo

tann er bieß nur mit Ueberlegung und freier Gelbftbeftimmung thun. Dieg ihm absprechen, hiege ihn unter bie Ratur herabsehen. Bir feben ja in ber Ratur bereite bie Rraft nach Augen zu wirten auf bie Rraft ber Wiberftanbefabigfeit bafirt. Schon ber Stein reagirt gegen die außere Ginwirtung burch feine Daffe und feine Cobareng, und nur burch eine gewiffe Gumme außerer Rraft tann er bewegt, nur mit Gewalt fann er gefprengt, aber bamit noch nicht feine froftallifde Fügung, in welcher er fich auch in feinen Theilen noch ale Rryftall behauptet, vernichtet werben; bagu bedarf es chemischer Muflojung. Chenfo behauptet ber Drganismus fich gegenüber ben allgemeinen Gefegen ber Ratur und lebt biefen gegenüber nach feinen eigenen Befegen; ja gerabe barin befitt er feine Gigenthumlichkeit, bag er bie allgemeinen Befete ber unorganischen Ratur fich unterordnet, felbe fich bienftbar macht, und nur insoweit bleibt er in feiner individuellen Gelbstftanbigkeit, als er fich bes Ginfluffes vom Meugern erwehrt. Bermag er bieg nicht mehr, fann er bie allgemeinen Naturfrafte nicht mehr, foweit er es bebarf, fich bienftbar machen, fo wird er von ihnen unterworfen und bamit aufgelost. Das, mas nun in ber unorganischen wie orga= nifden Welt Geltung bat, dieß follte in ber boberen Welt bes intellettuellen Menfchen nicht und zwar im gefteigerten Dage gelten, er alfo ben allgemeinen Ginfluffen gegenüber in feiner Gelbstftanbigfeit nicht fich behaupten tonnen? Berabe bie Stufenfolge, in welcher bie Gelbstftanbigfeit ber Befen zu Tage tritt, und die im Unorganischen ichon als wenn auch blinde Dadht fich zu behaupten fich außert, unb bie im Organischen als eine erhöhte weil individuelle in fteter Bechselwirkung mit ber unorganischen Ratur sich geltenb macht, forbert, daß ber Menich nicht mehr blog in feiner Individualitat fich behaupten tann, fondern bag er auch felbft b. h. burch eigene That ju fenn und fich zu bestimmen, ober auch nicht, bie Dacht haben muß.

Gerade eine folde Dacht forbern die von Budle anertannten

Mettuellen Rrafte felbit, mittelft welcher ber Menich auf bie war einwirten foll. Er wirft ja boch nur auf fie ein, inbem Feine intellettuellen Rrafte mit Ginficht und Rathichlug at Gelbftbeftimmung gebraucht. All' bieg concentrirt fich Selbftbewußtfenn, und nur indem ber Denich fich weiß is jo auch feiner und feiner Rrafte Berr ift, tann er not er muß - auf die Ratur wie auf die focialen Buftanbe ebenfo einwirten, ale ihrer fich erwehren , ober fie auf fich einwirten laffen tann. Die intellettuellen Rrafte find nur Mittel fur ibn in feiner Gelbftbeftimmung, um ber außern Berhaltniffe und Ginfluffe, benen ja ihre eigene Rraftwirfung, mogen fie biefe auch mit Rothwendigfeit ausüben, nicht abgesprochen wirb, fich zu erwehren, ober biefelben fich gu unterwerfen. Er fann aber auch indifferent fich verhalten wie fich unterwerfen laffen. Aber auch felbft mit 3mang ben außern Ginfinffen unterworfen, tann er innerlich feine Freibeit in ber Befinnung bewahren. Das Berhaltnig, in welchem er mit feinen intellettuellen Rraften ber Ratur wie ben socialen Buftanben gegenüber fteht, ift baber also nicht bas bes leeren Caufalitate-Gefetes von Urfache und Wirfung im Allgemeinen, nicht ein mechanisches von Stoß und Ge= genftog, bon Ratur- und intellettuellen Rraften, er felbft ift es, ber mittelft ber Dacht fich felbft gu beftimmen, wirten fann ober nicht. Gein Thun hangt von feiner eigenen That Dad Budle wurde ber Menich bagegen weniger Gelbit= franbigfeit befigen als ber Rrnftall.

Wie aber ber Mensch in seiner Schlstftändigkeit sich findet und fühlt, so sindet er auch außer sich Zustände und Berbältnisse, die ihm eine Schranke setzen; ebenso sindet er auch in sich eine Macht und ein Gesetz, das nicht von gestern ist und heute, dem er sich verantwortlich, aber dem er auch nicht wie einer Naturnothwendigkeit sich unterworfen fühlt; es ist ein Gesetz, das ihn antreibt oder abhält, aber immer ist es seine That, wie er diesem gegenüber sich verhält. Darum allein kann er auch gegebenen Falls, sei es der Schuld, sei es ber erfüllten Pflicht fich bewußt fenn. Beibes mare nicht möglich, wenn ber Menich nur burch außere Berhaltniffe und Einwirfungen bestimmt werden tonnte, wenn bas, mas er thut und wie er fich entscheibet, nicht feine eigene That ware. Meußere Berhaltniffe tonnen baber wohl bie Beranlaffung einer That, nie aber bie eigentliche Urfache fenn. Gie tonnen fomit wohl die Schuld mindern, wie die Birfung ber That verftarten, nie aber die That bes Gingelnen, feine Gelbitbeftimmung zu einer folden erfeten. "Bezeichnet man bas," wie ein geiftreicher Denter nach Dropfen bemertt, "was ein einzelner Menich ift und leiftet, mit A, fo befteht biefes A aus a + x, indem a Alles umfaßt, was er burch außere Umftande, Land, Welt, Beitalter u. f. w. bat, und bas verschwindend fleine x fein eigenes Buthun, bas Wert feines freien Willens ift. Wie verschwindend flein immer biefes x fenn mag, es ift von unendlichem Berth, fittlich und menfchlich betrachtet allein von Berth. Dag immer bie Statiftit zeigen, bag in bem bestimmten Lande fo und fo viele uneheliche Ge burten vorkommen, mag in jener Formel A = a + x bieß a alle bie Momente enthalten, bie es erflaren, bag unter 1000 Mabden 20-30 unehelich gebaren, jeber Wall bat feine Beschichte und wie oft eine ruhrende und erschutternbe, und von biefen 20-30 Gefallenen wird ichwerlich eine fich bamit beruhigen , bag bas ftatiftifche Gefet ihren Fall erflare; in ben Bewiffensqualen burdweinter Rachte wird fich manche von ihnen grundlich überzeugen, baß gerabe bas verschwindend fleine x von unermeglichem Werth ift, bag es ben gangen fittlichen Werth bes Menichen b. b. feinen gangen und einzigen Werth umschließt."

Die sogenannten ftatistischen Gesethe find nur von Erscheinungen abstrahirte Formeln, beren Ursachen ebenso mannigfaltig sehn tonnen, als ber Einzelne ihnen gegenüber seine Gelbstständigkeit bewahren kann. Bon ihnen kann also kein Geset für die Geschichte abgeleitet werben, geschweige ein solches, das mit innerer Nothwendigkeit wirken wurde. Die Beife, in welcher Buckle bas Caufalitätsgeset in Geschichte geltenb machen mochte, innerlich unhaltbar, wertich nur einen Mechanismus bebingenb, wurde felbst ber die Zufälligkeit nicht hinausheben, geschweige baß sie fichete fur die Geschichte bote.

Ungleich tiefer, weil die sittliche Freiheit wahrend, ist berin der Buddhism. Auch dieser stellt die einzelne Handlang als Ursache unendlicher Folgen, und als Folge unendsicher Ursachen dar. Während aber Buckle eine absolute Köthigung des Handelns für den Einzelnen behauptet, läßt die buddhistische Anschauung dem Einzelnen immer noch die Bahl, sich auch der Handlung zu enthalten (Aske) und so jenes Geset dadurch unwirksam, ja von ihm sich frei zu machen. Bie ungleich höher stellt hier die Lehre Buddhas den Menschen, als der schale Mechanismus eines ebenso gelehrten als grillens haften Engländers.

Die gange Beisheit ber fogenannten Geschichtswiffenschaft Budle's besteht eigentlich nur in ber Unerfennung bes Caufalitategefetes in rein außerer abftratter Faffung. Er bleibt blindlings bor ben Thatfachen fteben, und felbft ein innerer Brund biefes nothwendigen Busammenhangs ift fur ihn nicht borbanden und fomit wird ber Bufammenhang nur ein mechanisch= thofitalifder, ju bem auch bie Form bes Bragmatismus führt, welche gleichfalls nur einen Busammenhang von Urfache und Birtung in ber Gefchichte im Allgemeinen gelten laffen will, mit Berlangnung jebes inneren Grundes. Der blog außere medanifche Bujammenhang erhebt aber biefe Gefchichtean= icauung nicht über die Uln aue Jodog bes Gertus Em= piritus, und ber Denich fteht ber Beichichte gegenüber nicht anbers, als etwa bas Thier ber es umgebenben Welt. Mag man auch glauben auf Grund ftatiftifcher Bahlen ein Gefet ableiten zu konnen, ja bierin fogar einen mathematifch eraften Beweis erbliden, fo ift bieß eine große Gelbfttaufchung; benn folde auf blog empirifchem Weg gewonnene Bahlen gewähren nicht im minbeften bie Gewißheit ber Mathematit mit ihrer

inneren Rothwenbigfeit. Denn, wenn biefe ihre Gate beweist, fo erichließt fie g. B. ben Gat, bag bie brei Bintel eines gerablinigen Dreieds = 2 R. finb, nicht aus ber Bintelmeffung von eina 100 ober 1000 Dreieden, fonbern aus ber Ratur eines folden felbft, und bie Musmeffung bon Millionen Dreiecken, bie benfelben Gat wohl rechtfertigen, wurben ben eigentlichen mathematischen Beweis nicht erseben. Gine folche blog empirisch abgeleitete Regel tann alfo fein Gefet in ber Geschichte fenn. Gollte aber baffelbe wirtlich ein Befet fenn, fo beburfte es, um noch Bernunft in biefe Berfettung von Urfachen zu bringen, eines fubftantiellen Gub. ftrate, bas als erfte unentwegte Urfache Grund und Bebingung aller Caufalitat mare. Ginen folden Salt fur bie Bernunft tonnte nur etwa Spinoga's Gubftang bieten, ja fie ware noch bie einzige Buflucht bes Dentens für eine folche mechanische Befchichtsauffaffung, um fie por Principlofigfeit gu retten.

Auch Spinoza hat die Freiheit des Willens geläugnet. Die Menschen wähnen nur, sie seien frei, weil sie nicht die Ursachen kennen, durch die ihr Handeln determinirt ist. Denn alles Handeln des Menschen ist bestimmt durch Ursachen, die ihm vorausgehen, und diese wieder von andern in's Unendliche hinauf dis zu einer ersten Ursache. Diese ist ihm aber die ewige Substanz, aus der alle Dinge ewiger Weise in immanenter Nothwendigkeit folgen. Diese Folge ist rein logisch, d. h. wie aus einem Dreieck folgt, daß seine drei Winkel = 2 R. sind. Die Substanz selbst aber ist das, "was durch sich ist und durch sich begriffen wird," alles Andere aber das, was nicht durch sich ist und begriffen wird, sondern in einem Andern.") Insofern ist Gott die Ursache aller Dinge und ebenso alles Thuns seiner Natur nach.

Damit hat nun allerbings bas Denken einen Bunkt gefunden, von dem aus eine folche Folge von Bestimmungen burch eine erste Ursache bedingt ware, was bei Buckle nicht

<sup>1)</sup> Ethica I. Dist. 1-6.

in Rall ift, welcher jebe Forberung bes Denkens nach einem erincip abweist. Budle, blind vor ber Berkettung von Uriden ftebend, entschlägt fich absichtlich jedes metaphyfischen Dentens, wahrend Spinoga eine erfte Urfache unterlegt, die sicht wieber verurfacht fenn tann, und eben beghalb auch allein nur bie eigentliche Urfache ift und alfo auch felbft noth= wendig ift. Diefe Gubftang nun, bie nach Spinoga Gott ift, ift ihm fogar bie freie Urfache ber Welt. Freilich unter Freiheit verfteht er nur bie Freiheit von außerem Zwange, benn von einem folchen tann nur basjenige Befen frei fenn, bas vermoge feiner Ratur eriftirt. Infofern alfo Gott nicht von Augen beterminirt ift, handelt er frei, b. h. aber nur: alle Dinge folgen aus feiner Ratur und somit nothwendig, logi= icher, ewiger Beife. Gine Freiheit, bie Belt auch nicht ober fie fo ober andere hervorzubringen , hat Gott nicht. Die Dinge, fagt er, "tonnten in feiner anbern Beife bervorge= bracht werben, als fie wirflich hervorgebracht worden find." Rolgerichtig ware alfo auch in ber Beschichte Alles burch bie Ratur ber Gubftang beterminirt; auch in ihr mußte ein immanent nothwendiges Befet, ober bie Ratur ber ewigen Gub: ftang alle Sandlungen bedingen: bie Freiheit nur Gdein fenn. Infofern fagt Spinoga fogar bon fich gang confequent, baß "er die menschlichen Dinge und Thatigkeiten nicht anders betrachte, ale handle es fich um mathematische Figuren.1)" Soweit ware ber Spinogismus allerbings bas einzige rationelle Anefunftemittel fur bas Denten gegenüber ber abstrufen Ab= Braftion eines blog phyfitalifch mechanischen Caufalitategu= fammenhange, bem jeder Grund außer bem bes oberflächlichften Empiriemus fehlt, und bieg um fo mehr, als bas, was burch fich ift und burch fich begriffen wird, auch wirklich allein nur erfte und höchfte Urfache alles Unbern jenn fann, alfo nothminig auch allein fie ift. Run freilich ift, was nothwenbig

<sup>1)</sup> Sieh bei Erenbelenburg "Log. Unterfuchungen." II. 42-43.

bie Ursache ist, beshalb nicht schon auch die nothwendig ursache, wie Spinoza behauptet, ohne jedoch nur irgend wie den Beweis hiefür anzutreten; deshalb, weil Gott nothwendig als Ursache erkannt wird, folgt noch nicht, daß auch die Dinge und somit auch die Handlungen des Menschen nothwendig aus ihm, der Substanz folgen. Er sindet eben in der Erfahrung eine Welt vor, und da diese eine erste Ursache nothwendig voraussetz, läßt er auch umgekehrt die Welt nothwendig aus ihr folgen. Aber jene Substanz, die nothwendig als erste Ursache zu denken, könnte ja ebenso auch die freie Ursache sensen, wobei dann freilich gezeigt werden müßte, wie dieß zu benken.

Doch soll vorerst auf Spinoza nur hingewiesen seyn, um zu zeigen, baß wenn überhanpt noch Bernunft in eine Geschichtsaufassung wie die Buckle's kommen soll, man allensalls nur auf Spinoza ober ein anderes ähnliches Spstem ber Nothwendigkeit zurückgehen müßte. Freilich bliebe bann immer noch übrig, auch zu beweisen, baß die Dinge und Handlungen wirklich nothwendiger Weise aus ber Substanz folgen, wie zu zeigen, in welcher Weise dieß stattfände.

Es läßt sich nicht läugnen, daß Spinoza dadurch, daß er Alles, auch die Handlungen der Menschen immanenter Weise solgen läßt, jene stille Ruhe des Quietismus gewonnen, welche so vielfach die Geister angezogen und gesesselt hat, so z. B. Göthe, wenn er sagt: "Die vernünftige Welt ist von Geschlecht zu Geschlecht auf ein folgerechtes Thun angewiesen."1) Alles solgt in jener ruhigen Weise, wie in einem mathematischen Lehrsat; aber diese Ruhe ist erkauft um den Preis der Freiheit, der göttlichen und menschlichen. Die Geschichte selbst ist aufgehoben; denn sie müßte sich zuleht berechnen lassen. Was sich aber berechnen läßt ist nicht Geschichte.<sup>2</sup>)

Doch ist ichon vom Standpunkt bes Princips aus eine

<sup>1) 28. 28. 27. 518.</sup> 

<sup>2)</sup> Schelling 28. 19. 1, I. 476.

Ache Ableitung ber Dinge in immanenter Folge vorerft mehr 48 gweifelhaft - fo ftellt fich bemfelben von Geite ber wirtiden Gefchichte, wie bes allgemeinen Bewußtfenns, bas Berugtienn ber Freiheit entgegen. Ift jebe Sanblung, jebe That jum Boraus zwar nicht burch Prabeftination eines perfonlichen Goties, fo boch burch bie Ratur ber Subftang als eine immanente Folge bestimmt, fo ift mit ber Freiheit auch ber Unterfcbied von Gut und Bofe aufgehoben, wie benn Spinoga biefen Unterschieb nur in bem Wegenfat von bem erblictt, mas une nutlich und bem mas hinderlich ift, bieg Ratliche zu erreichen.1) Begen eine folche Lehre fehrt fich aber eben die Thatfache bes sittlichen Gefühls, bas auch in ber Beichichte als Thatfache anerkannt werben muß, welches oftmals in ber Lage ift, einen Bortheil zu erreichen, und boch ibn gum Opfer bringt, ja eigenen Schaben mablet, um bem im Innern fprechenben fittlichen Bewußtfebn ju genugen. 36 will abjehen von ben ungabligen fittlichen Beroen bes Chriftenthume, ja nicht einmal bie bes Beibenthums entgegenbalten, nur ein fall aus neuerer Zeit fei angeführt, ben La= zarus ergablt, und zwar aus einer Claffe Menfchen, bie ge= wiß nicht zu ben fittlichen Beroen gablen. Bor einiger Beit feien , fo ergablt Lagarus, aus einem Gefangnig mehrere Strafflinge über bem gefrorenen Graben einer Feftung ent= tommen. Die Befängnigmarter mertten es und eilen nach. Die Befangenen waren bereits jenfeits, ein Barter will nach, bas Gis bricht unter ihm, und er mare verloren gewesen, wenn nicht ein Strafting nochmal gurudgefehrt mare und mit eigener Befahr bas Leben feines Berfolgers gerettet hatte.2) Gemäß obiger Definition hatte bier ber Straffing bofe, weil ju feinem eigenen Schaben gehandelt. Durch folchen Biber=

Per bonum id intelligam, quod certe scimus, nobis esse utile.
 Per malum autem id, quod certe scimus impedire, quo minus boni alicujus simus compotes. Eth. P. IV. def. 1-2.

<sup>2)</sup> Bagarus: "Ueber bie 3been in ber Gefchichte" Berlin 1865 G. 47.

spruch richtet sich das System auf dem sittlichen Standpunkt selbst. Aber Spinoza hat es unterlassen von der Substanz aus zu zeigen, wie jener Gegensat von Gut und Bose nur der Gegensat von Rütlich und Schädlich seyn könne. Spinoza steht ebenso blind der Substanz gegenüber wie Budle vor der empirischen Causalität, während jener Strässing sicher der sittlichen Güte seiner That sich erfreuen konnte.

Spinoza sagt zwar, die Menschen halten sich für frei, weil sie wohl ihrer Handlungen, aber nicht ihrer beterminirenden Ursache sich bewußt sind. Es mag nun dieß Gefühl der Macht sich selbst bestimmen zu können, ein Borurtheil senn, jedenfalls ist es ein Borurtheil, das die ganze Menschheit theilt, auf Grund dessen alles Große in der ganzen Geschichte sich entwickelt, ein Borurtheil, welches mit jenem völlig auf gleicher Linie steht, daß Dinge außer uns sind, d. h. es ist eben auch eine Thatsache der Erfahrung, die nimmer verleugnet werden kann, wohl aber erklärt, begriffen werden will.

Und in ber That, wenn die Thatsachen ber Geschichte nur die Folgen einer durch eine unverbrüchliche Rothwendigfeit bedingten Berkettung von Ursachen wären, der Ausbruck eines in der ewigen Substanz liegenden Gesehes, so müßten benn doch in der Geschichte längst, wie in der Mathematik die Zahl, in der Geometrie der Naum sich haben berechnen lassen, auch die Gesehe der geschichtlichen Erscheinungen d. h. der Thatsachen ebenso mathematisch nachzuweisen seyn, wie die Gesehe der Cyklen der Himmelskörper, die Gesehmäßigkeit in der Berbindung der Elemente der Materie.

Uebrigens sind in neuerer Zeit wirklich noch andere Berssuche aufgetaucht, die bis zur äußersten Einseitigkeit die Geschichte in das Gebiet der Physik herabziehen wollen. Dahin gehört z. B. Taine, dem die Geschichte nur ein Problem der Mathematik ist, und nach dem "Tugend und Laster sich verbalten wie Zucker und Bitriol.") Diese und andere Ercentris

<sup>1)</sup> Siehe Rocholl 226.

wien frivoler Geschichtsbehandlung haben für uns um so wiger Bebentung, als sie fast alle Gebiete ber Geschichte worneherein ausschließen mussen, ober ihnen, wenn es boch ucht völlig thunlich, eine nur untergeordnete zufällige Stellung inräumen; so wenn Comte die Entwicklung der Menschheit in drei Stusen sich volldringen läßt, deren erste die theologische, religiöse senn soll, die zweite die metaphysische oder abstrakte ind endlich drittens die scientissische. Dieß sind lede und geistlose Allgemeinheiten, deren Urhebern eben Alles sehlt, was zu einer Ansfassung der thatsächlichen Geschichte, geschweige erst zu einer Philosophie derselben besähigte: der Sinn des Historikers für die Wirklickseit, der Sinn des Philosophen für die Totalität.

Benn aber nun weber bas bloß außerlich als wirkend gebachte Caufalitätegefet ale bie bie Sandlungen ber Menfchen medanifch vertettenbe Nothwenbigfeit ber Beschichte gu Grunde gelegt werben tann, ebensowenig aber auch ein substanzielles Brincip, bas mit immanenter Rothwendigfeit bie Sandlungen und Thatfachen ber Geschichte bestimmt, wenn im Gegentheil beiben Muffaffungen gegenüber immer wieber bie Freiheit und mar als fittliche nicht geläugnet werben fann, fo burfte bie nachfte Annahme bie fenn, bag in ber Beschichte neben ber nicht zu beseitigenben Freiheit eine biefelbe außerlich fie beidrantenbe Rothwendigfeit walte, aus beren Bufammenwirfen bie Befchichte entftebe. Dieg führt une gu bem Berfuche Rante in feiner Gdrift: "Ibeen gu einer allgemeinen Beicidite in weltburgerlicher Absicht."1) Rant fieht bier völlig von bem metaphyfifden Begriff ber Freiheit ab und nimmt fie nur ale empirische Thatfache, welcher gegenüber er eine Rothigung ber Ratur ftellt, welche bie Freiheit veranlagt fich ju beidranten, woburch bann bie fich wiberftreitenben Sand= lungen in Sarmonie gebracht wurben. Gein Standpunkt ift jomit ber bee Duglismus von Freiheit und Ratur=Rothigung.

<sup>1)</sup> Rant's Sammlung M. Schriften. Königsberg 1799, Bb. III 133. Hartensteins Ausgabe Bb. IV. S. 291.

Er beginnt bamit: "Bas man fich auch in metaphyfischer Ubficht fur einen Begriff von ber Freiheit bes Willens machen mag, fo find boch bie Ericbeinungen beffelben, bie menschlichen Sandlungen ebensowohl als jede andere Raturbegebenheit nach allgemeinen Raturgesetzen bestimmt, es laffe fich baber trot bes Spiels ber Freiheit . . . boch in ber Weichichte im Großen ein regelmäßiger Gang entbeden und bas, mas am einzelnen Gubjette verwickelt und regellos icheint, tonne boch an ber gangen Gattung als eine ftetig fortgebenbe Entwicklung ber urfprunglichen Unlagen erfannt werben." Siebei beruft auch er fich auf die Statistit ber Ghen, Beburten und ber Sterbefalle, in benen ein Befet fich aussprache. In ähnlicher Beise glaubt er, verhalte es fich auch mit ben freien Sandlungen ber Menschen. "Dbwohl jeber Gingelne nach feinem Sinne eine eigene Absicht befolgt, arbeitet er boch unbemertt an ber Naturabsicht, bie ihm felbst unbefannt bleibt, ba bie Menschen in ihren Bestrebungen nicht blog inftintimäßig wie Thiere und boch auch nicht wie vernünftige Beltburger nach einem verabrebeten Plane im Gangen verfahren, fo icheint feine planmäßige Beschichte von ihnen möglich . . . man finbet bei auscheinenber Beisheit im Gingelnen boch endlich Alles im Großen aus Thorheit, findischer Gitelfeit, oft auch aus findifcher Bosheit und Berftorungefucht gufammengewebt. Es ift baber feine Mustunft fur ben Philosophen als bag er, ba er bei ben Menfchen und ihrem Spiele im Großen gar feine vernünftige eigene Absicht vorausseben fann, ce versuche ob er nicht eine naturabsicht in diefem wiberfinnigen Gange menschlicher Dinge entbeden tonne, aus welcher bon Beicopfen, die ohne eigenen Plan verfahren, bennoch eine Befchichte nach einem beftimmten Blane ber Ratur möglich fei."

Rant sagt nun zwar (Sat 9), die Naturabsicht wurde besser "Borsehung" genannt, allein in seiner spätern Abhands lung "zum ewigen Frieden"), wo er von bessen Garantien

<sup>1)</sup> Königsberg 1795 G. 47 ff.

met, bemertt er entfprechenb feiner gangen Philosophie ausradlich, bag "biefe Bewähr bie große Runftlerin Ratur leifte, beren mechanischem Laufe fichtbarlich Zwedmäßigfeit beworleuchte, burch bie Zwietracht bes Menschen Gintracht febft wiber ihren Billen emportommen ju laffen. Infofern nun bief ale Rothigung einer in ihren Birfungegeseinen unbefannten Urfache gefühlt wirb, erscheine es als Schickfal, infofern aber ihre Zwedfmagigfeit im Laufe ber Belt erwogen und als Beisheit einer ben Beltlauf prabeterminirenben Urfache betrachtet wird, wurde biefe Borfebung genannt, bie wir aber nicht erfennen, fondern bingubenten tonnen und muffen. Infofern fei auch in der Theorie ber Gebrauch bes Bortes Ratur bescheibener als ber ber Borfebung." Da aber von Rant nicht erklart ift, wie bie Ratur felbft gu einer Abficht tommt, ja biefe felbft nur mechanisch, blindlinge wirtt, ift mit einer folden Borfehung, die einer blinden Rothwendig= feit gleich , und fur fich nur ein Rame ift , ber Dualismus weber erflart noch gehoben. Much Rant bleibt eben vor ber vollig einseitig und abstratt aufgefaßten Thatjache bes Wegen= fates in ber geschichtlichen Belt fteben.1)

Es ist gewiß, daß die Geschichte weber durch eine Art thierischen Instinctes, welcher die vielsach auseinandergehenden und doch wieder so unendlich verschlungenen Handlungen ber Menschen zu einem Ziele führt, zu erklären, ebenso aber auch, taß dieselbe nicht nach einem von den Menschen selbst verabredeten Plane gewirft werde. Kann man ja dieß nicht einmal von einer Zeit, geschweige von ihr als einem Ganzen sagen.

Anberfeits lagt fich boch auch nicht laugnen, bag Bolter und Zeiten oft wie instinktmäßig von Ginem Gebanken ersgriffen ein Ziel verfolgen, wie baß auch selbst mit Absicht und Ueberlegung ber Plan etwa eines Herrschgewaltigen gleichs jam testamentarisch für eine Zeit sich forterbt. Allein all bieß

<sup>1)</sup> Bir werden feben, wie ungleich tiefer eine fpatere Philosophie bie in ber Geschichte waltenbe Rothwendigfeit erfaßt hat.

ist immer nur raumlich und zeitlich beschränkt und kann nimmer gelten von der Geschichte im großen Ganzen. Insosern hat Rant wohl recht, wenn er diese conkreten Erscheinungen nicht berücksichtigend eine Rothwendigkeit allgemeiner Art sucht, die für das Ganze gilt und überhaupt den menschlichen Handblungen eine Schranke setz, so daß sie wollend und auch nicht wollend zu einem Ziele gesührt werden. Diese Nothwendigskeit und das durch sie bedingte Ziel erblickt er nun in seiner "Absicht der Natur."

Es ift aber nur die Natur im Allgemeinen, welche Kant meint, er sagt aber nicht, was benn eigentlich diese Natur selbst ist, er redet nur von "ihrer Absicht," von "ihrem versborgenen Plan" (Sat 8), bavon, "baß sie gewollt" (Sat 3), er redet von "dem Mittel, bessen sieselbe bedient" (Sat 4). Ja indem er in den 9 Sätzen vorerst nur einen Leitsaden a priori geben will, um ein sonst planloses Aggregat mensche licher Handlungen wenigstens im Großen als ein System darzustellen, hofft er, daß wie die Natur einen Kepler und Newton hervorgebracht, sie auch einen Mann hervorbringen werde, der im Stande wäre, die Geschichte nach diesem Leitsaden abzusassen.

Run ist diese Naturabsicht für Kant selbst nur ein Postulat für die empirische Auffassung der Geschichte, denn da ihm die menschlichen Handlungen "im großen Ganzen aus Thorheit, Eitelkeit und Bosheit zusammengesetzt erscheinen," und er doch einen Zusammenhang in diesem Wirrsal sordert, sucht er diesen durch die Naturabsicht erreichen zu können, ohne selbst die Absicht der Natur in Bezug auf den Menschen anders zu begründen, als dadurch, daß die Menschen vernünstig sind. Insosern heißt es, daß gerade "im Menschen ihre Abssicht es sei, daß er frei vom Instinkt nur durch seine Bernunft der Glückseligkeit und Bollkommenheit theilhast werde." (Sah 3). So bleibt sie nur Abstraktion von dem empirischen Menschen, wenn auch die Weise, wie er sie behandelt, doch wenigstens an die Transcendenz streift.

Die Abficht in Bezug auf bie Geschichte felbft liegt in ber Rafur bes Menichen ausgesprochen. Rant geht baber von bem allgemeinen Gate aus, "bag alle Raturanlagen eines Befchopfes bestimmt find, fich einmal vollständig und zwed: magig auszuwideln" (Gat 1). "Run aber find bie Denichen bie einzigen vernunftigen Geschöpfe auf Erben und jomit bies jenigen, weilche in ber Entwidlung ihrer Unlagen an ben Bebrauch ber Bernunft gewiesen finb. Bei ber furgen Lebens: bauer bes Einzelnen tann bieg aber nur in ber Battung, nicht im Individuum vollständig geschehen." Bas nun ben Bebanten betrifft, bag alle menschlichen Anlagen nur in ber Gattung fich entwideln follen, ift berfelbe immerbin ein fruchtbarer, aber ber hiefur angeführte Grund boch nur wieber ju febr ein gufälliger, und er murbe nicht ausschliegen, bag bei langer Lebensbauer auch ber Gingelne biefelben vollftanbiger entwickeln tonnte. Benn aber einmal von einer Raturabficht in Bezug auf die Gattung die Rebe fenn foll, mare es boch richtiger ju fagen, bag - nach einer folden Raturabsicht bereits feber Gingelne felbit icon als ein Glied bes Gangen feine Stellung, feine besondere Aufgabe, bamit aber auch eine contret beichrantte Entwicklung haben mußte.1) Allein Rant halt nun ben Begriff ber Gattung ale Abstrattion fest und jo bilbet ihm bie Menschheit nur eine nominelle Ginheit, die Einzelnen find nicht felbft burch ein inneres reales Band verfnupft. Allerdings fagt Rant, bag ber Gingelne nur im Gangen ber Gemeinschaft gludfelig fenn fonne, foweit es

<sup>1)</sup> Schelling hat bereits 1798 in seiner Abhandlung: "Ob eine Bhilosophie der Geschichte möglich sei" (B. B. 1, 469) sich ungleich tiefer dahin ansgesprochen, daß "Geschichte nur da ist, wo ein Ideal, und wo trot unendlich mannigsaltigen Abweichungen von demselben im Einzelnen, doch völlige Congruenz im Ganzen stattsindet . . . . Geschichte überhaupt nur von Besen, die den Charafter einer Gattung haben, möglich ist, daßer wir allein auch aus diesem Sas die Besugniß, das Menschengeschlecht als Ein Ganzes vorzustellen, werden ableiten können."

ist immer nur raumlich und zeitlich beschränkt und kann nimmer gelten von der Geschichte im großen Ganzen. Insosern hat Rant wohl recht, wenn er diese conkreten Erscheinungen nicht berücksichtigend eine Nothwendigkeit allgemeiner Art sucht, die für das Ganze gilt und überhaupt den menschlichen Hande lungen eine Schranke setzt, so daß sie wollend und auch nicht wollend zu einem Ziele geführt werden. Diese Nothwendigskeit und das durch sie bedingte Ziel erblicht er nun in seiner "Absicht der Natur."

Es ift aber nur die Natur im Allgemeinen, welche Kant meint, er sagt aber nicht, was benn eigentlich diese Natur selbst ist, er redet nur von "ihrer Absicht," von "ihrem vers borgenen Plan" (Sah 8), davon, "daß sie gewollt" (Sah 3), er redet von "dem Mittel, bessen sich bieselbe bedient" (Sah 4). Ja indem er in den 9 Sähen vorerst nur einen Leitsaden a priori geben will, um ein sonst planloses Aggregat mensche licher Handlungen wenigstens im Großen als ein System darzustellen, hofft er, daß wie die Natur einen Kepler und Newton hervorgebracht, sie auch einen Mann hervordringen werde, der im Stande wäre, die Geschichte nach diesem Leitsfaden abzusassen.

Run ist diese Naturabsicht für Kant selbst nur ein Postulat für die empirische Auffassung der Geschichte, denn da ihm die menschlichen Handlungen "im großen Ganzen aus Thorheit, Eitelteit und Bosheit zusammengesetzt erscheinen," und er doch einen Zusammenhang in diesem Wirrsal sordert, sucht er diesen durch die Naturabsicht erreichen zu können, ohne selbst die Absicht der Natur in Bezug auf den Menschen anders zu begründen, als dadurch, daß die Menschen vernünstig sind. Insosern heißt es, daß gerade "im Menschen ihre Absicht es sei, daß er frei vom Instinkt nur durch seine Bernunst der Glückseitzt und Bollommenheit theilhaft werde." (Sah 3). So bleibt sie nur Abstraktion von dem empirischen Menschen, wenn auch die Weise, wie er sie behandelt, doch wenigstens an die Transcendenz streift.

Die Abficht in Bezug auf bie Befchichte felbft liegt in ter Ratur bes Menichen ausgesprochen. Rant geht baber ten bem allgemeinen Gage aus, "bag alle Naturanlagen eines Beicopfes bestimmt find, fich einmal vollstandig und zwednifig auszuwideln" (Gat 1). "Run aber find bie Menfchen tie einzigen vernunftigen Geschöpfe auf Erben und somit bies enigen, weilche in ber Entwidlung ihrer Anlagen an ben Bebrauch ber Bernunft gewiesen find. Bei ber furgen Lebens: bauer bes Gingelnen fann bieg aber nur in ber Gattung, micht int Individuum vollstandig geschehen." Bas nun ben Bebanten betrifft, bag alle menfchlichen Anlagen nur in ber Battung fich entwideln follen, ift berfelbe immerbin ein fruchtbarer, aber ber biefur angeführte Grund boch nur wieber ju febr ein jufalliger, und er murbe nicht ausschließen, bag bei langer Bebensbauer auch ber Gingelne biefelben vollftanbiger entwickeln tonnte. Wenn aber einmal von einer Naturabsicht in Bezug auf die Gattung die Rebe fenn foll, mare es boch richtiger gu fagen, baß - nach einer folchen Raturabficht bereits feber Gingelne felbit ichon als ein Glieb bes Gangen feine Stellung, feine befonbere Aufgabe, bamit aber auch eine confret beschrantte Entwicklung haben mußte.1) Allein Rant balt nun ben Begriff ber Gattung als Abstrattion fest unb jo bilbet ihm die Menschheit nur eine nominelle Ginheit, die Einzelnen find nicht felbft burch ein inneres reales Band vertnupft. Allerbinge fagt Rant, bag ber Gingelne nur im Gangen ber Gemeinschaft gludfelig fenn tonne, foweit es

<sup>1)</sup> Schelling hat bereits 1798 in seiner Abhandlung: "Ob eine Philosophie der Geschichte möglich sei" (B. B. 1, 469) sich unsgleich tiefer dahin ansgesprochen, daß "Geschichte nur da ist, wo ein Ideal, und wo trot unendlich mannigsaltigen Abweichungen von demselben im Einzelnen, doch völlige Congruenz im Ganzen stattsindet . . . Geschichte überhaupt nur von Besen, die den Charafter einer Gattung haben, möglich ist, daher wir allein auch aus diesem Sat die Besugniß, das Menschengeschlecht als Ein Ganzes vorzustellen, werden ableiten können."

auf Erben möglich ift, allein beghalb ift nicht auch jeber ichon gludlich und Rant felbft finbet es befrembenb und rathfelhaft, baß bie "alteren Generationen nur um ber fpateren willen ihr mubfeliges Gefchaft treiben und nur bie fpateren bas Glud haben follten in bem Gebaube zu wohnen, an bem eine lange Reihe ihrer Borfahrer, wenn auch ohne Absicht gearbeitet haben." Infofern hat bas Inbivibuum, weil fein Biel fur fich, auch teine Bebeutung in ber Gefchichte. Es ift nur Moment, Stufe für ein fpateres Befchlecht, "bas allein erntet," wonach bie Gefchlechter von Jahrtaufenden in aller Dubfal gerungen. Run forbert aber nicht bas Geschlecht im Allgemeinen und in abstracto, als Gattungebegriff, fonbern immer nur bas Individuum junachft gludfelig gu fenn, und ein gludfeliges Geichlecht tann ale Gattung nur aus gludlichen Individuen befteben, wenn auch immerbin ber Gingelne, insofern er an bie Unberen gewiesen ift, nur wieber im Bangen bes Gefchlechte gludfelig fenn tann. Da aber bieß fcon wegen ber furgen Lebensbauer bes Gingelnen nicht moglich. fo wird bie Abficht ber Ratur boch nie erreicht. Infofern ift fcon nach biefer Geite bie bobere Rothwendigkeit, welche Rant fur bie Geschichte in feiner Naturabsicht poftulirt, un= genugend. Wir werben fogleich feben, bag bieg auch nach ben übrigen Begiehungen ber Tall ift.

Der Naturabsicht gegenüber steht die Freiheit. Aber biese Freiheit besitht ber Mensch nicht schon unmittelbar, sie ist ihm nur als Bermögen mit dem Bermögen der Bernunft gegeben. Unmittelbar ist der Mensch "am Sängelbande der Natur" vom Instinkt als der Stimme Gottes geleitet1), aber eben weil er das Bermögen der Bernunft hat, soll er aus diesem Paradiese heraustreten, dem Gängelbande der Natur sich entreißen und nicht durch Instinkt und angeborne Kenntznisse, sondern vielmehr Alles aus sich selbst herausbringen,

<sup>1)</sup> Siehe ben gleichzeitigen Auffan "Ueber ben Anfang ber Beichichte". I. c. III. 250.

die Bebedung, bie Mittel ju feiner Bertheibigung, alle Er-

Beil aljo bie Freiheit nicht unmittelbar mit bem Den= iden gefett ift, finbet er fich auch nicht anfänglich icon einer fittlichen Aufgabe gegenübergeftellt. Erft burch bas Beraustreten aus bem Gangelbanbe ber Ratur entsteht bie Greibeit, aber auch nur jene leere, fchrantenlofe Freiheit ber Billfur, bie er befitt und in ber er von feinen Leibendaften und Trieben beherricht, nur biefe gu befriedigen fucht. Aber gerabe baburch foll er jum Gebrauch ber Bermunft geführt werben. Das Mittel nun, beffen fich bie Ratur bebient, bie Entwicklung all ihrer Unlagen gu Stanbe gu bringen, ift ber Untagonismus berfelben. "Untagonis= mus aber ift die unselige Geselligfeit, die in bem Sange bes Wenschen fich zu vergesellschaften, andererseits in bem fich gu vereingelnen befteht, Alles blog nach feinem Ginne zu wollen." Der Biberfpruch von beiben erwedt erft bie Rrafte ber Menichen : Chriucht, Berrichfucht, Sabfucht zc., Die anftatt bes thierifchen Inftintte in ihm wirfen.

Go beginnt alfo Rant die Geschichte, anftatt mit ber freien fittlichen That, mit ber felbstfüchtigen Willfur und bem baburch gewedten Biberftreit affer Leibenschaften, d. b. mit bem Rriege Aller gegen Alle. Inbem aber ber Denich nun bie Bernunft gebraucht, foll er allmählig "aus ber großten Robigteit gur größten Geschicklichfeit, innerer Bollfommen= bett ber Dentungsart und baburch gur Gludfeligfeit fich em= porarbeiten (Gas 3), fo bag gemäß ber Naturabsicht bie Roth bes Dajenns es ift, welche bie Entwicklung "aus ber Ungefelligfeit gur Befelligfeit und Sarmonie führt." "Das größte Broblem fur bie Menfchengattung, gu beffen Huflofung bie Natur ihn gwingt, ift aber bie Erreichung einer allgemeinen bas Recht verwaltenben burgerlichen Gefellichaft" (Gat 5). "Dieg Broblem ift zugleich bas fcmerfte und tann erft am fpateften gelost werben;" es ift felbft aber abhangig "bon bem Problem eines gefemagigen außeren Staatever=

blieben ist. Freilich unter ber Boraussetzung, daß die Menschheit in einem thierisch rohen Zustand die Geschichte begann, kann nur die Noth die Menschen zwingen in den Zustand des Zwanges zu treten, "indem sie in wilder Freiheit nicht lange neben einander bestehen können. Wie dicht stehende Bäume einander nöthigen gerade zu wachsen, so ist auch alle Eultur und Kunst eine Frucht der Ungeselligkeit, die durch sich selbst genöthigt wird, sich zu discipliniren" (Sat 5). Nur Schade, daß die Wilden trop ihrer "Ungeselligkeit und ihrer wilden Freiheit", in der sie seit Jahrtausenden gelebt, doch noch nicht die Frucht ihrer Ungeselligkeit: Eultur und Kunst geärntet und sich selbst noch nicht genöthigt sahen, sich zu discipliniren und ihre Anlagen zu entwickeln.

Doch abgesehen bavon, so ist hier ber Dualismus zwischen ber Naturabsicht und einer wilden Freiheit — nur vermittelt burch ben Widerstreit der beiben Triebe, durch welchen die Menschen ganz äußerlich, also nur mechanisch gezwungen werden, "zusammenzustimmen".

Run foll freilich bas, was anfänglich nur erzwungen geschah, allmälig "in ein moralisches Bange verwandelt werben" und ber Menich burch eigene Bernunft Gludfeligfeit und Bolltommenheit fich verschaffen. Indem nun aber ber Menich vermoge ber vernünftigen Ginficht mit Absicht und freier Gelbstbeftimmung in bie Naturabsicht eingeht, fo fcheint es, als ob ber Dualismus von Rothwendigkeit und Freiheit in biefer boberen Ginheit jum Musgleich fommen murben. Allein, wenn es auch bie Raturabsicht ift, bag bie Denichen allmälig burch bernunftiges Sanbeln gu einem moralifchen Gangen fich verbinben, inbem fie zuerft Gingelnftaaten grunben, bann aber auch bie einzelnen Staaten fich ebenfo all= malig wie bie Individuen gu einem Bolferbunde fich vereinen, jo läßt fich, wie Rant felbft bemertt, zumal "aus fo frummem Solz, ale woraus ber Menich gemacht ift, nichts Gerabes gezimmert werben tann" und ba Jeber fo leicht "feine Freiheit in Unfehung feines Gleichen migbraucht", boch jener Dualism me beben. Daber glaubt auch Rant, bag wirklich nur bie annaberung zu biefer Ibee une von ber Ratur auferlegt iei. Aber wenn bieg, jo wird Gludfeligfeit, welche boch in at Abficht ber Ratur gelegen fenn muß, weber fur ben Gin= plnen noch fur die Befammtheit erreicht, ja ber Plan felbft Meibt in jebem Momente immer wieber gefahrbet, jumal bie Thatfache in jeber Gulturperiode wiebertehrt, bag mit ber Steigerung ber intelleftuellen Bilbung bie sittliche Bilbung nicht immer fort =, fondern vielfach ruchwarts fchreitet, und Der Bergeben und Berbrechen, wenn nicht rober, aber nur um fo raffinirter genbt werben. Go fieht fich Rant gulegt genothigt, ben Fortschritt auf die fortschreitenbe Legalität einzuschranten. Aber neben biefer tann ebenfo eine außerft unmoralifde Gefinnung fich geltenb machen, wie bie Begenmart beweist. Much Legalität tann baber nicht "zum ewigen Brieben" fuhren, um fo weniger aber Biel und Aufgabe ber Geschichte fenn. Go lagt ber Dualismus Rants es nie gu einem hoberen Musgleich und gur Ginheit tommen. Much ber tategorifche Imperatio", in Allem ber Bernunft gemäß zu banbeln, führt baber nicht über ben Gegenfat binaus gu einer wahren innern Durchbringung von Gefet und Freiheit.

Wenn zwar Kant am Schlusse seiner Schrift: Zum ewigen Frieden') sagt: "Der ewige Friede ist keine leere Idee, sondern eine Aufgabe, die nach und nach aufgelöst ihrem Ziele beständig näher kommt", so möchte es scheinen, als ob er doch nicht an der wirklichen Lösung verzweiste, ja er sucht "gegenüber der Zweizungigkeit der Politik in Anssehung der Moral" ein transcendentales und bejahendes Princip') des öffentlichen Rechts. Allein "die bloße Ueberseinstimmung der Maximen der Publicität mit Necht und Politik" führt objektiv so wenig über den Dualismus hinaus als subjektiv "der kategorische Imperativ". Kant erkennt

<sup>1)</sup> Rönigsberg 1795 G. 104.

<sup>2)</sup> l. c. 102-103.

wohl, bag ein transcendentales Brincip erft eine hobere Ginheit bringen tonnte; aber die Transcenbeng ift bei Rant boch immer nur eine 3bee, welche nur einen annaberunge= weifen Musgleich ber 3bee bebingt, nimmer aber thatfachlich bieg vermag. In feiner Schrift: "Religion innerhalb ber reinen Bernunft" rebet er fogar bon einem ethifchen Reiche Gottes auf Erben. Da aber bieg nur in bem Begriff einer allgemeinen Religion ber Liebe, bie in uns ift, befteht, er jebe übernatürliche Silfe als eine transcenbente 3bee felbft in prattifder Absicht für febr gewagt halt, weil, was uns als fittlich gutes Berhalten zugerechnet werben foll, nur burch ben beften Gebrauch unferer Rrafte gefchehen mußte'): fo tann felbft ein berartiges Reich Gottes in uns, weil nur auf bie eigenen Rrafte bes Menschen gestellt, nie erreichbar febn und somit ber Dualismus nie gelost werben. In ber "Rritit ber prattifchen Bernunft" ichließt er baraus, bag bas Inbivibuum in biefer Belt nicht volltommen werben fann, auf beffen unendliche Fortbauer, b. h. auf die Unfterblichkeit. Dan follte meinen, bag bann bas bieffeitige Leben boch nur als Borftufe einer tunftigen Bollenbung und Gludfeligfeit gu betrachten ware. Aber fur Rant ift auch bie Unfterblichfeit nur ein Poftulat ber prattifchen Bernunft, fie bebingt nur einen Progreffus ins Unendliche. Gin folder geht aber immer nur ins Leere, ohne je gum Biele gu tommen.

Kants Berfuch, für die Geschichte einen Leitfaben a priori zu bieten, ruht somit auf einem Dualismus, bem jebe Bermittlung fehlt. Denn wenn auch bas freie, vernunftgemäße Handeln die Absicht der Natur verwirklichen und so zum Ziele führen soll, so ist dieses, die Glückseligkeit, boch in ber Geschichte immer wieder durch die Freiheit gefährdet und

<sup>1)</sup> Königsberg, 2. Auft. 1794. Es ist nicht zu verkennen, daß diese Ansicht Kants das eine Extrem bilbet, dem die Lehre der Reformatoren dem sittlichen Unvermögen des Menschen und dem Fisducial-Glauben als das andere gegenübersteht.

nie zu erreichen, bie Rothwendigkeit bleibt immer nur außere Rolbigung.

Doch "Rants Blan", bemertt Schelling mit Recht, "beabfichtigt" nur eine Berftanbesgesetmäßigfeit im Bangen ber Geidlichte. Der Blan ber Ratur ift felbft alfo nur "ber empi= rifche Biberichein ber mahren Rothwendigkeit 1), welche aber bann nicht mehr eine bloß augere mechanisch wirfende fenn tann , fonbern eine bobere innere fenn muß." Dbwohl nun Rants "Ibeen" ju einem Berftanbnig ber Geschichte nicht führen tonnen und alfo feine Soffnung, bag nach biefem Leitfaben ein neuer Newton etwa "bie Befchichte behandeln tonnte", nicht fich erfullen burfte, fo lagt fich anberfeits boch nicht laugnen, bag er wie in vielen anbern Dingen wenigstens auch bier zu Fragen geführt bat, welche beantmortet werben muffen, wenn irgendwie von bem Apriorischen ber Befchichte auch nur bie Rebe fenn foll. Gbenfo bat Rant Bebanten ausgesprochen, welche wirflich Standpuntte gewähren und burch bie Beschichte gerechtfertiget find, und von benen aus biefelbe wenigftens mittelft ber Berftanbes= refferion betrachtet werben fann.

Kant hat vor Allem insofern Recht, wenn er nach bem möglichen Anfang ber Geschichte, wie nach bem durch diesen bedingten möglichen Ziele derselben fragt und so auch hier eine apriorischen Ziele derselben fragt und so auch hier eine apriorische Erkenntniß fordert. Allein diese Fragen können nicht auf Boraussehungen hin gelöst werden, welche bloß von einzelnen empirischen Thatsachen, die überdieß seder Kritik entbehren, wie z. B. der angeblich ursprüngliche thiestische Bustand, abstrahirt worden, um dann von ihnen als etwas Gegebenem auszugehen. Wenn von "Apriorischem" die Rede sens soll, darf nicht bloß a priori gezeigt werden, wie eine Geschichte auf Grund der Freiheit möglich, sondern diese Freiheit selbst und somit das, was durch sie und mittelst ihrer gewirkt ward, muß als ein nothwendiges Moment im Weltzewirkt ward, muß als ein nothwendiges Moment im Weltzen

<sup>1)</sup> Borlefungen über bas Atad. Studium. 2828. I. V. 309.

zusammenhange erkannt werben. Her genügt bann freilich auch nicht mehr ein gewöhnlicher bloß metaphysischer Begriff der Freiheit, von dem Kant auch absieht; der freie Mensch, die Freiheit selbst und somit der Mensch muß a priori als frei erkannt werden. Das Gleiche gilt von der Nothwendigkeit, die Kant als Naturabsicht bestimmt, die aber bei ihm erst recht nur ein von der Empirie abgezogener Berstandesbegriff ist. Auch die Nothwendigkeit, das Geseh, welches in der Geschichte wirksam ist, darf nicht, wenn von Naturabsicht a priori die Rede seyn soll, ein bloßer Berstandesbegriff sehn, und am wenigsten bloß äußerlich der Freiheit gegenübergestellt werden. Die wahre Nothwendigkeit in der Geschichte müßte in ihrem höheren und sehten Grunde erkannt sehn.

Wie aber nun gerabe Kants mechanischer Dualismus von selbst unbeschabet der Freiheit auf die Annahme einer inneren Nothwendigkeit führt, die wieder der Geschichte zu Grunde gelegt werden kann und wodurch eine physiologischebiologische Betrachtung bedingt wird, so hat er noch zwei Gedanken ausgesprochen, von denen seder wieder einer versstandesmäßigen Betrachtung der Geschichte zu Grunde gelegt werden kann. Der eine ist der, daß alle Anlagen und Kräfte des Menschen in der Gattung sich zu entwickeln bestimmt sind; der andere besteht darin, daß der Mensch, wenn er auch anfänglich undewußt an der Geschichte arbeitet, doch allmälig mit Freiheit und Bewußtseyn in den Plan zwar nicht der Natur, aber der Geschichte selbst eingehe. So dieten sich drei mögliche Bersuche geschichtsphilosophischer Betrachtung, auf die wir nun übergehen.

(Schluß folgt.)

## IX.

## Die Werte von Leibnig.

(Elfter Banb.1)

Bom rein philojophifden Standpuntte aus mag man tielleicht verfucht fenn, ju bebauern, bag Leibnig fich einer gerabegu beifpiellofen Bielgeschäftigfeit ergab. Denn wenn auch feine Thatigteit als Bermalter von Bibliothefen, als Gifter und Prafibent von Atabemien ibn nicht ben philosophifchen Studien entfrembete, fo mußte boch eine Beichaftigung, wie fie ihm als Berwalter g. B. von Bergwerten, als Beirath und Unterhanbler vericbiebener Bofe oblag, es ibm faft jur Unmöglichteit werben laffen, bie Beit und Rube berausgufinden, feine philosophifche Dottrin in ausführlicher Beije und in foftematifcher Ordnung ju entwideln. Und boch ift wieberum gerabe bie enge Berührung, in bie Leibnig mit einer Ungahl von fürftlichen Saufern trat, und ber baraus fich ergebende Briefwechfel bes großen Gelehrten mit fürft= lichen Berfonen wieberholt Unlag geworben, bag Leibnig um is mehr auf bas philosophische Thema gurudgeführt wurde, wenngleich jener Briefmechfel auch vorwiegend bas politifche und flaatewiffenicaftliche Gebiet jum Gegenftanbe bat.

<sup>1)</sup> Gemäß feinem handidriftlichen Rachlaffe in ber toniglichen Biblioihet zu hannover. herausgegeben von Onno Klopp. Erfte Reihe. hiftorifd-politifde und ftaatswiffenschaftliche Schriften. Elfter Band.

Diesem Brieswechsel von Leibniz mit fürstlichen Personen hat Onno Klopp, seit er an bas bebeutende Unternehmen ging, die Werke des großen Staatsmannes und Philosophen herauszugeben, nach seiner Bersicherung (Borwort S. VII) von Anfang an seine besondere Fürsorge zugewendet, namentslich demjenigen mit der Kurfürstin Sophie von Braunschweigs-Lüneburg, serner dem mit der Tochter, der Kurfürstin Sophie Charlotte von Brandenburg, nachher ersten Königin von Preußen, endlich dem mit der Kurprinzessin Karoline, nachseherigen Prinzessin von Wales.

Der Briefwechsel mit ber Kurfürstin Sophie, ber sehr ausgebehnt war, ist enthalten in ben Banben VII, VIII und IX ber Klopp'schen Ausgabe ber Werke von Leibniz, brei Bände, in welchen ber Herausgeber in ber That nicht bloß für die Kenntniß von Leibniz gearbeitet, sondern auch dem Geiste und dem Charakter der erhabenen Fürstin ein immerwährendes Denkmal errichtet hat. Die Correspondenz zwischen Leibniz und der Königin Sophie Charlotte von Preußen, in der uns das Bild einer hochbegabten, mit Ernst und Eiser nach Wahrheit suchenden Fürstin entgegentritt, sindet sich in Band X (vgl. "Histor.-polit. Bl." Bd. 79). Der vorliegende Band XI enthält die Correspondenz von Leibniz mit der zuletzt genannten Fürstin, Kurprinzzeisn Karvline, späteren Prinzessin von Wales, Gemahlin des nachherigen Königs-Kurfürsten Georg II.

Einigen wenigen Briefen, die zwischen der Prinzessin Karoline und Leibniz gewechselt wurden, sind wir freilich schon in Band IX begegnet; allein diese Briefe, von bezw. nach Wien, woselbst Leibniz sich derzeit aushielt, datirt, haben mit Recht wegen des Zusammenhanges, in welchem sie mit den Briefen des Gelehrten an die Kurfürstin Sophie stehen, ebendort ihre Stelle gefunden (vgl. Bd. IX S. 416 f., 450, 452, 455). Sonst wurden bisher von der Correspondenz zwischen Leibniz und der Prinzessin Karoline nur einzelne Briefe veröffentlicht in Kemble's State papers and corres-

pondence. London 1857. Der vorliegende Band enthält nun im Ganzen siebenzig Briefe, von benen jedoch nur viersundbreißig auf die direkte Correspondenz zwischen der Prinzessin und Leibniz entfallen, von jeder Seite nämlich siedzehn Schreiben. Der Herausgeber hat aber in passender Weise in jene unmittelbare Correspondenz in chronologischer Folge eine ganze Reihe von Briefen eingeflochten, die zwischen Leibniz und britten Personen gewechselt wurden, Briefe, die theils auf die Initiative der Prinzessin Karoline selbst hin gezichrieben wurden, theils die Person der Prinzessin mehr oder weniger zum Gegenstande haben.

Die Zeit, in welche bieser gesammte Brieswechsel fällt, liegt zwischen bem 16. August 1705 und bem 18. November 1716. Bereits im Jahre 1704 war die Prinzessin mit Leibniz persönlich bekannt geworden. Erstere, die Tochter bes Markgrasen Christian Ernst von Brandenburg-Anspach,1) war nämlich nach dem Tode ihres Baters mit siebenzehn Jahren unter die Bormundschaft des Königs von Preußen gelangt und in Folge bessen nach Lühenburg, dem heutigen Charlottenburg, der Residenz der Königin Sophie Charlotte gekommen. Ebendort tras im Oktober desselben Jahres 1704 auch die Kurfürstin Sophie zum Besuche ein und in ihrem Gesolge Leibniz. Die so enistehende Bekanntschaft der Prinzessin mit Leibniz blieb keine oberstächliche, sondern wurde alsbald in Folge eines Dienstes, den Leibniz der Brinzessin

<sup>1)</sup> Markgraf Christian Ernst war in dem Feldzuge des Jahres 1703 gegen den Kursürsten Max Emmanuel von Bahern der Besehls-haber der Kaiserlichen und der stänklichen Kreistruppen; er siel am 27. März 1703 im Gesechte bei Schmidmühlen an der Vils. Er war nach dem Zeugnisse seines Zeitgenossen Casar Aquilinius (Aussührliche Historie des jehigen bairischen Krieges S. 522) "ein resoluter, verständiger und tapserer Fürst, vornehmlich ein Harriot, auf den nicht weniger das ganze Reich, als insonderheit der stänkliche Kreis seine Hossfrung geseht, daß er ein Retter der Freiheit werden würde."

Raroline zu erweisen Gelegenheit hatte, eine vertrautere. Der Rurfürft Johann Bilbelm von ber Pfalz batte nämlich bie Pringeffin Raroline fur feinen Reffen, ben bamaligen Ronig Rarl III. von Spanien, ben fpateren romifchen Raifer Rarl VI., zur Gemahlin ausersehen. Raturlich mußte fur biefen Fall die Bringeffin guvor gur tatholifchen Rirche gurudfehren. Um ben Uebertritt, wenn möglich, ju Bege gu bringen , hatte ber Rurfurft Johann Bilbelm feinen Beicht= bater, ben Bater Orban, S. J., ber zugleich Mathematiter von Ruf war, nach Berlin entsenbet. Dort fanben in Wegenwart ber Konigin Sophie Charlotte und ber Rurfürstin Sophie verschiebene Unterrebungen zwischen ber Pringeffin unb bem Bater Orban ftatt, beren Berlauf bie Rurfürftin Sophic u. a. mit folgenden Borten beschrieben bat: "Bald fagen Ihre Liebben Ja, balb Rein. Balb meint fie, wir haben feine Priefter, balb find bie Ratholiten abgottisch und verbammlich. Bas noch baraus werben wirb, weiß ich nicht. Wenn ber Bater Orban ju 3hrer Liebben tommt, liegt bie Bibel auf bem Tifch. Dann bifputiren fie brav. hernach weinen Ihre Liebben" (vgl. Onno Rlopp: "Der Fall bes Saufes Stuart und bie Succession bes Saufes Sannover in Groß-Britannien und Frland" Bb. XI G. 297 f.). Die Pringeffin batte teine Reigung, ben Untrag nach Spanien bin angunehmen, und nun war es Leibnig, ber auf Bitten ber Bringeffin bas Schreiben abfaßte, welches ben Rurfürften von ber Pfalg von bem ablehnenben Entschluffe ber Pringeffin in Kenntnig fette. Die Folge biefer Dienftleiftung bes Gelehrten war bie, bag berfelbe bei ber Pringeffin bon ba ab eine Bertrauens= stellung einnahm, sowie, bag fich von ba an zwischen beiben eine rege Correspondeng anspann. Ginige Monate fpater, nachbem bie Unterrebungen in Charlottenburg abgehalten maren, hielt um die Sand ber Bringeffin Raroline ber Rurpring Georg Muguft, ber Entel ber Rurfürftin Cophie von Braunichweig-Luneburg, an. Die Berbung batte Erfolg. Als ber Bater bes Rurpringen Georg August, Konig Georg I. gefront wurde, ernannte er seinen Sohn zum Prinzen von Bales, weßhalb von ba an die Briefe Leibnigens an die Prinzessein Karoline abressirt sind à la Princesse de Galles, während die früheren Schreiben gerichtet sind à la Princesse Electoral.

Die Reihe ber Briefe wird burch ein Schreiben von Leibnig an ben General Schulenburg eröffnet, in welchem es fich hanbelt um "la négociation du mariage de nostre prince Electoral avec la princesse d'Anspach". Diwohl bie Berbinbung gwifchen ber Pringeffin Raroline und Rarl III. bon Spanien nicht zu Stande tam, mithin bie Sendung bes Befuitenpater Orban nach Berlin bin resultatios verlaufen war, fo bewahrte bennoch bie Pringeffin bem Bater ein freundliches Unbenten, wie aus bem an gweiter Stelle ftebenben Schreiben bervorgeht: Leibnitius Orbano S. J. Electoris Palatini confessario. Hannoverae 11. Septembr. 1705. Sma princeps Electoralis nuper Anspacensis sponte et sollicite de valetudine Tua quaesivit. Gaudet Te valere et Te per me jubet salvere . . . 1) 3n Nr. III. haben wir eine birette Correspondeng zwischen ber Pringeffin Raroline und Leibnig bor uns, aus ber wir erfeben, wie baufig Beibe ihre Bebanten austauschten, und wie biefelben auch auf philosophisch=theologischem Gebiete fich bewegten.

Gin Schreiben ber Pringefffin an ben bamals in Bol= fenbuttel weilenben Leibnig zeigt uns, wie genugreich bie

<sup>1)</sup> Wie sehr die Prinzessin Karoline den Pater Orban schätze, geht daraus hervor, daß sie ihn als notro ehor ami bezeichnete, ihm auch mathematische Instrumente verehrte. Und später, im Jahre 1706, als von Bien aus die Berbung um die Prinzessin Elisabeth Christine von Braunschweig für Karl III. von Spanien betrieben wurde, gingen die Kurfürstin Sophie und Leibniz in ihrer Anerkennung für den Jesuitenpater so weit, daß sie ihn dem Herzoge Anton Ulrich für die Unterweisung der Prinzessin in der katholischen Religion empfahlen (vgl. Bd. IX S. 239 s.; auch S. 113, 122.).

Unterhaltung mit bem Gelehrten ihr selbst wie auch bem Kurprinzen war: "Je vous suis infiniment obligée, Monsieur, de vos bonnes nouvelles. J'attends votre retour avec impatience, comme aussi Mr. le Prince Electoral qui dit que vous nous gâtez par votre bonne et agréable conversation, et que l'on a de la peine à s'accoustumer aux autres. Caroline." (Corresp. Rr. V.)

Bislang ift die Deinung vorherrichend gewesen, bie Reigung bes Saufes Sannover fei mit ber Beit fur Leibnig erfaltet, und weiter ift bisber allverbreiteter Glaube, ber große beutsche Belehrte fei am Abende feines Lebens von aller Welt, von allen Sofen wie vergeffen gewesen und gleich= fam unbeachtet bingeschieben. "Alls ber genialfte Bolybiftor, ber je gelebt, im Jahre 1716 gu Sannover ftarb, ftand fein Fürft, fein Sofmann an feinem Grabe." Go abulich lauten bie Worte in faft allen Werten ber Geschichte ber chriftlichen Philosophie, wenn von Leibnig' Personalien bie Rebe ift. Daß Leibnig in ben leben Jahren feines Lebens vereinfamt lebte und ftarb, ift richtig, allein burchaus falfch ift bie baraus gezogene Schluffolgerung, er fei vollig vergeffen worben. Onno Klopp thut burch bie Berausgabe ber vorliegenben Correspondeng unwiderlegbar bar, bag bas tonigliche Saus, bag namentlich bie Bringeffin Raroline bem alten und in etwa murrifch gewordenen Gelehrten immer zugethan blieb, baß Leibnig, ware ein langeres Leben ihm noch beschieben ge= wefen, zu mahlen gehabt hatte zwischen glangenben, beneibens= werthen Stellungen in ber Belt. Bugleich bringt ber Berausgeber in feiner fehr ichatenswerthen Ginleitung gu bem XI. Banbe bie Grunde bei, die es erflärlich machen, bag tropbem bas Enbe bes berühmten Gelehrten ben Unichein bes ganglichen Berlaffenfenns bot. Der Begenftand ift an fich intereffant und gegenüber ber weitverbreiteten irrigen Meinung auch wichtig genug, bag wir bier einen Augenblid an ber Sand ber einschlägigen Correspondeng naber auf ihn eingeben.

Leibnig hatte fich im Dezember 1712 nach Wien begeben.

Bon hannover aus ging ihm bann im Fruhjahre 1714 burch ben Minifter Bernftorf bie Aufforberung gu, nach Sannover gurudgutehren. (Correfp. Dr. VI.) Leibnig hatte nämlich in Sannover Berpflichtungen, namentlich bie, bas Beschichtswert "Annales Imperii Occidentis Brunsvicenses" zu vollenben. Er antwortete nun bem Grafen Bernftorf mit bem Sinweise auf feine geschichtlichen Studien in Wien: "Cependant je n'ay pas mal employé le temps, ayant eu la commodité d'être très-souvent à la Bibliothèque de l'Empereur et d'en feuilleter les Manuscrits historiques." (Corresp. Mr. VII.) Inbeffen beschäftigten Leibnig geschichtliche Arbeiten in Bien weniger, ale vielmehr ber Plan ber Stiftung einer um= faffenben Atabemie ber Biffenfchaften,1) E8 war babei feine Abficht, als Prafibent jener Atabemie in bie Dienfte bes Raifers Rarl VI. gu treten. Bereits hatten ber Raifer fowohl wie die faiferlichen Minifter ihre Beneigtheit jur Erfüllung jener Plane ju erfennen gegeben. Unterbeffen traf bie Nachricht in Wien ein von bem Tobe ber Konigin Unna von England und ber Proffamirung bes Ronige Georg I. in London. Diefer Umftand bewog Leibnig jum Mufbruch von Wien nach Sannover. Er erbat fich jedoch zuvor von bem Minifter Grafen Gingenborf Briefe an Die furfürftlichen Minifter Bothmar und Gorg, bag ber Raifer feine Rudtehr nach Wien wunsche. Gingenborf verfprach fie ihm und schickte fie ihm bann nach Sannover nach.") Alle Leibnig in Sannover anlangte, war Georg I. ingwischen bereits auf bem Bege nach England, voll Unmuth im Bergen über ben gu langen Anfenthalt bes Belehrten in Bien. Konig Beorg verlangte mit Rachbruck von Leibnig die Bollenbung bes obengenannten Geschichtswertes (Corresp. Dr. XV und XVI), wogu dieser auch

<sup>1)</sup> Die hierauf bezüglichen hauptfächlichften Schriftftude bat Rlopp bereits im Archiv fur die Runde ofterr. Geschichtsquellen Bb. XL, veröffentlicht.

<sup>2)</sup> Die betreffenben Schreiben bringt Rlopp in ber Ginleitung gu Bb. XI. S. XX.

entschloffen war (Dr. XI), babet aber im Bergen feftbielt, ben Biener Boften eines bortigen Atabemie = Direttore angu= nehmen, wofür ihm bereits bie urfundliche Buficherung bes Raifers Rarl VI. eingebändigt mar. Und boch wieberum mochte Leibnig ju gleicher Zeit auch bie Stelle und bie Besolbung eines Siftortographen bes Ronigs von Großbritannien erlangen.1) (Correfp. Dr. XVIII und XXVII). Und auch biefer Poften ftant ihm in ficherer Ausficht, ba feine Ernennung gum Siftoriographen Ronigs Georg I. bereits beichloffene Gache war, beren Erfullung fich aus rein gufälligen Grunden nur bingogerte. (Correjp. LXVII). Go viel fteht alfo feft, bag Leibnig am Enbe feines Bebens von ben Sofen in Wien und Sannover weber verfannt noch bergeffen war, bag vielmehr er fich, mare ihm bas leben langer gefriftet geblieben , nur ju entscheiben gehabt hatte gwischen ber Stellung in Wien im Dienfte Raifers Rarl VI. ober in London im Dienfte Ronigs Georg I. Merkwürdig allerbings ift es, bag Leibnig felbft zu feinem Entschluffe tommen tonnte, welche von beiben Stellungen er einnehmen wolle, und infofern war es gewiffermaßen eine gutige gugung, bag ber Dtoment ber Entscheibung nicht mehr an ihn berantrat. Die Bringeffin Karoline wunschte ben gelehrten Freund fehnsuchtig nach England (Rr. LX, LXVI); Ronig Georg I. felbft hatte jebe Berftimmung über bas lange Berweilen von Leibnig in Wien abgelegt (Rr. LIV und LV). Und wie man anderseits in Wien, wie namentlich die Raiferin Amalia, Bittwe bes Raifers Jojef I., ben gelehrten Dann bodichabte, geht flar genug bervor aus bem Briefwechsel zwischen Leibnig und ber Staatsbame von Rlend, welch lettere bie Correspondeng gwi= ichen ber Raiferin und Leibnig vermittelte. (Mr. VIII, XIII, XXVIII f. LXV. 1, 2, 3).

Daß Leibnig in ben letten Jahren in Sannover ver-

<sup>1)</sup> Ueber die Frage, ob Leibnig berzeit zugleich auch noch ben Gebanken einer Uebersiedlung nach Baris gehegt habe, vergleiche man ebendas. S. XXIV f.

einfamt lebte und fein Begrabnig in wenig wurbiger Beife vor fich ging, ift jugugeben. "Wenn auch nicht gur Recht= fertigung", fo bemerkt Rlopp, "jo lagt fich boch Giniges gur Ertfarung und Entschuldigung fagen. Leibnig ftanb in Sannover vollig vereinsamt. Gein Bertehr bort war immer gering gewesen, faft nur auf bie Berjonlichkeiten bes Sofes beichrantt, welcher nun in ber Ferne weilte. Familienbanbe hatte er in Sannover nicht. Wenige Berfonen mochten ihn fennen, gumal bei feiner haufigen Abmefenheit, und biejenigen, bie ibn fannten, trugen ibm wohl faum ein Boblwollen entgegen. Denn er war anbers, ale alle Unbern, und namentlich allen geiftig überlegen , ohne boch ihnen amtlich vorgesett zu fenn. Gin Dann in folder Lebensftellung, bie fich nicht einfügt in bas gewöhnliche Betriebe, findet nicht leicht ein freundliches Ent= gegentommen. Es find mir Briefe von Angeftellten aus Sannover bamaliger Zeit an Robethon in London ju Gefichte getommen, die hohnend melben, bag Leibnig fich ein Berbienft um bie Thronfolge in England gufpreche, und nun bamit umgehe, wie es bort heißt, feine figure scabreuse in England ju prafentiren." Run, mogen immerbin bie Burger und Beamten in Sannover ben berühmten Gelehrten in feinem Leben und Tobe ignorirt haben, Geitens bes Sofes ift, wie wir gesehen, nichts weniger als bas geschehen.

Um nun von ber Person Leibniz' zu seiner Correspondenz zurückzukehren, so sinden wir in Nr. XII: Leibniz à la princesse Caroline, le 3. d'Octobre 1714 einen sehr werthe vollen Bericht über das Werden der hannover'schen Thronfolge in England. Zugleich geht aus diesem Schreiben deutlich hervor, daß es weber der Herzogin Eleonore noch Leibniz selbst klar, wie sehr Wilhelm III. aus sich, für Holland und England die Feststellung der hannover'schen Succession wünschte. Interessant ist in Nr. XIX: "Virgiliana initio Hannoveranae domus in Anglia adaptata" die Answendung von Versen Birgils auf den Beginn der Regierung des Hausover hannover in England.

Ueber bas Berhalten bes Königs Georg I. und bes Hauses Hannover gegenüber ber Aussicht auf die Thronfolge in Engeland gibt ber aussührliche Brief von Leibniz an die Prinzessin von Wales (Nr. XXXVI), der undatirt ist, von Klopp aber aus innern Gründen in den Ansang des Jahres 1716 verslegt wird, Ausschluß.

Bekanntlich betheiligte sich Leibniz eifrig an ben berzeit unternommenen Bersuchen zur Wiebervereinigung ber getrennten Kirchen. In ber Correspondenz zwischen der Prinzessin Karoline und Leibniz kommt die Reunion wiederholt zur Sprache (vergl. Rr. XLII, XLIII, XLVII, XLIX) als eine "grande affaire." "Je crains," schreibt die Prinzessin, "que le Roy ne croye tous ces accommodemens de Religion inutiles, et il dit avec la Ste écriture: Ein Jeder soll seines glaubens leben."

Es wurde bereits oben bemerkt, daß der Herausgeber in die vorliegende Correspondenz auch solche Briefe zwischen Leibniz und britten Personen aufgenommen habe, zu denen die Prinzessin Karoline den Anstoß gegeben habe. Das gilt nun namentlich von den Controversbriefen zwischen Leibniz und Clarke. Hier war es die Prinzessin Karoline, welche den Austausch der Meinungen nicht nur hervorgerusen, sondern zu Ansang gleich die ausbrückliche Bedingung ausgesprochen hatte, daß die Schriftstücke von beiden Seiten an sie zu richten seiten und von ihr dem Gegentheile übermittelt werden sollten. "Der Austausch der Meinungen zwischen Leibniz und Clarke ist daher untrennbar von der Correspondenz zwischen der Prinzessin von Wales und Leibniz, und man wird sehen, daß sowohl der erstere, als die letztere dadurch an Interesse gewinnen" (Klopp, Einleitung S. XV).

Samuel Clarke, ber bekannte Philosoph und Theologe, Humanist und Physiker, hatte schon in ben Jahren 1704 und 1705 sich einen Ramen erworben burch seine zwei Schriften über bas Daseyn und die Eigenschaften Gottes, discourse or demonstration of the being and attributes of God, und

über die Bahrheit und Gewißheit ber naturlichen und geoffenbarten Religion, verity and certitude of natural and revealed religion. Bie er felbft Schuler und gwar einer ber begabteften Schuler Remtons war, jo ftanb auch fpater ber Lehrer hinter bem ehemaligen Schuler bei beffen philofophischem Duell mit Leibnig. In ber Moralphilosophie trat Clarke fur bie moralifche Freiheit bes Menfchen ein und ftellte als Sittenprincip bie "naturgemäße Behandlung ber Dinge" auf. Er "feste bas Befen ber Tugend in bie ber eigenthum= lichen Beschaffenheit ber Dinge gemäße Behandlung berfelben, jo bag ein jeber nach feiner Stelle in ber Sarmonie bes Beltgangen und fo bem Billen Gottes gemäß verwandt werbe." 3m Jahre 1712 gog fich Clarke burch feine Schrift The scripture - doctrine of the Trinity viele Wegner gu, ba er, furg gefagt, in berfelben einem feineren Arianismus bulbigte, infofern er in ber gottlichen Dreieinigfeit eine Guborbination aufftellte: ber Gobn ift nicht felbftftanbig, eben= fowenig der bl. Beift, fondern nur ber Bater, ber die Quelle aller Macht, Große und Thatigfeit bes Cohnes und bes bl. Geiftes ift.

Die Prinzessin Karoline erwähnt zum ersten Male in einem Schreiben, d. d. St. James 3. 14. Rovember 1715, an Leibniz ben Namen Clarke, bessen Schriften sie an Leibniz sandte. (Corresp. Nr. XXXII.) Zwölf Tage später schreibt die Prinzessin abermals an Leibniz: "Nous pensons sort sérieusement à faire traduire votre Théodicée, mais nous cherchons un bon translateur. Dr. Clarke est trop opposé à vos opinions pour le faire sans contredit, il seroit le plus propre de tous. Il est trop de l'opinion de Sir Isaak Newton, et je suis moy-même en dispute avec luy. J' implore votre secours. Il dore la pillule, et ne veut avouer tout-à-sait, que M. Newton aye les sentiments que vous luy donnez. Mais en effect, vous verrez par ses papiers cy-joints que c'est la même chose. Je ne puis jamais croire que ce qui est convenable à la per-

fection de Dicu. Je la trouve beaucoup plus parfaite dans vos opinions que dans celles de Mr. Newton. Car effectivement, Dieu doit estre toujours présent pour racommoder la machine, parcequ'il ne l'a pû faire dès le commencement. Dr. Clarke ny Newton ne se veulent dire de la secte de Mr. Locke, mais je ne puis ny ne veux estre de la leur. Ils ont une autre notion sur l'ame: ils disent, que Dieu peut anéantir l'ame, comme vous le verrés aussy icy. J'ay tout une autre opinion. Je crois que Dieu les a fait immortelles, et je tire cela de l'Ecriture, ou il dit qu'il fera l'homme selon son image. Cet image estoit sûrement l'ame, puisque notre pauvre corps tout parfait qu' on nous le veut faire accroire, n'auroit pour l'estre. Ainsy c'est l'âme et immortelle et selon l'image de Dieu. . . Je vous prie de répondre à ce papier et de me montrer mes erreurs, que je quitteray avec beaucoup de plaisir et de révérence pour un homme du mérite du grand Monsieur Leibniz. Caroline."

Wir ersehen aus Borftebenbem, wie die Controverse fich anspinnt. Leibnig entsprach ber Bitte ber Pringeffin, indem er ein Schriftstud überfendet, von welchem aus die Contro= verse beginnt: Commencement de la controverse entre Leibniz et Clarke (Dr. XXXIV). Es folgen fich bann je funf Schreiben von Leibnig und Clarte. Die Bringeffin aber, wie fie die Diskuffion hervorgerufen bat, fo bleibt fie auch ber Mittelpunkt berfelben. In einem Briefe an Leibnig (Mr. XXXVIII) gibt fie genau ben Bang an, bag bie Schriften von beiben Wegnern an fie eingeliefert und von ihr weiter gegeben werben follen. "Es ift von hohem Intereffe," be= merkt Rlopp (Ginleitung S. XXIX), "zu beobachten, ob ober wie ihre Anfichten unter ber Ginwirfung ber zwei Beiftesfampfer fich modificiren. Daß unter biefen Umftanden von beiben Seiten um fo mehr Rraft aufgeboten wirb, liegt nabe. Die Controverse zwischen Leibnig und Clarke gewinnt baburch

einen besonderen Reiz, wie ihn vielleicht niemals eine andere philosophische Disputation gehabt hat."

Die Controverse zwischen ben beiben Gelehrten brobte einen giemlich erregten Charafter angunehmen. Leibnig beruhrte ce begreiflich wenig angenehm, ale er aus bem Schreiben 30. Dezember 1715 für sicher entnehmen mußte, bağ Clarke fich mit Rewton berathe (cf. Corresp. Rr. XL). Rewton ging aber foweit, bag er Leibnig offen provocirte, was letteren natürlich in um fo gereiztere Stimmung verfette. Diefes Mcutwerben bes geistigen Rampfes machte ber Pringeffin nicht geringe Unruhe, wie aus ihren Worten vom 24. April 1716 an Leibnig hervorgeht: "Je suis au désespoir de voir que des personnes d'un si grand savoir que vous et Newton, ne soient pas reconciliés. Le public profiteroit infiniment si l'on le pourroit faire, mais les grands hommes ressemblent en cela aux femmes qui ne cèdent jamais leurs amants qu'avec le dernier chagrin et colère mortelle. Et c'est où vous estes logés, Messieurs, pour vos opinions" (Corresp. Rr. XLIII). Wenige Tage ipater ichrieb bie Pringeffin von Bales in berfelben Unge: legenheit und brudte Leibnig ihren Bunich aus, er moge über bie Brovocation Newton's ftillichweigend hinweggeben: "Mais c'est-il possible, qu'un homme de votre mérite et savoir se trouble pour de telles choses, et si même vous ou le chevalier Newton l'avez trouvé en même temps ou l'un après l'autre: faut-il se déchirer les uns les autres? Vous êtes tous deux les plus grands hommes de notre temps, sans dispute vous serez en amitié, et que votre dispute consiste à faire reconnoistre aux peuples qui sont gouvernés par le Roy, le bonheur dont ils jouissent, et cela ne peut qu'estre grand, les faisant penser juste par votre mathématique. Laissez tomber vos disputes sérieuses . . . " (Correfp. Rr. XLV).

Jebenfalls ift es intereffant, ju erfahren, welche Stellung

ber König Georg I. zu bem zwischen Leibniz und Newton bestehenden gespannten Berhältnisse einnahm. Die Ansicht bes Königs war hier dieselbe, wie die der Prinzessin von Wales: Leibniz möge auf die Provocation Newton's schweigen. (Corresp. Nr. XLIV.)

Mus ber Antwort, bie Leibnig am 12. Mai 1716 ber Bringeffin Raroline gab, erfeben, wir, wie er wenig gefonnen war, ber ihm ausgesprochenen Mahnung, auf bie Provocation Newton's zu schweigen, zu folgen. "Quand on verra ma réponse à la lettre de Mr. Newton, on trouvera que les fondemens de ses prétensions contre moy sont des faits imaginaires, et ce qu'on peut alléguer contre luy, n'est que pas trop réel. Puisqu'on m'attaque de gayeté de coeur et d'une mauvaise manière, peut-on trouver mauvais que je me défende, et que je fasse un peu sentir leur tort à ces gens-là? . . . " Dag übrigens bie Pringeffin in ben philosophischen Fragen fich mehr und mehr ben Unfichten von Clarke und Newton naberte, beweist ihr Schreiben an Leibnig vom 15. 26. Mai 1716, in welchem fie ihm, ber turg guvor auf feine Gegner bas befannte Wort angewendet : "Si tacuisses, philosophus mansisses" (Correjp. Nr. XLVII), fagt: ". . . mais tout piqué que vous me paraissez être contre luy (Newton), permettez-moy que je vous dise que cet homme a une véritable envie de rechercher la vérité, et se conforme le plus qu'il luy semble à la raison". (Correfp. Rr. XLIX.) Diefer Umftand hinderte jeboch nicht, bag, wir wieberholen es, bie Fürstin bem greifen Gelehrten bas Bollmaß ihres Wohlwollens bewahrte. (Bgl. Corresp. Rr. LIX, LX, LXIII, LXIV.)

Das letzte Schreiben ber Prinzessin Karoline an Leibniz war ein Begleitschreiben zur fünsten Replik Clarke's, von welcher sie bemerkt: "Je souhaite que vous la trouviez du moins agréable, si vous ne la trouvez pas bonne." Die letzten Worte, geschrieben am 18. 29. Oktober 1716, sauten: "Et je seray toujours la même pour vous. Caroline." (Corresp. Rr. LXVIII.) Nicht vier Wochen nachher, am 14. November 1716, starb ber große Gelehrte. — Das bestentende historische Wert von Leibnig, die obenerwähnten Annales imperii Occidentis Brunsvicenses, reichend bis zum Tode Heinrich's II., bes Heiligen, war damals freilich nicht ganz, aber doch fast vollendet. Zum Druck ist es bekanntlich erst gelangt im Jahre 1843 durch G. H. Bert.

Gin Rudblid auf bas Bejagte lagt uns ertennen, welch eine Menge intereffanter Buntte in ber Correspondeng berührt werben, und weiter, wie bas Unternehmen, bie Berte von Peibnig berauszugeben, immer mehr, bei jebem neu erscheinen= ben Banbe, fich als ein bochbebeutsames barftellt. Um fo mehr muß man beflagen, daß mit bem vorliegenden Bb. IX nicht etwa blog die erfte Reihe: "Siftorisch-politische und ftaatswiffenschaftliche Schriften", fonbern bas gange Unternehmen abgeschloffen wirb. Der Berausgeber, Dr. Onno Rlopp, bemertt nämlich in bem Borwort gu biefem Banb: "Indem ich nun ber wiffenschaftlichen Belt ben letten Band biefer Reihe zugleich als ben Schlugband ber Musgabe überhaupt übergebe, erwachst mir von baber bie Bflicht, mit furgen Borten bas Sinberniß bargulegen, welches nicht aus mir felbft, fonbern von außen ber meiner Abficht entgegen getreten ift." Rurg gefagt will bie preugifche Regierung, bie burch bie gewaltsamen Ereigniffe bes Jahres 1866 thatsachlicher Inhaber ber in ber foniglichen Bibliothet gu Sannover verwahrten Leibnig-Papiere geworben ift, biefe Papiere bem bisberigen Berausgeber berfelben gur Benützung nicht überlaffen. Dr. Rlopp hat nun gwar nach feiner Berficherung noch erbebliches Material fur bie Fortfetung ber erften Gerie ber Berte von Leibnig in ber Sand, g. B. die Correspondeng amifchen Leibnig und bem Grafen von Schulenburg, bem Bertheibiger von Corfu; eine Correspondeng langer Jahre mit bem Bergoge Ulrich von Braunschweig-Luneburg gu Bolfen= buttel, fowie, nachbem Anton Ulrich feinen Freund auf bas einbringlichfte bem romifchen Raifer Rarl VI. und bem Czaren

Beter empfohlen hatte, gablreiche Gutachten, Borfchlage, Correspondengen aus ber Zeit bes Biener Aufenthaltes von Enbe 1712 bis jum August 1714, bie faiferliche Monarchie betreffend, und, parallel bamit laufend, bie Correspondeng mit bem Cgaren Beter und ber Umgebung besfelben. Bas ferner die theologische Thatigkeit von Leibnig betrifft, fo besitht ber Berausgeber einen reichen Borrath von Schriftftuden über die Entwürfe einer firchlichen Reunion. "Um wenigstens bie Rundgebungen biefer geiftigen Thatigfeit von Leibnig vollftanbig an's Licht zu bringen, habe ich fpater noch an bie preufische Regierung bas Besuch gerichtet, mir zu gestatten, Die betreffenben Luden zu ergangen. Die preußische Regierung bat abermale abgeschlagen, biegmal mit ber Angabe bes Grunbes, baß eine folche Bublitation ben confessionellen Frieden ftoren fonne. Demnach ift feine meiner Gerien ber Leibnig-Bapiere fo beschaffen, bag ich fie als vollständig bezeichnen durfte. Daber tann ich bie Bublifation einer anderen Gerie von Schriftftuden nicht beginnen, fonbern muß mit bem letten Banbe ber zuerft begonnenen Gerie auch die gesammte Bublifation abschließen." (Borwort G. IX.)

Diese von außen her erzwungene Siftirung der Heraus= gabe ber Werke von Leibnig, beren Publikation gerade bei Dr. Klopp in der berufensten und bewährtesten Hand lag, ist nicht genug zu bedauern.1)

<sup>1)</sup> Bie man über das Borgehen der preußischen Regierung im Aussande denkt und urtheilt, zeigt n. a. ein Schreiben der bekannten fünf Afademien des Institut de France an den Herausgeber (Borw. S. VII).

## Die Renwahlen in Cieleithauien und die Aussichten ber Reicherathemajorität auf die Bufunft.

Wie viele Hoffnungen und Befürchtungen haben sich nicht an die Neuwahlen zum österreichischen Reichsrath geknüpft! Bas ist nicht auf der einen Seite von dem Resultat erwartet, auf der andern besorgt worden! Nunmehr befinden wir uns in der Lage, über den Ausfall der Wahlen urtheilen und aus dem gefällten Urtheile die entsprechenden Schlüsse ableiten zu können.

Es ift in biesen Blättern schon ein Vierteljahr vor ben Reuwahlen behauptet worben, baß die Parteiverhältnisse in Sisseithanien keine tieseinschneibenden Beränderungen erleiden würden. "Die eintretenden Beränderungen", hieß es S. 393 im 5. Heft, "bürsten kaum von Belang sehn". Nun hat diese Ansicht und Borhersage ihre thatsächliche Bestätigung gefunden. Der Zuwachs der Majorität dürste höchstens auf fünfzehn Stimmen zu veranschlagen sehn. Die Opposition hat zwar schwerere Einduße erlitten, aber die Mandate, welche dieser Partei entgingen, sind nicht ohne weiters der Majorität zuzuzählen. Hieher rechnen wir namentlich die vier Wiener Sitze, die nun von Demokraten und Antisemiten eingenommen werden. Doch wollen wir gerne zugeben, daß dieser Berlust der Linken immerhin einen mittelbaren Gewinn der Rechten bedeute.

Die zur Aenberung ber Reichsgrundgesetze nöthige Zweisbrittel-Majorität hat keine ber beiben großen Parteien erworben. So lange aber die Nechte bes Hauses nicht über eine solche Stimmenmehrheit versügt, kann von wesentlichen Aenberungen im Staatsorganismus keine Rede seyn. Es läßt sich daher auch nichts Anderes als die Fortsetzung der Rämpfe, welche während der letzten Legislaturperiode stattzgehabt, erwarten. Ob dieselben von größerem Erfolge bezgleitet seyn werden, steht dahin und wir haben keine genügenden Anhaltspunkte, diese Frage zu besahen oder zu verneinen, zumal das Resultat von der Einigkeit und Klugheit der Bartei abhängen wird.

Bas une bie jungften Babitampfe gelehrt, ift bie bebauernswerthe Bahrheit von ber Berftanbniflofigfeit bes Bublifums fur bie wichtigften Fragen, die fich Jedermann aufbrangen; eine Begriffsverwirrung, bie taum burch ein mehrjähriges Collegium über Politit gehoben werben tonnte; eine Berfahrenheit, wie fie nur bie beftimmte felbftmorberifche Abficht zu Tage gu forbern vermochte. Schuld baran tragt in erfter Linie ber Parteigeift, ber es ftete liebt, Berrbilber gu ichaffen, wo er normale Berhaltniffe antrifft, fobann bie besondere Conftruttion ber cisleithanischen Reichehalfte und bie absichtliche ober unabsichtliche Bertennung ihres Charatters. Schlieflich tommt noch bie bisweilen unglückliche Interpretation bes Wollens und ber Abfichten ber Barteifabrer in Betracht. Es ift ein mahrer Gegen fur eine Partei, wenn ber Beift, in bem fie gelentt wird, richtig ertannt, erfaßt und wiebergegeben wirb, und es ift bas traurigfte Loos politischer Barteileiter, wenn ihre Borte entstellt, ihre Beweggrunbe migbentet bem Urtheile ber Welt überantwortet werben.

Die Spoche bes Liberalismus und ber rücksichtslofen Centralisation bauerte zu lange, um nicht wiberftandsfähige Sebimente zurückzulaffen. Der Schein ber Wahrheit wird nicht felten vom Jrrthum erseffen, und wir burfen bezüglich unserer Parteiverhältniffe breist behaupten, daß bei uns mehr

ale eine folche Erfitung Plat griff. Das gilt wohl insbefonbere bom liberalen Großgrundbefite. Dieje Rlaffe murbe von ben liberalen Machthabern recht eigentlich in ben Liberalis= mus hineingehett. Man bewies ihr, bag Regierungsfreund= lichfeit und Confervationus Wechfelbegriffe feien und bag, wer die erften Diener ber Rrone ehre, auch ben Raifer ehre, und wer jene migachte, es auch an ber ichulbigen Chrfurcht vor bem Monarchen fehlen laffe. Das begriffen bie Großgrundbefiger, wenn auch nicht ohne Strauben, und fo fam es in ben beutich-ofterreichischen Provingen gur Bilbung einer liberalen Bartei in einem Rreife, ber vermoge ber in ihm berrichenben Trabition und fraft ber Stanbesintereffen gur Bflege confervativer Grundfate berufen ichien. In Rarnthen gwar herricht feit Menschengebenten eine gewiffe Zwei-Seelen-Theorie. Der bortige Grofgrundbesit befindet fich in ben Banben von Familien, die bem geeinigten Stalien ebenfo angeboren, als bem Sabsburgifchen Raiferhaufe. Und es ware eine harte Bumuthung, follten bicfe Reprafentanten, wie Mann und Frau im Betterhauschen balb vortreten, balb mit bem Regenschirm im Innern verschwinden.

Wenn aber der Großgrundbesitz nicht immer und überall bem Ansturm der liberalen Aera widerstand, wie hätten es Bürgerthum und Bäuerlichkeit ansangen sollen, sich ihrem Einflusse zu entziehen? Wie lange hatten die k. k. Beamten der liberalen Ministerien daran gearbeitet, dem loyalen Bürger den Schwedentrant liberaler Ansichten einzugießen! Die Unterthanen sträubten sich mit Händen und Füßen, aber was half aller Widerstand, die Loyalität wurde gesesselst und gezüchtigt, die Moyalität konnte außerordentlicher Belohnung sicher sehn. Ist es da nicht vielmehr wunderbar, daß in Desterreich so viel patriotische Gesinnung und ein so kräftiger Conservatismus immer noch angetrossen wird? Wenn man derlei nur mehr in einem Raritäten-Rabinet vorsände, bestremden dürste die Seltenheit in Desterreich nicht.

Geien wir auch bem Geinbe gegenüber gerecht. Jene

liberalen Staatsmanner waren teine Boch= und Lanbesver= rather, hatten nicht ben Ruin Defterreichs und ben Sturg ber Dynaftie im Muge. Gie waren einfach furgfichtige Men= ichen, welche fich in bem Mittel, burch welches bie Schaben bes öfterreichischen Staatswefens geheilt werben follten, vergriffen, und fie verbienen um fo mehr Rachficht, ale ber erfte Schlag ja nicht von ihnen geführt wurde. Es war bereits im Jahre 1848, ba man ben öfterreichischen Abler in einem Unfall politischen Bollraufches mit bem Burufe : "Schwimm !" ins Baffer ftieg. Das arme Gefcopf war aber fur bas fluffige Element nicht geschaffen. Es fonnte barin zu Grunde geben, aber nicht ichwimmen, und bie gablreichen Schwimm= lehrer verloren ihre Zeit mit bem nuplofen Unterricht. Wenn man bie totale Erfolglofigfeit auch heute noch nicht einfieht, jo wird und muß ber Tag boch mit Bewigheit tommen, an bem man ben Abler frei von Banben wieber feinen Mug himmelwärts nehmen lagt.

Es ift keine Schande mit Stadion zu irren, ber Irrthum bieses Staatsmannes war noch verzeihlicher, benn er durfte noch an die Möglichkeit eines constitutionellen Regimes in Desterreich glauben. Die Pillersborff und Dobblhoff waren unter dem Eindruck der Revolution gestanden; Stadion sand den Weg frei und allerdings hätte ihn ein unbefangener Blick auf die Karte Desterreichs eines Besseren belehren können. Aber er hatte nicht den unbefangenen Blick; der war ihm in der Berührung mit Triestinern und Ruthenen verloren gegangen.

Die liberale Conspiration seierte bekanntlich die österreichischen Niederlagen des Jahres 1859 als ebensoviele Siege
ihrer Partei. Mochte Desterreich zu Grunde gehen, wenn
seine Trümmer nur zu ihren bequemen Fußschemeln dienten.
Herr von Schmerling unterzog sich nun heiteren Sinnes,
wie man sich allenfalls der Operation des Haarschneidens oder
Bartabnehmens unterwirft, der Ausgabe, dem kaiserlichen
Abler Schwimmlektionen zu ertheilen und das alte Desterreich

in einen constitutionellen Staat neuester Prägung umzuwansbeln. Er brachte bas Werk ebensowenig fertig als irgend Einer seiner Borgänger ober Nachfolger. Aber er legte den Grund zu jener liberalen Schule, die so großes Verberben über Desterreich herausbeschwören sollte. Schmerling war ein gemäßigter Mann; wir müßten wünschen, daß er politisser Fanatiker gewesen wäre. In diesem Falle wären der Monarchie zahlreiche Heimsuchungen der schlimmsten Art ersspart geblieben. Immerhin war es Herr von Schmerling, der, kurzsichtig wie er war, die Aera Beust, das Bürgerministerium und die liberale Herrschaft der Acgierung Auersperg-Lasser vorbereitete, ja erst möglich machte.

Der Constitutionalismus fam nach 1859 in Flug und bie Episobe unter Belcrebi vermochte benfelben wohl fur einen Moment zu ftauen, aber feine Quelle nicht zu verstopfen. Beuft und bas Burgerminifterium forgten fur Ausbreitung ber conftitutionellen Schule. Das Beamtenthum wurde fur bas Spftem in Gib und Bflicht genommen; bie Minifter bulbeten bei ben von ihnen Angestellten feine Gebankenfrei= beit, und fie thaten bas mit fo eiferner Confequeng und mit jo burchichlagenbem Erfolg, bag bie gange öfterreichische Beam= tenwelt in ben Rreis ber liberalen Ibeen gebannt wurde. Mis unter Sobenwart ein politischer Umichwung eingetreten war, weigerten fich bie Bureaufraten, benfelben mitzumachen, ber Liberalismus ber Berbft und Gistra war bermagen in Rleifch und Blut ber Staatebiener übergegangen, baß fie bem Minifter ihren Urm verfagten, und gegen Sobenwart und feine Principien Propaganda machten. Sobemvart batte ent= weber nicht die Zeit ober nicht ben richtigen Blid fur bie Unerträglichkeit folder Buftanbe; gewiß ift nur, bag er nichts that, um bem Uebel abzuhelfen. Um fo fefter wurzelte ber Liberalismus in ben Dicafterien. In ber Folgezeit mochte bie Bartei bes Biberftandes mit Gicherheit auf bie vom Staate bezahlte und von ben Steuertragern lebende Beamtenichaft rechnen. Die Beamtentorper icheinen entichloffen,

weber ben jeweiligen Miniftern, noch ber Mehrheit bes Boltes fich angubequemen, fonbern ben Schatten jener Staate: manner bie Treue gu halten, bie langft von ber Buhne verfdwunden find. Im Grunde ift bas Berhalten ber Bureaufratie leicht begreiflich. Die "lichten Augenblicke", welche bie Orgien bes Liberalismus unterbrachen, mabrten immer nur furze Zeit und ein halbes Jahr ber Bernunftigfeit murbe ftets wieber burch eine fechsjährige Raferei wett gemacht. "Die Fahnbrichs und bie Lieutenants, bas find gar Muge Leute !" und ihre Collegen vom grunen Tifche find es nicht minber. Dber follten fich bie f. f. Beamten an bem Feuer conservativer Begeisterung die Finger verbrennen? Sollten fie fich nachreben laffen, baß fie, minifterieller als bie Dini= fter und taiferlicher als ber Raifer, Buftanbe berbeiguführen fuchten, welche die Glorie ber Patrimonialgerichte und früheren Gutsherrlichkeit gebilbet hatten?

Alle österreichischen Minister bekunden gelegentlich wunders bare Genügsamkeit. Beweis bessen die Zufriedenheit des Grasen Taasse mit der österreichischen Beamtenwelt. Ift es doch nicht so lange her, daß der Ministerpräsident sich über diesen Punkt mit aller nur denkbaren Klarheit geäußert hat. Sollte darin nicht ein neuer Sporn erblickt werden, den liberalen Principien treu zu bleiben, auf der betretenen Bahn rüstig sortzuschreiten und auch sernerhin Minister niederzustimmen? Die Wege österreichischer Minister sind ost dunkel und nerforschlich. Die Regierung enthält sich principiell, und sie hat den praktischen Beweis davon geliesert, jeder Wahlbeeinssussyng; die Regierungsbeamten thun auf eigene Faust das Gegentheil. Sie agiren aber nicht für ihre Chess oder im Geiste ihrer Borgesetzen, sondern wider sie und gegen ihre Absicht.

Es find am Schlusse ber nunmehr abgelaufenen Legis= laturperiode Beiterungen und Migverständnisse im Schoose ber Majorität vorgekommen, so daß der Gedanke an eine Spaltung innerhalb ber Partei Raum gewann. Wir begreifen, baß ber brobenbe Abfall erbittern mußte, aber zugleich auch, baß sich Irrthumer über bie Intentionen ber Parteiführer verbreiten konnten. Wer wird nicht jenen Fragen von absoluter Bebeutung und allgemeinem Werth, welche Religion und Sittlichkeit betreffen, einen höheren Rang zuerkennen als ben untergeordneten Gegenständen von relativer Wichtigkeit?

Die Leitung ber Majoritat ift fich über bas Rangverbaltnig ber über- und untergeordneten Fragen vollkommen flar. Die Dehrheit gibt willig gu, bag Religion und Moral hoch über allen nationalen Angelegenheiten fteben, und bag bie barauf bezüglichen Fragen vor allen anbern einer enbgiltigen Lojung entgegengeführt werben muffen, aber fie halt fich nicht jur Initiative berufen und meint mit Recht, bag biefe bem Episcopat als Suter ber sittlichen und religiofen Ordnung gebuhre; bie Pflicht, fo balb bie von bagu berufenen Berfonen ergriffene Initiative als etwas Thatfachliches vorliegt, fich fur bas Objett ber bischöflichen Bestrebungen voll und gang einzuseben, wird bagegen in ihrem weiteften Umfange anertannt. Bir tonnen nichts Befferes wunfchen, als bag ber driftliche Gifer ber großen Bartei recht balb auf feinen Rern und feine Realitat gepruft werben tonnte. Richt als ob wir an ber Mechtheit ber Gesinnung ber Parteileiter auch nur einen Augenblick zweifelten, fonbern weil wir in Thatfachen noch ftets bie grundlichfte Biberlegung gegnerifcher Borwurfe und Berbachtigungen erblicht haben, und weil wir und ichlieglich bie Frage vorlegen muffen, warum bie Partei, ber ja auch ber Episcopat angehort, die Rirchenfürften nicht langft von ihren Un= und Abfichten verftanbigt, beziehunge= weise zu angeregter Initiative bestimmt hat?

Einzelne Politiker haben bem Bunfche nach Grundung einer beutsch sconservativen Partei unter Beiseitestellung aller nationalen Parteiung Ausbruck verliehen. Die Erwiederung auf bieses Berlangen war keine glückliche. Mit einem "Gott set Dank, baß es nicht nach dem Bunsche jener Politiker ging", überzeugt und widerlegt man keinen Gegner. Wie benn, wenn man bem Feind ber nationalen Parteien und Partisan einer compakten conservativen Partei lieber geantwortet hätte: "Freund, Du möchtest anderswo und unter grundverschiedenen Umständen Recht haben, im gegebenen Falle
aber können wir Deiner Meinung nicht beipflichten; denn wir leben in einem Staate, der für das parlamentarische und constitutionelle Parteiwesen nicht gemacht ist, dessen Boden ein
solches nicht verträgt, und wir hegen die aufrichtige Ueberzeugung, daß es in Oesterreich nur Oesterreicher und weder
nationale noch politische Parteien geben sollte?"

Auf dem europäischen Continent ist der Constitutionalismus mit Allem, was daran hängt, importirte Waare, nirgends Naturprodukt, Frucht historischer Entwicklung, Krönung eines monumentalen Baues. Aber er hat sich doch anderswo als möglich erwiesen; das heißt die Consiguration des Landes, die Eigenart der Bewohner, die Staatsentwicklung stand dem sremden System nicht geradezu feindlich gegensüber, und ließen die Eristenzberechtigung des Constitutionalismus nicht schon von vorneherein als zweiselhaft, wo nicht unmöglich erscheinen. In Desterreich genügt ein Blick auf die Landkarte und ein zweiter auf die Geschichte der Habsburgischen Monarchie, um jeden Traum von Centralisation, Germanisation und schablonenhafter Bersassung gründlich zu zerstören.

Desterreich konnte ständisch regiert ober burch ein absolutistisches Regime gewaltsam zusammen gehalten werden; jenes Dritte einer constitutionellen Regierungsform mochte wohl diesem Staatsorganismus aufgedrungen und solange auf die österreichischen Zustände angewandt werden, als die besonderen Berhältnisse und außerordentlichen Zeitläuste es gebieterisch ersorbern; aber von einem Ginleben des fremdartigen Stoffes und der erotischen Form in einem Körper, bessen Lebensbedingungen und Disposition auf ganz andern Boraussehungen beruhen, wird wohl nie die Rede sehn können.

Bir geben gern zu, baß ber Constitutionalismus bes

Barteiwefens bebarf, und wir tennen ben Wechsel zwischen Torn- und Whigminifterien gur Benuge aus ber Beschichte bes britischen Staates; wir wiffen, bag bas Spftem unglud'= licher Weife auf bie Lanber romanischer Race übertragen wurde und bag innerer Zwiefpalt und Parteigerriffenheit ber ganber bie verberblichen Fruchte beffelben bilbeten. Goon ber Un= fang, ber 1789 in Franfreich mit bem Guftem gemacht wurbe, batte von ber Rachfolge abichreden muffen. Aber, jo behaupten bie Mergte und Naturfundigen, jebe Rrantheit nimmt eine gewiffe Beit zu ihrem Verlauf in Unfpruch und feine menich= liche Runft ift im Stanbe, bem Uebel augenblidlich Stillftanb ju gebieten ober Beilung aufzuerlegen. Es war in ben romanifden Staaten unmöglich ben Conftitutionalismus gu befeitigen, und es bangt weber von bem Billen eines einzelnen Monarchen noch feiner Rathe ab, bas Spftem in anbern Lanbern furgweg über Borb zu werfen.

Der Conftitutionalismus treibt auf verschiebenem Boben nicht die gleichen Früchte. Gie werben zwar nirgends erfreuliche und gesegnete jenn, verschieden aber je nach Beschaffenheit ber Erbe und ihrer Difchungeverhaltniffe gewiß. In Defterreich veranderte bas neue Spftem ben Blutumlauf im Staats= forper. Dort, wo es feine Parteien, fonbern nur gute, vaterlanbifch gefinnte Burger geben follte, bort wo fich bie nationalen Gegenfate unter bem logisch Soberen bes Defterreicherthums indifferengiren mußten, rang fich eine Bartei empor, bie anfanglich weber öfterreichisch noch national überhaupt, sonbern nur liberal, nur antihistorisch, nur aprioristisch febn und vor= geben wollte. In biefer Negation lag aber ber Reim gum Rrieg bis auf's Deffer. Die Tenbeng ber liberalen Bartei fdritt über die Rationalitäten binüber, aus welchen bas öfter= reichische Staatswesen bervorgegangen war, und Defterreich, als bas hiftorifche Probutt felbit. In Bezug auf bie transleithanische Reichshälfte hutete fich bie Partei wohlweislich bie logifchen Confequengen gu gieben, aber bie Logit ift ein Gemeingut aller Bolfer und es fteht Jebermann frei unterlaffene Dentoperationen ju vervollständigen.

In dem Augenblick, da die liberale Partei ihre Art an die Wurzel der Länder-Individualität zu legen Miene machte, war der Krieg erklärt, es erschienen die verschiedenen Bölker und Bolksstämme auf dem undlutigen Kampsplatz und in dem Augenblick nahm das Parteiwesen nationale Färbung an. "Es war nicht meine Wahl: " dürsen Czechen und Polen dem Kritiker entgegnen, der nur politische und keine nationalen Parteien gelten lassen möchte. Die Eigenthümlichkeit der Habsburgischen Monarchie drückte eben auch dem constitutionellen Parteiwesen sein eigenthümliches Gepräge auf, und wir stehen vor dem Moment, da selbst die Gegnerin aller Nationalitäten, die "Gereinigte Linke," ihre letzte Metamorsphose durchmachen und als deutscher Schmetterling sich entspuppen dürste.

Lienbacher mag theoretisch Recht haben, wenn er ben politischen vor ben nationalen Parteien ben Borzug einräumt; noch viel sicherer treffen aber biesenigen das Richtige, die den Beweis liefern, daß in Desterreich keine andere Parteigestaltung möglich sei und daß hier die nationale Parteibildung an Stelle der politischen treten mußte. Oder ist es nicht wahr, daß die Kriegserklärung von liberaler Seite ausging, und daß dieselbe Partei, welche sich nicht genug gegen nationale Uspirationen wahren konnte, nun ebenfalls im Begriffe steht sich des Nationalcostüms zu bedienen? Das sind Thatsachen und sie wiegen unserer Ansicht nach schwerer als lustige Behauptungen. Für uns liegt der Kern der Frage in der Unmöglichkeit politischer Parteibildungen und in dem nicht genug zu würdigenden Umstande, daß den österreichischen Nationalitäten der Kampf, und zwar der Kampf um das Dasen, ausgenöthigt wurde.

Wenn in biefen Blattern über bie Unfruchtbarkeit ber abgelaufenen Legislaturperiode geklagt wurde, so hatten diefe Rlagen ihre Berechtigung. Die Schulnovelle wird doch nicht im Ernste als eine Leistung bezeichnet werden können. Ges milbert wird aber bas herbe Urtheil durch die zu wenig berücksichtigten Umstände, welche rühmlichere Leistungen schier

unmöglich machten. Die Majoritat ber antiliberalen Bartei war mehr eine formelle als wirkliche, und bie Erfahrung lehrt, baß die geringe Dehrgahl in parlamentarischen Rampfen ftete mit Nachtheilen verbunden ift. Davon aber abgesehen hatte bie Dajoritat feineswegs jene Aftionsfreiheit, welche ben Gegnern gu Statten fam. Berabe bie richtige Bemerkung, bağ bie Regierung farblos und ohne politische Ueberzeugung ben parlamentarifchen Rampfen gegenüberftanb, legte ber Dajoritat bestimmte Referve auf. Dan tann feinen Marich ben Regeln politifcher Klugheit gemäß, aber gang nach ben Erforberniffen ber Partei einrichten, wenn man weiß, bag ber Segen ber Minifter bem Berte nicht fehlen werbe. Ift aber bie Majoritat schwach an Bahl und bas Ministerium unficher, bann wird bie Dehrheit fich erft bie Chancen bes Erfolges ichaffen muffen; bann gilt es, Bebenklichkeiten gu überwinden, Borurtheile ju ichonen, ungewiffe Enticheibungen ju bermeiben und mit Gebulb und Musbauer eine Bofition gu ftarten und zu traftigen, die anfänglich nur mit Unftrengung zu vertheibigen war.

Mit solchen Nachtheilen ber Situation hatte bie Majoristät volle sechs Jahre zu ringen, und sie kann sich beglückswünschen, baß sie biese sechs mageren Jahre ohne Unfall und Rieberlage überwunden hat, wird sich aber auch sagen mussen, baß bie Anforberungen an sie mit ber Zunahme ihrer Kräfte steigen werben.

Wenn man die schweren Hindernisse, mit welchen die Partei zu kampsen hatte, in Erwägung zieht und außerdem bedenkt, daß die Loyalität der Führer noch einen andern Willen zu berücksichtigen hatte als den der Minister, so wird man die verstoffene Session darum noch keine fruchtbare nennen und als Segen der Bölker Desterreichs preisen, aber undes denklich Indemnität und Absolution ertheilen können. Nur darf man nicht in sittlicher Entrüstung machen und jeden Gedanken an bedeutendere Leistungen entrüstet zurückweisen.

Dabei foll bie fcmierige Lage ber Dajoritat, bie bem

ganzen öfterreichischen Staatswesen und seinem Charakter der Zusammengesetheit entsprechend, so verschieden redende Bölker und Bolksstämme vertritt, nicht ungewürdigt bleiben. Es ist keine Kleinigkeit, einem so skrupellosen Feind gegenüber, wie der öfterreichische Liberalismus ist, der in der Kunst Argwohn zu erregen und Berdächtigungen zu schmieden nicht seines Gleichen hat, Stellung zu nehmen und zu behaupten, zugleich aber ein dilettirendes und unschlüssiges Ministerium zu schonen und alle dem Monarchen schuldige Rücksicht zu beobachten. Fügt man diesen Schwierigkeiten noch die sich kreuzenden Wünsche und Forderungen der Einzelnen, wie der nationalen Elubs hinzu, so wird man erst begreisen, mit welcher Bittersteit und Rüchseligkeit die Führerrolle innerhalb der Majorität verbunden ist und wie schwer es hält, die Mannschaft an ihre Fahne zu sessen und Desertion oder Meuterei zu verhindern.

Es entspricht nur ber Wahrheit, daß die schwache Majorität der letten Legislaturperiode nicht mit jenem Aplomb
und der Wirksamkeit in den Kampf eintreten konnte, welche
nur das Bewußtschn der Stärke verleiht. Heute ist dieser
Schwächezustand gewichen und steht die Partei gekräftigt da.
Sie wird die Verfassung weder aus den Angeln heben wollen
noch können, aber im Stande sehn die schlimmsten Uebel zu
beseitigen und Besseres an ihre Stelle zu sehen; und sie wird
das mit um so größerer Entschiedenheit thun mussen, als sich
die Lage im Allgemeinen günstiger gestaltet hat.

So tapfere Worte ber Liberalismus auch in die Welt hinaus ruft, so sehr er auch bemuht scheint die geringere Zahl seiner Stimmen durch Kraftauswand zu verdecken, so schlau er es noch anstellt, die Menge mittelst seines Ueberzganges aus der Defensive zum Angriff zu täuschen: wem es um die Wahrheit zu thun ist, der kann die innere Schwäche der liberalen Partei ohne tiefes politisches Studium erkennen. Der österreichische Liberalismus fristet sein geplagtes Leben nur mehr von der absichtlichen oder unabsichtlichen Täuschung bes Publikums, durch häusigen Scenenwechsel und ähnliche

Kunftstücke; er nahrt sich von ber Hoffnung auf Zwiespalt und Absall im gegnerischen Lager und von ber Erwartung eines freundlichen deus ex machina, ber ihn von bem Uebel bes langfamen, aber sicheren Zerfallens zu bewahren kame.

Ein Symptom von Wichtigfeit mag in ber "icharferen Tonart" erblicht werben, von welcher eine Fraktion ber Liberalen Bulfe und Rettung erwartet. Schon bie Rachwahlen in ber abgelaufenen Legislaturperiobe fielen auf Manner biefer icarferen Tonart, wie Rnot und Gefinnungsgenoffen; bie Neuwahlen forberten noch andere Politifer berfelben Richtung in ben Reichsrath. Diefes neue Element ift aber ein beterogenes, bas nicht leicht zu inniger Berbindung mit den fcon vorhandenen Glementen gebracht werben fann. Bas will bas geflügelte Bort: "fcharfere Tonart" bejagen? Die liberalen Abgeordneten haben fich unferes Biffens nie als blobe bezeigt und tuchtig zugegriffen, wo es etwas zu greifen gab. Db bie rauhe Ausbrucksweise, bie ungeschlachte Form ber liberalen Sache forberlicher fei, als ber Reft von Unftanb, welchen bie Linke bes Saufes bis in bas laufende Jahr binein beobachtete, bas mag bie Partei mit fich felbft ausmachen. Bir erfennen binter ber neuen Parole noch etwas Unberes und gwar ein abjolut trennendes Moment.

Die Liberalen ber alteren Observanz haben die Frage ber Regierungsfähigkeit niemals aus ben Augen verloren und sind, obgleich bis zum Neußersten schreitend, über dieses Neußerste nie hinausgekommen. Für diese Sorte von Politikern gab es noch immer "modus in redus et certi denique fines". Männer, wie Herbst, Chlumeczki, Plener, die eine ehrenvolle politische Bergangenheit hinter sich, die einen politischen oder staatsmännischen Ruszu verlieren hatten, Minister waren und wieder werden zu können hossten; Männer, die, wenn auch zeitweilig nach außen cokettirend, entschlossen varen, ihr Desterreichersthum in der Stunde der Entscheidung zu vertheibigen und zu behaupten; Leute, die ihr Lebenlang auf den äußeren Ans

stand gehalten: sie können mit den Politikern der "schärferen Tonart" nicht Hand in Hand gehen, vermögen sich in solcher Gesellschaft nicht behaglich zu fühlen, sind außer Stande beren Zwecke und Ziele zu verfolgen und sich mit ihren Mitteln und Wegen einverstanden zu erklären.

Die "scharfere Tonart", wie wir fie bis jest tennen gelernt, gefällt fich in offner Berausforberung, beleibigenben Borten und unbegrunbeten' Berbachtigungen. Gine gewiffe Raufluft scheint von ihr ungertrennlich und fie halt ben Gebrauch eines Oberrockes über bem Bemb augenscheinlich für Lurus. Rach Regierungsfähigkeit fteht ihr Begehren nicht, gang im Begentheil vernachläffigt und vermeibet fie forgfältig Alles, was ihr als Ruckfichtnahme und Schonung ausgelegt werben tonnte. Ift ein Schluß von ber Leibenichaftlichkeit biefer Parteimanner auf ihr funftiges Thun und Birten gestattet, fo muffen wir glauben, bag bie haarscharfe Schneibe zwischen Lonalität und Ilonalität schwerlich ble verbiente Beachtung finden werbe. Die Reben biefer Abgeordneten werben noch weit mehr als bie ihrer Collegen alterer Observang jum Fenfter binaus und an bas Publifum gerichtet fenn. Die Scharfere Tonart burfte aber ihren Borten eine Spite und Schneibe verleihen, welche bie Sprecher felbft und ihre Borer blutig rigen fonnte.

Schon die in der zweiten Halfte Juni's abgehaltene Parteiconferenz bezeugte den innern und, wie wir meinen, unheilbaren Zwiespalt innerhalb der liberalen Opposition. Man vermochte sich nichteinmal über den Namen, welchen die Minorität künftig tragen sollte, zu verständigen. Der liberale Großgrundbesit tagte abgesondert. Durch ihr Ansehen besteutende Mitglieder der Opposition hielten sich von der Berathschlagung ferne. Dumpfe Gerüchte über die zu Tage getretene Uneinigkeit durchschwirrten die Luft und wurden alsbald durch das dilatorische Berfahren, welches man einschung, bestätigt. Ein neuer Tag wurde auf Ansang September, etwa fünf Tage vor Insammentritt des Reichsrathes,

angefett, um ben Streit ju fchlichten, ber gur Stunde unsichlichtbar ericbien.

Freilich betheuerte die liberale Tagespresse, daß der Zwist nur Nebensächliches betresse und die Partei in allen Hauptpunkten eines Sinnes sei. Aber die pathetischen Beschwörungen der "Neuen freien Presse", die schlecht verhüllten Besorgnisse der anderen Journale gleicher Richtung und die Aeußerungen liberaler Führer selbst verriethen zu deutlich die eingerissene Zwietracht und den principiellen Gegensatzwischen Alt und Neu, als daß die Beschwichtigungsversuche der Parteiorgane noch die beabsichtigte Wirkung zu üben vermochten. Die Opposition, mag sie sich auch in einzelnen Fragen zusammenschließen, wird in einen rechten und linken Flügel zerfallen und den Gesehender Attraktion und Repulsion willenlos gehorchen.

Die Mittelpartei, die als "Coronini-Club" bezeichnet wird, hat neue Theilnehmer gewonnen, sich aber keinesfalls in dem Maße verstärkt, um die Entscheidung herbeiführen zu können oder ein Centrum zu bilden, auf das sich die Regierung zu stützen vermöchte. Außerdem herrscht über die Loyalität dieser Fraktion so wenig Zweisel, daß die verseinigte Linke nur in den seltensten Fällen bei ihr Hulfe und Unterstützung sinden wird.

Dhne Bergleich gefährlicher ließ sich ber Bersuch Lienbacher's, eine unabhängige reinpolitische conservative Partei zu bilden, an. Die Berhehung der ländlichen Bevölkerung, namentlich im Salzburgischen, war bis zu einem gewissen Brade gelungen; man wußte dem beutsch sösterreichischen Landmann das Bündniß mit Czechen und Polen mißliebig zu machen und — sagen wir es aufrichtig — es wurde von Seite der Majorität zu wenig gethan, um die deutschen Bundesgenossen über Zweck und Ziele ihrer Politik aufzukaren, die Widerstrebenden zu beschwichtigen und den Zweiselnden den Nachweis zu liesern, warum nicht mehr und Besseres erreicht wurde, und daß von einem Boranstellen der nationalen Postulate keine Nede sei.

Die bescheibene Art, mit welcher Lienbacher im "tatholischen Bolfeverein" auftrat, verdiente, auch wenn man entgegengesetzter Auficht war, alle Rudficht. Gie wurde ibm nicht in ber gewunschten Beife ju Theil. Satte fich ber alte Parlamentarier mit bem leifen Tabel ber verfloffenen Legislaturperiobe und ihrer Fruchte begnugt, man wurde wenig Stichhaltiges haben einwenben fonnen. Dag er aber balb barnach "Centralisation und Germanifirung" auf feine Fahne fchrieb und einen Dann auf ben Schilb gu heben beftrebt war, bem bie ernfte Abficht auf Durchführung folder mit bem confervativen Programm in biametralem Biberfpruche ftebenben Grundfage gugetraut werben tonnte: biefer Diggriff machte bem Unternehmen ein rasches Ende. Lienbacher ift eine bebeutenbe parlamentarische Rraft, aber es haftet ibm ein Temperamentefehler an : jene Beigblutigfeit, bie am Jungling gelobt ju werben verbient, alteren Dannern aber nur Ungemach und Enttäuschung gugiebt.

Centralifation! Go lautete ja bas Schlagwort ber gu Muerfperg-Laffers Beit herrichenben Clique. Entweber verfteht ber Galgburger Abgeordnete unter Centralisation nur bie Rothwendigkeit eines in fich einigen Regimes in ben boberen Bartien bes Staatsorganismus, ober Centralifirung aller vorhandenen Rrafte überhaupt. 3ft Erfteres ber Fall, nun bann fest es feinen Rrieg, weil auch feinen Meinungszwiefpalt; benn wer burfte gewiegten Staatsmannern, wie ben Grafen Clam : Martinit, Sohenwart und Belerebi, bie Muftofung Defterreichs in feine Atome jumuthen? Wer hat je aus ihrem Munde ein anderes Wort gehört, als daß ber Antonomie ber Lanber eine ftramme Staatsgewalt gegenüber ober beffer gur Geite fteben muffe? Bu Monaben follen bie einzelnen Rronlander nicht werben, fonbern gu ihrer Bufammengehörigkeit bewußten Theilen bes Reiches, bas eine ftarte Regierungsgewalt zu leiten berufen ift. Autonomie ber Lanber und Bolteftamme bei ftarter Centralifirung ber Reichsgewalt; ein Landrecht, bas fich fo weit erftredt, als ohne Collision mit bem Reichsrecht, bas heißt ber Conbers zwede mit bem übergeorbneten Gesammtzwede möglich ist.

Wenn Lienbacher mit dieser Centralisation zufrieden ist, bann brauchte er keine neue Flagge aufzuhiffen, wenn er aber barunter jene Bereinigung aller Kräfte an einem gewissen. Mittelpunkte versteht, wie sie in den Staaten romanischer Zunge, vor Allen aber in Frankreich verstanden wird, dann weist ihn ein berlei politisches Bekenntniß auf die linke Seite bes Hauses, und kann barans nur gesolgert werden, daß er irregegangen sei.

Was aber die Germanisirung betrifft, so scheint uns auch nichteinmal ein Irrthum möglich. Wenn kein anderes Warnzeichen vorhanden wäre, schon der Wegweiser, der die Straffe nach Ungarn weist, müßte von dem unseligen Besginnen abrathen. Ober kann ein vernünftiger Politiker glauben, daß ein Germanisirungsversuch Angesichts der Zweistheilung des Reiches und der Magharisirung aller ungarischen Staatsbürger Aussicht auf Erfolg habe?

Der Reichsrath zählt nun auch Demokraten und Antisiemiten in seinem Schooß. Daß Jene sich ben Liberalnationalen nicht anschließen werben, kann als ausgemacht gelten, und daß ber Antisemitismus ein trennendes Moment bildet, das seine Bekenner hindern wird mit dem semitensfreundlichen Groß der liberalen Partei durch Dick und Dunn zu gehen, dürfte mit gleichem Rechte vorausgesetzt werden. Biel näher scheint der Anschluß, mindestens der demokratischen Elemente, an den Coronini-Club zu liegen.

Die eigentliche Aufgabe ber Majorität burfte in nachster Bufunft in ber Consolidirung ber verfügbaren Kräfte und in ber Steigerung ihres Einflusses auf die Regierung bestehen. Die Majorität des Hauses muß die Minister mit der Ueberszeugung erfüllen, daß das Heil der Monarchie nur auf dem Bege der Gegenreformation, um nicht zu sagen "Gegenstevolution", zu finden und zu erreichen sei. Im negativen Sinne haben die Ereignisse tüchtig vorgearbeitet und man

müßte mit Blindheit geschlagen seyn, wollte man die Erstenntniß des Baumes aus seinen Früchten in Abrede stellen. Die Eristenz gewisser Uebel mag aber zugegeben werben, ohne daß darum die Heils und Wirkungstraft irgend eines Specissicums in dem Receptirbuch Aufnahme und Anerkennung zu finden braucht.

Wir leben in gar steptischer Zeit und es ist weltbekannt, baß sich die staatsmännische Stepsis in erster Linie wider die Heilmittel der Kirche und die Rathschläge der conservativen Parteien richtet. Ersterer wirft man vor, daß die Revolution trot Altar und Priester Eingang gefunden, und letztere beschuldigt man mit einigem Anschein von Recht, daß sie zur Stunde der Gesahr selten an der bedrohten Stelle waren. Diese Zweisel bedürfen der Lösung. In Desterreich hätte die Kirche eine lange Leidensgeschichte zu erzählen, die Alles erklären und Alles rechtsertigen würde. Die Conservativen vermöchten aber als milbernden Umstand anzusühren, daß die österreichischen Regierungen, wie sie einander seit Ausgang des Mittelalters folgten, bisweilen den Schein des Conservatismus annahmen, aber selten oder niemals in conservativem Geiste geführt wurden.

Gelingt es, ber öfterreichischen Regierung ben Beweis zu liefern, daß die Ohnaftie keine festere Stütze finden, daß die Monarchie auf keinem anderen Grunde sicherer ruhen könne, daß aber die modernen und zugleich liberalen Institutionen mit mathematischer Gewißheit das Berberben des Staates und den Untergang der Ohnastie nach sich ziehen müssen — und dieser Beweis kann geliefert werden — bann steht zu erwarten, daß der Monarch und seine Räthe gerne und aufrichtig den Weg beschreiten werden, der allein Rettung verspricht und Oesterreich von dem Abgrund entsernt, welchem es durch den Liberalismus so nahe gerückt worden war.

## Weffobrunn. 1)

Die hohe Bichtigkeit ber Klöster für bie Geschichte bes Mittelalters ist eine unbestrittene Thatsache. Sie waren es, bie Unterricht und Bildung im Bolle verbreiteten, sie hoben bie Landwirthschaft, sie pflegten Bissenschaft und Kunft und ohne sie ware bas Mittelalter wirklich jene dunkle Periode gewesen, für welche es noch von manchen sich sehr gelehrt Dünkenden ausgegeben wird. Der Berfasser der oben angeführten Schrift sagt S. 3: "Wir hätten überhaupt keine Geschichte ohne die Klöster, benn zu einer Zeit, in der nur wenige Leute des Schreisbens kundig waren, sammelten die Monche jene Urkunden und Auszeichnungen, welche für alle historischen Forschungen über die Alteren Zeiten als Basis dienen. Mit Einführung der Mönchsschen begann aber auch eine neue Epoche geistiger wie staatsschregelicher Entwicklung für die abenbländischen Bölker."

Unter ben bayerischen Klöstern nimmt Wessorunn eine bervorragende Stellung ein. Was Tegernsee in Runft, besonbers in Malerei, Bolling in ben Naturwissenschaften, Fürstenseld in ber Musit und ber Geschichtsforschung leistete, das leistete Wessorunn in ber Pflege ber plastischen Kunft und der Musit. Wessorunn ist eine Stiftung des Herzogs Tassilo II.; zu seiner Entstehung (753) gab die Jagd Beranlassung. Un dem Orte, wo des Herzogs Begleiter, Wesso, den Brunnen gefunden, wurde das Kloster erbaut. 61 Aebte und 7 Pröpste standen in den Jahren 758—1802 dem Kloster vor und förderten in dieser

<sup>1)</sup> Kloster Bessobrunn, ein Stück Eusturgeschichte unseres engeren Baterlandes. Nach Urkunden und historischen Quellen bearbeitet von Eberhard Graf von Fugger. Mit Bild. München 1885. Berlag von G. Meßner's Buchdruckerei. In Commission von M. Kellerer. (V und 125 S.)

Beit Unterricht, Runfte und Biffenschaften, treu unterfrust von ihren eifrigen Conventualen. Das jebem Freunde ber Literatur befannte Beffobrunner Gebet bat feinen Ramen baber, weil bas Webet in einer Beffobrunner Sanbidrift erhalten ift. Die Monne Diemut ichrieb über 40 Buder fur bas Rlofter ab; bie felige Berluca ift in Beffobrunn begraben; Abt Gnello ließ bas fcone Degbuch fertigen; Conrab Boggo fcrieb eine Be= fdichte bes Mloftere; Stephan Leopolber, ber Bibliothetar und Ardivar († 1532) binterließ gablreiche michtige Befchichtemerte. Die Buchbruderfunft führte unter Abt Beinrich (1498-1508) ber Mugeburger Druder Lufas Benffenmahr in Beffobrunn ein. Das taufendjährige Jubilaum bes Stiftes im Jahre 1758 ver= anlagte ben Conventualen Dr. Coleftin Leutner (geb. 23. Dovember 1695 gu Traunftein, † 9. Januar 1759 gu Beffobrunn) gur Berausgabe feines ,Chronicon Wessofontanum", welches bisber nabezu bie einzige Quelle fur bie Beschichte bes Stiftes war; fur bie Literargeschichte ber neueren Beit ift bas fleißige und gewiffenhaft mit vieler Gachtenntnig gearbeitete Buch M. Lindner's: "Die Schriftfteller bes Benebittinerorbens im beuti= gen Ronigreich Babern" (1880, Rachtrage 1884) eine mabre Da Leutner's Chronit in lateinischer Sprache geichrieben und gubem ein feltenes Buch ift, fo mar es vom Berfaffer ber in ber Ueberichrift genannten Befchichte ale ein recht gludlicher Bebante gu bezeichnen, eine auf bie Quellen gegrundete, mit Benütung ber banbidriftlichen und gedrudten Berte gefdriebene Befdichte bes altehrwurbigen Stiftes Beffobrunn herauszugeben.

Herr Graf Eberhard Fugger hat sich schon durch seine Monographien über Dietramszell (1880), Indersdorf (1883) und
Fürstenfelb (1884) als einen gewandten und zuverlässigen Geschichtschreiber bewährt; die vorliegende Arbeit über Wessobrunn,
welche der Titel mit Recht als "ein Stück Culturgeschichte unseres engeren Baterlandes" bezeichnet, liefert einen neuen Beweis
dafür, mit welcher Liebe der Berfasser seinen Gegenstand erfaßt,
die nöthigen Quellenstudien macht und wie er es versteht, ein bem
Forscher unentbehrliches hilfsbuch, wie dem Laien angenehmes
belehrendes Lesebuch zu liefern.

### XII.

# Sanffen's "Gefchichte bes beutiden Boltes". Bierter Band.

Der neue Band führt fich mit bem besonberen Titel ein: "Die politifch-firchliche Revolution und ihre Befampfung feit bem fogenannten Augeburger Religionefrieben bom Jahre 1555 bis zur Berfundigung ber Concordienformel im Jahre 1580." Also blog fünfundzwanzig Jahre sind hier auf mehr als funfhunbert Geiten beschrieben. Aber was fur Jahre! Die Glaubensspaltung bebt bier an, ihre furchtbaren Birfungen gur tiefften Erniedrigung ber beutschen Ration gu entfalten. Man fieht Schritt fur Schritt, wie bie fcmargen Bolten bichter und bichter fich anfammeln; fein Jahr geht vorüber ohne bie bebroblichen Ungeichen jenes welthiftorifchen Orfans, welcher nach breißigiahrigem Buthen Deutschland auf weiten Streden als eine menschenleere Bufte gurudließ. Aber es tonnte nicht anbers tommen; jo viel Berworfenheit unter ben Spigen und Leitern ber Ration hat nicht Anderes verdient: faum wird fich Jemand biefes Ginbrucks am Enbe ber Letture ermehren tonnen.

Wer die grenzenlose Berwirrung des Zeitraums, den der vorliegende Band des großen Werkes zu beschreiben bes ginnt, nur einiger Maßen kennt, der mußte sich in gespannter Erwartung von vornherein die Frage stellen: wie wird der Berkasser über diese Herkulesarbeit hinüberkommen? Es ist ihm meisterhaft gelungen; seine unvergleichliche Methode hat ihm wie spielend über allen Wust hinüber geholsen, und ein

LXXXXVI

flares, in fich einheitliches Bilb aus bem Chaos geschaffen. Aber bas Bilb ift entsehlich anzuschauen; bie Letture ist, bie Dasen ausgenommen, welche von ber Schilberung ber katho- lischen Reformbestrebungen gebilbet werden, gerabezu emporend.

Was kann jedoch Hr. Prälat Dr. Janssen dafür? Soviel er aus seinem Eigenen über den Hergang der Dinge bemerkt, ließe sich Alles auf zwölf Druckseiten zusammendrängen; es sind einleitende, verbindende, orientivende Sätzchen — nichts weiter. In dem ganzen übrigen Inhalt des Buches sagt er nur nach, was ihm von Andern vorgesagt worden ist, und zwar von den verlässigisten und unansechtbarsten Zeugen: den Fürsten und Heren, welche die Fähnlein des Protestantismus hochhielten, ihren Ministern, Mäthen, offenen und geheimen Geschäftsträgern, ihren Professoren und Predigern, den Publicisten und Chronisten älterer und neuerer Zeit, sast ohne Ausnahme lästernde Todseinde der katholischen Kirche.

Gine bemofratische Zeitung hat vor Rurgem gefagt: an ben erften Banben Janffens habe fich noch mancher "Rritifer" versucht, ohne besonderen Erfolg; an bem vorliegenden Bande werbe wohl Riemand mehr Luft haben, fich die Bahne ausgu= beißen. Es gibt allerbings noch einen anbern Weg; man tann nach ber Polizei rufen. Wer aber nur mit Schmaben und Berbachtigungen feinen Gefühlen Luft machen wollte, ber follte fich nicht gegen ben Berrn Berfaffer fehren, fonbern gegen bie Gemahremanner, bie er rebend einführt, lauter aus= erwählte Rampfer für bas neue Evangelium. Dber hatte man überhaupt, um bes lieben Friebens willen, auch biefe Beugen aus ihren Grabern nicht mehr aufrufen follen? Dun, bann geht bas wieber nicht herrn Dr. Janffen an, fondern alle bie fast ausschlieglich protestantischen Siftoriter, Cammler und Quellenforscher mit ihren größeren Werten, Monographien, Brieffammlungen, Journal - Auffagen, bie er gu Sunberten benütt. Gie haben bas Solg zu bem himmelhoben Scheiter= haufen herbeigeschleppt, auf bem nun ber Ruhm ber Glaubens= spaltung lichterloh brennt. Berr Dr. Janffen hat nicht einen einzigen Span bazu gelegt. Er hat nur bas gewaltige, aber bis bahin hoffnungslos zerstreute Material mit erstaunlicher Literaturkenntniß und Mühe zusammengetragen, selbst noch ungedruckte Quellen, wie insbesondere die Franksurter Neichstagsakten, aufgetrieben, und das Alles zu einer quellenmäßigen Zeitgeschichte verarbeitet, wie sie in Deutschland auch nur in annähernder Weise bis seht nicht da war.

Raft jebe Seite bes Buches erweist, bag bie Glaubens= ipaltung ben Deutschen Alles eber gebracht bat als "Tolerang und Geiftesfreiheit." Das Acheronta movebo hatte fich buchftablich erfullt, und überschwemmte bie Ration mit einem neuen Barbarismus. Zugellofe Streitfucht und wilber Fanatismus fetten ben "Teufel" formlich auf ben Thron ber Ration. Micht nur waren die Ratholifen - bas ftand als oberfter Glaubensfat feft - vom Bapft bis gum letten Briefter eitel teuflische Incarnationen , fonbern in bem enblosen Rrieg ber neugläubigen Theologen wiber einander erflarte jeder ben anbern für ein Wertzeug bes Teufels. In ben flacianischen Rampfen ftieg bie blinde Buth auf ben Sobepuntt, auf bem fie fich in ben eruptocalvinischen Streitigkeiten ungeschwächt fortfette. "Es wurde in ben Rirchen ein mahres Teufelsgegerr," fagt ein protestantischer Beichreiber biefer Borgange; und eine gleichzeitige Flugschrift beftätigt : "Beil bas Bolt in allen Predigten faft Richts mehr als vom Teufel horte und von ben Unichlagen bes Teufele, fo glaubte es allgemach, bag nicht mehr Gott, fonbern ber Teufel bie Belt regiere." Mls nach bem Sturg ber Flacianer in Beimar ein furfach= fifcher Prediger die Rangel beftieg, zeigte fich neben ihm ber Teufel leibhaftig vor ben Mugen ber Glaubigen in abicheulicher gräulicher Geftalt, "fo bag er von Bielen etlichemal abconterfait und endlich gebruckt wurde." Den unfichtbaren Teufel erfannten die Streittheologen in jedem Gegner. Berr Sanffen batte einen großen Theil bes vorliegenben Banbes mit ber einfachen Ueberschrift verfeben tonnen : "Die Teufels= periode ber beutiden Beichichte".

Warum benn nicht? Nachbem "bas Papstthum vom Teufel geftift" war, hatte bas neue Evangelium ben fteten Rampf mit bem Teufel zu bestehen. Sienach unterschieb fich auch bie Sprechweise ber neugläubigen Fürften und Berren, felbft auf ben Reichstagen und in ihren Staatsfchriften, nicht wesentlich von der Tobsucht ihrer Theologen. Der wohl= thuenbe Begenfat auf fatholifcher Geite wird von Janffen nicht ausbrudlich bingeftellt; aber er ergibt fich aus ben Berhandlungen bei ben Reichstagen, aus ben unabläffigen Friebens= bemühungen bes bl. Stuhles, aus ben Aften bes Concils von Trient und aus bem Auftreten ber Jesuiten in Deutschland, Lange Jahre hindurch lagt bie Saltung Roms gegenüber ber protestantischen Bewegung in Deutschland fogar ber Unnahme Raum, bag bie gange Tiefe ber Spaltung nicht völlig ertannt worben fei. Darüber war freilich keine Taufchung mehr möglich, ale die Zesuiten ihre Wirksamfeit im Reich entfalteten. Aber ber bl. Ignatius felbft hatte ihnen eingepragt: "In euren Predigten werbet ihr die Puntte nicht berühren, worüber Ratholifen und Protestanten ftreiten; euere gange Predigt wird vielmehr barauf bingielen, die Gitten gu beffern und bie Buborer gum Gehorfam gegen bie beilige tatholifche Rirche ju fuhren." Insbesondere war P. Caniflus, ben man ben zweiten Apoftel ber Deutschen nennen konnte, unermublich in Empfehlung "driftlicher Milbe und Sanftmuth" gegenüber ben Protestanten. "Den Gutgefinnten," fagte er, aflogt es Etel ein, wenn etwas nach Bitterteit fcmedt; fie wollen Bescheibenheit, mit Burbe und gewichtvoller Beweisführung gepaart." Dafür wurden bie Jefuiten nun erft recht als eine ichleichenbe Teufelsbrut von Zauberern und herenmeiftern verschrieen, bie bem Feuertob gu überliefern feien.

Als Döllinger vor mehr als vierzig Jahren sein Werk über die Reformation zu bearbeiten begann, beschränkte er basselbe auf die innere Entwicklung des Protestantismus und auch insoferne bloß auf den "Umfang des lutherischen Bekenntnisses;" die politische Seite an den Wirkungen der

Glaubensspaltung blieb ausgeschloffen. Gelbft in biefer Be= fdrantung fehlte bamals ber wefentlichfte Theil bes Materials, beffen fich herr Janffen jest erfreute, nämlich bie auf archi= valifche Forschungen gegrundeten Monographien mit ben authentischen Aftenftuden und vertraulichen Briefwechseln ber proteftantifchen Furften und herren jener Beit. Bon folden Quellen gilt, was man von ben Rammerbienern fagt, die ihre Berrichaften im Dembe ju tennen bas Glud haben; unb gerabe folche Sammlungen find, feitbem bie Archive ihre jungfräuliche Berichamtheit abgelegt haben und fich Niemand mehr zu geniren braucht, reichlich erschienen. Janffen bat bas befondere Talent, immer wieber burch einige ichlagenben Sate aus berlei fürftlichen Briefen bie geheimen Bertftatten gleichsam elettrisch zu beleuchten. Siezu haben namentlich bie Berte von Seppe und Rludhohn, lettere über ben pfalgi= ichen Rurfürften Friedrich, ben man ben "Frommen" nannte, weil er ber calvinische Saupthahn war, wesentliche Dienste geleiftet.

Das Bilb, welches fich aus biefen neueren Beröffentlich= ungen von bem protestantischen Fürstenthum jener Beit ergibt, ift ein widerlich abstogendes. Man fieht die Berren frech laugnen und lugen, über ihre Religion felber fimuliren und biffimuliren, confequent immer nur auf rechtsbrecherisches Bugreifen gum Schaben ber tatholifchen Mitftanbe bebacht, vor teiner verratherischen Berbindung mit bem Ausland gegen bas Reich und bas Reichsrecht guructschreckenb. Gine ehren= werthe Ausnahme bilben faft nur bie Branbenburger. "Die Furften fteben mehrentheils im Golbe ausländischer Dachte," berichtete ber venetianifche Gefandte im Jahre 1561; grund= fablich war es ihnen fogar gleichgultig, ob fie ihre 3abr= gelber von Spanien ober Dranien, vom "papiftifchen Ronig" in Franfreich ober von ben Sugenotten empfingen. Ber ihre revolutionaren Plane forbern tonnte, batte gwar ben Borgug; im Uebrigen war ihr Gotteswort nicht fprobe. Die wech= felnben Berbindungen biefer Art haben herrn Janffen auch

genothigt, mit feinem Berte bie beutschen Grenzen gu überschreiten, und eingehenbe Studien über bie Religionstriege in Frankreich und ben Rieberlanden zu machen.

Wie bie großen Berren, fo naturlich auch bie fleinen. In ber Grumbach = Gothaifden Berichwörung brobte fich ein "Chelleutefrieg" wie gur Beit Gidingens gu entwideln; auch fie rechnete auf ausländischen Succurs. Alls burch ben fachfifchen Rurfürften biefer "lutherische Revolutionsfturm" blutig niebergeschlagen mar, erhob fich Beibelberg als ber Mittelund Brennpuntt ber calvinischen Conspiration. Bei bem Reichstag zu Erfurt von 1567 hatte ber Raifer mitgetheilt: er habe grundliches Wiffen empfangen, bag etliche unterschiedliche Stanbespersonen im Reich, welche bem fruberen aufrührerischen und rebellischen Wert zugethan gewesen, noch beutigen Tags barin fteden. Dazu bemerkt Berr Janffen : "Solche Stanbespersonen fanben fich feit bem ungludlichen Musgange bes Bergogs Johann Friedrich (von Sachfen) nicht mehr unter ben lutherischen Fürften. Mittelpuntt aller revolutionaren Beftrebungen jum Umfturg ber Reichsverfaffung und zur Ausrottung ber fatholischen Rirche wurde ber mit bem Auslande conspirirenbe calviniftifche Sof gu Seibelberg."

Während die katholischen Stande von einem Jahre zum andern ihres Lebens nicht sicher waren, und entmuthigt die Hande in den Schooß legten, wurde das Bolk, die in den hohen Norden hinauf, von den protestantischen Kanzeln geheht, daß "die Papisten den Evangelischen ein Blutdad bestellt hätten, darum man sich verhüten solle" (Schreiben des Herzog Albrecht von Bayern vom 21. November 1569). Inzwischen war der kurpfälzische Hof in siederhafter Thätigkeit, um den "großen Bund wider die Papisten" zu Stande zu bringen. Die französischen Hugenotten waren dabei sörmlich biplomatisch vertreten. Wenn der Plan bei dem "evangelischen Convent" zu Ersurt scheiterte, so war dieß nur der gistigen Berfeindung des Lutherthums gegen den Calvinismus und

umgekehrt zu banken; jenem galt biefer fur "arger als Turkenthum und Alforan." Dhne dieje Spaltung gabe es heute faum mehr einen Katholiken auf beutschem Boben.

Mußer ben Rebellen in Franfreich und ben Rieberlanben hatten England, Schottland, Danemart, Schweben bem großen Bund gegen die Papiften angehoren follen; felbft ber Unfftanb ber Moristen in Spanien war in bie Rechnung einbejogen. Ingwifden war bie Turfengefahr riefengroß angewachfen; Ungarn und halb Defterreich gehorte ihnen bereite. Den protestantischen Reichoftanben machte aber ber Turfe feine Sorge, und felbft Franfreich bewarb fich, unter bem Ginflug ber Sugenetten, um bie Alliang bes Gultans gum Rriege gegen Spanien. Papit Bins V. war ber Retter ber Chriften= heit geworben; er allein hatte bas Bunbnig gujammengebracht, beffen Flotte am 7. Oftober 1571 ben glorreichen Gieg von Lepanto errungen hat. Aber ben Gieg jum Sturge ber osmanifchen Macht auszunüten, gelang bem beiligen Stuble nicht. Denn die neuglaubigen Chriften biegfeite und jenfeite bes Rheine fannten nur Ginen Reind: ben Bapft und Spanien.

"In allgemeiner Eintracht ber katholischen Welt wurde bas Concil von Trient am 4. December 1563 geschlossen; bas von Vielen kaum erhoffte, oft so gefährbet erschienene Ziel war erreicht." Seitdem bemühte man sich protestantischerseits umsomehr, endlich einmal, wie Selnekker sagte, "ein einheitliches Lehrcorpus als ein evangelisches Wiberspiel bes verdammlichen Conciliabulums von Trient aufzustellen." Aber ber innere Jeind, der undezähmbare Sektengeist, war und blieb undesieglich. "Wehr als sechsmal," hatte Heßhus über die erste Codiscirung der neuen Lehre dereinst geklagt, "sei die Augsburgische Consession geändert und badurch zu einem weiten Wantel geworden, hinter welchem der liebe Gott und der Teusel sich gar bequem verbergen könnten." Am 25. Juni 1580 wurde die "Concordiensormel" als das Endresultat langjähriger Bersuche verössentlicht und von den Fürsten ihres Patronats mit

Gute ober Gewalt eingeführt. Der Bürgermeister von Augsburg nannte ben neuen Glaubenscober, das sogenannte Berg'sche Buch, das "lette Mirakel vor dem jüngsten Tag." Herzog Julius von Braunschweig aber erklärte: "Mit hoffärtigen
neibischen Köpsen kann man nicht Kirchen bauen und erhalten.
Die Theologen wollen Anderen eine Concordiensormel vorschreiben, da doch einer dem andern im Grunde und von
Herzen spinneseind ist. Wie man die Concordiensormel zuwege
gebracht, und Giner dem Andern zu Gefallen unterschrieben,
Solches werdet ihr und Andere noch fünftig innewerden."
Er hat Necht behalten; die "Eintrachtsformel" wurde alsbald auf den Namen "Concordia discors" getauft.

Mus bem Bilbe ber Buftanbe unter ben fatholischen Reichsftanben bebt fich vor Allem Gine wiberliche Berfonlichfeit hervor, und bas ift leiber Raifer Maximilian II. felber. Im Allgemeinen war er als ichwachherziger Uchfeltrager wohl ichon bekannt, aber bei Janffen ericheint er erft in voller Beleuchtung. Im Bergen guter Lutheraner, magte er boch nie ben Schein eines tatholifchen Gurften ganglich abguthun. Bwar haßte er im Calvinismus ben "Spiritus feditiofus"; aber in feinen Briefen an lutherifche Fürften mar er einer ber Ihrigen. Schon als Kronpring ermahnte er fte, boch enblich ihre Ginigung in ber Religion berguftellen, bas murbe "bem Papft ben Sals gar abstechen;" benn bie Uneinigfeit ber Evangelischen sei bie einzige Schange, hinter ber er fich noch halte. Damals icon ertfarte eine Alugidrift: "Bie gut wird es erft ben vereinigten Evangelischen fenn und wie werben die papiftischen Abgotterer flagen, wenn ber eble Maximilianus, als zu erhoffen, auf bem faiferlichen Thron bas reine Evangelium als oberfter Sirte verfündigt und fdirmt!"

Raifer Ferdinand felbst, bessen eigene Rathe übrigens zum Theil gleichfalls geheime Protestanten waren und ber feinem Sohne solche Leute als Erzieher zugelassen hatte, besorgte, baß berfelbe noch offen zu ben neuen Setten abfallen werbe. Aber Marimilian kam bis an seinen Tob aus ber Zweibeutigkeit nicht heraus. In seinen vertraulichen Briefen brückte er seinen "Ubscheu vor ber Messe" aus, aber er besuchte sie doch. Gegen das Zustandekommen des Concils that er das Mögslichste; von den papstlichen Runtien sprach er als "diesen Gesellen." Entrüstet schried ihm der baperische Herzog im Jahre 1568: "Ist es nicht eine Schande, daß man Gesandtschaften der Türken und anderer barbarischer Bölker mit großen Ehrendezeugungen aufnimmt, und zu gleicher Zeit Schwierigsteiten macht, die Legaten des hl. Stuhles zu empfangen?" Sin Jahr später klagt Cardinal Otto, Bischof von Augsburg: "Beim wahren Gott! zu Wien ist man den Türken viel holder als den Pfassen, seien es Legaten oder Bischöse. Dahin ist es gekommen!"

Herr Janssen gibt eine brastische Schilberung von ben Buständen in den Ländern, deren Herren sich noch tatholisch nannten. Mehr oder weniger wurden sie alle in den Wirbelsturm hineingerissen, den die "lutherische Licenz" angeblasen hatte, Klerus und Abel am meisten. In Desterreich bediente sich der Kaiser selbst der neuen Freiheit gegen das Kirchenzut und die geistliche Regierung nach Belieben. "Alle bischsseliche Gewalt und aller Respett, außer der Priesterz und Kirchenzweihung, die allein übrig, siel in Desterreich dahin:" sagt eine Denkschrift des Cardinal Khlesel. "Es sei dahin gestommen, daß nichts Schimpslicheres und Berächtlicheres im ganzen Lande gewesen, als die katholische Religion und beren Angehörige:" klagten die katholische Stände Desterreichs.

Als Maximilian ben Herren und Rittern unter und ob ber Enns bas Privilegium verlieh, ihre Gebiete zu protestantisitren, wollte ber bayerische Abel sosort der gleichen Freiheit genießen. Die Verschwörung ber "auserwählten Kinder Gottes," wie die neugläubige Abelspartei sich bescheintlich selber nannte, brohte mit offenem Aufruhr und die gräulichen Zustände in Desterreich waren daran, alles Nachbarland zu überschwemmen. Beltlicher Schut schien der katholischen Kirche in ganz Deutsch-

land verloren gehen zu sollen. Wer muß da nicht an den sichtbaren Schutz ber Borsehung glauben? mit diesem Gebanken habe ich bas vorliegende Buch aus der Hand gelegt. Dasselbe beschreibt die anderen und eigensten Mittel ber Borsehung, welche der ganzlichen Losreißung der deutschen Nation von der Kirche einen Damm entgegensetzen.

#### XIII

### Dr. Gefffen:

bie völlerrechtliche Stellung bes Papftes.i)

Um einem längstgefühlten Bedürfnisse abzuhelfen gibt Herr Professor Dr. Franz v. Holtzendorff, ber bekannte Exeget ber Maigesethe, unter Mitwirkung einer größeren Ansahl Gelehrter ein "Handbuch bes Bolkerrechts" heraus. Der Prospekt zu bem Werke sagt:

"Seit langerer Beit vermißte man in bem reichen Schahe unferer juriftischen Literatur ein umfassenbes Sandbuch des Böllerrechts, während andere Länder, wie England, Italien, Frankreich in der Pflege des Böllerrechts uns stellenweise vorausgeeilt waren, nachem Geffter mit seinem auf den alademischen Lehrzweck berechneten Lehrbuch allen alteren Theoretikern die Balme abgerungen hatte."

<sup>1) &</sup>quot;Die völferrechtliche Stellung des Papftes. Bon F. heinrich Gefflen. Separatausgabe aus dem im Erscheinen begriffenen handbuch des Bolferrechts in Einzelnbeiträgen, herausgegeben von Franz von holpendorff. Berlin 1885.

"Wenn biefer Mangel allenfalls baburch erklärt wurde, baß noch vor zwanzig Jahren Deutschlands Name unter ben europäischen Großmächten als solcher nicht mitzählte (sie!) und bie beutschen Binnenlandstaaten am Weltverkehr sich wenig bestheiligt fühlten, so wird bas Fehlen eines auf breiter Grundslage ruhenden, dem Bedürsnisse der Jurisprudenz, sowie der consularen und diplomatischen Braris gleichmäßig dienenden Handbuches um so sühlbarer, je mehr die internationalen Berstehrsbeziehungen in der modernen Staatenwelt wachsen, je einsslußreicher die Beziehungen Deutschlands zu europäischen und überseisschen Gebieten geworden sind, je allgemeiner man begreift, daß das Bölkerrecht, das vielen ehemals nur das Gebiet der Philosophie und Morallehre zu berühren schien, heute einen höchst wichtigen Zweig der Rechtswissenschaft und der Staatsspronung barstellt."

"Ueberall foll bei ber Erörterung wichtiger Streitfragen ben Pracebengfallen aus ber neuesten Beit vorzugsweise Beachtung geschentt werben."

Bu biesen Worten bes Prospektes bitten wir, sich zu bes merken, baß bas Handbuch nach Angabe seines Titels zufammengestellt werben soll: "Auf Grund Guropaischer Staatspraris."

Als erstes Theilchen bes Gesammtwerkes, welches aus "Einzelndarstellungen" bestehen wird, liegt uns eine Abhandlung über "die völkerrechtliche Stellung des Papstes" von F. Heinr. Gefften, Prosessor der Rechte an der Universität zu Straßburg vor, welche als Lockvogel zum Bestellen des ganzen, in Lieserungen erscheinenden Werkes in Separatauszgabe in den Handel gebracht ist. Wan darf oder muß daher annehmen, daß diese Abhandlung den Borgeschmack sür das ganze Werk abgeben soll.

Aus diesem Grunde muß von katholischer Seite sofort ein energischer Protest gegen bas Werk eingelegt werben; es muß bas katholische Publikum bavor gewarnt werben, einem Unternehmen, welches sich auf diese Art einführt, seine Unterstützung zu leihen. Im Namen ber achten, wahren, Ginen

Wissenschaft, im Namen bes Rechts muß offen gegen ein Unternehmen aufgetreten werben, welches sich als eine Großthat ber beutschen Wissenschaft, ja ber Rechtswissenschaft einführen will.

Wir wollen sofort hier bemerken, daß wir, nachdem wir die Schrift gelesen hatten, uns wiederholt erkundigten, ob der Verfasser berselbe F. Heinrich Gefften ist, welcher in Straßburg als Rechtslehrer einen Lehrstuhl zur allgemeinen Befriedigung der katholischen, sagen wir der "ultramontanen" Studentenschaft einnimmt, welchem Alle, die wir darüber versnahmen, ein großes Gefühl der Billigkeit und Gerechtigkeit nachrühmten. Wan wird uns diesen unsern Zweisel nachsfühlen, wenn wir aus der vorliegenden Abhandlung einige Stellen reproduciren.

Auf anberthalb Octavsciten bringt sie bie "geschichtliche Entwicklung ber souveranen Stellung bes Papstes." Wir heben baraus folgende Sate hervor:

"Bis um die Mitte des 8. Jahrhunderts waren die Papfte Unterthanen des römischen Raisers, wie dazwischen des italienischen Gothenreiches, aber daneben erwarben sie, seit Constantin der Kirche den Besitz ihrers Bermögens gesichert, so reichen Landsbesitz, daß sie bald die größten Grundeigenthümer Italiens wurden. Obwohl bei diesen durch die ganze Halbinsel zerstreuten Gütern an eine weltsiche Souverainetät nicht zu benten war, so sielen doch in dem Maße, als die kaiserliche Gewalt sant, den römischen Bischösen thatsächlich Regierungsrechte in ihrem ausgedehnten Domainenbesitz zu, und wenn derselbe in den übrigen Theilen Italiens während der Bölkerwanderung vielsach verloren ging, so wurde doch der eits gegen Ende des 6. Jahr-hunderts der Grund zu der weltsichen Herrschaft über die Stadt Rom und deren Gebiet gelegt."

Man könnte fich biefe knappe Darstellung noch in etwa gefallen lassen, wenn nicht sie gerabe zur Grundlage ber "Er= gebnisse bieser Entwicklung" (S. 2 ber Gefften'ichen Schrift) gemacht wurde. Wir muffen baber, um biese "Ergebnisse" richtig beleuchten zu konnen, auch noch bas Weitere ber "Ent= wicklung" bier abbrucken.

"Der Grunbftod bes fpateren Rirchenftaates entftanb bann burch bie Schentungen Bippine und Rarle bes Großen. Bon ben Bebieten, welche biefe ben Longobarben abnahmen, empfingen bie Bapfte ale Batrimonium St. Betri, was rechtlich ihren bieberigen Lanbesberren, ben romifden Raifern, gebort batte. Diefer Rirdenftaat war ber Rechtsanschauung ber Beit gemäß, ein großes bifcoflices Leben, wie fie bamale in germanifchen Reichen burch tonigliche Bergabung fich bilbeten, bie Grengen amifden ber taiferlichen Oberhoheit und ber papftlichen Lanbes= hobeit waren bei ber Entfernung ber Raifer wohl nie genau gezogen, beibe unterftutten fich gegenseitig. Dit bem Ginten ber Dacht bes farolingifden Saufes fuchten bie Bapfte bie Feffeln biefer Dberhoheit abgufchutteln, geriethen aber bamit nur in bie Abbangigfeit romifder Abelsparteien und italienifder Dynaften, bis Otto I. bas Raiferthum Rarle bes Großen erneuerte und Beinrich III, burch feine Reform ben papftlichen Stuhl befeftigte. Dit Gregor VII. beginnt bann bas große Ringen bes Raifer= thums mit bem Papftthum um die Berrichaft, bas mit bem Giege bes letteren enbet. Dit ben Bechfelfallen biefes Rampfes fleben bie Beschide bes Rirchenftaates in enger Berbinbung, aber feineswege entspricht bie weltliche Berrichaft ber Bapfte ihrer fleigenben geiftlichen Macht. Bahrenb fie Raifer und Ronige ab- und einseten, Unterthanen von ber Beborfamepflicht entbinben, große Reiche mit bem Interbict belegen, Fürften ale Bafallen empfangen ober gu ihren Bertzeugen machen, find fie oft ein Spielball romifder Parteien , italienifder Territorialge= walten und auswärtiger Dachte. Die Ueberfpannung ber geift= liden Unfpruche bes Papftthums führte bann gur tiefften Er= niebrigung feiner Trager, bie in Avignon gehorfame Diener ber frangofifden Ronige wurben; ber Rirdenstaat verlor jebe Bebeutung, er wurde ale entfernte Proving von Statthaltern regiert und allmälig gang gerftudelt. Auch nach ber Rudtehr ber Bapfte nach Rom trat barin tein Banbel ein, Bonifag IX. vertaufte fogar feine Berrichafterechte benen, bie fie bereite thatfachlich ausübten, für fefte tabrliche Bablungen. Die weltliche Berrichaft

ging jeboch bamit nicht zu Grunde, im Gegentheil feben wir nach ber Beseitigung bes Schisma und nach ber Restauration bes Bapfttbume in Rom bie Ausbilbung berfelben gang in ben Borbergrund treten. Die Bapfte fühlen fich bor allem als italienische Fürften, rudfichtelos und mit allen Mitteln verfolgen fie bas Biel ben Rirchenftaat wieberberguftellen und gu erweitern, fo hoffen fie ihre Unabhangigfeit ju behaupten. Die ausge= prägteften Bertreter biefer Richtung find Alexander VI. und Julius II., unter ber Regierung bes erfteren befeitigt Cafar Borgia bie Fürften von Rimini, Forli, 3mola und Faenga mit Bewalt und Lift. Julius II. geht auf in bem Beftreben alle weiland gum Rirchenftaat geborigen und von bemfelben losge= riffenen Befitungen ibren bamaligen Befitern zu entwinden und bas weltliche Reich bes apostolischen Stubles ju einer traft= vollen Monarchie zu erheben. Ronnte auch nicht alles von ihm Bewonnene behauptet werben, jo murbe boch bas Biel erreicht, ber Beriplitterung bes Rirchenftaate in bie einft fo gablreichen, felbstftanbigen Gewalten ein Enbe gu machen. Die nachreformatorifden Bapfte confolibirten biefe Ginheit burch Reuorganifation ber Bermaltung und namentlich jog Bine V. eine fefte Schranfe gegen ben Rudfall in bie alte Braris ber Lebensverleihungen an papftliche Berwanbte und Bunftlinge, inbem er burch bie Bulle Admonet nos suscepti (29. Marg 1567) bei Strafe bes Bannes jebe Belehnung mit irgend einer Befitung bes apoftolifchen Stubles, fowie jebe anberweitige Beraugerung unter welchem Titel und Borwand es auch fei, ja fogar bie Unterhandlung barüber verbot, eine Berpflichtung, welche alle Carbinale unterschreiben mußten und bie feitbem bon allen Rachfolgern wieberholt warb. Die papftliche Monarchie war fomit begrunbet, fie wurde burch ben Beimfall von Ferrara und Urbino vollenbet und blieb bis gur frangofifchen Revolution unangetaftet."

Als die Ergebniffe biefer "Entwicklung," beren hiftorifchen Unwerth wir wohl nicht nachzuweisen brauchen, führt Herr Gefften Folgendes aus: Er gibt zwar zu, daß sich bei "unbefangener Beurtheilung" nicht verkennen laffe, daß eine außere Machtstellung ber Kirche unentbehrlich war; geradezu kleinlich aber ift bas Motiv, welches für die gerechte Beurtheilung eingeschoben wird: "waren überall Bischöse und Klöster große Grundbesitzer, so erschien es nur natürlich, daß auch die monarchische Spitze der Kirche ihre Unabhängigkeit durch Territorialbesitz zu sichern suchte." Und nun kommt die Haupt= und Kraststelle: "Nur das muß betont werden, daß die Entstehung und Entwicklung besselben auf ganz ebenso weltlichen Grundlagen beruhte, wie die anderer Staaten."

Daß der Kirchenstaat von Engeln durch die Luft getragen und in die Mitte Italiens gesetzt worden sei, das hat noch niemals eine Legende behauptet. Wenn daher etwas Besonderes hier betont werden soll, so muß der Sat dahin übersetzt werden: "durch dieselben Mittel wie andere Staaten gegründet und erhalten worden ist." Und so meint's auch herr Gessten. Zwar — soviel historischen Sinn und soviel Respekt vor der Wahrheit hat er — konnte er das in der "historischen Entwickelung" nicht nachweisen. Dafür aber wird's bei den "Ergebnissen" dieser Entwickelung nachgeholt.

"Benn ber Mangel genügenber eigener Militarmacht (?) felbstitänbige Eroberungen ber Papste meist ausschloß und sie baburch, sowie burch bie eigenthümliche und lange schwankenbe Art ber Succession von anberen Mächten abhängig blieben, so wußten sie um so besser bie Eisersucht und Zwietracht berselben zu schüren, eine gegen bie andere auszuspielen, Bündnisse zu stiften und zu lösen und sortwährende Interventionen in Italien herbeizussühren, um bas Land getheilt und ohnmächtig zu erhalten, weil sie nur bann hoffen konnten, sich zu behaupten, wenn die Bildung eines großen Staates verhindert wurde, welcher ben Ehrgeiz hätte haben können, die ganze Halbinsel zu umfassen."

Man merkt sofort die Absicht. Der neue italienische Einheitsstaat ist, nach Gefften's Ansicht, eine Forderung der Naturnothwendigkeit, deren Erfüllung die Papste 1800 Jahre hindurch grausam im Keime erstickt hielten. Erobert, annektirt haben die Bapste nicht, lediglich weil sie keine genügende Militärmacht hatten. Aber mit List, Lug und Trug haben sie bie Ber-

wirklichung bes italienischen Ginheitsstaates, ber, weil "Italien "
ein geographischer Begriff ist, ober weil es eine halbinsel ist,
ober weil es die Form eines Stiefels hat, absolut geforberte Nothwendigkeit von jeher war, hintangehalten.

Da fieht man's, wenn man Rechte aus ber mobernen Staatspraxis conftruiren will, wohin man mit ber Wefchichte tommt. Gerabe ber italienische Ginheitsstaat ift boch in ber That bas Mufterbild eines Probuttes ber mobernen Staats= praxis. Wenn man nun ein Rechtshandbuch auf Grund moberner Braris fchreiben will, warum baumeiftert man bann noch Geichichte? Doch wohl nur, weil man bas Gefühl bat, die "moderne Braris" bedurfe eines Unftanbelleibes. Das ift ja immerhin noch ein gutes Beichen für ben, welcher fich bie Aufgabe gesetht bat, moberne Braris zu rechtfertigen und fie als Recht binguftellen. Es geht aber über die Bedurfniffe ber Wohlanftanbigfeit binaus, wenn man fich babei zu einem Sate wie bem folgenben verfteigt: "Gigenthumlich fur bas Papftthum ift nur, bag baffelbe in biefen Rampfen um feine weltliche Berrichaft (sic!) nicht blog alle Mittel einer ferupel= lofen Diplomatie brauchte, fonbern bag feine wichtigfte Waffe ber rudfichtslofefte Digbrauch feiner erhabenen geiftlichen Stellung war, welche es jederzeit ben Intereffen feiner weltlichen Berrichaft bienftbar machte."

Das ist nicht mehr die Sprache der Wissenschaft und bes Katheders, sondern die der "Köln. Ztg." und der "Nordd. Allgemeinen." Solche Sätze von Männern der Wissenschaft ausgesprochen, in populären Schriften ausgesprochen, verlangen Beweise. Hat man aber nicht mehr Raum zur Berfügung als 1½ Druckseiten um über die 1800 jährige Seschichte des Papstthums zu referiren, dann muß man bei solch faustdicken Sätzen wohl vermuthen, daß nicht die Förderung der Wissenschaft und des Rechts, welch letzteres nur ein Bruchtheil des absolut Wahren ist, die Feder geführt hat.

Rur zur Illustration fuhren wir noch folgenden Sat aus bem S. 2 hier an: "Spurlos gingen an bem Rirchen-

staat die Reformen vorüber, durch welche die Initiative großer Fürsten im 17. und 18. Jahrhundert mit den Mißbräuchen des verkommenen Patrimonialstaates aufräumte; aber je mehr im übrigen Europa der moderne Staat sich herausbilbete, dessen Wesen es ist, alle Kräfte des Bolkes für das Gemein= wohl in einer festen rechtlichen Ordnung zusammenzufassen, in welcher die Regierung nur als das Organ für diesen Zweck erscheint, um so mehr mußte ein Regiment als Una= chronismus erscheinen, in dem der Staat nur den Zwecken einer außer ihm stehenden Gewalt, der römisshen Kirche, diente."

Die römische Kirche, eine im Kirchenstaate außerhalb bes Staates stehende Gewalt! Die "moderne Praxis" jührt doch zu wunderlichen Gebilden. Zur Ehre Gesstens sei nur erwähnt, daß die eben angesührte Stelle nicht Produkt seines Geistes ist, sondern fast wörtlich aus dem durch Dove "versbesseren" Richter'schen Kirchenrecht 7. Auslage S. 326 entsnommen ist, wie denn dieses ad usum der Culturkämpser "verbessere" Kirchenrechts-Handbuch auch an anderen Stellen Gefften zur Quelle wörtlicher Citationen, ohne als solche erwähnt zu werden, gedient hat. Daraus wird allerdings auch begreissich, daß Gessen hier das Gegentheil von dem behauptet, was das vor diesem mitgetheilte Citat sagt. Dort mißbraucht der Papst sein geistliches Regiment, um das weltsliche zu halten, hier umgekehrt.

Der S. 3 bringt wieber "Hiftorisches." Wir muffen baraus einen Sat hervorheben: "Aber die geregelte Berwaltung, welche Frankreich eingeführt, ließ man ebensowenig bestehen, schaffte vielmehr den Code Civil als unverträglich mit dem kanonischen Rechte ab" 2c. Das tadelt der Rechtseleher, der zugleich Schwarmer für die Nationalitätsidee und den italienischen Einheitsstaat ist!

Im Uebrigen "beweist" biefer Paragraph, daß alles Streben ber Bapfte entgegen bem mahren Gemeinwohle nur barauf gerichtet war, "bie Mittel bes Kirchenstaates, als in

erster Linie zur Befriedigung seiner geistigen Suprematie bestimmt, in Anspruch zu nehmen," und beghalb den naturnothwendigen italienischen Ginheitsstaat zu hindern, bis 1870 Italien ben "Muth fand, das lette Drittel des Kirchenstaates zu besehen und einzuverleiben."

Dieses Wort "einverleiben" ist ein technischer Rechtsbegriff ber mobernen Praxis und ber Herr Prosessor ber Rechte gebraucht ihn so glatt und selbstverständlich, wie andere Juristen die Worte "Bertrag" und "Rechtsgeschäft." Es ist nur gut, daß man einen Ausbruck gewählt hat, ber an sich an eine recht gewöhnliche niedrige Thätigkeit erinnert.

Im S. 4 regt sich indes wieder etwas das juristische Gewissen bes herrn Berfassers. Er sagt: "Daß diese gewaltsame Besitzergeisung Berpflichtungen verletze, welche Italien nicht nur öffentlich, sondern auch in völkerrechtlicher Form übernommen, wird nicht zu bestreiten seyn." Das weist Gesten nach, leider jedoch nur unter Berusung auf nichtpäpstliche Quellen. Indeß, das junge Italien war in Rom. Und nun höre man den Nechtslehrer! "Die Ausübung seiner hohen geistlichen Mission solle ihm (dem Papste) verbürgt werden durch den freien Berkehr mit den Gläubigen, die Nuntiaturen 2c." "Es handelte sich darum, diese Bersprechungen auszuführen, und dieß konnte nach Lage der Dinge nur durch Staatsgesetz gesichehen."

Diesen horrenden Sat, dessen Sperrung im Drucke von uns herrührt, beweist Herr Geffken wie folgt: Er muß anserkennen, daß der Cardinal-Staatssekretär in seiner Circularnote vom 8. November 1870 "nicht unrecht" gehabt habe, indem er erklärte, daß die Ausübung der geistlichen Gewalt in keiner Weise gebunden, in keinem Augenblick unterbrochen sei, weßhalb trotz aller Garantien, welche man dieser Gewalt geben wolle, "dieselbe doch immer illusorisch sehn würde, wenn sie einem Souverain oder einer Laienmacht unterworsen bliebe."

Allein, fo beducirt ber Berr Rechtslehrer weiter, ba Car-

binal Antonelli bie Frage principiell ftellte, war ber Weg ber Berftanbigung ausgeschloffen.

Ganz richtig. Nach Recht und Gerechtigkeit mußte baher ber, welcher, wie Herr Professor Gessten sagt, einen "Ge-waltstreich" vollführt und nicht nur öffentlich, sondern auch "in völkerrechtlicher Form eingegangene Berpklichtungen" gebrochen hatte, bann einsach zurückweichen. Der Nechtslehrer hätte bas wenigstens zu lehren. Aber Gott bewahre; Italien ist in Rom geblieben und bafür muß bas Bölkerrecht auf Grundlage moderner Staatspraxis eine "Rechtssormel" sinden. "Es blieb also der Regierung schlechterdings nichts übrig, als die Lösung der Aufgabe, der sie sich nicht entziehen konnte (?), auf dem einseitigen Wege staatlicher Gesetzgebung zu versuchen."

Und nun vernehme man noch die eigenen Worte des Rechtslehrers Gefften über diesen seiner Ansicht nach im Interesse des "Bölkerrechts," welches das Incorporationsrecht bis zum Auffressen mit Haut und Haar proklamirt, offenbar sehr bedauerlichen Bersuch.

"Es handelte fich um bie funftige Stellung eines bisherigen bepoffebirten Staateoberhauptes, bas abweichenb von fonftigen abnlichen Fallen nach feiner Entfehung im Dachtbereiche bes ibm feinblichen , fein Gebiet occupirenben Begnere blieb , ohne beffen Gefangener gu werben, indem bie italienischen Truppen freiwillig (sic!) por bem Batican Salt machten und bie Regierung ben auswärtigen Dachten gegenüber betonte, bag ber Bapft bollfommen frei fei ju geben ober zu bleiben. Unbererfeite batte berfelbe in teiner Beife mit ber ibm feindlichen Dacht Frieben gefchloffen, ober feinen Unfpruch auf Biebereinfebung in feinen fruberen Befitftanb auch nur thatfachlich aufgegeben ; er erflarte vielmehr, bag Bflicht und Bemiffen ibn gwinge, ftete und mit allen Mitteln, die ibm gur Berfügung ftanben, fich feiner Bergewaltigung gu wiberfeben. Diefer ibr feinblich gegenüberftebenden Dacht, Diefem gegen feine Beraubung proteftirenben Bapfte, beffen Bleiben bas italienifche Circular vom 18. Det. gleichwohl ale eine "gludliche Gingebung" bezeichnete, fab fich bie Regierung, um bie katholische Welt zu bernhigen und ihre früheren Bersprechungen zu erfüllen, genöthigt, Rechte einzuräumen, wie sie niemals einer innerhalb bes Staatsgebietes befindlichen Berson, Corporation ober Institution gewährt waren, sondern stets und überall nur der Staatsgewalt selbst zustanden."

Wir haben bislang, einerseits um die Schreibart Geffkens zu zeigen, anderentheils um den Gedankengang desselben mit seinem eigenen Worte wiederzugeben, etwas weitläufig sehn muffen. Nun, da wir das Papstthum in seiner heutigen Stellung erreicht haben, konnen wir uns kurzer fassen.

Italien fah fich genothigt bem Papfte Rechte zu gewähren, bie sonst nur ber Staatsgewalt eingeräumt werben. Unter biesen "Rechten," welche bas arme Italien "gewähren" mußte, steht an ber Spige bas ber vollen Souverainetät.

Gefften beducirt nun so: Der Papst war Souverain lediglich als weltlicher Herrscher über einen bestimmten Gebietsantheil. "Als eigentlicher Souverain konnte der Papst nach Berlust seines gesammten Staatsgedietes nicht mehr gelten, benn die Gebietshoheit, so beschränkt sie senn mag, ist eine nothwendige Boraussetzung der Souverainetät." Das ift Lehrsat inclusive Begründung.

In der That eine wunderliche Aufstellung mit noch wunderlicherer Begründung. Wir können hier nicht einen historischen Beweis antreten, daß in der That die Souverainetät bes Papstes diejenige ist, welche der Cardinal Staatssekretär in seinem Circular vom 18. September 1883 betonte, "la sovranitä attuale" — sagen wir, die absolute Souverainetät. Wir müßten ein Buch dreimal so dick als die Gesstenschung dieses Sahes, daß der Papst absolut Souverain sei, nachweisen wollten. Gott sei Dank haben wir es nicht nothig, um Gessten zu widerlegen.

Bir ftellen uns einfach auch auf ben Standpunkt ber mobernen Staatspraris. Gefften fagt in Bezug auf bie bem

Papste durch das Garantiegeset "zugesprochenen Rechte": "Seine Person ist heilig und unverletzlich; (ein Attentat gegen dieselbe ober die Aufforderung ein solches zu begehen, ebenso Beleidigungen und Schmähungen unterliegen den gleichen Strafen, wie solche Akte, wenn sie gegen die Person des Königs gerichtet sind.) Die Regierung erweist dem Papste im Gebiete des Königreichs die den Souverainen zukommenden Ehrenbezeugungen und bewahrt ihm den Ehrenvorrang, der ihm von den katholischen Souverainen zuerkannt ist."

Diese Stelle ist bis auf die von uns in Klammern gessetze Interpolation wortlich, ohne Angabe der Quelle, aus Anmerkung 13. des S. 122 des Dove'schen Kirchenrechts nach Richter entnommen. Dove = Richter kennt selbst nicht trotz seiner zarten Borliebe für Jung = Italien eine "Gewährung" von Souverainetätsrechten Seitens dieses Staatsgebildes an den Papst. Er steht auf dem alten Standpunkt, daß der Papst qua Papst Souverain ist.

Und, um zu unserem Beweise zu kommen, auch das Garantiegesetz steht auf diesem Standpunkte; benn es ist nicht
so unverschämt, wie Prosessor Geffen es darlegen möchte,
sich eine Berleihung oder Gewährung der Souverainetatsrechte zu imputiren, sondern es spricht — allerdings "unter
dem Drucke der Verhältnisse" — nur davon, daß es dem
Papste die Souverainetätsrechte garantire, die
derselbe zweiselsohne bereits unbestritten besitzt.

Man sollte meinen, ein Unbefangener mußte aus ber Fassung bes Gesetzes selbst erkennen, baß das erobernde, "freiwillig vor dem Batikan Halt machende" junge Königreich durch diese "Garantieübernahme der Souverainetät" "eines bepossehirten Fürsten" sich so klar darüber ausgesprochen habe, daß die Souverainetät des Papstes keiner Gebietshoheit entsprungen ist, sondern in der That "völkerrechtlich" seststeht, daß nicht einmal ein deutscher Professor, mit der vollsten Prosundität unsehlbarer Wissenschaft kraft seiner Berufung zum Professor ausgestattet, daran zweiseln dürfte. Die "moberne Praxis" bes neuen Königreiches könnte es nicht wagen, bas umzustoßen, was katholische Souveraine bem Papste unzweifelhaft zuerkennen. Und bas sind nicht etwa nur die sogenannten Ehrenrechte. Denn diese sind nur eine einfache Folge ber Machtstellung überhaupt.

Die Ehrenrechte und die materielle Souverainetät aber wurden Seitens der sämmtlichen katholischen Staaten nicht dem Fürsten über den kleinen Kirchenstaat, sondern dem obersten Regenten und Haupt aller Katholiken der Welt zuerkannt und werden ihm auch heute noch — heute erst recht nur als solchem — gewährt und erwiesen; und nicht nur von katholischen Staaten, sondern auch von protestantischen.

Es genügt barauf hinzuweisen, baß ber Kronprinz bes beutschen Reiches ben Papst Leo XIII. nach Aussage ber Nordb. Allg. "als Sohn eines Souverains als befreundeten Souverain besuchte" — und sich dabei gefallen ließ, Alles bas hinter sich zu lassen, was daran erinnern konnte, daß er ben "Garanten" bieser Souverainetät vorher besucht habe!

Angesichts bessen, daß Gefften seine Theorie über die Souverainetät des Papstes aus einer Anmerkung bei Dove geschöpft hat, muß es sehr befremdlich erscheinen, daß er die Behauptung der Berleihung der Souverainetät durch Italien bis zu der Consequenz ausbehnt, die in der Behauptung liegte "Wenn der Papst Rom verläßt, ist seine durch das Königreich begründete Souverainetät verloren."

Das kann nur Giner schreiben, der bereits voll und ganz davon überzeugt ist, daß die katholische Welt einsach todt ist und daß der Papst eine Rull in Händen der italienischen Regierung ist, von der aber berselbe Berkaffer selbst zugestehen muß, daß sie durch das Berlangen der katholischen Welt sene Souverainetät "garantiren" d. h. die absolute Großmacht des Papstihums anerkennen mußte.

Juriftische Scharfe ift nicht Sache Gefffen's. Man hore nur Folgenbes! In seiner burchaus gutreffenben Charatteristit bes Garantiegesebes und in ber burchaus parteilosen Berurtheilung ber italienischen Regierung in ber Durchführung besselben kommt ber gerabezu komische Satz vor: "Bohl aber muß betont werben, daß trotz aller entrüsteten Proteste bie Curie, mit Ausnahme ber jährlichen Dotation, sich that-jächlich aller Rechte bebient hat, welche ihr bas Garantiegessetz verliehen hat und die bei ihrer Stellung praktisch werben konnten, wie z. B. die Beförberung ihrer Correspondenz und ihrer Telegramme."

Das "Garantiegeset" bestimmt, daß die Briefschaften und Telegramme der Eurie gleich denen des "Staates" Italien gebührenfrei zu den ausländischen Uebergangsstationen besördert werden sollen, verdietet also den italienischen Post= und Telegraphen=Behörden für papstliche Briefschaften und Telegramme eine Taxe anzunehmen. Und weil nun die italienischen Bezamten keine Brief= und Telegramm=Taxen annehmen dürsen, die Eurie aber gleichwohl Briefe schreibt und telegraphirt, ohne daß ihr dafür Bezahlung abgenommen werden kann und darf, daraus solgert Gestschung abgenommen werden kann und darf, daraus solgert Gestschung abgenommen werden kann und darf, daraus solgert Gestschung, und construirt damit in den Mugen der "gebildeten Stände", denen das "Bölkerrecht" geswidmet ist, naturgemäß eine "Anerkennung" des Garanties gesetzens der Eurie!

Nach bem Borgetragenen barf es unsere Leser nicht wundern, wenn wir ihnen mittheilen, daß Prosessor Gefften auch einen "Gruselparagraphen" nicht vergessen hat. Derselbe ist überschrieben: "Die geistlichen Regierungsrechte bes Papstes in fremden Staaten."

Wir können es uns ichenken, bie "hiftorische" Ginleitung zu betrachten. Es genügt aus ben "Ergebniffen" biefer Bestrachtung nur folgenbe "Lehrsabe" herauszugreifen:

1) "Die weltliche Herrschaft ift ihrem Ursprung nach vom Bosen, sie wird erst durch Gehorsam gegen die Kirche entfündigt, und muß bemgemäß unter bem Papste stehen." Zum Beweise für ben Borbersat führt herr Gefften die bestannten Stellen aus bem Briefe Gregors VII. an ben Bischof von Met und ein Schreiben Innocenz III. an, welche beibe bekanntlich nur sagen, daß die geistliche Gewalt so hoch über ber weltlichen stehe als der Geift über dem Körper. Die von Gefften gezogene Schlußfolgerung von der "Entstündigung der weltlichen Gewalt" bafirt bis zur Erbringung eines Beweises auf seiner eigenen Phantasie, wenn sie nicht aus Dove abgeschrieben ist, was wir nicht nachgesucht haben.

- 2) "Die weltliche Gewalt muß nach Anordnung ber geistlichen handeln." Diese sehr freie Auslegung erlaubt sich herr Geffen mit der bekannten Stelle aus der Bulle Unam sanctam zu belegen, welche mehr nicht sagt, als die ad 1 citirten Stellen.
- 3) "Der Papft ift berechtigt jede weltliche herrschaft zu verleihen wie zu nehmen." hier konnte der herr Professor keine kirchlichen "Gesethe" anführen, er versucht es daher mit der Geschichte. Wir erwarten, wenn er das dort in 30 Zeilen Gesagte rechtsertigen will, ein zweibandiges Werk. Ebenso ad 4): "Der Papft hat das Recht nichtkatholische Länder und Bölker katholischen Regenten zu schenken!"
- 5) "Der Papft hat bas Recht, Staatsgesethe und Bertrage für nichtig zu erklaren, sobalb sie ben Rechten ber Kirche zuwiderlaufen." Während herr Gefffen für die graussamen Ersindungen unter 3 und 4 keine Beweisstellen anzuführen weiß, sondern nur Marchen citirt, gibt er sich bei diesem Sabe, bessen einsache Logik dem Unbefangenen ohnehin klar ist, Mühe, lange lateinische Citate abzudrucken!
- 6) "Hieraus folgt, daß der Papst überhaupt von seber Berpstichtung entbinden kann." "Hieraus" weil der Papst als Stellvertreter Zesu Christi keinerlei Eingrifse der wellzlichen Wacht in das geistliche Gebiet dulden darf, "folgt, daß er von jeder Berpstichtung entbinden kann!" Es ist ein schön Ding um die Logik, besonders bei Juristen. Herr Geststen beweist aber seinen Lehrsat. Gregor IX. erklärt in der Bulle Venerabilem nach dem wirklichen Citate Gessenst: "Utrum juramentum sit licitum vel illicitum, et ideo ser-

vandum an non servandum exstiterit, nemo sanae mentis ignorat ad nostrum judicium pertinere." Es wäre unshöftich, anläßlich seines Citates sich an die Menschen sanae mentis zu wenden; aber jeder auch nicht juristisch gebildete Katholik, der seine Glaubenslehre nur einigermaßen kennt, wird erklären können, daß diese Stelle nichts Anderes heißt als: "Die Entbindung von einem Eide ist ein papstlicher Reservatsall." "Nur der Papst kann von einem Eide entsbinden:" das ist doch sehr verschieden von dem Gestenischen Sahe: "der Papst kann von allen Berpslichtungen entbinden."

Die mitgetheilten Proben burften wohl genügen, um unsere Ansicht über die Gefffen'sche Schrift vollauf zu beweisen, daß es sich nicht um die Zwecke der Wissenschaft handelt, sondern daß wir es mit einer jener Leistungen zu thun haben, welche geeignet sind, in der heranwachsenden Jugend jenen Geist der Intoleranz, des Borurtheils und der Oberflächlichkeit wachzurusen, der in den blühenden Zeiten des Culturkampfes zu Gesehen, Berwaltungshandlungen und Urtheilen geführt hat, welche nichts weniger sind als Zierden der Rechtswissenschaft.

Wir begreifen überhaupt nicht, wie das Gefflen'sche Broschürchen in das "Bölkerrecht" kommt. Er "weist nach," daß der Papst kraft der ihm von Italien "zugestandenen" Souverainetät gar keine völkerrechtliche Stellung habe, da die Souverainetät des Papstthums auf der Gebietshoheit basirt habe und diese ihm genommen sei, kraft der Praxis des modernen Staates, und da sie auf keiner andern Basis beruht habe, als die aller anderen Staaten. Er behauptet, daß Concordate keine völkerrechtlichen Berträge seien; er behauptet, es sei ein Unding, Gesandte zu dem "garantirten" Papste zu schieken und "Runtien" als völkerrechtlich anerkannte Gesandte zu empfangen. Herr Gefsten, warum haben Sie denn nicht dem Herrn von Holhendorff gesagt: "Der Papst gehört nicht in's Bölkerrecht?"

#### XIV.

Die große Kinderwallfahrt nach dem St. Michelsberge in der Normandie um 1457. (St. Michelsfinder.)

In den junfziger Jahren des 15. Jahrhunderts zogen große Schaaren von Kindern aus Deutschland nach Frankreich, um zu dem Berge St. Michel an der Kuste der Normandie zu wallfahren. Auf einem kaum ersteiglichen Felsenzacken am Meere bei Rouen erbaute man dem genannten Erzengel eine Kirche, da schon im 8. Jahrhundert daselbst eine Erscheinung des Erzengels stattfand; hier, glaubten die Franzosen, halte der Engel Wache gegen England.

Der merkwurdige Zug, welcher die beutsche Kinderwelt bamals erfaste, fiel den damaligen Beobachtern auf und blied ihnen unerklärlich. Sollte er uns erklärlicher seyn? Man kann mit Necht sagen, daß Fernstehende einen klareren Blick besitzen, wir wollen ein Urtheil aus neuerer Zeit ver= nehmen, dann aber auch die Berichte der Zeitgenossen hören, vielleicht gewinnen wir so ein Urtheil.

Heiten bes Mittelalters" (Berlin 1865) S. 124 bie Rinberfahrten bes 13. Jahrhunderts (Kinderfreuzzug, Erfurter Kinderzug) bespricht, kommt auf die Fahrt der Kinder nach St. Michel zu sprechen, kennt nur die der 100 Kinder aus

<sup>1)</sup> Mengel, Symbolit II, 129.

Hall in Schwaben. Er schließt: "es scheint, bag biese Kinberfahrt, die in die Zeit fällt, wo der St. Beitstanz in Deutschland häufig und an vielen Orten vorkam, von den Zeitgenoffen
noch viel weniger beachtet worden ist, als die Wanderung der Kinder von Ersurt im Jahre 1237."

Wenn hier ber Erscheinung ein krankhaftes Motiv unterslegt wird, finden wir anderwärts die Annahme einer in geswissem Sinne normalen Ursache, nämlich die alte Gewohnheit der Deutschen, in der ganzen Welt herumzulausen, die currendi libido, in Berbindung mit Frömmigkeit. So deutet Janssen in der Geschichte des deutschen Boltes an, ohne sich gerade ausschrlich und erschöpfend auszusprechen.

Pfannenschmibt, Germanische Ernteseste S. 444 und Battenbach im Anzeiger für Kunde ber beutschen Borzeit 1869 S. 165 wollen wissen, daß die Kirche auf dem St. Michelseberge zerstört war, daß man Geld brauchte und großer Ablaß verkündet wurde und daß dieß den Anlaß gab. Sie wissen auch, daß die Franzosen das Geld nahmen, die Kirche damit ausbauten und nicht einmal dankten; denn verschiedene Autoren (Acta Sanctorum, Mabillon, Gallia christ.) erwähnten der beutschen Pilger nicht. Mit dieser Ungereimtheit ist sicher nichts erklärt.

Doch, laffen wir jest ben Zeitgenoffen bas Bort. Gie berichten in ben hauptfachen übereinftimmenb wie folgt.

Abt Trithemins in seinen Sirschauer Annalen gum Jahre 1456 fagt:

"Bu biefer Zeit begann ein großer und mertwürdiger Zusammensauf von Kindern zur Erinnerung des heil. Erzengels
Michael zum Berge Garganus in der Normandie und währte
mit Zwischenräumen viele Jahre. Zum Erstaunen war der
fromme Eiser der Kinder in einem Alter, wie man es sonst
nicht gewohnt ist, so daß sie plöhlich, nicht durch Jemand aufgefordert, auch nicht durch Bersprechungen bewogen, unter Zurücklassung von Eltern und Berwandten, ja ohne diese auch nur
um Rath zu fragen, eine so große Reise antraten, und daß sie

auch auf ber Reise keine anberen Mittel als solche, welche ihnen bie leibige Bettelei gewährte, hatten und haben wollten. Es kamen nämlich in Schaaren aus fast ganz Deutschland zusammen und zogen fort in einer bestimmten Ordnung Kinder von zwölf Jahren und darüber, diese sangen gewisse St. Michaelslieder, auf den Plätzen der Ortschaften und Städte, welchen eine Fahne, mit dem Bilde des heil. Erzengels Michael darauf gemalt, voranging. Diesen, meist an Jahren älteren Kindern schloß man sich an, die älteren trugen Sorge für die anderen, sührten sie auf dem Wege, um diese vor Gesahren sicher zu stellen. Ueberall wohin sie kamen, hatten die Leute Mitleiden mit ihnen und gaben ihnen reichlich zu essen mit. Dieser Zusammenlauf der Kinder danerte in Zwischenräumen, dis zur Zeit, wo es mir gedenkt, und wir sahen sie schaarenweise öfters mit ihrer Fahne vorüberziehen."

So weit Trithemius als Augenzeuge. Burdtwein versöffentlichte eine kleine, die Jahre 1461—1501 umfassende Chronik eines Ungenannten vom oberen Rheingebiete. Darin heißt es: Im Jahre 1457 wallfahren die St. Mischelskinder, pueri s. Mich. mit großem Eifer truppweise, und alsbald hörte er auf vor Ueberdruß am Marschiren und dem sehr großen Hunger, den sie litten. Manche meinen, ein böser Geist hätte sie getrieben. 1)

Peter Herp, Dominitaner zu Frankfurt am Main, welcher so manche interessante Einzelheit aus seiner und aus früherer Zeit der Nachwelt überlieferte, vergißt nicht den Kinderzug zu verzeichnen. Nachdem er zum Jahre 1450 des zu Frankfurt zur Schau herumgeführten Bogels Straußes, avis struthio, gedacht, sährt er weiter: in demselben Jahre Dienstag nach dem Feste Aposteltheilung<sup>2</sup>) haben 1100 Kinster ihre Reise durch Frankfurt nach St. Michael angetreten.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Würdtwein, Nova subs. VIII, 397; Böhmer fontes IV, 388.

<sup>2)</sup> Divisio apostolorum am 15. Juli.

<sup>3)</sup> Petri Herp Annal. francof. bei Senckenberg, selecta II, 21. Bei den unzusammenhängenden Nachrichten, wie Serp sie gibt, muß man den Kinderzug nicht gerade auf 1450 beziehen.

In ber tolnischen Stabtchronit, beren Berfaffer wir nicht tennen, bie nach ihrem Drucker Roelhoff benannt wirb, beift es:1)

In bemfelven jair (1455) was ein groiffe bart jo fent Michel in Normanbien, . . . ind bat werte [mabrte] mail bi 2 jair, ind bat boiven an [buben an] clein finberchen van 8, 9, 10 und 12 jairen uis allen lanben, fteben, borpen, uis Duitschland und Welfchland ind auch uis anderen landen. Gie vergaberten [vereinigten] fich mit groiffen houfen ind lieffen vaber ind moeder ind gingen alle gofamen paer ind paer in einre proceffion ind hatten ir vanen, die man in vortrug und borup ftont fent Michel gemailt. Ind wat finder bie uis einre ftat of uis eime borp maren, die hielten fich gofamen, ind up ben banen ftoint ouch ire beren mapen, ba fie under geseffen waren. Ind bat mas jemerlichen ju fein [feben], bat bie finber irren alberen buiffen [ohne] irren willen fo enwech zogen fonber zeirgelt. Doch quamen fie here wibber gefunt go lanbe, ind in wart overal up bem wege genoich van coft und brant gegeven. Ind wanne fi go fent Michel quamen, fo offerben fi bi vanen fent Dichel. Bo lefte leifen bie albe lube och bar, man ind vrauwen, fnecht ind meibe. 2)

Ausführlich melbet bie von Gifhart Art geschriebene Chronit von Weißenburg über ben Verlauf bes Zuges am Oberrhein Folgenbes:3)

"In bem jare nach Chrifti geburt 1457 uf fant Thomasobent (28. Dez.) ba kamen gein Weissenburg hundert und zwenpig Kinder von Creutenach und wollten zieben gein fant Michel
in Frankreich jenstt Bareiß. Und benen gab die stat zu effen
und trinken uf bem rathaus, wan (ba) es erbar leut Kinder,

<sup>1)</sup> G. 299 ber neueften Ausgabe bon 1877.

<sup>2)</sup> Die Chronik geht nun über zu dem Jahre 1458, so daß obiger Bericht, wenn auch zum Chronikjahr 1455 gestellt, in's Jahr 1457 hineinreichen soll.

<sup>3)</sup> Quellen und Erörterungen zur baher. und deutschen Geschichte (ed. Hofmann) München 1862. II, 147; Mone, bab. Archiv II, 243.

auch etlich eble Rinber barunter warend. Und barnach aber und aber mit bunberten und breibunberten von ben ftetten und bat iglich partei ein banner, ba bas ftatt mappen angemalet mas, ba fie ban ber maren, und fant Dichel gu ber anbern fiten. Und fungen bie leven Rnaben, bie nit ichniler maren, ir lepfen und gingen je zwei miteinander. Und wo ichuler unter waren, bie fungen ir salve regina und ander gefang, bas ichulern gugeboret. Item es ift auch zu wiffen, bag bon ben obengenann= ten fant Thomastag bis circumcifionis bomini (bas ift ber fiebent Tag), ba jogen burch Beiffenburg obgenannt 1117 Rin: ber und bas maren Rnaben von 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18 jaren. Etliche bie regierten bie anbern, bie ba flein waren, wann (ba) etliche vaft flein und jung waren. 3tem barnad in bem (14)58 jare ju faftnacht ba gogenb aus Beiffen= burg bei 40 Rnaben gein fant Michel. Es ift auch ju wiffen, bağ ein großer ichnee lag und mas fere talt, bas fich alte leut faum behelfen mochten, ba bie 1117 Rinber bafelbft burchzogen. Aber ihnen was fo ernft, bag fie niement abwendig funt machen. Item wo man ging und ftunt, fagt man von biefen Rindern oben und nieden in dem lant, wan (ba) die Rinder von Bafel, Sletftadt, Colmar, Strafburg, Beiffenburg, Speier, Borme, Meinte, Creuzennach u. f. w., Die zogent mit groffen haufen gein fant Michel, es wer vater und mutter lieb und leit".

Die Chronica von der Stadt Sall, durch M. Johann Berolt 1541 begonnen'), fagt wie folgt:

"Sant Michaels wahlfarth. Anno bomini 1458 am Donberstag nach bem Pfingstag sein zu Hall obhundert junger knaben außgangen und zu sant Michel gewalt, benen hat ein ehrbar Rath einen gemeinen Esel und Schulmeister verordnet, die uff sie gewart haben. Wiewol diese Kinder auß sunder Anregung widder Batter und Mutter Willen hinweggezogen, hat man doch sie nit gen wöllen lassen."

<sup>1)</sup> Ebirt von Schönhut 1855, S. 63; Stälin, wirtemb. Gefch.
1H, 748. — In den Augsb. Geschichtsquellen findet sich die Rachricht, so zu 1457: "auch zugen gar vil Knaben gen sant Michel wider ir väter und mutter will." Städtechr. IV, 327.

Die Chronik von Ellwangen in Schwaben melbet, ohne Angabe ber Heimath, zum Jahre 1458: In biesem Jahre sinb 400 Kinder von ungefähr acht Jahren oder darüber gewallsahrt nach St. Michel, gelegen mitten im Meere, auf einem hohen Berge, in der Beise, daß das Meer an manchen Tagen sich theilt, so daß die Kinder trockenen Fußes eintraten und daselbst Gott dem Herrn und dem hl. Michael ihr Gebet opferten.

Das Rathsprotofoll zu Regensburg Blatt 162 und 219 ergafit:2)

"Am Sonntag Duafimobogeniti an Beih Sanct Beter Rirben Anno 59 famen 8 Rnaben (foll allen Umftanben gu= folge 80, wenn nicht 800 beigen) von Paffau und Tedenborf, hatten ein Fabn bei ber Größ ale Regalpapier, barauf ftund gemalt ein Crucifir, Maria und Johannes, auf ber anbern Seite G. Michel und ein Rreug auf bem Fahnenftab. Go ichlugen fich bie ben 60 Rnaben und hinüber zu ihnen wiber Billen ihrer Eltern, und eilten faft um ein Forberung (Bag) von meinen Berren (bem Rath). Do betten mein Berren mit ben Beiftlichen Rath und tam gu foldem, bag man bie Rnaben beidieb in ben Bifchofehof. Dafelbit that ihnen ber Beibbifchof ein Prebig und bemabrte, bag bie Rirchfahrt gen G. Dichel teinen Grund noch Erlauben ber Chriftenbeit in ihr bielt. Darauf geboten ben bem Bann, bag Riemand feinen Rnaben folches vergonnen follt, auch ben Rnaben bei bemfelben Bann geboten, bag fie nicht bingieben. Go maren ber Ramerer und einer bes Rathe babei. Bon ber wegen bat er ibn, bag fie bie blieben, jugen fie über bas, fo foll ihnen bie Stadt ewiclich verboten fein. Begreift man fie, man ichlegt fie mit Ruten an bein Darauf nahmen meine Berren') ihn bie Sammel= buchfen, barin mas bei 22 Schilling Pfennige, will man furan S. Dichel nutlich anlegen. Es waren vor und nach viel Saufen bei 400, 600, 1000 minner und mehr Schaar ber Rnaben gu

<sup>1)</sup> Chron. Elwac. in Mon. hist. Germ. SS. X, 48.

<sup>2)</sup> Gemeiner, Regensb. Chr. III, 302.

<sup>3)</sup> Borte bes Stadtichreibers im Brotofoll.

S. Michel gewesen, und ließen etlich Rotten beim Hernieberkommen ihr Fahn hier im Thum (Dom), auch zu S. Wolfgang
und in andern Gotteshäusern hie und anderswo. Und sagten
die Knaben, daß es gar ein harte Reise ist und liegt die Kirch
im Meer, genannt zu S. Michel. Item ber Knaben erlagen
und sturben auch gewöhnlich von einhundert 4, 5, 6 minner
und mehr. Man gab ihnen in der Berre (Ferne) um Gottes
Willen nur ganz kleine Bissein Brod, da ihr viel waren und
mußten viel Hungers sterben. Item sie huben auch an, daß
Maidle gingen und große Dirn, und sagten die Knaben: surbar
(surwahr) es müßten die Dirnle auch gehen als die Knaben
gangen wären. Es geschach aber nicht, do man es währet und
nichts davon hielt. Do zergieng es, und kommen die Krieg
bald barnach."

Sehr ausführlich berichtet auch die in niederdeutscher Sprache geschriebene (lubectische) Chronit bes Franzistaner Lesemeisters Detmar') über den Zug:

"Item in biefem Jahre (1457) in bem Commer gu ber Tannen bei funte Enwolbe (St. Avolb) verfammelten fich viele Rinber von 10 Jahren und barüber bie ju 18 Jahren, und ließen machen ein Banner und ließen barauf malen auf einer Geite Unfere Liebe Frau und auf ber andern Geite funte Dichael, ber hatte eine Baage in ber Sand. Diefe Rinber wurden eine, baß fie mit bem Banner wollten wandern nach Franfreich gu bem Mondetlofter, bas ba ift geheißen funte Dichaelisberch up genfpt Barps, bar funte Dichael gnebich is. Und alle machten weiße Rreuge hinten und vorn auf ihre Rleiber und einer trug bas Banner und ging voran und ba folgten bie anbern nach und fungen be lopfche (Lais) : an gobesnamen vare my u. f. w., und unterwegs erbaten fie Brob und Speife und auch Berberge in ber Ehre Gottes und St. Dichaels, Ale biefes Berficht tam in andere Stabte oben auf bem Rheine, namlich gu Bafel und Stragburg und abwarts ju Maing, folgten bie Rinber gleicherweife und hatten bieweilen in einer Barthie 200 bies weilen 300, bisweilen 400, weniger ober mehr und erbaten

<sup>1)</sup> Ed. Granthoff 1830 G. 205.

alles, was fie nothig batten. Und wo fie in eine Stabt tamen, fo ging einer vor mit bem Banner und bie anberen folgten nach in Baaren, zwei und zwei, und gingen auf ben Martt; ba folgte ihnen nach bas Bolt in ben Stäbten um ber Reuheit wegen, und ba erbaten benn bie Rinder Berberge und Speife. Alfo nahm ber eine zwei, ber andere brei mit fich nach Saufe, fo viele ale fie berbergen wollten, und bes morgens frub maren fie wieder unter ihrem Banner und reifeten voran. Und ba fie tamen auf St. Micheleberg, ba las man eine Deffe und fegnete fie mit bem Beiligthum und barauf gab man ihnen Segnung mit einem baren fwerbe,' Und fo gogen fie wieber gu Saufe nach berfelben Beife ale fie gefommen waren und Riemand wußte, wo bie Rinber auf biefer Reife getommen maren; auch wußten bie Rinber felber nicht, benn es fam fie an mit großer Saft, bag bie Rinber reifen wollten und nicht bleiben wollten, fo bag es bie Eltern ihnen nicht fteuern tonnten. Much geschah es zuweilen, bag wenn eine Partie von Rinbern burch eine Stadt jogen, bag etliche Rinder bie bas faben, allguhand mit wollten und nicht bleiben wollten, bag man ihnen Rleiber machte ober Schuh taufte ober abnliche Dinge, bie fie nothig hatten. Und beg bermunberte fich manich Dann, bag Riemand tonnte merten, ob das ein Bert Gottes war ober Trug bes Teufels, alle Belt fürchtete fich bag es bebeute etwas Bofes und ware ein Borfpud eines großen Arges, alfo Rrieg, Bestileng ober theure Beit."

Bon ber Kinderwallfahrt meldet befigleichen ber Bericht über die Botschaft von König Lassa aus Böhmen, gesandt um ein Gemahel zu dem König von Frankreich nach Paris, im Jahre 1457.

"Item barnach zogen die Herren burch bas Land Champagne, darinnen man mit Rreibe mauert. Item baselbst kamen auch gegen uns gegangen die Rindlein oder Rnaben, die gen St. Michel laufen hinter Paris von Bater und Mutter und sagen niemand bavon, und kommen aus beutschen Landen, von Schwaben und vom Rhein je ein großer Hausen bei ein- und zweihundert mit einander und haben auch ihre eigenen Banner und man gibt ihnen gar gern um Gotteswillen, und wo sie an

LXXXXVL

ben Saufern fingen, ba fingen fie nur: Chrift ift erstanden, und fein ander Gefang."1)

Die Kinder sangen ein eigenes St. Michelslieb. Wilhelm Mantels fand mitten unter allerlei Bursen- und Scholaren- liedern in einer handschriftlichen Briefsammlung des 15. Jahrs hunderts auf der Bibliothek zu Lübeck Nr. 152 ein canticum juvenum visitantium sanctum Michaelem. Nur die Uebersschrift ist lateinisch, das Gedicht zählt 21 Zeilen. 2) Darin heißt es unter anderem:

Liber here sante Michel, was hast du besucht Daß du also hast gebuwet in das wilde meer Unde also in des meeres berch? Kyrielehson. Sante Michel unde der ist gut, der wil uns gnade dun, Das gebide Godes stimme. Brolich so sahren wir, Hils uns, edel Maria, zu dir darna steht unse herhbegir. Kyrielehson.

Hartmann Schebel, Berfaffer ber Rurnberger Chronit, schrieb um 1462 in eines seiner Sammelbücher (jest auf ber Münchener Staatsbibliothet 466, Blatt 112) die Verse eines 22strophischen Liebes de peregrinatione puerorum, welches Wattenbach im Anzeiger für Kunde ber beutschen Vorzeit 1869, S. 165 abbrucken ließ, barin heißt es z. B.

Nondum fluit millesimus
Nec non quadricentenus
Ab ortu christi septimus
annusque quinquagenus:
Rure, villis et urbibus
plebs ingens Almanorum,
Senum cum junioribus
et turbis puerorum,
Inductu nempe spiritus
magne devocionis
Currebat in Normanniam.

<sup>1)</sup> hoffmann, Beich. bes Rirchenlieds. Sannover 1854. G. 185.

<sup>2)</sup> Abgebr. in Beitschr. bes Ber. f. lub. Gesch. 1867. II, 539. — In Uhland, Alte hoche und niederdeutsche Bolkslieder. Stuttg. 1845 steht auch ein Lied der St. Michelswaller, ohne Bezugnahme auf ein bestimmtes Jahr. Wone, Quellensamml. I, 419.

Es folgt nun eine Beschreibung bes Berges, auf bessen Höhe altus ducentis gradibus ter quindenis ter quinis eine St. Michelskirche steht. Aehnlich wie auf bem Berge Garganus') war auch hier eine Erscheinung bes Erzengels Michael, ber bie geangstigte Gegend von einem Ungethum befreite, vor 900 Jahren.

Die Thatsache steht fest, baß Tausenbe von Kindern aus verschiedenen Gauen Deutschlands unaufhaltsam nach bem St. Michelsberg eilten. Ber erklärt ausreichend biese Erscheinung?

Wenn nun zugleich seststeht, daß die Kinder fortzogen ohne Willen und Wissen der Eltern, zum Theil trot Abmahnung und Strafverhängung seitens der geistlichen Obrigteit wie in Regensburg, dann liegt zum Theil wenigstens etwas Krankhaftes in der ganzen Erscheinung. Das 15. Jahrshundert weist derartige auffallende und noch nicht hinlänglich aufgeklärte Erscheinungen des Bolkslebens auf, wohin wir den colossalen Zulauf zum heiligen Blut nach Bilsnack, serner nach Regensburg zur schönen Maria, nach Niklashausen zum Pauker zählen müssen.<sup>2</sup>)

Der Michelsberg trug im Mittelalter ben Namen St. Michael in Meeresnoth. Die Benennung rechtsertigte sich oftmals. Zweimal am Tage, am Morgen und Abend, wird ber Granitfelsen burch die Meeresssluth ganz vom Festlande geschieden. Sonst behnt sich ringsum eine ungeheuere Sandebene aus, welche dem frommen Waller gefährlich werden tann. Der Sandboden ist an manchen Stellen so weich, daß man Mann und Roß in fürzester Zeit versinken sah. Mancher Fremde wurde von der schnell eintretenden Fluth überrascht

<sup>1)</sup> Dahin zogen unter Führung des v. Pappenheim 1459 die Kinder aus Gichftatt. Anzeiger f. Kunde 2c. 1869 S. 166.

<sup>2)</sup> Bgl. Gothen, polit, und religioje Bollsbewegungen vor der Reformation. Bresl. 1878.

und erreichte bas rettenbe Ufer nicht mehr. Jest bienen bie Rloftergebaube als Staatsgefängnig.1)

Zum Schlusse sei die Bemerkung gestattet, daß die Kirche wie immer und überall krankhafte Erscheinungen des religiösen Bolkslebens als solche erkannte und weise und vorsichtig mahnte. Es ist einer eigenen Untersuchung werth und würdig — und wir haben sie begonnen — zu sehen, welche rationelle Stellung die im richtigen Sinne aufgeklärten Organe der Kirche, z. B. Nicolaus Cusanus, dem damaligen Zulause zu den pallae rudricatae, zu den hostiae rudricatae (oder speciem rudedinis habentes, hostiae transformatae), dem concursus novus populi ad loca profana ad certas imagines, gegenüber einnahmen. Die geistliche Behörde steht hierin correkt da.

Falt.

## XV.

## Der Fall Strafburge im Jahre 1681.

Erst in neuester Zeit haben in Frankreich einzelne Organe ber öffentlichen Meinung ben Muth gefunden, ihren Landsleuten vorstellig zu machen, wie thöricht es sei, ben Deutschen baraus ein Berbrechen zu machen, baß dieselben bas eherne Geset bes Krieges walten ließen, während doch die Franzosen es ganz in ber Ordnung fänden, wenn sie ihrerseits glücklich geführte Kriege burch Eroberungen seindlichen Landes krönten. Auch hat neuer-

<sup>1)</sup> Einsiedler Rulbr. 1883 nebst Abbitb. Germain, le Mont St. Michel. Paris 1881.

bings bie politische Lage ber Dinge erfreulicher Weise zu einer Annäherung ber beiben Nachbarreiche geführt. Dennoch würbe man sich einer bebenklichen Musion hingeben, wenn man vermeinte, baß in bem französischen Bolte für alle Zeit ber Bunsch erloschen sei, die verlorenen Provinzen Elsaß und Lothringen wieder zu erlangen, und baß ihm gunftig erscheinende Conjuntaturen es nicht wiederum zu dem Bersuche entstammen wurden, schmerzlichst Bermistes zurückzuerobern.

Umsomehr fühlen die Franzosen zu Unternehmungen dieser Art sich aufgesordert, als sie fast sämmtlich das Elsaß als ein von allem Anfang an ihnen gehöriges Land betrachten und dessen Erwerbung im 17. Jahrhundert im Grunde nur als eine Gühne für Jahrhunderte lang erlittenes Unrecht auffassen. Mag uns Deutschen eine solche Anschauung auch noch so wunderlich vortommen, die Thatsache, daß unser großes unruhiges Nachbarvolk überwiegend so denkt und empsindet, eristirt und ist geeignet, unser ausmerksames Interesse auf Alles, was jene Erscheinung erklätlich machen könnte, noch immer vollauf in Anspruch zu nehmen.

In der That gibt es wenige Geschichts-Thatsachen, über welche die Urtheile zweier großen Nationen so sehr auseinans der gehen, als bezüglich der Erwerbung des Elsaß beziehungs-weise Straßburgs seitens Frankreichs im 17. Jahrhundert: als Lob und Ruhm, Preis und Shre rechnen die Einen sich eine Neihe von Thatsachen zu, in benen die Andern nichts als Treubruch und Naub, Frevel und Schandthat erblicken. Es hat aber absolut keinen Werth, geschichtliche Probleme zu beurstheilen aus dem Gesichtspunkte des unseligen, staatenzerrüttenden Nationalitäts-Princips. Nur ernstes, leidenschaftsloses und unbefangenes Studium vermag zunächst zu klarem Erkennen der zeschichtlichen Wahrheit zu führen, sodann aber zu einer Bethätigung historischer Gerechtigkeit.

So burfen wir Deutsche es schwerlich von vorneherein von ber hand weisen, wenn ein Frangose ben zwischen ben beiben Nationen seit bem 17. Jahrhundert noch immer obschwebenben Proces wegen Elfaß und Strafburg "einer Revision unterzieht auf Grund officieller, bisher unebirter Documente". Dieß gesichieht in bem zu Paris bei hachette in britter, corrigirter und

vermehrter Auflage erschienenen Berte: "Louis XIV. et Strasbourg, essai sur la politique de la France en Alsace" von A. Legrelle.

Bir gewannen aus ber Lefture bes 791 Geiten ftarten Bertes bie Ueberzeugung, bag man es bier mit einem, wenn auch ftart frangofiich gefarbten, fo boch auf ernften, miffenichaft= lichen Studien beruhenden Berte gu thun habe. Der Berfaffer befundet eine umfaffende Renntnig nicht nur ber einschlägigen frangofifden, fonbern auch ber beutiden Literatur. Geine Musbrudeweife ift im Allgemeinen bie eines ruhigen Ergablere bon geschichtlichen Thatsachen; nur gumeilen nimmt fie einen leibenicaftlidern und herben Accent an. Das Bud bafirt jumeift auf ben Documenten ber Archive ber Auswartigen Angelegen= beiten und ber im Depot de la Guerre gesammelten Corresponbeng bes Rriegeminifters Louvois einerfeits, anberfeits auf einigen ftragburger Quellen. Die ausgesprochene Tenbeng bes Berfaffere ift, ben Ronig Ludwig XIV. und beffen vornehmfte Gehulfen bei ber effettiven Ginverleibung bee Elfag und Stragburge, alfo vornehmlich Louvois und ben General Montclar, gu ent= laften von ben Sauptvorwurfen , welche bie beutiche Wefchichte= fdreibung auf biefe Danner ausgeschüttet habe. Bu biefem 3med gibt er eine vollstänbige Beidichte bes Elfag reip. Strag. burge in beren Begiehungen gu Frankreich. Es ift ja auch burchaus richtig, bag man eine Beidichts = Thatfache, bier alfo ben Fall Strafburge ale bie Rronung des Erwerbes bes Elfaß, nicht richtig wird verfteben und beurtheilen tonnen obne Renntnig ber Borgeschichte.

So hat benn ber lette Att bes Dramas schon in ben Beiten bis 1648 eine sehr breit angelegte Erposition erhalten.

Aus bieser Borgeschichte seien nur folgende Momente turz berührt. Die Franzosen nehmen das Elsaß (d. i. III-Thal) als gallisches Land für Frankreich in Anspruch. Sie legen Gewicht darauf, daß bei der Theilung von Berdun das Herzogsthum Helisatia dem Lothar von Franken und nicht Ludwig dem Deutschen zusiel (843). Die Stadt Strafburg war eine römische Colonie: Argentoratum sive Argentina — bei Gregor von

Toure († 594) ericheint jum erften Male ber Rame Stratiburgum - und fand fich icon in romifcher Beit bier eine strategisch wichtige Rreuzung von heerstraßen burch die Bersschanzungen vor. Indeß begannen schon von 858 an die Einsfälle der Germanen wieder, und Legrelle selbst anerkennt, daß die Germanisation, die Aenderung der Nationalität, für Stadt und Land eine vollständige ward. Einer ursprünglichen Zugesbörigkeit des Elsaß zu dem Frankenreiche darf baher dem nachsfolgenden siedenhundertjährigen deutschen Besitzstande gegenüber tein Werth beigemessen werden.

In fpateren Beiten bes Reiches trat bas Elfag in engere Begiebungen gum Saufe Defterreich. Rubolf von Sabe: burg nannte fich Landgraf von Glag und feste einen Land= pogt bort ein. Geit 1564 bilbete bie Lanbgrafichaft Elfag mit Throl und bem öfterreichifden Schwaben in Bemägheit einer von bem Raifer Ferbinand I, vorgenommenen Theilung ein be= fonberes Befitthum fur ben Erzbergog Ferbinand und beffen Defcenbeng, welches 1623 in ber Perfon bes Ergherzoge Leopold an eine Rebenlinie tam. Strafburg aber mar eine freie Stadt feit Jahrhunderten ; es erfreute fich einer ausgebehnten Autonomie burch icon fruh begonnene Berleihung von Immunitaten und Brivilegien feitens ber Raifer; es geborte gum Reiche, mar aber reichlich unabhangig bom Reiche; gab, unbefummert um ben fonft bort geltenben Schwabenspiegel, fich fein eigenes Recht, feine eigene Berfaffung unter bem Ramen : "ber Stabt große Freiheit", pflegte über bas ju ftellenbe Truppen-Contingent Berbandlungen mit anberen Stadten, fcblog Alliangen mit feinen Rachbaren. Strafburg mar bie freiefte ber reichsunmittelbaren "taiferlichen" Stabte im Reich, und ift biefer Umftand allerbinge von Bebeutung. In Folge feiner geographischen Lage war ber Bertebr mit ber Schweig, ja mit Franfreich ein weit regerer ale mit Deutschland. Goon feit Frang I. von Frantreich unterliegen ce bie frangofischen Ronige nicht, ber reichen und angefebenen Stadt ungemein bulbvoll entgegengutommen, und ber ftragburger Magiftrat erging fich ihnen gegenüber in Musbruden ber allersubmiffesten Devotion. Gine große Angahl von Legrelle mitgetheilter Ochreiben befundet bieg gegenseitige Berbaltnig. Bur Beit ber Reformation trat Stragburg frub bem neuen Glaubenebefenntnig bei, erft ber belvetifden, fpater ber lutheriiden Obfervang. Dieg führte wieber ju Annaberungen, ba

auch viele französische Hugenotten nach Straßburg und Elsaß überhaupt tamen. Unter ben Auspicien Heinrichs IV. trat Straßburg ber zu Ahausen gegründeten "Protestantischen Union" bei (1608) und wurde eben hierdurch wieder dem Hause Desterreich bezw. ber kaiserlichen Reichspolitik mehr entfremdet. So fand denn der Ausbruch bes unseligen 30jährigen Krieges Straßburg bereits in einer dem Reiche abgewendeten Stimmung.

Bekannt ift, wie sehr Frankreich es sich stets angelegen seyn ließ, unter ber Maske ber Protektion bes babeim verfolgten Protestantismus und religiöser Gewissensfreiheit in die beutschen Händel sich einzumischen. Nicht minder wurde der Jahrhunderte alte Gegensat der Häuser Bourbon und Habsburg politisch ausgenut, als gelte es, die Stände des Reiches vor der angeblichen Omnipotenz des letztern zu schüchen. Und nur zu sehr ließ man sich täuschen! Im Ginverständniß mit den Straßeburgern lieserte der pfälzische Raugraf Otto Ludwig die elfässischen Städte Schlettstadt, Colmar und Altkirch den Franzosen als Pfandobjekte aus; Straßburg selbst unterhielt die intimsten Beziehungen zum Cardinal Richelieu, bessen Agenten jede Annäherung der Stadt an den Kaiser und deren Beitritt zu dem zwischen ihm und dem Kurfürsten von Sachsen 1635 geschlossenen Separatsrieden von Prag zu vereiteln suchten.

Man barf aber nie vergeffen, will man anbere gerecht urtheilen, bag bie frangofifche Berrichfucht und Landergier, welcher Elfaß zur Beute fiel, bießfeite bee Rheine beflagens= werthen Borichub nur ju oft gefunden bat. 2118 eine mefent= liche Forberung bes fpater eingetretenen Berluftes bes Elfaß ericheint bie Sandlungeweise bes unbeutschen und rebellifden Parteigangere, bee Bergoge Bernharb von Cadfen-Beimar. Mle biefer "große Conbottiere" ftarb, fanb fich, bag er fur ben Fall, bag einer feiner Bruber nicht fuccebiren murbe, feine gefammten vermeinten Rechte auf Glag, Die er von Frantreich 1635 fich batte übertragen laffen, an Frantreich vermacht batte. Ihres Chefe beraubt, mar feine Armee fur ben Deiftbietenben ju haben. Ludwig XIII. verfprach bas meifte Gelb und taufte bie fachfische Armee bes Bergogs mitfammt ihren Eroberungen. Die frangofifche Sahne flatterte endlich über Breifach, und Frantreich batte, wie Richelieu es gewünscht, einen großen Schritt vorwarts gemacht auf ber Route nach Straßburg, welches fortan einen ftandigen Agenten in Paris accreditirte und bei gegebenen Anlässen wie bei der Geburt des Dauphin, bei der Erhebung des Cardinals Mazarin zum Nachfolger Nichelieu's und bei dem Tode Ludwigs XIII. in devotesten Bersicherungen der Treue und Ergebenheit sich erging. Die guten Dienste des Kaisers für ihre speciellen Bünsche wagten die Straßburger bei den nunmehr beginnenden Friedens - Conferenzen schon gar nicht mehr in Anspruch zu nehmen. Sie concertirten mit ans deren Städten, um dem Kaiser besto nachdrücklicher entgegen zu treten, und stühten sich auf Frankreichs Fürsprache.

Alle biefe bas Elfaß refp. Strafburg treffenden Runbgebungen frangöfischer Sympathien werden von Legrelle verwerthet, um die Schuld fur das Berhalten Frantreichs in ben tommenben Beiten jum Theil auf die Deutschen selbst gurudguwerfen.

Die Friedensschläffe von Münfter und Nomwegen und bie nachfolgenden Jahre bis zum Fall Strafburgs, 1648 bis 1681, bilden ben Angelpunkt ber zwischen ben beiden Nationen von Anfang an bis auf ben heutigen Tag bestehenden Controversen.

In zweifacher Richtung bivergiren bie Interpretationen ber Friedendinftrumente: fie betreffen einmal ben territorialen Umfang ber Abtretungen an Franfreich, fobann bie Qualität ber ber Rrone Franfreiche jugestanbenen Rechte. Die von Legrelle nicht ohne einen gewiffen Scharffinn vertheibigte frangoffice Auffaffung geht babin, bag bas Elfaß ichlechthin b. h. gang Elfaß, fobann, bag bie volle Couverainetat über bas gesammte Land, Stragburg nicht ausgeschloffen, an bie Rrone Frantreich abgetreten fei. Der Berfaffer begrundet biefe Unficht vornehmlich wie folgt: In allen Correspondengen und Berhandlungen beiße es ftete "bas obere und untere Elfaß" ober auch "bie beiben Elfaffe" ohne irgendwelche Ginfdrantung; ber neuen Berrichaft entzogene Enclaven murben nicht ermahnt; wenn fogar rechterheinisch Breifach abgetreten, folge nothwendig, bag bas gesammte linte Rheinufer an Frankreich gefallen fei; auch Schweben und die unbetheiligten italienischen Gefandten in Barie batten es fo angefeben, bag bas Elfag abgetreten fei. Dafür fpreche auch ber Ceffioneatt bes Reiches vom 7. Novem= ber 1648, ferner ein Att bee Rurfurft- Ergbifchofe von Maing, in

benen von "Alsatia" bezw. provincias Alsatiam utramque bie Rebe; nicht eingelne Rechte im Glag, fonbern ein jus in Alsatiam fei cebirt. Rur barüber babe man lange biscutirt, ob Franfreich bas Elfaß ju Leben ober in voller Souverainetat erhalten follte? Da aber bie erftere Alternative bie Reiche= ftanbichaft mit Gib und Stimme im Reichstage bee Ronige bon Frankreich nach fich gezogen haben murbe, fo babe man fich fur bie lettere entichieben, obwohl bie Stabte Schwierigteiten erhoben hatten wegen ber ihnen zugeftanben gemefenen Immediatitat und beghalb, jeboch vergeblich, ben Musbrud "plenum dominium" nicht hatten im Dofumente bulben wollen. Dag bie ehemaligen Reichsftabte - außer Stragburg gebn reichsunmittelbar gewesen, babe Frantreich bochftens bie von ibm übernommene Berpflichtung auferlegt, benfelben analoge Immunitaten "fürerft" gu belaffen; burch eine ben Stabten gu gemahrende gemiffe Autonomie habe inbeg bas ber Rrone Frantreich jugeftanbene supremum dominium, bie volle Couverainetat, nicht tangirt, es babe im Gingelnen nicht gurudgenommen merben follen burch ben malheureusement eingeschobenen &. 87 bes Friebens = Inftrumentes, mas bie fruberen SS. 73 und 74 im Gangen concedirt batten. Das erflare ber S. 87 im Golugfat, ben bie frangofifden Befanbten ausbrudlich verlangt batten, felbft und pracifire fomit ben, Sugo Grotius gufolge, entichei= benben ale letten Billensausbrud ber Contrabenten; es beftebe alfo auch fein Wiberfpruch zwischen ben brei betreffenden (unten mitgutheilenben) Baragraphen. Gei enblich gang Elfaß gu voller Souverainetat an Frankreich burch ben Beftfalifchen Frieden abgetreten, fo gelte bas Ramliche naturlich auch von Stragburg, beffen Sauptftabt gleichfam; und weber Raifer noch Reich hatten fernerbin in ben Lanben etwas ju fuchen gehabt, Magarin's Politit habe vollständig gefiegt.

Es fehlte viel als daß ber Münfter'sche Frieden nach bie fer Auffassung sofort zur Ausführung gekommen ware. Bielmehr ließ Mazarin nach bem am 24. Oktober 1648 geschlossenen Frieden und in Gemäßheit bes vereinbarten Rürnbergischen Erecutions-Recesses die französischen Truppen aus dem Lande zuruckziehen; die heimischen Unruhen der Fronde, welche ber Berfasser als alleinige Ursache angibt, mochten mitwirken. Nachdem Lud-

wig XIV. felbft bie Regierung feiner Monarchie übernommen, wurde, unter fteter Berufung auf ben Munfter'ichen Frieden, bie Unterwerfung bee Elfag allerbinge energischer betrieben. Die frangofifde Regierung fließ jeboch, ale u. M. ber Bulbigungeeib geforbert wurbe, bei ben gebn freien Stabten und bem nieber= elfäffifchen Abel auf großen Biberftand; feit 1665 tamen bie in 1648 latent gebliebenen verschiedenen Meinungen prattifc jum Ausbrud. Bon Strafburg wurde aber gu biefer Beit frangofischerseite noch nichts begehrt: vielfache Briefe gingen bin und ber, feitens bes Magiftrate in ben gewohnten bevoten Musbruden, mahrend Lubwig XIV. bie "M. M. de Strasbourg" feine "lieben Freunde, Rachbaren, Bunbesgenoffen" anredet, einen ftandigen Agenten bei ihnen beglaubigt, Conventionen mit ihnen abichließt, fury mit ihnen wie von Staat ju Staat vertebrt. Mie es 1672 ju bem f. g. Sollanbifden Rriege tam, bem ber Raifer Leopolb I., bann auch bas Reich , auf Geiten Sollande beitraten, follicitirte Stragburg für fich um Reutra= litat, erhielt fie auch von beiben Geiten jugeftanben. Die Stragburg mit Rehl verbindende alte Brude fpielte in biefem Rriege eine wichtige und viel umftrittene Rolle. Die Stadt fab fich felbft entichieben ale gum Reich geborig an, banbhabte inbeg bie nun einmal erbetene und erhaltene Reutralität mit Unred= lichfeit ju Ungunften Franfreiche.

Es tam zu ben Friedensverhandlungen zu Rhmwegen. Sie wurden, Elfaß anlangend, auf Berlangen Frankreichs felbst auf ber Basis bes Friedens von Münster geführt. Die allgemeine Meinung scheint wohl dahin zu gehen, es sei über bas Elsaß resp. Straßburg gar nichts verhandelt, sondern ber Frieden von Münster einsach bestätigt worden. (S. u. A. H. Scherer: Der Berrath Straßburgs in Raumer's Histor. Taschend. N. F. 1843.) Dier liegt nun eine — soviel wir übersehen — neue Behauptung bes Bersassers vor, und wir werden auf dieselbe etwas naber einzugehen haben.

Geftüht nemlich auf eine im Ministerium bes Auswärtigen über bie Rhmeger Berhandlungen hinterliegende Arbeit bes französischen Gesandten Berjus zu Regensburg, behauptet Legrelle, bie Berhältnisse bes Elsaß und Strafburgs zur Krone Frankreich seien, unter Mitwirfung ber vermittelnden Diplomaten

zwischen ben taiferlichen und frangofischen Befanbten allerbinge befondere jur Sprache gebracht eben mit Rudficht auf bie feit Jahren obwaltenben Differengen. Die Raiferlichen hatten ichon in zweiter Linie bie gebn freien Stabte, bann bie volle Souverainetat über ben nieberelfaffifden Abel angeboten; bie frangofifden Befanbten, inftruftionegemäß unerschütterlich auf bem Standpuntt ber eigenen Interpretation bes Bestfälischen Friebens beharrend, hatten rundweg alle Erbietungen ber Raiferlichen abgelebnt. Run traten, fahrt Legrelle fort, bie Raiferlichen mit bem formellen Borichlage bervor, ce moge in einem, bem Friebens= Inftrumente einzufügenden Artitel 8 bestimmt werben, bag über bie zwischen bem Allerdriftlichften Ronige und ben gebn im Elfag belegenen freien Stabten bes Reiches obwaltenben Differengen, ebenfo über bie Differengen mit ben Ba= fallen ber brei Bisthumer (Det, Toul und Berbun), bem reich gunmittelbaren Abel im Elfaß . . . und ber Stabt Stragburg ein Schiebegericht entscheiben, und beffen Musfpruch unverbrüchlich gehalten werben folle. Allerdings gang confequent wiberfetten fich bie frangofifden Befanbten ber Ginbringung eines folden Artitele 8 und erflarten gang tategorifd, niemale eine Rlaufel irgend welcher Art gulaffen gu tonnen, burch welche ber Souverainetat bes Konige über gang Oberund Nieber = Elfaß irgendwie prajubicirt werbe. Roch anbere Berfuche ber Raiferlichen, ibrer Intention vertragemäßig gum Ausbrud zu verhelfen, murben gurudgewiesen, und fo faben bie taiferlichen Befandten fich genothigt , ben Friebens = Bertrag am 2. Februar 1679 ju unterzeichnen ohne ben Artitel 8 und ohne Broteft. Gelbigen Tages aber verfaßten fie noch ein Document über ihre Beschwerben; besgleichen baten bie Reichsftanbe bei Uebersenbung ihrer Ratification ben Raifer, er moge allen Gifer verwenden, um ben Stanben im Elfag bie im Frieden von Dunfter beftätigte Reichsunmittelbarteit zu erhalten. - Diefen nachträglichen "Rlagen" fpricht ber Berfaffer alle Bebeutung ab, nachbem bas Friedens = Inftrument burch bie Unterzeichnung internationale Rechtsgeltung erhalten habe, und bie frangofifche Muslegung bes Münfter'iden Friebens fiegreich burchgebrungen fei.

Es erfolgte wieber bie fibliche Dankfagung Strafburge bei bem Ronige von Frankreich; man bachte aber nicht baran, beffen

Souverainetät über sich anzuerkennen, und vorläusig blieb Alles in der Schwebe wie früher. Doch aber sorberte der General Montelar als neuer Präfekt (Landvogt) von Hagenau einen Huldigungseid für den König als "seigneur et souverain protecteur" (nicht souverain seigneur) von den zehn Städten, und dießmal, nach einigem Sperren, mit Ersolg. Auch wurden die Besthungen der Straßburger außerhalb ihrer städtischen Gesmarkung den allgemeinen französischen Steuers und Zoll-Gesehen unterworfen.

Lubwig XIV. wollte noch temporifiren, meint ber Berfaffer, wollte erft mit bem übrigen Elfaß im Reinen febn, bevor er bie hand ausstreckte nach ber Stadt Straßburg felbst. Es mährte noch über zwei Jahre, aber es nahete bie Beit bes Fall's Straßburg 8, bes Unterganges ber Freiheit und Unabhängigkeit biefer Jahrhunderte alten kleinen Republik in der Westmark des beiligen römischen Reiches beutscher Ration.

Um Elfag völlig fich zu unterwerfen und zum letten Schlag auch auf Stragburg auszuholen, um die letten Bande ju ger= reißen, bie eine Angahl abliger Gefchlechter und Stabte noch mit bem Reiche vertnüpften, bagu beburfte bas garte politifche Bemiffen Lubwige XIV. noch einer fraftigen Starfung burch - bas Recht. Er verschaffte feinem fo fcharf ausgeprägten Rechtsfinne folden berubigenben Rudbalt, inbem er auf ben Rath eines findigen und von Louvois noch grundlicher inftruirten Abvotaten bas berüchtigte Guftem ichuf ber f. g. Reunionstammern b. b. Gerichtehofe (auch Barlamente genannt), bie bor Allem als Ausgangepuntt bienen follten fur bie Ausbehnung ber tonig= lichen Dacht im Elfaß. Es waren alfo "Gerichtehofe," bie in ungenirt ausgesprochener Beife politischen Zweden gu bienen batten. Das "petit Parlement" von Breifach eröffnete ben Reigen biefer wurdigen Thatigfeit am 1. Januar 1680. Legrelle findet biefe "Urtheile" portrefflich und meint, bag burch fie Stragburg, im Brincip ichon in ben Rymeger Berhandlungen als integrirender Theil ber Ceffionen von 1648 erffart, virtuell mit ber frangofischen Monarchie vereinigt fei. Much verfehlten bie famofen "Urtheile" ihre Birfung nicht. Der Abel bee Rieber= Elfaß, bem feine Coloffer vielfach genommen und gerftort murben, mußte ichließlich ebenfo wie die Stabte ben Somagialeib leiften; es ward Mues auf frangofifden gug eingerichtet. Dit ben Freibeiten und Privilegien, beren Gout man verfprochen, ging es wie mit ben befannten "berechtigten Gigenthumlichfeiten" unferer Tage: fie wurden eine nach ber andern abolirt, oft mit Sulfe von Eingebornen, unter benen ftete fich welche finben, welche lanbespreisgebenbe Diener ber aufftrablenben fremben Turannis Bon biefen Tagen ichrieb ber alte Stragburger Chronist Reigeigen: "Sie itur ad astra, aut verius de libertate in servitudinem," Beldes Schidfal ber Strafburger barrte, murbe ihnen nach und nach flar. Gie mabnten aber, fich felbft noch vertheibigen gu tonnen, und lehnten wiederholt ihnen gemachte Unerbieten bes Raifers ab, ihnen Truppen gu fenden. Gie fürchteten, abhangig vom Raifer gu werben, und fielen ftatt beffen in bie Banbe eines Ludwig XIV. Dagegen wendeten fie fich nach Berlin um Bulfe, wohin auch ber Raifer Strafburgs megen ben Brafen Lambert gefenbet batte. Bei bem Rurfürften Friedrich Wilhelm von Brandenburg, "bem folg= famften", wie Legrelle fich ausbrudt, "und meift begunftigten Allierten bes Ronigs von Frankreich," tam man aber vor bie verfehrte Schmiebe.

Diefem bauerhaften Allierten und beffen Agenten Graf Spanheim gegenüber machten Ludwig XIV. und feine Minifter icon feit Ende 1680 tein Sehl baraus, mas gegen Stragburg fich vorbereitete. Man fingirte, wie bas fo ju gefchehen pflegt, fur Frantreich von allen Geiten brobenbe Befahren, um angriffsmeife bie beliebte Manier eines "Borftoft" in Scene gu feben. Unter bem Borgeben, bag fonft bie taiferlichen Eruppen, bie aber gar nicht in ber Dabe waren, ber Stabt fich bemachtigen murben, befetten bie Frangofen bie Brude nebft ben noch borhandenen Forte in ber Racht vom 27. 28. Geptember; Die ichmache Befatung wechfelte einige Schuffe und entfloh in bie Stadt, Die mittlerweile burch Montclar's Armee, auf Gebeig Louvois', geschicht und fast unbemertt, umftellt war. Montelar, nachber Louvois felbft, forberten Unterwerfung bei Bermeibung gewalt= famer Ginnahme ber Stadt. Rach einigen fturmifchen Mufwallungen beschloffen ber Magiftrat und bas convocirte Bolt gu capituliren. Um 30. September 1681 murbe bie von ben Stragburgern felbit verfaßte und nur in Rebenbingen geanberte gunftige Capitulation unterzeichnet; Rachmittage gegen 4 Uhr rudten bie Franzosen in Strafburg ein. "Clausa Germanis Gallia" hieß es auf einer Mebaille von 1683.

Bekannt ift, daß Frankreich boch noch wiederholt im ruhigen Besit bes Elfaß ernstlich durch beutsche Wassen bebroht worden ift; es hat noch blutiger Kriege bedurft, um zu den Friedensschlüssen von Ryswick 1697, Rastadt und Baden 1714 zu geslangen, die den Berlust des Elsaß für Deutschland besiegelten. Und dann hatten die Franzosen noch einmal 1793 mit dem General Wurmser um das Elsaß einen heftigen Kampf zu bestehen.

Auch über ben "Raub und Berrath Straßburgs", wie man auf beutscher Seite gemeiniglich sich ausbrückt, haben wiederum sast je nach den beiden Rationalitäten zwei Legenden sich gebilbet, die erst in neuerer Zeit besserer Einsicht zu weichen beginnen. Es lag im Interesse Ludwigs XIV., die Meinung aufkommen zu lassen, die Uebergabe Straßburgs sei eine ganz freiwillige, von bessen Bürgern ersehnte gewesen. Dieß ist die in des Königs Dienst entstandene französische Tradition. Nach deutscher Lesart ist der Berlust Straßburgs eine Folge schamloser Bestechungen und geübten Berraths.

Une bunft, bag bier Legrelle richtig urtheilt, bag weber freiwillige Gelbsthätigfeit noch Rauflichfeit ber Stragburger eine Sauptrolle in biefem Drama gefpielt haben. Es eriftirte allerbinge in Strafburg eine nicht gang unbebeutenbe frangofifche Bartei; etwas Ernftliches gegen bie Unabhangigfeit ber Stadt au unternehmen, war fie boch nicht ftart genug. Ihr ftanb and bie öfterreichische Bartei entgegen, und Legrelle felbft muß bezeugen, bag "bie übergroße Majoritat ber Stragburger viel ju ftolg blieb auf ihre Autonomie, ber bie Stabt feit fo vielen Sabrhunderten ihren Reichthum und ihr Unfeben in ber Belt verbantte, um gern eine fo werthvolle Erbichaft in bie Sande eines reichlich gebieterifden Couverans abzutreten. Daraus, baß man bie Biener Einmischung befürchtete, ober burch biefes ober jenes lotale Bertommen fich beengt fühlte, folgt teineswegs, bag man freudigen Bergens ber Musführung ber Reunione= Urtheile entgegengefommen mare." Aber auch bie Frage, ob Corruption mittelft frangofifder Bestedung Stragburg in Die

Sanbe Lubwige XIV. geliefert habe, wird man nach allen neueren Rachforschungen zu verneinen haben. Gelbft wider ben jumeift in Berbacht gebrachten Gefretar Bunger, mag er auch Franfreich zugeneigte Gefinnung gehabt baben, lagt ein ernft gu nehmenbes Beugnig bafur fich nicht beibringen, bag er fur lanbesverratherifche Zwede Gelb ober Gelbeswerth empfangen habe. Much Lorenz und 2B. Scherer in ihrem Berte: Befdichte bes Elfages, fprechen bestimmt fich babin aus, bag weber ein Gingelner noch eine Beborbe (ber Magiftrat) um bestimmten Lobn jur Berbeiführung frangofifder Berrichaft gewirtt hatten. Dan fann immerhin ale gureichenben Grund fur bie Capitulation ber Strafburger annehmbar finden, wenn Legrelle bemerft, bag nur bie gewaltige militarifche Rraft, die bloge Ericbeinung ber Bewalt, mit Gefdid und Ruhnheit gur Ginfduchterung verwendet, ben Gieg ber Politit Ludwige XIV. herbeigeführt habe. Um bes Reiches willen mar ber Berluft Strafburge tief gu beflagen; bie Stragburger felbft haben weniger Unfpruch auf unfere Sympathien. Sie haben fich febr rafch in bie Rataftropbe gefunden, febr ichnell fich frangofirt; ihr Deutschthum bestand im Grunbe nur barin, ibre communale Freiheit und Gelbitftanbigfeit geltenb gu machen, von Unbanglichfeit an Raifer und Reich mar wenig zu fpuren, bie Richtung nach Baris bin batte feit langer Beit in Wort und Banblung etwas fur beutiches Befühl febr Berlegenbes; war bas beutfche Baterland bebrobt und in Gefahr, fo verschangte man fich binter eine nach beiben Seiten erbettelte Reutralitat, bie in bochft fragwurdiger Beife, ja unebrenhaft gehandhabt ward und ben Untergang ber Republit nur beschleunigen fonnte. Un Spott und Tabel ber Beitgenoffen (g. B. Leibnig'), bag bie Strafburger fo gar eilig capitulirten und nichteinmal ben Berfuch einer Bertheibigung machten, bat es benn auch nicht gefehlt; Rleinmuth, Refignation, Furcht vor einer Belagerung malteten vor; vielleicht blenbete auch bie Dacht und ber außere Glang ber frangofifchen Donarchie, wie es zu gescheben pflegt, wenn man biefe "über Alles" fcatt und barüber Freiheit und Unabhangigfeit verliert, in bem auch bier von ben frangofischen Beneralen vorgespiegelten Wahn, jene Unnehmlichteit erlangen und zugleich biefe Buter fich er= balten zu tonnen. Fur ben Augenblid freilich mar teine Gulfe

von auswarte nabe und ichwach bie regulare Befatung ber Stadt, und bas biente ben Stragburgern gur Enticulbigung. Dag bem fo war, bafur traf ben ohnehin in feiner Dacht fo beschränften und burd ben von Ludwig XIV. gefcurten Brand im eigenen Saufe (in Ungarn) gehinderten Raifer Leopold taum irgend eine Schulb. Dicht mit Ungrund weist bagegen Legrelle auf Denjenigen bin, ber "fo gefällig die wichtige Stabt Straßburg preisgegeben hat." "Der Sof von Berfailles", beißt es ferner, "bat das Glud gehabt, einen foliben Stutpuntt gu finden, um den fubtilen und halsftarrigen Chitanen ber taiferlichen Diplomatie zu wiberfteben. Diefer Stuppuntt mar bie folgfame und befestigte Mitwirtung bes Rurfürften bon Branbenburg, besjenigen, welcher feit 1656 in ben Golb Ludwige XIV. fich begeben batte, um fpeciell bie frangofifche Berr-Schaft im Elfag und in Lothringen aufrecht zu erhalten. Diefer machtigfte Reichefürft war ausschlieglich Breuge, weil Breugen er felbft, und teineswege Deutscher, weil Deutschland bie Anbern. Der große Rurfürft' war von vornherein fur Ludwig XIV. ein gang gefundener Geschäftsträger in Deutschland und leiftete bie werthvollften Dienfte unferer nationalen überrheinischen Bolitit, in bem Bange und bem Fortidritt ber biplomatifden Berhandlungen, welche in Regensburg bie Occupation Stragburge vorbereiteten. Allen Bitten um feinen Beitritt gur Coalition gegenüber wiederholte er feine gewohnheitsmäßige Unt= wort, bag, ba ein Gieg unmöglich, ber Rrieg es ebenfalls fei." Der ftolge Sieger von Fehrbellin mar allein biefer fleinmuthigen Anficht : ber Raifer, feine Mitreichofürften, fein Better, Wilhelm von Dranien, erblidten Beil und Rettung bes Reiches und gang Europa's por ber Beltherrichaft Lubwige XIV, in bes Branbenburgers Mitwirfung am Rampfe. Und Ludwig fürchtete fie; barum gablte er fo fcmere Gummen an Friedrich Wilhelm und beffen Rathgeber. - Gewiß, Lubwig XIV. ftredte, indem er Strafburg nahm, feine lanbergierige Banb aus nach fremben Eigenthum. Legrelle felbft anertennt, bag er bamit aus bem Befichtepuntt bee Bolterrechte und ber ibealen Gerechtigfeit teine abfolut corrette Banblung beging. Gine gerechte Ge= ichichteschreibung wird aber ebenfo anertennen muffen, bag bie Strafburger felbit, bag bie Lage ber Dinge im Reich die That verlodend nabe gelegt und leicht gemacht haben. Jebenfalls LXXXXVI, 15

werben wir Spatern bie Wegnahme Strafburge fdwerlich mit Fug als "unerbort" qualificiren tonnen, bie wir aus ber Gefcichte fennen gelernt haben bie fclefischen Rriege, bie Theilung Bolens, bie Unnerionen ber 1860 70 Jahre. Das Unrecht= Recht, bamale fanttionirt burch bie "Urtheilefpruche" fleiner "Barlamente", unfere mobernen großen Barlamente befiegeln es beutigen Tages, und man beißt es "Befeh". Das heutige Europa, meint Legrelle, ift nicht geworben, ohne bag es bie Bemiffen ber Souveraine und Boller etwas getoftet bat. Abjurd aber ift es, wenn ber Berfaffer gar von Sochberzigfeit, religiofen Bebenken und Lopalität eines Lubwigs XIV. rebet - eines Ronige, bem in feinem gesammten politifchen Balten folche ober irgendwelche ethische Motive ganglich fremb gemesen finb. Legte er fich verschiebentlich eine gemiffe Mägigung auf, fo gefchab bas aus Furcht, eine Coalition aller Dachte wiber fich beraufgubefdwören. Das aber hatte ibn geftort in feinen weitgreifenben Blanen. Richt um Elfag und Strafburg allein war es ibm zu thun. Durch bie Festsehung am Dberrhein in Berbindung mit bem Befit von Luremburg befam er bie brei geiftlichen Rurfürsten und ben ber Bfalg in feine Bewalt, erhoffte burch auf fie ausgeübten Drud Ginfluß ju erhalten auf bie Raifermablen, und er trachtete nach ber Raiferfrone, minbeftens nach ber Romifden Konigetrone fur ben Dauphin, wie er in fpatern Jahren mittelft bes frangofifden und fpanifden Epiftopats auch bie Papftwahl zu lenten gebachte im Intereffe feines Saufes.

Wäre bieser herrschssüchtige König in seinem Berhalten wiber Elsaß und Straßburg wirklich in seinem Recht gewesen, ober handelte er mindestens bona fide des Glaubens, er habe das Recht auf seiner Seite? Treisend charakterisirt Camille Rou sie tin seinem preisgekrönten, vielsach sehr objektiv urtheilenden Werke Histoire de Louvois T. III p. 27: "Am Rhein wie an der Wosel war die Politik die nemliche: im Frieden das Werk des Krieges sortsehen, erobern ohne zu kämpfen, im Namen der Bersträge eine durch die Verträge fixirte Grenze weiter zurückschieden."

Wir werben mithin zuruchgeführt auf eine Brüfung bes Friedensich lusses von Münfter als auf die Quelle, aus welcher Frankreich seine Rechtsansprüche auf Elfaß und Straßburg herleitet von Ansang an bis auf den heutigen Tag, unter Widerspruch jedoch des Kaisers und des Reiches. Und

bie über bas Objett und bie Qualität der an die Krone Frankreich 1648 erfolgten Abtretungen von allem Anfang an beftandenen divergirenden Meinungen sind so bedeutend, daß man
fast die Frage auswersen könnte, ob ein Bertrag unter den Contrabenten wegen obwaltenden wesentlichen Irrthums überall zu
Stande gekommen sei? Frankreich glaubte ein Mehres zu
empfangen als Kaiser und Reich cedirt zu haben behaupteten.

Nach §. 73 cebiren ber Kaiser, für sich und für bas Haus Desterreich, und bas Reich in ber Beise, wie es bem Reiche und bem Hause Desterreich zustand, Breisach, bas Landgraviat bes Ober- und Nieder-Elsaß, ben Sundgau und die Präfettur (Landvogtei) ber zehn kaiserlichen Städte im Elsaß und übertragen Alles auf ben Aller driftlichsten König und bas Königreich ber Franzosen.

Der §. 74 wiederholt, daß das Landgraviat der beiden Elfaß und des Sundgau und die Präfektur der zehn Städte nebst allen Rechten und Dependenzen der Jurisdiktion, der Hoheit und höchsten Gewalt (supremo dominio) für immer dem Allerchriftlichsten Könige und der Krone Frankreich zustehen und incorporirt sehn sollen, so daß weder irgend ein Kaiser noch ein Fürst der österreichischen Familie in den vorzerwähnten Theilen dieße und jenseits des Rheins fernerhin etwas prätendiren und usurpiren könne.

In biefen beiben Paragraphen wird alfo ber wichtigen Stadt Strafburg nicht ermahnt. Dun aber hatte ber faiferliche Befanbte Graf Trautmanneborf, bem bie Erpanfivtraft Frankreichs wohlbefannt war, bafur Gorge getragen, bie ebenfalle gefchebene Abtretung ber Bisthumer Det, Toul und Berbun und bes öfterreichischen Befites im Elfaß fo gu faffen, bag bie nicht anebrudlich cebirten Rechte ber Anbern gewahrt bleiben follten. Dieg gefchab in bem berühmten S. 87: Teneatur tamen Rex Christianissimus &c., ber also icon burch feine außerliche Faffung augenscheinlich einen Begenfat gu bem Borigen anfündigt und bejagt: Es folle jedoch ber Allerdriftlichfte Ronig gehalten fenn, bie Bisthumer Stragburg und Bafel, die Stabt Strafburg, verschiebene namhaft gemachte geiftliche und weltliche Stande, ben nieberelfäßischen Abel, bie gebn Stabte u. f. m. in ber Freiheit und Reich gunmittels barteit gegen bas Romifche Reich gu belaffen, beren fie

fich bisher erfreut haben, so daß er (ber König) teine weistere königliche Hoheit hier beanfpruchen könne, sondern zufrieben sei mit ben bem Hause Desterreich bistang zugestandenen Rechten, die durch diesen Bertrag der französischen Krone cedirt worden. Es soll indeß durch diese Erklärung nichts an dem geschmälert senn, was an Nechten des supremum dominium oben cedirt worden ist.

Der Breis, ben Deutschland an Frankreich fur beffen un= felige Ginmifchung in ben 30jabrigen Rrieg bezahlen mußte, war übergroß genug, zumal bie wirkliche Theilahme am Rriege jo bebeutenb gar nicht gemefen war, jebenfalls berjenigen Schwebens nachstanb. Die ironifche Frage Legrelle's, ob bie frangofifche Diplomatie etwa nicht auf ber Bobe ber militarifden Erfolge geftanben, und ob Magarin bon ben faiferlichen Befanbten, wenn nämlich bie beutsche Interpretation bes Friebens Beltung batte, vielleicht bupirt fei? - biefe Frage ift febr beplacirt. Unt= worten wir mit einer febr treffenben Bemerfung bes bereits von uns erwähnten Rouffet. Es gefchehe oft, meint er, bag in Berten ber Runft ober Literatur eine Menge von Schonbeiten und tiefen Abfichten entbedt murben von ben Commentatoren, bie von ben Urhebern felbft gar nicht geahnt feien. Go habe es Louvois mit ben Berten ber Diplomatie gehalten. Magarin, glaubte er, babe weber bie gange Tragweite feines Triumpbes ertannt, noch folgeweise bie außerften Grengen feines Erfolges erreicht. Der Bertrag von Munfter fei eigentlich nie recht verftanben noch vollständig ausgeführt. Louvois alfo habe es übernommen, benfelben gu interpretiren, beffen Ginn richtig gu ftellen und baraus bie prattifchen Folgen ju gieben. - Der große Minister Lubwigs XIV. tam bamit weit, auch auf bie genialen Reunione-Ibeen. Es tann aber fo wenig auf Louvois' Interpretations-Runft antommen, wie auf bie Meinung eines einzelnen Reichoftanbes, und mare es bie bes Rurfurft-Ergbifchofe von Maing, noch endlich auf bie Meugerungen frember Potentaten und Gefandten. Der Weftfälische Frieden bat, unferes Grad: tens, weber bas Frobloden Legrelle's verbient, noch bie beftigen und ungemeffenen Schmähungen ber meiften Bubliciften in Deutidland mit ben gewohnheitsmäßigen Musfallen auf bas Saus Sabsburg. Dicht bie Raifer waren es gewesen, welche Frantreich ben Beg nach Deutschland gewiesen haben, fonbern anbere

Burften, bie ftete barauf bebacht gemefen finb, bie faiferliche Dacht zu fdmaden. Defterreid, bas Erzhaus, ift es benn auch wieber gewesen, welches, um gu bem von Allen beiß ersehnten Grieben mit Frantreich endlich ju gelangen, im Elfaß bie meiften Opjer gebracht bat. Das Landgraviat und bie Landvogtei maren feineswegs, wie Legrelle behauptet, ju leeren Titeln berab= gefunten , fonbern es waren reich mit Rechten und Revenuen aller Art ausgestattete Burben und Regierungsbefugniffe. Dieß fein gesammtes Besitthum trat bas Saus Defterreich nach ben SS. 73 und 74 bes Dunfter'ichen Friedens an Frantreich ab. Die Ortichaften und bie vielen Rubrechte, aus benen es bestand und welches mit bem Ramen Landgrafenthum begeichnet marb, find febr betaillirt und fpeciell aufgeführt; bie Brafettur ober Landvogtei über bie gebn freien Reicheftabte und ber Sundgau gehörten ebenfalls bagu. Infofern aber auch bas Reich ichon wegen ber reichsunmittelbaren Stabte betheiligt war, mußte es confentiren , und beghalb erfolgten bie Ceffionen auch von Geiten bes Raifere ale folden und bes Reiches. Anderweitiges über bas öfterreichifche Befitthum Sinausgebenbes ift bon Raifer und Reich nicht abgetreten. Daber beißt es in bem S. 87 ausbrudlich , bag ber Muerdriftlichfte Ronig eine weitere tonigliche Dberhoheit nicht pratenbiren tonne, fonbern "iis juribus contentus maneat, quaecumque ad domum Austriacam spectabant." Es gab im Elfag noch geiftliche und welt: liche Standesherrichaften, einen reichsunmittelbaren Abel in Rieber-Elfag, bas Bisthum und bie Stabt Stragburg - auch all' bieß ift fpecificirt aufgeführt und nicht an Frantreich abge= treten. Der S. 87 - barin find wir mit Legrelle, wenn auch in anberm Ginne, einverstanden - enthalt burchaus feinen Biberfpruch gegen bie SS. 73 und 74, ift teine Burudnahme "beffen mas über bas jus supremi dominii foeben concebirt ift." Er rebet eben von anbern Objetten, von ber Brafettur aber bie gebn im S. 73 benannten Stabte aber nur in bem Sinne, bag ihnen ihre Reichsunmittelbarteit verbleiben folle. Die Stabte, Stragburg voran, verlangten entichieben biefen ausbrudlichen Borbehalt ber Fortbauer ihrer fo gu fagen perfonlichen Bugeborigfeit gum Reiche, ebenfo ber nieberelfäffifche Reicheabel, und Franfreich hatte biefe Forberung jugeftanben. Legrelle, indem er auf ben viel fpateren Standpuntt Louvois'

fich ftellt, thut ben einfachen und flaren Borten bee Tertes ber genannten Baragraphen in rabuliftifder Beife Gemalt an. Gibt aber ber Bortlaut eines Bertrages einen annehmbaren und berftanblichen Ginn, fo ift es nach allgemeinen Rechtsgrunb= faben unftatthaft, benfelben burch Interpretationen und anberweit hergeholte Argumente in Frage ju ftellen und ju verbunteln. Dit Recht fagt baber Professor Ab. Schmidt in feiner Schrift "Elfaß und Lothringen": "Nicht bas Elfaß als foldes mit feinem gesammten territorialen Inhalt wurde ber Rrone Franfreich abgetreten, fonbern eben nur bie Lanbgraficaft beffelben, b. b. bie lanbgraffchaftlichen Rechte und Befitungen bes Saufes Defterreich im Elfag." Die Reicheversammlung felbft, unter hinweis auf ben Dunfter'ichen Frieden, bob in 1680 ebenfalls hervor, "bag durch bie Abtretung ber Landgraf= ichaft Elfag nicht bas Elfag abgetreten fei." In Beziehung auf bas effettiv an Frantreich abgetretene früher öfterreichische Befitthum erhielt bie Rrone Frankreich allerbinge, nach bem Bortinhalt bes Friedensvertrages und ben Ceffions = Urfunden bee Raifere und ber Ergherzoge ju Innebrud vom November 1648, bas plenum dominium, vorbehaltlich nur ber besonberen Rechte ber gebn Stabte; bierin, fagt ber S. 87 im Golugfat, follte burch bie andern Bestimmungen beffelben S. nichts geanbert werben. Gbenfowenig ift es indeg julaffig, biefem Sat, weil er am Enbe fteht, mit Legrelle bie Rraft gu geben, bie bor= ftebenben Gabe aus ben Angeln ju beben. Der fchliegliche Willensatt ber Pacifcenten wirb boch burch ben Wortlaut bes gangen S. manifeftirt, nicht blos burch einen Gab, ber gufällig am Ende fteht, der überdem als felbftverftandlich überfluffig mar und nicht bas Aufheben verbient, welches ber Berfaffer von ibm macht ale von einem besonbere ichlauen Schachaug ber frangos fifchen Befanbten.

Anfänglich hat Frankreich selbst innerhalb ber Schranken bes Münster'schen Friedens und bes Nürnberger ErecutionsRecesses von 1650 sich gehalten. Es räumte ihm nicht abgetretene Ortschaften, ließ anderseits einige militärische Begünstigungen sich stipuliren — 3. B. in Betreff bes freien Durchzuges
seiner Truppen, Neutralität von Zabern u. s. w. — bie ganz
widersinnig gewesen, wenn bie beiden Elsaß dem französischen
Staatsgebiete angehört hatten. Straßburg speciell anlangend,

ift beffen Unabhangigteit beständig felbft bis in bie letten Beiten thatfachlich fogar von Lubwig XIV. anertannt; ober accreditirt man formell biplomatifche Agenten bei einer eigenen Stadt, nennt man fie feine guten Rachbarn, bittet man, wo man boch befehlen fonnte? Bar Lubwig XIV. ber Mann, nicht jujugreifen, wenn er wirflich bes guten Glaubens gewefen ware, bag nach bem Münfter'ichen und Rymeger Frieden er ber fouveraine Berr fei von Strafburg? Ben will Legrelle glauben machen, bağ ber ftolge übermuthige "roi soleil", ber bie Legenbe "Nec pluribus impar" fich mabite, von Gebulb, Bobiwollen, Langmuth fich batte leiten laffen! 3ft nicht vielmehr angunehmen, baß bie angebliche Rechtsüberzeugung, gang Elfaß mit fammt Stragburg fei ber Rrone Franfreich ju voller Couverainetat burch ben Bestfälischen Frieden abgetreten , ihm erft erwuchs mit bem Bewußtfeyn ber Dacht, einen völlerrechtlichen Bertrag einseitig in feinem Intereffe mit Erfolg gleichsam authentisch interpretiren gu tonnen? Bie batte ferner in ben Borftellungen eines fo abfolutiftifch herrichenben Monarchen nur ber Gebante Raum gewinnen fonnnen, einer feiner Stabte eine internationale Reutralität juzugefteben, wie bas boch thatfachlich mit Stragburg ber Wall gemefen? Wenn es weiterhin ungweifelhaft, bag bie Fortbauer ber Reichsunmittelbarteit ber Decapole und bes nieberelfaffifchen Abels bei ben Friebensverhandlungen verlangt und zugeftanden murbe, fo mar bie Forberung bes Soma= gialeibes für ben Ronig von Frantreich entschieben ein Bruch bes Friebens : Bertrag es wie nicht minder bie Occupation ber freien Stabt Stragburg bei nachtlicher Beile. Nichts burfte ben völlig mangelnden guten Glauben Ludwigs XIV. flarer barthun als bie von Louvois bem Intenbanten bes Elfag be la Grange und bem Rechtsconfulenten Ravaur ertheilte Inftruttion in Betreff bes f. g. Reunions-Berfahrens. Wogu ber gange Apparat ber Reunionstammern, wenn nicht Berrichafts-Erweis terungen mit bem Schein eines Rechts ju umtleiben, welches ber Minfter'iche Frieden bem Ronige nicht gegeben batte?

Ansprüche, die von ber einen Seite erhoben, von ber anbern Seite aber mit Erfolg gurudgewiesen find, scheinen allerdings bas Gewicht ber Nichtanerkennung zu verstärken, und so haben wir noch ein Wort über die Berhandlungen zu Rymwegen zu sagen. Rach ber Darftellung bes frangösischen Gefanbten

Berjus zu Regensburg sollen, Legrelle zufolge, bie taiserlichen Gesandten in Rymwegen, unter Mitwirkung der vermittelnden Gesandten, all' die Streitfragen hinsichtlich der zehn freien Städte im Elfaß, des reichsunmittelbaren Adels und Straßsburgs in der That eingehend zur Sprache gebracht haben, natürslich in deutschem Sinne; obgleich unter Berufung auf den westsfälischen Frieden mit ihren Forderungen zurückgewiesen, hätten die Kaiserlichen den Rymweger Frieden ohne irgend welchen Borbehalt unterzeichnet, und sei somit die Folgerung berechtigt, daß nunmehr unzweiselhaft die französisch e Auffassung des Friedens von Münster internationale Geltung erlangt habe.

Siergegen ist jeboch zunächst in formeller Richtung geltend zu machen, daß Berjus felbst in Nhmwegen nicht zugegen war, sein Traktat also nur auf abgeleiteten Quellen beruht, als eine bem Ministerium übergebene Privatarbeit erscheint, die auf etwaiges Borhandensehn von Irrthümern nicht controlirt ist und auf den Charakter einer amtlich en Beglaubigung der Borgange in Nhmwegen keinen Anspruch erheben kann.

Angenommen aber auch, daß alles das so vorgekommen, wie Berjus und nach ihm Legrelle behaupten, so ist die daraus gezogene Folgerung nicht richtig. Daß in Nymwegen in Betreff des Elfaß eine neue und weitergehende Abtretung an Frankreich erfolgt sei als die 1648 erfolgte, wird auch französischerseits nicht behauptet. Es steht vielmehr aktenmäßig sest, daß in dieser Beziehung der Frieden von Nymwegen den von Münster ein fach bestätigte, und diese Consirmation hatte die völkerrechtlich bindende Bedeutung durch die Unterschrift des Paciscenten erhalten. Auffassungen und Interpretationen des einen oder andern Theils sind nur subjektive Momente, die völkerrechtlich sange bedeutungslos bleiben, als sie nicht durch vertrag semäßige Uebereinkunst ausgesprochen werden und badurch den Charakter einer authentischen Interpretation erhalten.

Bollte man auf jenen angeblichen Borgang Gewicht legen, fo ift bie sofortige Beschwerbe ber kaiserlichen Gesandten ebenso wenig aus ber Luft zu schaffen, welche bie stillschweigende Gutbeißung ber französischen Berston völlig ausschließt. Der Conflitt zwischen ben beiderseitigen Anschauungsweisen blieb baber in seiner ganzen Schärse besteben.

-

Benn baher Ludwig XIV. in allen seinen fernern Alten wider bas Elfaß und wiber Strafburg nunmehr auf beibe Friedensschlüffe von 1648 und 1679 zu beren Rechtsertigung sich beruft, so ist und bleibt bieß Borgeben ein völkerrechtlich völlig unhaltbares. Das beutsche Reich aber war unter ben obwaltenden Berhältnissen leiber nicht einmuthig und start genug, seiner richtigen Auffassung bes Bestfällschen Friedens mittelst bes Schwertes Geltung zu verschaffen.

Wir tonnen nach all' Diesem bas Unternehmen Legrelle's, Ludwig XIV. in seinem Gesammtverhalten bem Elfaß gegenüber von bem Borwurf ber Gewaltthätigkeit und hinterlist zu entlaften, als gelungen nicht in aller Maße anerkennen, muffen aber seine hin und wieber vorkommenden hindeutungen auf eine punica fides ber Deutschen entschieden zuruchweisen.

F. D. R.

## XVI.

## Beitläufe.

Die Ministerfrisis in England; Lord Salisbury's Aufgaben.

Den 26. Juli 1885.

Um 11. Juni b. 38. schrieb bas ministerielle Blatt ber liberalen Partei in London: "Es ist endlich gelungen, burch ein zufälliges Zusammentressen von Umständen, den hervorzagendsten englischen Staatsmann, den größten Minister der Neuzeit, aus dem Umte zu vertreiben." Wem ist es gelungen? Die Gegenpartei für sich war dazu nicht im Stande. Sie war in dem Momente noch um 115 Stimmen hinter der liberalen Mehrheit zurück. Gelungen ist es dadurch, daß

in einer entscheibenben Abstimmung einige von biefer Seite bes Hauses mit ben Tories gingen, mehr als siebenzig aber einfach weggeblieben waren.

Der Hergang war so auffallend, daß mehrfach die Meinung auftauchte, Herr Gladstone, der Premier, habe sich, der gehäuften Schwierigkeiten in der innern und äußern Politik müde, den Durchfall unter der Hand selber vorbereitet, um mit guter Manier davonzukommen. Allerdings war seine Mehrheit im Laufe der Zeit, und namentlich im hinblick auf die Berworrenheit seiner ägyptischen Politik, mitunter auf ein spärliches Häuslein zusammengeschmolzen. Aber kurz bor seinem Sturz hatte er trothem als parlamentarischer Minister noch einen unvergleichlichen Triumph erlebt.

Als ber Conflitt mit Rugland in Mittelafien brennenb geworben mar, verlangte bie Regierung einen außerorbent= lichen Credit von eilf Millionen Pfund, die übrigens gum größten Theile bereits auf Rriegeruftungen ausgegeben feien. Glabftone hielt gur Begrundung eine große Rebe über bie politischen Rothwendigkeiten Englands in ber ichwebenben Frage, und er enthusiasmirte bas Parlament berart, bag ber Credit ohne jede Biberrebe einstimmig bewilligt murbe. Allerbinge ift überhaupt ber mannhafte Beift Altenglands noch immer nicht erloschen, und wird man gegen jebe Bebrohung vom Mustande bie Ration ftets wie Gin Dann gufammenfteben feben. Aber um fo auffallender ift ber plotliche Um= fclag, ber bei ber Steuervorlage gur Dedung ber neuen Schuld erfolgte. Bier und Branntwein ift gwar in England wie bei une ein gegen Steuererhohung fehr empfindlicher Ur= tifel; aber ber Borwand ber Gegner, warum nicht auch ber Bein höher besteuert werben folle, war boch zu burchfichtig. Der eilf Millionen-Crebit war einstimmig bewilligt worben für eine entichloffene und mannhafte Bolitit; bag Gr. Glad= ftone fofort bie Gelegenheit ergriff, bie Regierungslaft von fich ju merfen, icheint fur fein Gefühl gu fprechen, bag man ibn felbft in liberalen Rreifen einer folchen Bolitit nicht mehr für fähig halte.

Dan bat fein Rabinet bei uns allgemein als "bas liberale" bezeichnet, wobei man aber nur ja nicht an eine Parleiberrichaft im continentalen Ginne benten barf. Bohl bat fich in England bas alte Whigthum nach Urt bes beut= ichen Altliberalismus entwickelt; und bas Refultat ber Ent= wieflung ift bort eine ftart angewachsene Partei bes Rabita= lismus wie bei uns ber bemofratische Fortichritt. Der trubgemifchte Brei, ber fich bei bem Proces bier wie bort gu Boben geschlagen bat, mag immerbin "liberal" genannt mer= ben. Aber eine freiheitsmorberifche Partei bes Ramens, welcher culturfampferische Belufte gegen bie tatholische Rirche augetraut werben konnten, gibt es in England nicht. Much ber englische Rabitalismus verfolgt vorwiegend eine focial= reformatorische Richtung. Das will aber in England mehr beigen als irgendwo in Europa; und wenn ber Rabitalismus allmählig fo erftartt ift, bag ein Untitorn-Rabinet taum mehr ohne rabitale Beimischung zu benten mare, wie benn bas Glabftone'iche zwei hervorragenbe Rabitale ale Mitglieber gablte: fo ift es flar, bag es in bemfelben auch an inneren Differengen und Unftanden fur Berrn Glabftone nicht fehlen fonnte.

Die Wahlgesch-Resorm ist von der Glabstone'schen Regierung als vollendete Thatsache hinterlassen worden; die Bodenfrage überhaupt und Irland insbesondere hat dieselbe
unablässig beschäftigt. Diese Fragen der inneren Politik lagen dem gestürzten Premier augenscheinlich, und seinen Antecedentien gemäß, vor Allem am Herzen, mehr als Indien und Afghanistan, mehr als der Sudan mit dem Mahdi und ganz Negypten. Es scheint, daß er diese Ausdringlinge am liebsten mit dem Ellendogen von sich gestoßen hätte. Das war aber gegen die Natur der ganzen Weltlage, und ihr mußte er durch seinen Sturz den Tribut bezahlen. Bei dem neuen Kadinet wird nun umgekehrt die äußere Politik überwiegen. Aber wahrhaft liberalen Naßregeln im Innern werden auch die Tories nicht widerstreben. Irland erfreut sich bereits der Aussehung des Ausnahmezustandes. In dieser Beziehung haben die Tories ftets das Wort weiland Lord Ruffells mahr gemacht. Als fie bereinft an die Stelle eines Palmerfton'ichen Rabinels getreten waren, hat berfelbe fpottisch gefagt: "Während wir im Babe fagen, haben fie uns unfere Rleiber gestohlen und fich angezogen."

Ueber ben Sturg Glabstone's hat fich gang Deutschland mobl nur beghalb gewundert, weil er nicht ichon viel fruber erfolgt ift. Dag ihm nicht alsbalb ber Proceg gemacht wurde, ale über die Berbitterung bes beutschen Reichstanglere gegen ihn fein Zweifel mehr möglich mar: bas icheint von vornherein ben Englanbern ale eine unerhorte Frechheit verbacht worden gu fenn. Man borte faum mehr anders von bem Manne fprechen als von einem frommelnben alten Geden und feichten Wichtigthuer, ber meift nicht wiffe, wo ihm ber Ropf ftebe, beute jo und morgen anders fage, Febler über Gebler mache, und fich in Lebensfragen ber englischen Bolitit von einer ruffifchen Egeria und ihren Betersburger Ginblafern an ber Rafe fuhren laffe. Sympathifch mar auch une ber Mann nie, icon beghalb nicht, weil er teine Belegenheit verfaumte, in bas alte Lieb von "bes Papftes und Turfen Dorb" einzuftimmen. Much verfteben wir nur ichwer, bag bie bloge Rebegewandtheit ein Bolt wie bas englische gu folder Berehrung für einen Politifer binreigen tonnte, bag ber erft noch fo boch gefeierte Bord Beaconsfield von ihm bei ben Reumablen von 1879 mit einer gerabezu unerhörten Dehrheit geschlagen wurbe.

Aber für ben kopf- und rathlosen Politiker, wie er jett als Folie hinter ben beutschen Reichskanzler gestellt werben will, halten wir Herrn Glabstone benn boch nicht. Seine Dauptstärke war allerdings die Finanzpolitik, die ihn zunächst groß gemacht hatte. Man kann bas meinetwegen auch "Man-chesterthum" nennen, wenn man dabei nur nicht vergißt, daß in Wahrheit ganz England "manchesterlich" angethan ift, die Lortes so gut wie ihre Gegner, was dort ebenso sehr in ber Natur ber Sache gelegen, als anderwärts unnatürlich ist. Daft in allen Fragen ber auswärtigen Politik dieses Mo-

ment fein Gewicht in die Wagschale warf, ift unfraglich; baß er aber als reiner "Insulaner" für die weltbewegenden Fragen sonft tein Auge und tein Berständniß gehabt habe, scheint uns gang unrichtig.

3m Gegentheile : wenn es auf ihn angefommen ware, jo batte England ichon bem ichleswig = holfteinischen Angriff Breugens auf Danemart nicht ruhig zugesehen, und was ein foldes Quosego fur ben gangen Continent bebeutet hatte, weiß heute Jebermann. Much tann Jebermann errathen, wie weit hienach die Erkaltung zwischen ihm und bem Schöpfer bes neuen Breugens gurudbatirt. Zweitens aber lauft burch bie gange Politit feines letten Minifteriums allerbings eine leitenbe 3bee, und gwar besteht ber rothe Raben in bem Bebanten: die faule Erifteng bes Demanenreiche fei ber Grund, weghalb Europa nicht zur Ruhe und zu gebeihlicher Entfaltung tommen tonne. Go ftellte er fich von Unfang an in ben entschiebenften Begenfat ju ber Drientpolitik feines Borgangers Bord Beaconsfield. Bon diefem feinem Borganger ruhrt bas Wort her: "England ift eine mohamebanische Grogmacht"; aus ben Glabftone'ichen Bahlreben von 1879 bagegen ift bas Bort haften geblieben: "Turten aus Europa binaus, mit Gad und Pack nach Ufien binuber!"

Die neu erschienene Schrift eines in diesen Blättern schon mehrsach genannten Politikers bemerkt über diese Stellungnahme Gladstone's: "Bielleicht gehört das zu den schlimmsiten Folgen der Manchesterpolitik für England, daß es sich mit dem Mohamedanismus auf so gespannten Fuß gestellt hat".1) Wir wollen hier nicht untersuchen, welche Lage jest

<sup>1) &</sup>quot;Die englisch = russische Frage und die deutsche Colonialpolitik.

Bon J. Albertus." Innsbrud, Rauch 1885. S. 35. — Der pseudonyme Albertus ist einer der wenigen und in der modernen Beitungsstuth immer mehr verschwindenden Publicisten, die sich noch die Ruhe der Sammlung vergönnen und im geeigneten Moment mit ihrer wohl überlegten Restezion hervortreten. Seine Gelegenheitsschriften sind daher immer belehrend und anzegend, ob man nun einzelne Schlüsse sich aneignen will oder nicht.

por une ftunbe, wenn im Jahre 1882 auch England bem Mufftand Mrabi's in Megupten und ben geheimen Bunbeleien bes Gultans mit bemfelben gleichfalls mit verschränften Urmen jugefeben batte, wie alle übrigen Dachte. Aber richtig ift es, bag Glabftone mit biefer feiner Bolitit ber Beit und ihrer Reife vorausgeeilt mar. Gbenfo richtig ift es, bag biefelbe ihn mablvermanbtichaftlich auf Rugland anweifen mußte, Rugland aber ben fichern Beg geben und fich nicht übereilen wollte. Nachbem ber englische Bremier furz nach bem Berliner Bertrag mit raubem Ungeftum gegen bie Bforte losgefahren war, im Intereffe ber "Grenzberichtigung" für Montenegro und Griechenland, fowie Armeniens und bes jest vergeffenen Art. 61 jenes Bertrags, mußte er balb einhalten, weil alle Machte fich vorsichtig gurudzogen, Deutschland fich fogar jum Proteftor ber Gultans-Berrichaft aufwarf. Gladftone icheute nicht vor einem perfonlichen Befuch am Cgarenhof bei beffen Aufenthalt in Ropenhagen gurud; aber feitbem waren feine Flügel gelahmt. In Rugland ift die Bolitit bes weiland Czaren Rifolaus ftereotopirt: "Megopten für Constantinopel"; neuerlich ift nur noch ein Zusat beigefügt worben: "Für Conftantinopel bie Garantie ber englischen Grengen in Indien". Das war gur Zeit noch mehr, als England zugemutbet werden burfte.

Auch herr Albertus ift ber Ansicht, baß Rußland bei allen seinen Aktionen, auch jest in Mittelasien, seinen Blick unverwandt auf Constantinopel gerichtet halte. Er führt unter Anderm das Urtheil bes bedeutendsten englischen Kenners jener Länder an: "Charles Marwin, der viel mit russischen Staatsmännern und Generalen verkehrte, behauptet noch in seiner jüngsten Schrift über ben russischen Grenzstreit, daß die Russen bei Borschiebung ihrer Angriffslinie gegen Indien keinen andern Zweck im Auge hätten, als England zur Nachgiebigkeit in Bezug auf Constantinopel zu zwingen. Zur selben Ansicht bekannte sich Lord Salisbury.") Soviel

<sup>1)</sup> A. a. D. G. 15.

joeint uns richtig, daß erst dann, dann aber gewiß, eine befinitive Berständigung zwischen England und Rußland über ihren centralasiatischen Besitzstand zur Thatsache werden kann, wenn die letzte Stunde für die Usurpatoren am Bosporus schlägt. Aber man sollte doch in keinem continentalen Kabinet vergessen, daß England für den Fall der Noth das Glockenseil in der Hand hat. Keine andere Macht, sondern England ganz allein hat den Russen im Jahre 1878 aus dem Lager von San Stefano hinausgeläutet; ein anderes Mal könnte es, das "isolirte England," ihnen auch wieder hineinläuten, und der neue Bundesgenosse würde ihm sosort alle früheren, die sogenannten "natürlichen," Allianzen ersehen.

Aus diesen Gründen durfte es immerhin nicht ungefährlich senn, die russische Macht, aus Gesichtspunkten, die weniger in der Ferne zu liegen den Anschein haben, gegen England auszuspielen: in Mittelasien nämlich und um an den eigenen Gränzen Ruhe zu haben. Bei den Franzosen war es freilich ganz unbedenklich, sie einstweilen mit Tunis zu beschäftigen; denn von dort ist keine Rückwirkung auf europäische Machtstellungen zu besorgen, und zudem sind sie, wie denn der Appetit im Essen kommt, auch gleich in Anam und Tonking auf den Leim gegangen. Darüber könnten sie sehr wohl nicht nur ben Rhein, sondern auch Aegypten sammt Sprien verschmerzen. Aber bei dem Kampf in Mittelasien handelt es sich, unter schwacher Berhüllung, unstraglich zwischen den zwei größten Weltmächten um Interessen, die uns sehr nahe liegen.

In unserer rasch lebenben Zeit kann ein Ereigniß heute einen Welitheil in Aufregung versehen und übermorgen wieder vergessen seinen Weltheil in Aufregung versehen und übermorgen wieder vergessen sein. Herr Albertus aber vergißt nicht leicht, und er hat gut daran gethan, an die samosen Reden zu erinnern, die seit dem 24. Januar 1882 von dem berühmten Turkmenens-Besteger, General Stobeless, nacheinander in Petersburg, Paris und zuleht in Warschan gehalten worden sind. Stobeless argwöhnte damals schon, daß Rußlands Wacht in Mittelasien sessengelt werden wolle; er sprach in Paris von dem Autor des "Drängens nach Osten" und bezeichnete als solchen den

Deutschen. Damals beherrschte ber Panflavismus bas Rabinet bes Garen in ber Berjon bes Minifters General Ignatieff; Stobeleff burfte als bas Sprachrohr biejes gefährlichen Diplomaten angesehen werben, und die Gache ift in Berlin, wie erft nachträglich bekannt geworben ift, febr ernft genommen worden. Man hat nachträglich erfahren, bag ber Ausbruch eines beutscheruffischen Krieges ein paar Jahre hindurch als brobenbe Bewitterwolfe am Berliner Horizont ftanb. Erft im vorigen Jahre hat Stierniewice ber Spannung ein Enbe gemacht; bie Frage ift nur: auf wie lange? Bas ift aber eigentlich bort in bem polnischen Jagbichloß geschehen? Berr Albertus, als biplomatisch vorsichtiger Mann, will teine beftimmte Meinung aussprechen, aber er conftatirt zwei Thatfachen, bie ber Raiferbegegnung ju Stierniewice auf bem Juge folgten, und er läßt auf bas Uebrige rathen: "Gofort trat erftens eine ichroffe Wenbung ber ruffifchen Regierung in Bezug auf die Behandlung ber fatholischen Angelegenheiten ein; bas polnische Element wurde entgegengesett ben Bunichen behandelt, bie Stobeleff zu Barichau feinen "polnifchen Brudern" zugetrunten batte; und zweitens bie ruffifche Urmee, welche man fich bamals im Beften concentriren ließ, feben wir beute im fernen Often eine blutige Arbeit beginnen, bie möglicher Beife langer bauern fann, als es bem Beren Glab= ftone lieb fenn wird."1)

Das ist in der That die Alternative, wie sie auch unserer Zeit der verbissenen Nationalitäten-Kämpse entspricht. Entweder ist in Rußland die nationale Politik des Panslavismus momentan zurückgedrängt, wie augenblicklich; dann mussen die Polen und die katholische Kirche die Kosten bezahlen und die Herholische Kirche die Kosten bezahlen und die Herzensgemeinschaft mit Preußen kommt zum Ausbruck. Oder der Panslavismus gelangt wieder zu czarischen Gnaden, wie es unter Ignatiess war, und dann verstärkt Preußen seine östliche Grenze. Die dortigen Festungsbauten sind ohnehin nicht eingestellt trop Stierniewice. Aber wohlgemerkt: Eng-

<sup>1) 21.</sup> a. D. G. 47.

land ift es nicht, wo man von ber panflavistischen Politik Rußlands Besorgnisse zu hegen brauchte. Im Gegentheile: als Gladstone nach Kopenhagen segelte, wehte eben bieser widrige Wind im russischen Kabinet. Der Wind kann sich über Nacht abermals brehen, und dann wäre England die Macht, welche ganz freie Hand hätte, in stolzer "Isolirung" nach wie vor auszuharren oder sich auf die Seite zu stellen, wo der größere Bortheil winkt.1)

Glabstone hat unzweiselhaft auf jene nationale Nichtung in Rußland gerechnet, die sich inzwischen geändert hat; insoferne mochte man ihn immerhin einen "Czaren-Berehrer" nennen. Aber der neue Premier, Lord Salisbury, wie steht er zur Sache? Er ist durch ein gestügeltes Wort in Deutschland vortheilhaft bekannt. Als die erste Nachricht von dem Bundes-verhältniß, welches der deutsche Reichskanzler im Oktober 1879 mit Desterreich abschloß, nach London gelangte, da erklärte der Lord diese Kunde im englischen Oberhause für eine "frohe Botschaft." Aber sindet nicht auch er heute eine wesentlich veränderte Lage vor; ist der Zweikaiser-Bund, den er damals als ein so glückliches Ereigniß begrüßte, heute noch berselbe, nach Tendenz und Stimmung, was er ursprünglich und vor dem Hinzutritt Rußlands war?

Gines muß hier vor Allem auffallen. Ift es ein Zufall, baß bie Haltung bes beutschen Kanzlers gegenüber ber Stellung Englands in Negypten sich inzwischen geradezu vom Ja zum Nein verkehrt hat? Er, ber im Jahre 1882 kein hehl baraus machte, baß ihm baran liege, die französische Nivalität in Negypten zu beseitigen, ist schließlich der Berbündete Frankzeichs gegen die englische Stellung im Rillande geworden. Lag dabei wirklich ein beutsches ober österreichisches Interesse

<sup>1)</sup> Auch herr Albertus ist der Ansicht, daß "das momentan günstige Berhältniß von Deutschland und Desterreich zu Rußland vorübergehend sei," daß dem Durchbruch der nationalen Politif in Rußland entsprechende Allianzen entgegenkommen würden, und daß sich denselben "nur eine einzige Combination entgegenstellen ließe: Deutschland, Desterreich, England."

inmitten? Das ist nichteinmal behanptet worben. Um so bandgreisticher erscheint bas Interesse Rußlands. Während England mit bem Suban zu schaffen hatte, war ber russische Bormarsch nach ber Grenze Afghanistans um sehr Vieles weniger bebenklich.

Bon Lord Galisbury fteht feft, bag er fich über bie Mbfichten Ruglande feiner Taufchung mehr hingibt. Er bat in feinen Reben gegen bie mattherzige Bolitit feiner Borganger noch wenige Bochen vorher bas ruffifche Berfahren in Mittels affen ale ein zwanzig Jahre lang fortgefettes Bert ber "Berlogenheit und bes Betrugs" bezeichnet. Bu Betersburg icheint man nicht gestimmt, ben nunmehrigen Minifter gum Beweis ber Bahrheit herauszuforbern. Much ben Glauben an ben Schut ber naturlichen Lage bat Lord Salisbury aufgegeben. Bahrend er vor einigen Jahren noch meinte : bie Peute fürchteten nur beghalb bas Befpenft ber ruffifchen Bebrobung Inbiens, weil fie fich burch ihre fleinen Lanbfarten terefabren liegen; fie follten fich einmal große Rarten faufen : glaubt er jest felbft an bie unvermeibliche Unnaberung ber Ruffen an Indien. In feiner Programmrebe vom 6. Juli will er auch nicht, bag England fich ausschließlich auf bas awijdenliegenbe Ufghaniftan verlaffe, fonbern er forbert, bag es birefte Bollwerte an feiner inbifchen Grenge, und baruber binauereichend, ichaffe, "um zu verhindern, bag ber Rriege= from ihren Buß bejpule."

Bon biesem Standpunkt aus eröffnet sich ein weiter Blick, seldst in eine Zukunft, wo es möglich wäre, daß die zwei größten Weltmächte in Mittelasien friedlich neben einander beständen, zum heile der Menschheit. Nicht minder wohlstwend berühren die Andeutungen der Programmrede über Megopten und den Sudan. Während Gladstone sich nie zu einem bestimmten Sat über die Zukunft des Sudan entsichließen konnte, und sich wiederholt zur Festschung kurzer Termine für die Rückberufung der englischen Truppen herbeistassen wollte, erklärt Salisbury "einen etwas langen Weg" für das Borgehen in Negypten als unerläßlich. Er vers

pflichtet die Regierung, nicht nur von den Gränzen Negoptens "ein fanatisches Barbarenthum fernzuhalten", sondern auch im Suban soll England seiner Mission für die Civilisation nicht untreu werden. "England kann diese Provinzen nicht gänzlich ihrem Schicksal überlassen." Das ist ein schweres Wort!

Doch Megnpten verbient ein eigenes Capitel. Für jest wiederholen wir nur die Frage, die wir schon oft geftellt haben: was haben die andern Dachte fur bas Chriftenthum, die Menschlichkeit, die Civilisation im Millande mahrend ber gangen furchtbaren Rrifis gethan? Beniger als nichts. Gie find bamifch ober wenigstens mit verschrantten Urmen bei Seite geftanben, wenn anbere bie Gine ober anbere nicht gerabe beichaftigt war, ben Englandern Prügel zwischen bie Ruge zu werfen ; und ichlieglich bat Rugland bie Belegenheit erfeben, fich jum vorhinein in Mittelafien bezahlt zu machen. Durch die Londoner Convention vom 17. Marg ift enblich bie Aufnahme einer agyptischen Unleihe unter Garantie aller Grogmachte beichloffen worben. Das war wenigftens einmal ein Beschluß. Aber erft am 7. Juli haben fich die frangofifchen Rammern barüber fchluffig gemacht, und bie übrigen Dachte find bann nachgehintt, die conftitutionellen, ohne erft ihre Barlamente fragen ju tonnen. Es war eben Befahr auf Bergug wegen bes agyptischen Coupons ber europaischen Soffuben. Richts weiter; im Uebrigen: was war ihnen Hetuba?

#### XVII.

## Die beiden Glavenapoftel ale Betehrer von Bohmen.

(Gine hiftorifche Berichtigung.)

Ein Comité, an bessen Spike zwei vornehme böhmische Herren stehen, hat vor einiger Zeit einen auch an die deutschen Katholiken in Böhmen gerichteten Aufruf erlassen, worin diese eingelaben werden, sich an den Wallfahrten zu betheiligen, welche nach Welehrad in Mähren zu dem April dis zum 21. August begangen werden. Der Aufruf spricht zugleich von den unschähebaren Wohlthaten, die uns durch die Wirfamkeit der hl. Brüder Chrill und Methodius zu Theil geworden, "die mit Recht Apostel der Slaven genannt wurden und welche zu verehren auch die katholischen Deutschen in Böhmen allen Grund haben, da es ihnen vorzugsweise zu verdanken ist, daß unsere heilige Religion in unserem geliebten Baterlande zur herrschenden, daß beide Bolksstämme Kinder berselben allgemeinen Kirche geworden sind."

Den Aufruf haben bie erften Cavaliere bes Landes gablreich unterschrieben und baburch, wenn auch nicht bie Richtigfeit ber ermahnten Behauptungen, boch ihren Glauben baran bethatigt. Deutsche Journale, welche fich bie Bertheibigung tatholifder Intereffen gur Aufgabe machen, haben nicht verfaumt, ben Aufruf gang ober theilweife mitgutheilen. Richt Gines bat fich die Dabe genommen, die Richtigfeit ber in bem Mufruf enthaltenen hiftorischen Behauptungen naber gu erörtern. Wie febr aber eine reifliche Erörterung noth thue und wie es wunichenswerth gewesen mare, daß auch die Berfaffer bes Aufrufs bie Frage über bie biftorifche Birtfamteit ber beiben Glaven= apoftel ber genauesten Untersuchung unterworfen batten, werben biejenigen unbedingt jugesteben, welche fich mit diefem berworrenen Theile ber flavifden Rirchengeschichte beschäftigten und baraus gelernt haben , welcher Borficht es bebarf, um nicht burch eine gewagte Behauptung unabsichtlichem Brrthum ju verfallen und Andere bagu zu verleiten. Da man nicht voraussehen kann, bag beutsche Lefer auch nur mit ben Umriffen bes Lebens und ber Wirtsamkeit ber beiben Glavenapostel vertraut finb, möge

bier bas Rothwendigfte folgen.

Nachbem das Mährische Bolk durch die Bemühungen der Bischöfe von Bassau bereits für die katholische Kirche gewonnen worden war (primum imbuti et ex paganis Christiani
kacti sunt, wie die fünf Bischöfe und der Erzbischof von Salzburg im Jahre 900 an Papst Johann IX. schrieben), wandte
sich 862 der mährische Fürst Rastissau an den romäischen Kaiser
Michal, um von diesem für sein Bolk "einen Lehrer slavischer Bunge" zu erhalten, nicht um die Mähren erst zu besehren.
Denn ausdrücklich versicherte der Fürst dem Kaiser, daß sein
Bolk bereits die Berehrung der Götter verlassen
habet) und das Geseh des Christenthums zu beobachten entschlossen seine Rede.

3m Jahre 863 tamen bann auch die beiben Bruber bon Galonichi, bas bis gu ben itonoflaftischen Raifern gum romifchen Batriardensprengel gehörte und wo fich bie romifden Trabitionen erhalten hatten, aus bem bygantinischen Reiche, bielten fich aber bis ju ihrer Reife nach Rom (867), wie ber gelehrte Glavift Safarit endgültig nachgewiesen, biefe vier Jahre bei bem panno= nifden Fürften Rogel auf der Moosburg, Raon grab, Szalavar an bem Ggala, ber fich in ben Plattenfee munbet, auf. Dort murbe von Cyrill (Conftantin) bie febr veratorifche Schrift -Glagoliga - erfunden, wurden bie fur jedes Diffionewert notbigen beiligen Bucher in bas Altflavifche überfett und in ber neuerfundenen Schrift niedergeschrieben. Damit hatten bie Bruber 4 Jahre bollauf zu thun, und eine befonbere Diffionethatigfeit von 863-867 zu entwideln, lag außerhalb ihres naturlichen Ronnens, wobei die Rechtsfrage, ob fie ohne bifcofliche Erbleibt. Bon Bohmen war felbftverftanblich in biefer Beit gar feine Rebe !

Der ruthenische Geschichtsforscher Ant. Betruszewicz, griechische tatholischer Domcustos in Lemberg, ist selbst zu bem Resultat gelangt, baß auch nach bem Jahre 867 und als Chrill in Rom gestorben war, Method seine apostolische Thätigkeit großentheils in Moosburg in Unterpannonien entsaltet habe und baselbst im Jahre 885 seinen Tod und sein Grab gefunden habe.") Welcher Unfug mit Welchrab getrieben wurde, das zu einem Erzbisthum gemacht worden ist, hat Dobrowsky schon 1818 gezeigt. Wenn nun Chrill, welcher nicht wie Methodius von Rom zurudkehrte, zu den Slavenaposteln gezählt wurde, so muß man

<sup>1) &</sup>quot;quod populus suus ab idolorum cultura recesserat".

<sup>2)</sup> Bohemia 25. März 1885 Mr. 83.

ihm entweder eine Wirksamkeit zuweisen, die sich fritisch nicht rechtsertigen, historisch nicht bestimmen läßt, oder man muß ihm diesen Beinamen als Ersinder der einen slavischen Schrift — im Gegensatzur Khrilliza — zuerkennen, und wegen seines Eisers, für den unter Method in Sebrauch gekommenen slavischen Ritus die nothwendigen Schriften aus dem Griechischen zu übersehen. Daß Cyrill mit Böhmen etwas zu thun hatte, ist wohl noch von Niemanden behauptet worden. Es ist sehr häßelich, Jemanden Fehler anzudichten; es ist aber auch nicht erslaubt, einem hochverdienten Manne Berdienste anzueignen, auf welche er keinen Anspruch erheben kann. Daß beide Brüder treu an Rom hielten und die kirchlichen Schismatiker auch nicht mit dem leisesten Schiene eines Grundes sie zu den Ihrigen rechnen dürfen, verdient gar nicht näher ausgeführt zu werden.

Bas nun Methob betraf, so gerieth seine erzbischöfliche Wirsamkeit, nachdem er von Rom als Erzbischof von Mähren und Bannonien zweiselsohne nach der Moosburg zurückgekehrt war, in Collision mit den oftfränkischen Bischöfen. Sie fand, wie bemerkt, ohne seinen Bruder statt und zwar von 868—885. Die Streitigkeiten nahmen an Erbitterung zu, als er auch den slavischen Ritus einsührte, und somit in doppelter Eigenschaft als Eindringling in eine fremde Diöcese und als Gegner des lateinischen Ritus erschien, welchen selbst der Mährenfürst Swatopluk seschielt. Hierüber wurden vor einiger Zeit neue Urkunden aufgefunden, und berjenige, welcher sich darüber und über die Entwicklung der slavischen Welt unterrichten will, mag sich aus Höfler's "Spochen der slavischen Geschichte" (Wien 1881) Beslehrung erholen.

Schon aus bem bisher Befagten burfte bervorgeben, bag fich bie Dinge benn nicht gang fo verhielten, wie fich ber Aufruf an bie beutschen Ratholiten in Bobmen vorftellte, und wenn berfelbe, indem er von beiben Boltoftammen Bohmens bei Berbor= hebung ber Birtfamteit Dethobs fpricht, etwa ber Unficht hulbigt, daß bon ben früheren beutschen Ur bewohnern Bohmens, wie taum ju zweifeln ift, vielleicht nicht blos fummerliche Refte fich erhielten, fo hatten biefe langft fich an bie firchliche Metropole von Böhmen, an bas agilolfingifche und farolingifche Regens = burg angeschloffen. Es follte boch nicht unbefannt geblieben fenn, bag, gang abgeseben von ber Taufe ber 14 bobmifden Bergoge in Regensburg, 17 Jahre ehe Chrill und Methob in Szalavar ihren Aufenthalt nahmen, Die Trabitionen ber De= genoburger und Brager Rirche felbft auf ben bl. Emmeram von Regensburg ale Patron Bohmens, "ber fich um bie Betehrung Bohmens verbient gemacht", binweifen, nicht aber auf Chrill ober Dethob. (G. Dr. Becht: "Das homiliar bes Bifchofe von Brag". G. 50, Brag 1863.) Benn baber ben beiben Glavenapofteln porguge weife eine Birtfamteit auge=

fcrieben wirb, bie auch ben Dant ber beutschen Ratholifen in Bohmen und ihre Betheiligung an ber Wallfahrt nach Belehrab verdient, fo entfällt ber Grund hiezu bei bem hi. Cyrill völlig;

bei Dethob, ift noch ju untersuchen.

Diejenigen, welche, wir wiffen nicht auf Grund welcher beglaubigter Beugniffe, Dethob eine besondere Birtfamteit in Betreff Bohmens gufdreiben, follten benn boch nicht bergeffen, baß fie por einem großen Dilemma fteben. Denn rechnet man ben Grabifchof von Dabren und Bannonien gu ben Betehrern von Bobmen, fo ift ber flavifche Ritus ber avite und nicht ber lateinische, und welche Folgerungen ergaben fich baraus? Bie tam es aber, ohne ein Bunber anzunehmen, bag ber Ergbifchof von Mabren und Pannonien, welcher in bie Gefangenicaft ber beutschen Bifchofe gerieth und gur Berantwortung nach Rom ging, Beit fand auch noch Bohmen zu befehren, bas allein von ben oftfrantifden (bajowarifden) Bifchofen trot ber Betebrung ber 14 Bergoge feinem Schidfale überlaffen worben, und bem flavifden Ritue burch ben Ergbifchof von Dabren und Bannonien überantwortet worben mare? Das ift boch geradezu unglaublich. Allein man weiß fich zu helfen. Der Bergog Borimoj ift von Method getauft worben; er war, wie man im Biberfpruche mit anbern Forfchungen behauptet, Landesfürft, und bamit erflart fich Alles - ober auch nichts. Die Legende legt ihm auch gange 30 Mann Gefolge bei: ergo bat Methob Bohmen befehrt!

Wer fagt benn aber , bag Methob ben Bergog Borimoj taufte? Gin fpaterer Bemahremann, Cosmas von Brag, ben Palacty in feiner Burbigung ber bohmifden Gefdichtichreiber als einen ber unguverläffigften Chroniften mit Recht bar= ftellt. Allein ber Brager Chronift ift auch mit fich felbft im Biberfpruch , indem er zwei Dal biefelbe Gache und jebes Dal anbere ergablt und nur in Betreff bes Jahres - 894, neun Jahre nach Methode Tob, fich gleich bleibt. Das Gine Mal erwähnt er Bergog Borimoj's Taufe ichlechthin und awar fo giemlich mit ben Worten bes alteften Theiles ber Brager Annalen (saec. X.) ohne Dethod zu erwähnen, bas andere Mal mit bem Bufate a venerabili episcopo Mithodio in Moravia baptizatus est. Es ift für die willfürliche Behandlung biefer Gache charafteriftifch, bag Palacty ben Bufat "in Moravia" nicht gelten laffen wollte, fonbern meinte, Method werbe bie furge und gefahrlofe Reife von Mahren nach Bohmen nicht gescheut haben, und weil Balacty es so meinte, mußte Boriwoj von Methob in Bohmen, wohl im goldenen Brag - naturlich nach flavifchem Ritus - getauft worben fenn! Aber bas Jahr 894 verurfachte Ropfbrechen. Dimmt man es an, jo hat ein Tobter einen Tobten getauft, benn auch Boriwoj mar 894 icon tobt. Berwirft man es, fo verwirft man bie Effeng beffen, worin Coomas bei feinen beiben einander

wibersprechenben Angaben übereinstimmt. Man hat sich nun bamit zu helfen gesucht, daß man in Betress bes Tausjahres zehn oder gar eilf Hypothesen ausstellte, b. h. sich in zehn oder eilf Widersprüche mit dem einzigen Sewährsmann verwickelte, ohne zu einer Lösung zu kommen. Das Jahr 894 ist eine Unmöglickeit; aber Cosmas beharrt darauf, daß nur damals die Tause Boriwoj's stattgesunden habe, ob mit oder ohne Method, das ist ihm selbst nicht klar. "In Moravia" darf es nicht gewesen sehn, weil es der "Bater der Nation" nicht erlaubt.

Aus einer solchen widerspruchvollen, in sich selbst zerfallenden Angabe wird nun nicht blos abgeleitet, daß Boriwoj von Method getaust wurde, sondern auch, daß er Böhmen bekehrte und die beutschen Katholiten deshalb vorzugsweise den beiden Slavenaposteln Dant und Berehrung zu erweisen haben. Erst dann kann doch eine Angabe Anspruch auf historische Giltigkeit d. h. auf Wahrheit machen, wenn der Gewährsmann zuverlässig, die Zeit und der Ort richtig gestellt sind. In Bezug auf die angebliche Tause Boriwoj's durch Method sind zwei wichtig e Ersordernisse gar nicht vorhanden, das britte aber, den Ort, hat Palacky zum Ueberfluß noch beanstandet. Und auf diesen sandigen Grund hin sollen nun deutsche Katholiken nach Welehrad wallsahren, wo nach dem Lemberger Domeustos Method nichteinmal begraben liegt.

Es genügt, zum Schlusse zu sagen, baß ber verewigte Bischof A. Frind von Leitmerit, ber noch bem historisch abgethanen Irrthum von ber Tause Boriwoj's durch Method in gutem Glauben huldigte, boch von einer Bekehrung Böhmens durch Method nichts weiß, wohl aber, daß die beiden Söhne Boriwoj's nach dem Tod ihres Baters sich mit allen Herzogen Böhmens nach Negensburg begaben und bort auch formell die Jurisdittion des Bischos von Negensburg über Böhmen anerkannten, die dann auch blieb, die der hl. Bolfgang, dessen Leben Dr. Schindler unlängst beschrieb, der aber auf einmal aus der Reihe der böhmischen Patrone verschwand, zur Errichtung des Bisthums Prag seine Zustimmung gab.

#### XVIII.

### Bur Philojophie ber Gefchichte.

III. Organifdephyfiologifde Entwidlung.

(Schluß.)

Ein solch innerlich die Handlungen, das Thun der Freisheit gestaltendes und bilbendes Princip könnte aber zunächst nur als ein organisches gedacht werden in der Art, daß es unbeschadet der Freiheit aber ihr undewußt die Handlungen der Freiheit auf ein höheres Ziel einheitlich lenkt. Damit würde also eine Zweckmäßigkeit gesunden, die sich durch die Entswicklung hindurch zieht und auf die Seschichte als auf ein vielsgestaltiges Ganzes als Endziel gerichtet wäre. Damit hätten wir ein Princip, welches die Handlungen in ihren Folgen und Wirkungen innerlich beherrschte und selbe gewissen Zielen entgegenführen und so geschichtliche Bilbungen und Gestaltungen mit und durch die Freiheit erzeugen würde.

Wie ber Embryo im Mutterleib nach bestimmten Momenten sich entsaltet und wächst und von den ersten Gegensätzen aus, in die er sich erschließt, immer weitere Gliederungen eingeht, die aber alle nicht bloß zu höherer Einheit verbunden, sondern auch von einem einheitlichen Princip getragen sind, bis er zur Geburt reif wird, so könnte man sagen, differenzire sich der erste Keim der Menschheit in ihren Anlagen in

LXXXXVL

Folge bes freien Hanbelns in Gegenfatze, welche besonbere geschichtliche Bildungen bedingen, die jedoch selbst weil in der Ibee des Ganzen gelegen auch in dieser ihre Schranke fänden, so daß sie nur soweit in ihrer Gesondertheit sich entsalten, als es der Berwirklichung des Ganzen dient, dann aber als Glieder der höheren Einheit wieder zugeführt würden, wobei nicht ausgeschlossen wäre, daß die Einen oder Andern in ihrer Freiheit dem sich entziehen könnten.

Immerhin liegt in bieser Anschauung eine große burch ben Gang ber Geschichte selbst bestätigte Wahrheit schon insofern, als in ihr eine Ibee mit einem Ziele gegeben ware und bas Menschengeschlecht als Sanzes gesaßt in seiner Entwicklung allenfalls all bas zur Verwirklichung brächte, was in ihm als Möglichkeit gelegen ware. Hiebei ware es sa immer die Freiheit, welche sene Gegensäße selbst erzeugt und die das stete Ferment ware, welches in die Entwicklung treibt, während troß dieser autonomen Thätigkeit doch gewisse in der Menscheit liegende Ideen vollführt würden, indem die Handlungen der Freiheit in ihren Ersolgen doch diesen Ideen und somit Gesehen unterliegen. Auch in dem Leben des physischen Orzanismus verlieren sa die Stosse, die dem Leben dienen, nicht schlechthin ihre Wesenheit, wenn auch dieselben einer höheren Gestaltung dienen.

So könnten ja auch die freien Thaten der Einzelnen in ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit doch von einem in der Menschheit selbst wirkenden Princip beherrscht und zu dem Einen Ziele geleitet gedacht werden, ohne daß irgendwie die einzelne Handlung determinirt sehn müßte. Ja gerade darauf hin könnte sene Naturseite der Geschichte sich erklären, insofern als thatsächlich in ihren Bildungen und Gestaltungen ein Entsstehen, eine gesehmäßige Entwicklung bis zur Lebenshöhe zu Tage tritt, dem dann ebenso eine Zeit des Berfalles solgt, in der Art, daß eine bisher entstandene Bildung einer folgenden zur Unterlage und Boraussehung wird.

Damit ware auch bie Bofung fur bie bestimmten Lebens-

alter, sei es einer größeren Periobe, sei es ber ganzen Gesschichte, ober auch für die einzelnen größern, hervortretenden Bildungen gegeben, also gerade das, was eine Physiologie und Biologie der Geschichte rechtsertigen würde. Die Geschichte der Menschheit selbst würde also als ein auf Grund der Freiheit nach inneren Gesehen in Entwicklung begriffener Organismus zu betrachten seyn. Freilich würde es sich dann wieder nicht bloß um den Nachweis einer solchen Gesehmäßigsteit im Einzelnen handeln, der übrigens nicht zu serne liegt, sondern vor Allem um den Inhalt eines solchen nothwendig wirkenden Princips selbst, wie darum, woher dieses die Kraft seiner das Ganze umfassenden Wirksamkeit habe, so daß es als das einheitliche Princip den Lauf der Geschichte bestimmen mag.

Doch vor wir barauf eingehen, ift noch ein Ginwurf zu beseitigen.

Es wird nämlich die Anwendung des Begriffes des Orsganismus auf das Bolks- und Menschheitsleben wegen seiner Unklarheit beanstandet und höchstens nur als Bild gestattet.¹) Es ist richtig, daß man nicht ein Bild zum Princip nehmen und von diesem ausgehen dürste, um etwa von dem menschslichen Leib aus und nach ihm den gesellschaftlichen oder menschsheitlichen Organismus zu construiren, wie seiner Zeit Bluntschlin vielsach bewunderter aber ebenso roher als abgeschmackter Beise in seinen "Psychologischen Studien über Staat und Kirche" gethan hat.²) Allein nicht um eine solche seere Anaslogie des menschlichen und gesellschaftlichen Organismus handelt es sich, sondern darum, ob auch das Bölkers und Menschsheitsleben durch ein der organischen Entwicklung verwandtes Princip, wenn auch in anderer und höherer Weise, in seiner Entwicklung bedingt und beherrscht sei.

<sup>1)</sup> So von B. Arnold in feinem trefflichen Buche: "Cultur- und Rechtsleben." Berlin 1865 S. 8.

<sup>2)</sup> hiebel exemplificirte ber hochgepriefene Rechtslehrer ben "Abel" als nobili mit bem Rabel, die Religion mit den "Genitalien."

Dafür spricht schon ein Geset, welches bereits Aristoteles ausgesprochen, und bas auch die Scholastik anerkannte. "Immer ist," sagt Aristoteles, "in dem Folgenden der Möglichkeit (Potenz) nach das Frühere enthalten, so dei den Figuren wie bei den beselten Wesen".) So ist in der erkennenden Seele die frühere Seelenstufe, die empfindende wie die des wegende und ernährend bildende der Potenz nach und somit materiell vorhanden. Aber nicht bloß sind in den höheren Seelenstufen die niederen enthalten, auch die kosmischen und physikalischen Verhältnisse nnd Beziehungen kehren in ihrem Produkte dem Leibe wieder, so das Verhältnis von Nacht und Tag in Schlaf und Wachen, der Kreislauf der Gestirne in dem des Blutes, und selbst die Schwere wird in der willkürslichen Bewegung zum Mittel dieser.

Begegnen fich aber nun im Menschen zwei Naturen, bie materiell leibliche, wie die feelisch geiftige, so werben wie im menschlichen Organismus die allgemein tosmischen und phyfifchen Berhaltniffe wiederkehren, und wie in ber menschlichen Seele die tieferen Scelenftufen in die Ginheit bes Ginen Gangen aufgenommen find, fo werben nun in ber neuen Entwidlung ber Geschichte, welche auf bem Boben ber Freibeit fich erheben foll, auch bie tieferen Begiehungen gur Ratur wie zum Rosmus nicht ausgeschloffen fenn. Es werben alfo auch in ber Geschichte tosmifche, physitalische und organische Berhaltniffe und Beziehungen irgendwie fich aufgenommen finden. Und wie die Simmelsftriche, die Geftaltung ber Lanber auf die Entwicklung ber Bolter ihren Ginflug üben, fo finben fich auch wieber bas von Tag und Racht, Schlaf und Bachen, Entftehen, Bachsen und Bergeben, in ben Stufenaltern bes Lebens ber Bolfer, wenn auch in anderer Beife. Reiner bat lebendiger diefe Raturfeite ber Beschichte geschilbert als Borres in ber herrlichen Abhandlung: "Bachsthum ber Geschichte"

De anima II, 3; ἀεὶ γὰς τὰ ἐγεξῆς ὑπάςχει δυνάμει τὸ πρότερον ἐπί τε τῶν σχημάτων καὶ ἐπὶ τῶν ἐμψύχων.

ohne im Minbesten ber Freiheit zu nahe zu treten, wie benn biefe Abhanblung auch nur bie erfte Abtheilung einer größeren: "Religion in ber Geschichte"1) bilbet. "Wie bas Unor= ganische in's Organische fich fortfett, bas untere Leben in's bobere, fo auch bie Natur in bie Geschichte. Auch in ihr ift ein beftanbiger Wechsel von Aufflammen und in fich Bufammenbrennen, von wilbem Rraftausbruch und bumpfer Ermattung, mas auf jene Bahnen beutet, in benen bie Da= tur unverbroffen bie wunberfamen Spiele mit ben Gle= menten fpielt . . . Alles, was im Menschen nicht fich verfteht und fich nicht beherricht, alle bie buntlen Affette, bie fich ewig ein Rathfel bleiben, alle bie Funktionen, gu benen bie hobere Billenefraft nicht binabreichen tann, find in ber Naturmpftit befangen, was bagegen in lichter Befonnenheit fich im Menschen bilbet, ber Gebanten Blipfchlag, alle Begeifterung werben von ber bobern Ratur bereitet. Aber es ift jo geordnet, bag beibe fich in's Regiment bes Menichen theilen. Bulfirt fo bas Leben ber Menichen in ber Beidichte gwifden Schlaf und Bachen bin und gurud, jo bewegt es fich auch progreffiv zwischen Geburt und Tob. Es entfaltet fich ber Reim nach entgegengesetten Richtungen, es lautern fich immer bober bie Geftaltungen, ber Fortichritt geht vom Ginnlichen gum Ueberfinnlichen; aber gu feinem Scheitelpuntt angefommen, wenbet er fich in fich felber um und wirb gum Regreß. Die Rrafte gieben fich ausammen in's Centrum bes Lebens mabrend die Gebilbe welfen und in fich fterben. Endlich tommt ber Moment, wo ber erlofchenbe Lebensfunte einer anbern Bilbung eingezeugt wird und eine neue Geburt in die Ericheinung tritt und bie Entwicklung uberfommt."

Bie aber bie Lebensalter und bas Berhaltniß von Schlaf und Bachen im Bolferleben wieberkehren, fo findet fich in

<sup>1)</sup> Daub und Creuger's "Studien" Seibelberg 1807. Bb. III. 313-480.

ihm ebenso bas, worin eigentlich bas Wesen alles Organischen besteht. Zeber Organismus besteht aus einer Mannigsaltigkeit von Gliedern, welche durch ein einheitliches Princip (die Seele) zu einem Ganzen verbunden, gebildet und trot aller Wechselbeziehung zur allgemeinen Natur fortwährend auch als solches erhalten werden. Ze einförmiger die Gliederung, um so niedriger steht der Organismus, je mannigsaltiger dieselbe und je zweckentsprechender alle Glieder zum Ganzen stehen, und von dem einheitlichen Princip beherrscht sind, um so höher steht der Organismus.

Dieß Charakteristische bes Organismus läßt sich auch nun im Bölkerleben nicht verkennen. Man hat nicht Unrecht, auch von einer Bolksseele im gewissen Sinne zu sprechen, welche die Einzelnen wie ihre Gliederungen nicht bloß zu einem Ganzen bildet und verbindet, sondern auch erhält. Auch Bölker stehen um so tiefer, je gleichförmiger die Einzelnen zu einander stehen und je loser auch die ste verbindende Einzeit ist — ich erinnere nur an die Stämme und Horden; je mehr aber die mannigfaltigen Thätigkeiten der Glieder zu dem Einen Zwecke sich verbunden sinden, um so höher steht ein Bolk, um so mehr wird es sich in seiner Individualität zu behaupten wissen.

Aber auch die Entwicklung ber Menschheit entzieht sich nicht diesem allgemeinen Gesetze. Es ist die Idee des Menschen, welche der Menschheit wie als Seele innewohnt, ihre Glieberungen schafft und sie alle treibt, sich in größere und vollskommnere Einheit und zuletzt zu einer größeren Gesammtseinheit zu verbinden.

In biefer Beije läßt sich in ber That auch die Geschichte nach ber Naturseite betrachten und man kann also auch wohl von einer Physiologie ober Biologie in berselben reben. Allein so sehr auch dieß thatjäcklich anerkannt werben muß, so ist damit dieselbe noch nicht erklärt, so wenig als das Geset die Geschichte selbst dadurch erschöpft. Der Mensch ist wohl in das allgemeine wie in das besondere Naturseben ausge-

nommen, aber dieses setzt sich in ihm nicht berart fort, daß die menschliche Entwicklung selbst nur von ihr durchaus bestimmt wäre; vielmehr erhält auch das Naturseben in der Geschichte einen eigenen durch das Wesen des Menschen bestimmten weil dem höheren eigentlich geschichtlichen Leben untergeordneten Charakter, so daß, wie das Organische über das Kosmische, so das Menschliche über das Organische hinausragt.

Daber genügt auch bas, was La faulr in feiner Schrift: "Dener Berfuch einer Philosophie ber Gefchichte" bietet, fo geistreich biefer in vieler Sinficht ift, fur eine folche burchaus nicht. Allerbings hat Lafanly eine Maffe Thatsachen aus allen Bebieten ber Beschichte berbeigebracht, in benen ebenfo wie in Bezug auf bie einzelnen Bolfer, auch im Entwicklungs= gang ber Menschheit ein Lebensproceg fich funbgibt. Allein gulett ift die gange Arbeit boch nur eine Bufammenftellung von Thatfachen zu biefem Ginen Zwedt: ein folches biologisches Gefet thatfachlich auch in ber Geschichte nachzuweisen. Lafaulr betrachtet bie Beschichte nur von biefer Geite, und bie Gefete, welche er aus ben Thatfachen ableitet ober unter ber Borausfetung, bag in ber Geschichte ein Lebensproceg ftatt= finde, in ben Thatfachen nachzuweisen fucht, find nur empirisch abgeleitete, welche nur bie allgemeine 3bee bes Lebens jum Sintergrunde haben. Rach Lafaulr ift die gange Menfchheit ber Gine Menfch, welche einen aus ber Tiefe ihrer Gubftang bervorquellenden Bebensproceg bat, eine gemeinfame Ratur, einen Leib und einen Billen und eine allgemeine Bernunft. 3hre Rraft ift nicht eine Gumme fonbern eine contrete Realitat (G. 13-14). Infofern machet bie Denfcheit, wachfen die Bolfer und haben ihre Altersftufen: Rindheit, Jugend, Mannes- und Greifenalter. (G. 13).

Aber so sehr Lasaulx auch auf die Freiheit des Menschen Gewicht legt, so sehr er Gott und sein Walten als die Grundvoraussehung für die Philosophie der Geschichte betont — wie er denn auch die Gine Bernunft und den Ginen Willen wohl nicht im Sinne einer allgemeinen Substanz auffaßt, die in Allen Gine und dieselbe ware — so bleibt die ganze Darstellung doch nur bei der Boraussetzung eines Lebensprocesses stehen, ohne diesen für die Geschichte selbst näher zu begründen, noch aus ihm auch inhaltlich die realen Probleme nach ihrer gesehmäßigen Entwicklung abzuleiten. Nur der anfängliche Ausgang aller Dinge aus Gott, ihre zeitliche Erhaltung und ihre endliche Rücksehr zu Gott sind ihm unzweiselhaft gewiß, und insofern erwartet er auch am Ende der Geschichte nicht ein becrepides Greisenalter, i sondern er sordert eine wirkliche Bollendung, welche die Menschheit nur in Gott sinden soll.

Die physiologisch = biologische Auffassung ber Geschichte hat allerbings ihre Berechtigung. Ist ber Mensch boch Ziel und Zweck ber ganzen Naturentwicklung und steht er so hoch über ber Natur als bas Wesen, bas selbstbewußte und somit freie Seele ift. Darauf aber, bag ber Mensch vor Allem

<sup>1)</sup> In bodift naiver Beife hat Meld. Manr in feinem Buche : "Gott und fein Reich" das Enbe ber Zeiten als die Beriobe eines völligen Berfalls geschilbert. Nachbem er vorher unter bem Balten bes göttlichen Beiftes eine Beit in Ausficht ftellt, in welchem bas Ibeal harmonischen Busammenwirfens freier Blieber und ber Friede und bie friedliche Bethätigung aller probuttiben Rrafte ber Menfcheit und alle Berte ihre bochfte Bollendung erhalten werden, neben bem aber auch das hochft Bofe fich entwidelt, läßt er bas Greifenalter ber Menfcheit folgen : "Die eigentlich letten Beiten bes Beichlechtes fonnen wir nicht mit erbebenben Farben ichilbern. Im Großen werben es eben Reiten bes Berfalls und ber Schwache fenn . . . es wird babin tommen, bag ber Untergang bes Weichlechtes auch ber boberen Betrachtung wunschenswerth ericheinen muß." - Alfo bas Biel und Ende ber Beichichte ware hiemit Schwäche und völliger Berfall. Begen eine folche Auffaffung bes Endes und fomit bes Rieles, bem die Menschheit entgegen geben foll, bat icon Segel auf bas entfciedenfte mit ben Worten fich erflart: "bas natürliche Greifen= alter ift Schwäche, bas bes Beiftes aber ift feine volltommene Reife."

lebenbige Seele ift, ruht die physiologisch-biologische Entwicklung auch der Geschichte des Menschen als Geschlecht und gerade beshalb mussen auch in dieser Entwicklung die allgemeinen Gesehe des Lebens sich geltend machen und barum trägt auch die Geschichte selbst so entschieden den Charafter bes Organischen und Biologischen an sich.

Aber gerabe beghalb, weil im Menfchen und beffen Geele als bem Zielpunkt alle Rabien bes Weltwerbens wie gufammen= treffen, wirb auch bie Entwicklung, welche von ihm ausgeht, felbit wieber höherer Art fenn muffen. Somit burfte ber Bang ber Geschichte burch bie Geele, als bas einheitliche Subjett, burch ihre Bemutheanlagen, ihre intelleftuellen und Billensfrafte bestimmt fenn, fie es alfo fenn, an welche jene innere Rothwendigfeit, welche in ber Beschichte waltet, ge-Inupft mare. Es mare fomit bie pinchologifche 3bee, welche ben Schluffel jum Berftanbnig ber Beichichte bieten mußte. Wir faben, wie bereits Rant barauf hingebeutet, wenn er fagt: "alle Raturanlagen eines Geschöpfes find beftimmt, fich einmal vollständig auszuwickeln. Um Menichen follten fich biejenigen Raturanlagen, bie auf ben Gebrauch ber Bernunft abgezielt find, nur in ber Gattung vollftanbig entwideln." Binchologie überhaupt und Bolferpinchologie inebefondere mußten fomit ben Schluffel fur bie Befchichte bilben. So glaubt Stuart Dill, bag bie Befete ber Befchichte aus ber feelischen Ratur bes Menschen abgeleitet werben follen. Lagarus und Steinthal haben ihre Thatigfeit vor Allem auf die Bolterpfychologie gerichtet. Allein indem auch fie rein empirisch induttiv, wie fie benn auch bier nicht anders tonnen, vorgeben, haben fie es fehlen laffen, wie Jurgen Bona Deper ihnen vorwirft, an bie letten pfpchifchen Glemente felbft gu geben.1) Infofern meint nun Letterer, bag bie Reueren überhaupt barin es verfehlt, baß fie ben Standpuntt Rant's verlaffen, und man beghalb wieber ju ihm gurudfehren

<sup>1)</sup> b. Subel's hiftor. Beitfchrift Bb. 25 G. 360.

muffe. Richt bas Stubium ber einzelnen Menschenfeele fuhre bazu, vielmehr ericheine als "bie nothwendigfte Borausfetung bie Ermittlung ber pfychologischen Grundelemente, beren Ent= widlung in ber Menschheit verfolgt werben foll."1) Daß auch bieß eine ber Aufgaben ber Biffenschaft fei, ift gewiß und bie Bolferpfnchologie in biefem Ginne wird jebenfalls ichatbares Material wie fur bie Geschichtschreibung fo auch felbft für bie Geschichtsphilosophie bieten; allein nimmer gu einem philosophischen Berftanbnig ber Beschichte als eines Gangen führen. Gollen zuerft "bie pspchologischen Grunbelemente ermittelt" werben, fo wurde es fich immer fragen um bas unentwegte Kriterium bie "pfpchologifchen Grunbelemente" gu beftimmen. Aber wo bilbet eine blog empirifche Ermittlung eine folde Grundlage, und wie geben nicht unfere Pfncholo= gen in ihren Meinungen bieruber auseinander? Gelbft fur eine tiefere Erfaffung ber Bolterpfochologie wurde eine folche bloß empirische Ermittlung nur einen fecundaren Werth haben, feinen aber fur die Philosophie ber Gefchichte.

Jebenfalls mußte wenigstens ber Mensch in seiner Jbee als ber Eine Mensch vorausgesett werben, um diese psychischen Grundelemente zu ermitteln; diese müßten serners in den versschiedenen Bölkern, die dann nur der in sie auseinander gelegte Mensch sehn würden, verfolgt werden. Die verschiedenen Charaktere der einzelnen Bölker würden dann nur das Produkt der verschiedenartigen Entwicklung der Grundelemente und der verschiedenen Anlagen sehn, wobei bald die eine bald die andere zur besonderen Entwicklung käme. Die Grundsvoraussehung dieser Ansicht, wenn sie anders den Schlüssel in den innersten Zusammenhang bieten sollte, wäre aber dann, daß die Seschichte wesentlich nur eine Entwicklung der psychischen Anslagen wäre. Dieß nun auch angenommen, so wäre doch noch nicht die Natur dieser psychischen Rothwendigkeit selbst erklärt. Ift aber nun auch die Geschichte eine Entwicklung und sindet

<sup>1)</sup> L c. 378.

in ihr auch bie ber psychischen Anlagen statt, so ist sie boch in erster Linie ein Werk ber Freiheit, ber That. Insosern aber handelt es sich, wenn um die Nothwendigkeit und das Gesehmäßige in der Geschichte gefragt wird, nicht mehr um eine Gesehmäßigkeit psychischer Entwicklung, sondern um eine Nothwendigkeit, um ein Geseh, das der Freiheit gegenübers stünde, worauf ja gerade auch Kant hingewiesen hat.

Dit ber Ginficht in bie Blieberung und Entwicklung ber Bolter auf Grund ber Pfnchologie mare alfo noch nicht bie Beschichte felbft, nicht ber Bang, welcher burch bie menschlichen Thaten bebingt ift, erfannt. Es wurde fich fragen, ob bann ber pfnchifche Charafter ber einzelnen Bolter ichlechthin nur Naturbestimmtheit fei, ober ob die besondere psychische Natur berfelben nicht felbft burch bas fittliche Sanbeln, burch bie fittliche That berfelben nicht bloß fo ober anders beeinflußt, fonbern fogar irgendwie ichon von vorneherein bestimmt fei. Rimmer lagt fich aber aus ber Ertenntnig bes Befens, ber Elemente ber Geele, bie Berichiebenartigkeit bes pfnchischen Charafters 3. B. ber Griechen, ber Meanpter, Berfer, Juber und Chinefen ober etwa gar ber ihrer Befchichte ableiten. Daß ber Bolfscharafter, bie Geelenstimmung eines Bolfes bestimmend auch auf ben Charafter ihrer geschichtlichen Thaten einwirke, foll ja nicht geleugnet werben, bag aus ihm nicht auch Manches und Bieles erffart werben tonne, ebenfowenig; aber bie Geschichte eines Bolfes ift, wie bie ber Menschheit, mehr als ein bloges fich Entfalten und Ausleben ber menfch= lichen Pfpche, bes im Urmenichen verichloffenen Lebens. Gie ift fein harmlofes Wachfen und Gichentfalten, fonbern bas Erzeugniß schwerer Arbeit, ber That ber Freiheit und ber Gelbftbeftimmung. Und wenn auch bie Entwicklung eines burch fie nothwendig bedingten gefehmäßigen Antagonismus ber wirtenben Rrafte Rampfe nicht ausschließt, so mußte bie Beidichte unter biefer Borausfegung boch einen gang anberen Berlauf nehmen, als ber ift, ben bie wirkliche Beschichte aufweist, beren Grundzug vielmehr in einem ethifchen Rampf besteht, durch den erst auch die Entwicklung der Anlagen immer wieder bedingt ist. Auf Grund der Untersuchung der psychisschen Elemente könnte also vorerst von keiner Geschichtsphilossophie die Rede seyn, weder nach Ziel und Endzweck, noch nach ihrem Ansang, nicht von dem in ihr waltenden höheren sittlichen Gesehe, noch von der Borsehung. Insosern vertröstet daher auch J. B. Mayer diesenigen, welche die Beantwortung dieser Fragen sordern, ganz naiv erst auf die Zukunft.')

Die psychologischen Fragen sind überhaupt nicht die ersten für die Geschichte, so wenig als für die Philosophie. Sett sich in dem Menschen nicht einsach der Naturproces fort, schon deshalb nicht, weil dieser im Menschen sein Ziel gesunden, sondern beginnt mit ihm eine neue Entwicklung auf Grund der freien That, so sollen allerdings auch seine Unslagen, seine vernünstige Natur zur Entwicklung kommen; dieß würde aber nur ein Moment der eigentlichen Aufgabe bilden; und da die Entwicklung der Anlagen selbst wieder nur an sein freies Thun in erster Linie geknüpft ist, würde, wo dieses sehlt oder auch versehlt wird, es immer auch an einer Entwicklung der Anlagen sehlen.

Rann nun aber auch die Psychologie und Anthropologie nicht die Grundlage und somit nicht die in der Geschichte waltende Nothwendigkeit und deren Gesch bieten, so sest dies gegenüber der Freiheit eine andere Nothwendigkeit voraus als die eines organoplastischen Sichdar und Ausledens, eine andere als die, welche bloß durch die Natur der Psyche, ihrer Anlagen und Kräfte bedingt ist. Ist die Entwicklung an die Freiheit geknüpft, so ist der Freiheit eine sittliche Aufgabe gestellt und das Geseh sowie die durch die Entwicklung be-

<sup>1)</sup> Ift auch die Erforschung der Entwidlung der menschlichen Anslagen, seines Bewußtsenns im Berlauf der Geschichte eine der Bissenschaft würdige Aufgabe, so wäre dieß nicht mehr Geschichtsphilosophie und auch nicht einmal deren Grundlage, sondern Aufgabe einer histor. pneumat. Anthropologie, auf die wir anderswo noch zurüdtommen.

bingte Nothwendigkeit werben wesentlich ben ethischen Charakter an sich tragen, welcher bann allerbings auch jene organischen und psychischen Berhältnisse und Gesehe nicht ausschließt.

Es ware also das sit tliche Geset, die Ethik, auf welche die Geschichte sich gestellt fände, so daß von dem Princip des Ethos aus erst die Geschichte erklärbar würde. In der That ist dieß auch in der Neuzeit vielsach die Parole und eine bekannte historische Schule legt gerade auf das in der Geschichte waltende "sittliche Geset," wenigstens mit Worten großen Werth. Freilich bleibt man im Unklaren sowohl darüber, was der Inhalt dieses Gesches wäre und worin denn eigentlich die innere Nothwendigkeit und die Kraft seiner Wirksamkeit, die man ihm zuschreibt, bestehe. So sagt z. B. von Spbel: "Der geschichtlichen Betrachtung erscheint das Leben eines Bolkes unter der Harmonie des sittlichen Gessehes als natürliche und individuelle Entwicklung, welche mit innerer Nothwendigkeit die Formen des Staates und der Gultur erzeugt."

Es tann bier nicht gemeint fenn, bag bas fittliche Gefet in fich felbft harmonisch fei, benn bas ift felbftverftanblich, und es hatte nur Ginn bieg hervorzuheben im Sinblick auf die ftereotype Disharmonie ber mobernen Gefete. Es fann alfo nur an bie harmonie gebacht werben, in welcher bas Leben eines Bolfes mit dem fittlichen Gefete felbft fteht, und in Folge beffen es erft die Formen bes Staates und ber Gultur er= jeugen tann. Allein es fragt fich, welches benn vom Stanbpuntt ber geschichtlichen Betrachtung aus ber Inhalt bes fittlichen Gefetes fei. Daß ferner bas Leben eines Bolfes nur in Sarmonie mit bem Gittengesethe jene Geftaltungen bes Staates und ber Cultur hervorzubringen vermag, tann wohl nicht gelängnet werben; ebenfo richtig ift, bag ein Bolt nur in einer bestimmten focialen und politischen Ordnung in ber Gultur fortichreiten tann, wie benn auch nur in einer folchen bie menfchlichen Rrafte und Anlagen fich entwideln tonnen.

Siebei mare bann ber Staat freilich immer nur Bebingung

ber Entwicklung ber Cultur, nicht aber bas eigentliche Biel und ber Zwed ber Menschheit, wenn gleich bieg lettere bie Grund= ibee ber mobernen Welt und namentlich ber gebachten Schule ift. Benn aber bieß, bann mußte ber Staat ale Zwed bas Streben bes Menfchen nach einem letten Biele auch zu erfüllen im Stande fenn. Doch abgefeben bavon wurde es fich jumal bei bem auch jest noch immer gang unbestimmten Begriff ber Gultur fragen, ob bie Berpflichtung bes Gittengefetes icon bamit fur bie hiftorifche Betrachtung erschöpft fei. Denn wenn auch bie Eultur in ber Entwicklung ber Unlagen und Rrafte befteht, fo fragt es fich, welches benn biefe Unlagen und Rrafte find: find es blog die intellektuellen, wie Budle behauptet, ober auch Willensfrafte, und find nicht gerabe biefen befondere Biele burch bas Sittengesett gefett, welche in und burch bie Befchichte gur Berwirklichung tommen follen. Es fragt fich baber immer wieber um ben Juhalt bes Gittengefetes felbft, wenn es ber Geschichte als Princip unterlegt werben foll. Diefer tann aber jebenfalls fur bie "biftorifche Betrachtung" unmittelbar nur burch bie Stellung gegeben fenn, welche ber Menfch, ber Gingelne wie ein Bolf und auch die Menfcheit im Beltzusammenhange einnimmt, und erft aus biefer Stellung wurde bie Berpflichtung, die ihm auferlegt ift, auch abzuleiten wie empirisch nachzuweisen fenn.

Durch biese seine Stellung steht aber ber Mensch zunächst in einem Berhältniß zur Natur, welcher er seinem Wesen nach übergestellt ist. Obwohl nun die Natur zunächst nur Bedingung und Mittel wie Werkzeug für ihn ist, seine Aufgabe zu erfüllen, so ist es doch gerade beshalb auch für ihn eine Pflicht, die Natur sich dienstbar zu machen, und insofern kann auch selbst eine Berpflichtung gegen sie nicht in Abrede gestellt werden, deren Bernachlässigung ihr und ihm in seiner Entwicklung nur zum Nachtheile ausschlagen kann. Anderseits aber sindet der Einzelne wie sedes Bolk auch gegen eine höhere überweltliche, göttliche Macht sich verpflichtet, in welcher sogar die Gewähr und der Halt sur alle übrigen Pflichten erblickt

wird. Enblich brittens fteben ber Gingelne wie bie Bolfer in einem Berhaltniß gu einanber, welches ebenfo rechtliche wie fittliche Berpflichtungen bedingt. Ja gerabe burch bas lettere Berhaltniß ber Menschen und Bolfer ju einander ift, wenn nicht ausschließlich, bas politische und sociale Gemeinwefen bedingt. Es ift alfo die Stellung bes Menfchen und ber Bolfer gum Weltgangen, aus welcher bas fittliche Gefet für bie Betrachtung ber Geschichte fich ergibt und aus welcher bie Aufgabe bes Boller = und Denfchbeite = Lebens ber Ge= ichichte infofern abguleiten mare. Uebergeorbnet ber Ratur, wiewohl nach ber Raturfeite an fie gebunden, foll er biefelbe fich bienftbar machen und beherrichen; untergeordnet ber gottlichen Macht foll er auch ihr gegenüber in feiner Freiheit fich bewähren, indem er frei in Gottes Abficht eingeht; feines Gleichen aber theils beigeordnet theils uber= und unter= geordnet, weil gegliebert, wurden alfo bie Bolfer wie bie Menschheit in ihrer Freiheit bem Gittengefet nach brei Seiten verpflichtet fenn, und fomit in bem Dage als fie bamit "in Sarmonie" fteben, auch erft ihre Unlagen und Rrafte ent= wideln und "bie Formen ber Gultur" in ber Befchichte er= zeugen konnen, baburch aber auch erft bie geschichtliche Mufgabe erfullen und bas ihr geftedte Biel erreichen.

So könnte also die Geschichte vom Standpunkt des Sittengesets aus, das somit gewiß für diese einen Inhalt böte, wie es sich schon empirisch ableiten läßt, betrachtet werden. Der Historiker könnte sich dabei begnügen, denn seine Sache würde es nicht seyn, allensalls auf die Frage einzugehen, woher die von Sybel betonte "innere Nothwendigkeit" stamme, und ebenso wenig worin die Quelle ihrer Wirksamkeit wie der Macht senes Gesetz läge: allein wenn es sich einmal um das sittliche Gesetz als Princip der Geschichte handelt, so muß doch anderseits ihm gegenüber auch die Freiheit in Betracht kommen; und dann aber frägt es sich, wie dieser gegenüber das Sittengesetz seine innere Nothwendigkeit geltend macht? Das Sittengesetz verpssichtet ihn allerdings, in die

burch felbes gefette Aufgabe einzugeben: aber es tritt nur als ein "Goll" ihm gegenüber, es wirft nicht wie ein organisch bilbendes feelisches Princip mit Naturnothwendigkeit bie Formen und Geftaltungen bes Bolterlebens auch bann wenn ber Denich bemfelben in feiner Freiheit fich entzieht. Infofern find bie Cultur und ihre Formen von Anfang an wie in ihrer Ent= widlung burch bie Freiheit bedingt, ebenfo aber auch ftete wieber gefährbet : und ba bie Dacht ber Gelbftbeftimmung eine gewiffermaßen unerschöpfliche ift, fo ift bas Biel und bie Bollenbung immer wieber in Frage geftellt. Dieg Biel, Die Bollenbung nämlich konnte auf biefem Standpunkt eben boch nur barin befteben, bag Bolter und Menfcheit bie Aufgabe bes Sittengesetes nach jenen brei Seiten vollftanbig verwirklichen, fo bag bas Gittengefet völlig erfüllt ber Menfcheit wie gur anbern Ratur wurde und bie Freiheit wie bas Befet, bas Gefet wie Freiheit wirte. Aber gerabe weil bie Freiheit immer wieder vom Gittengeset fich abwenden fann, ift eben bas Biel in's Unendliche unausgeglichen hinausgeruct und ber Wiberftreit und Rampf beiber bleibt. Da aber biefer Rampf ein Rampf fur und gegen bas Cefet wirb, er felbit aber ber Befinnung entspricht, mit welcher ber Menich fur ober gegen bas Gefet eintritt, wird somit ber Rampf in ber Befchichte gum fittlichen von But und Bofe.

hiebei hanbelt es sich aber nicht mehr um Gegensate, an die jede Entwicklung geknüpft ist, und die z. B. im Orsganischen durch bas in diesem waltende einheitliche Princip bem Ziele zugelenkt und zum Ganzen verbunden werden. Die Gegensate von Gut und Bos schließen vielmehr im Princip sich aus.

Man könnte nun sagen: wenn auch ein Theil der Menscheit in seiner Freiheit — und dieß kann auf jeder Stufe der Entwicklung geschehen — sich der sittlichen Aufgabe derselben entzieht, ja widersetht, so wurde derselbe von der weiteren Entwicklung zwar sich ausgeschlossen sinden, mahrend der andere, welcher auf diese eingeht, eben dem Ziele zugeführt wurde.

Dieß ist auch ganz richtig. Allein weil die Freiheit auf jeder Entwicklungsstufe hemmend und störend eingreifen kann, ja, da auch sie in ihrer Abkehr vom "Soll" der Mittel der Beit zum Kampfe sich bemächtigt, so wird, je weiter die Entwicklung fortgeschritten und je höher die Aufgabe derselben durch das Sittengesetz gestellt ist, der Gegensatz und Kampf nur wieder um so intensiver werden, wie ja schon die Erschrung zeigt. Auch das Böse wird sich in sich concentriren und selbst ausgerüstet mit den Mitteln, deren eine Zeit gegenwäher der Ratur und in der Gesellschaft sich bemächtigt, gegen das höhere "Soll" der geschichtlichen Ausgabe ankämpsen. Somit würde also auch durch das sittliche Gesetz der Dualissmus von Gut und Böse ebensowenig als der von Freiheit und Nothwendigkeit lösbar sehn.

Enblich wurde es fich boch auch noch barum fragen, ob benn überhaupt die Freiheit ober vielmehr ber freie Menich bie Macht habe, bas Sittengefet volltommen gu erfüllen. Das sittliche Bewußtfenn felbft ift fich bes Begen= theils bewußt, es weiß, daß es nimmer bem 3beal ber fittlichen Bolltommenheit entspricht, vielmehr fühlt es ben Druck bes Sittengesetes um fo mehr, je mehr es baffelbe zu er= fullen fucht, und beghalb, weil es nicht bas Gefühl feiner vollen Erfüllung in fich tragt, wird ihm baffelbe, wenn es and innerlich bemfelben guftimmt, boch wieber, weil un= erfüllt, etwas Meugeres und fo als eine Laft erfcheinen. Deghalb fann aber auch bas fittliche Bewußtfenn feine wahre Freiheit auch nicht in ber leeren Unenblichkeit ber Gelbft= bestimmung im unendlichen Fortschritt finden, wie man bieß gleichwohl glaubt, fonbern nur barin, bag jener Druck bes Sittengesetes ihm wirklich abgenommen werbe. Die Abnahme biefes Drudes fonnte aber nicht barin befteben, bag bas Gitten= gefet überhaupt abgeworfen wird, fonbern, bag bem Menfchen geholfen, es ihm möglich gemacht murbe, es zu erfüllen, fo baß es ibm felbft innerlich zur andern Ratur murbe. Damit erft fonnte ber Menich auch frei bavon werben, Alles burch sein eigenes Thun wieber in Frage stellen zu können. Da aber im Sittengeseth biese Hilse selbst nicht sich findet, so bleibt auch von dieser Seite der Dualismus unlösbar und das Berlangen nach hilse und Rettung stellt gerade von biesem Standpunkt besonders sich ein.

Kurz, nehmen wir die Frage wie immer, Freiheit und sittliche Nothwendigkeit stehen sich unvermittelt einander gegenüber und wir kommen über den Dualismus nicht hinaus. So weist also auch diese Betrachtung auf eine höhere Macht hin, die ebenso über der Freiheit wie über dem Gesetze stünde, in welchem beibe nicht bloß ihre Quelle hätten, sondern welche auch sie beibe ineinander führte und so die höhere Bermittlung brächte.

Die Borfebung nicht blog im Allgemeinen , fonbern als bochfte über Freiheit und Rothwendigfeit ftebende reale Macht, alfo Gott ware bas lette Poftulat ber bom Empiris fchen ausgehenben refferiv fortichreitenben geschichtlichen Betrach= tung jum Zwecke, ben nothwendigen Grund bes inneren Bujammenhanges ber Geschichte ju finden. Aber Gott ift hier boch nur Poftulat. Ift es aber Aufgabe ber Gefchichts= philosophie, nur von bem letten Grunde aus bie Gefchichte gu erklaren, fo genügt es nicht, bas, was auf biefem Wege als Postulat gewonnen ift, blog einfach wieber vorauszuseten. Gin folches Berfahren wurbe zu Richts fuhren. Denn Gott blog vorausgesett wurde gegenüber ben Thatsachen boch immer nur zwar nicht eine bloge Ibee, aber boch nur eine Borausfehung bleiben; man fonnte gegebenen Falles wohl auf Gott und feine Borfebung hinweisen, aber bamit wenig ober nichts beweisen. Es bliebe immer nur bem individuellen Ermeffen überlaffen, auf Gott und feine Borfebung fich gu berufen. Der Geschichtschreiber, welcher gunachft an bas Thatfachliche gewiesen ift, fann und wird, wenn er im großen Stile Beichichte barftellt, Gott und feine Borfebung vorausfeben, ja am rechten Ort ba, wo fie felber, wenn auch um= bullt von bem Busammenhang, in die Erscheinung tritt, auch

barauf hinweisen. Gott ist ihm Boraussetzung, nicht Princip, und wenn auch ein Faktor, so boch mehr nur im ibealen, nicht aber im äußerlichen historischen Sinne. Die philosophische Betrachtung und zumal die Philosophie der Seschickte im engsten Sinne fordert dagegen Gott nicht bloß als einen historischen Faktor, sondern auch als höchstes Princip, von dem aus die Seschichte erst erkannt und begreislich gemacht werden sollte; denn nur so könnte die Seschichte als ein einheitliches Ganze ersaßt werden. Was aber bloß als Postulat resteriven Denkens sich ergeben, ist damit noch nicht als Princip erkannt. Um aber von ihm, als dem ersten Princip auszugehen, müßte erst gezeigt werden, wie es Princip überhaupt und Princip in der Geschichte im Besonderen, von dem aus und zu dem auch alle Bewegung der Geschichte geht, sehn könnte.

Bene real-geschichtsphilosophischen Bersuche auf bem Boben bes driftlichen Standpuntts gingen baber auch nicht von ber abstratten Ibee ber Borfebung aus, nicht von Gott im All= gemeinen, fondern ihre Borausfehung war ber in ber reli= gibfen Beltanschauung gegebene Bott in feinem burch bie Offenbarung erfannten breieinigen Leben. Es war bie chriftliche Beltanichauung, welche besonders bei ber Mitit ben realen Sintergrund bilbete, wenn fie bie Gefchichte ber Menfcheit in ben Bereich ihrer Erflarung gog. Beil aber gerabe bas Chriftenthum ben tiefften und breiteften Sintergrund bot, barum war es auch bisher nur ber driftlichen Beltanschauung gelungen, die Beschichte als ein großes einheitliches Bange wenigstens nach ihren tiefften Grundlagen zu erfaffen, mag auch bas geschichtliche empirische Material, bas ihr gu Gebote geftanben, noch fo fparlich und bie Durchführung ichon beghalb unmöglich gewesen fenn. Die Borfehung als bloges Poftulat ober 3bee, und mag diefelbe auch noch jo gerecht= fertigt fenn, tonnte aber nie biefen realen Sintergrund erfegen.

Bas aber auch ber driftlichen Beltanschauung gegenüber geforbert wirb, ift: bag eben bie Grundvoraussehung berselben selbst nicht mehr bloß Boraussehung bleibt, sondern daß dieselbe gleichfalls wissenschaftlich dem Erkennen vermitztelt wird. Deßhalb nuß also vorerst gezeigt werden, nicht bloß, was disher das letzte Ziel aller Metaphysik war, daß Gott ist, sondern auch wie von ihm als dem höchsten Princip aus ein Uebergang zur Welt überhaupt und zu der Geschichte insbesondere denkbar wäre.

Bas nun außer biefen Berfuchen auf Grund ber reli= giofen, fpeciell ber driftlichen Beltanschauung bie Beschichte zu betrachten, noch als Philosophie ber Geschichte bezeichnet wirb, ift meiftens nur ein Philosophiren über Geschichte und geschichtliche Probleme auf's Gerathewohl bin, fei es von irgend einer Borftellung ober einer 3bee aus, bie aber, weil fie immer eine bloge Boraussetzung bleibt, felbft immer wieber ber Begrundung und Burudführung auf bas bochfte Brincip bedürfte. Ueberbieß tonnen folde philosophische Behandlungen ber Geschichte, weil fie biefelbe nur unter einem gewiffen Gefichtspuntt betrachten, immer nur einseitig fenn, und um fo mehr, je ausschließlicher eine folche 3bee als ein Brincip einem folden Berfuch unterlegt wirb. Bier aber hanbelt es fich nicht um bieg ober jenes Brincip, sonbern um bas Princip, bas nicht blog fur bie Geschichte, fonbern überhaupt Princip, und fomit Urfache alles Genns ift. Es gilt alfo nicht mehr blog über bie Geschichte zu philosophiren auf Brund irgend einer Ibee, bie ihr als Brincip gu Grunde gelegt wirb, ober auch auf Grund einer Beltanschauung, bie felbft wieber ein Problem ber Beschichte ift, es gilt, die wirklichen Principe und Kattoren ber Geschichte, ihr Befen und ihre Beftimmung vom letten und hochften Princip aus, bas ichlechthin Princip alles Geienben ift, bem Berftanbniß naber zu bringen. Erft bann wird es möglich, bie Geschichte als ein Banges auch im Beltzusammenhange zu erfaffen. Dieg tann aber nur Aufgabe ber Philosophie, speciell ber De= taphpfit fenn. Dun fragt es fich: was hat die Metaphpfit, was hat bie Philosophie felbft bisber bafur gethan ?

#### XIX.

# Der Band III der Bluntschli'schen Memoiren und beffen Indistretionen.

I.

Wollten wir ben Inhalt bes britten Banbes') ber Bluntschli's schen Memoiren in abgekürzter Form barstellen, so könnte uns basur eine ber strengen Geschichtsforschung gewibmete Beitschrift absolut keinen Dank zollen. Behält man beim Studium bieser Beröffentlichung einfach den thatsächlichen historischen Stoff im Auge, so überzeugt man sich sofort, baß bas Interessante barin nicht neu und bas Neue nicht interessant ist.

Aus bemselben Grunde wurde sich auch eine regelrechte Recension des Buches den historisch-politischen Blättern nicht zur Einverleibung empsehlen. Dagegen scheinen uns zahlereiche Stellen des Buches in doppelter Richtung zu einer Festnagelung in den der historischen Wissenschaft gewidmeten Annalen geeignet. Zum Ersten lassen uns eine Wenge Stellen des Buches Herrn Bluntschli als das wahre enfant terrible der Nationalliberalen und der Freimaurer erscheinen.

<sup>1)</sup> Auf den zweiten Band, der "Münden" gewidmet ift, werden wir fpater zurudtommen. Anm. d. Red.

Bei vielen hierher gehörigen Partien bes Buches muß sich jeber noch halbwegs aufrichtige Nationalliberale, beziehungs= weise Freimaurer, gerabezu bas "ex ore tuo te judicabo" gefallen lassen. Zum Anderen sind in dem Buche sehr viele Neußerungen enthalten, welchen in der Eigenschaft einer nach oben gerichteten Abresse bleibender Werth nicht abzusprechen sehn dürfte.

Wir wollen nun in ben folgenben Zeilen zunächst bie Bluntschli'schen Expektorationen vorführen, in welchen sich ber Heibelberger Geheimrath ben Nationalliberalen und Freismaurern gegenüber in richtiger Nachfolge ben Savarni'schen Bilbern') anreiht. In einem zweiten Theile wollen wir bann die in dem Buche vorkommenden Herzensergießungen bes Prosessors folgen lassen, welchen man füglich die Aufschrift geben könnte: Memorandum für die noch zum Gottesgnabenthum neigenden Herrscher.

Die fammtlichen im britten Banbe enthaltenen Ergablungen fallen in bie Beit ber Beibelberger Brofeffur Bluntichli's, umfaffen alfo bie gange babifche fogen. "neue Mera" bom April 1860 bis ju bem 1882, auf einem Spagiergange por bem Rarleruber Schloffe, ploblich erfolgten Tobe bee Berfaffere ber Memoiren. Er wurde befanntlich als Mauerbrecher gegen ben Ratholicismus von Munchen hernber in's babijche Land gerufen. Rotorifch ift insbesonbere ber ihm als "bleibenbes Berbienft" gutommenbe Untheil an ber Bertreibung bes Jefuitenorbens aus Deutschland. Satten wir all' bas nicht jum Boraus gewußt, fo murbe es uns in biefen Memoiren aus feinem eigenen Daunde tunbbar. Bir feben ibn barin überall, wo an ber Schabigung bes beutichen Ratholicismus nicht bloß fporadijch, fonbern grundlich und fuftematijch gearbeitet wird, ale deus ex machina auftauchen, verschwinden und wieder auftauchen: im Protestantenvereine, bei ben MIttatholitencongreffen, bei ben Großlogentagen (befanntlich war

<sup>1)</sup> Gavarni: "Les enfants terribles."

B. oberster Meister vom Stuhle) wie in ben Stänbekammern. Jedes Jahr sinden wir ihn das eine oder andere Mal bei der rastlos eifrigen Bereisung der deutschen Lande von einem Ende zum andern; überall hat er Zusammenkunfte mit den Feinden des Katholicismus, mögen sie nun Gelzer (Basel) oder Baumgarten (Straßburg), Hohenlohe oder Döllinger, Treitschle oder Bennigsen, Gneist oder Sybel, Jolly, Kiefer oder Falk heißen.

Ueberall, wo bieser in die Zeit des beginnenden Culturfampses fallenden "Zusammenkunfte" erwähnt ist, wird mit einer rührenden Ungenirtheit die Besprechung des Feldzugs gegen die "römische Curie" gemeldet. Nebendei gesagt: welchen Höllenlarm wurde es in der ganzen akatholischen Welt absehen, wenn Centrumsführer öffentlich von Zusammenkunften berichten wurden, in welchen der Kampf gegen den Protestantismus besprochen wurde!

Der "Feldgug" Scheint übrigens ba, wo B. mitwirfte, über bie Romische Curie hinaus auf bie driftlichen Funbamentalfate fich erftredt zu haben; benn ichon bei Befprechung bes befannten blasphemischen Buches feines Collegen Schentel, "Charatterbild Jefu", fchrectt er nicht vor ber Behaupt= ung gurudt: "Das Buch enthalt, inbem es ben geschichtlichen Befus menichlich ichilbert, burchaus feinen Angriff auf bas Chriftenthum". G. 487 aber verfteigt er fich wortlich gu folgenber Enunciation: "es gibt wohl auch heutzutage noch einzelne geiftreiche und hochgebilbete Danner, welche wirklich an die Gottheit Chrifti glauben. Aber es gibt beute febr viel mehr bentenbe Manner, welchen biefe Formel (1) gang unverständlich und unannehmbar geworben ift, weil fie mit ihrem höheren (1) und weiteren Gottesbegriffe unvereinbar erfcheint. Es ift gewiß, bag große Maffen von Bebilbeten eher Bertrauen gu Chriftus gewinnen, wenn er ihnen als Menich pinchologisch verständlich gemacht wird, als wenn er als Gott bargeftellt wirb."

Bas mogen fich bie "Intimen" bagu gefagt haben?

Wir waren einem eventuellen Ordnungsruse berselben, wenn uns auch die zu Grund liegende heuchlerische Gesinnung widerstrebt, nicht alle Sympathie zu versagen im Stande, denn es handelt sich für uns doch um einen großen Untersschied, ob ein Gelehrter solche Monstruositäten nur in seinem stillen Kämmerlein ausheckt und sie etwa noch im engeren Kreise verbreitet, oder ob er sie auf dem össentlichen Markte ausposaunt und babei vergist, daß er als Geheimrath, Prässident der Pairskammer und bergleichen in eine eminent hohe Bertrauensstellung einem Lande gegenüber geseht ist, welches zur Zeit noch von christusgläubigen Männern und Frauen im Berhältniß von 9 Zehntel zu 1 Zehntel (Rationalisten, Juden) bewohnt wird.

Zum Belege bafür, baß sich Bluntschli in bem Buche, was bas vorgesteckte Ziel ber Bertilgung bes Katholicismus in beutschen Landen betrifft, nicht etwa als einen bloßen Geslegenheitsjäger, sondern als berufsmäßigen Emissär, hande werksmäßigen Berschwörer selbst zeichnet, nur beispielshalber einige Stellen aus bem vorliegenden Werke.

Unterm 3. August 1871 bat er eine lange Unterrebung mit Dollinger; bie Reben beiber Converftrenben find wortlich aufgeführt. Man fieht baraus, bag Bluntichli ben Munchener Theologen gu bem Zwede aufgesucht, von letterem gu boren, wie ein Stoß in's Berg, bem Ratholicismus gegenüber, ausguführen ware. - S. 249: Bluntichli fucht, um bie "Jefuiten= politit" zu besprechen, ben Fürften Sobenlobe auf. Er führt bei biefer Belegenheit ben jegigen beutschen Botichafter gu Paris in folgenber Beife rebend ein: "Rur bie Auflojung bes Zesuitenorbens tann ben Frieben bringen. Inbem man ben Orben angreift, trifft man ben papftlichen Abfolutismus in's Berg." Bluntichli tommt bem Gurften Botichafter mit folgenbem Borichlage entgegen: "Es ware gut, wenn bie tatholischen Laien, voraus bie Frommen, gusammentreten wurben, vorerft nur mit bem unscheinbaren Berlangen, bag ber romifden Jefuitenpartei wiberftanben werbe." Dazu wird bann noch bie Schlußbemerkung gemacht: "Ich besprach nach meiner Ruckehr bie ,katholischen Laienvereine" auch mit unseren Babenern, Fauler (Oberbürgermeister in Freiburg i. Br.) war sehr bafür, Kirsner bebenklicher."

S. 317: "Die öffentlichen Borträge (Bluntschli pflegte in ben Ferien in allen Städten, wo er eine behfallsige Bestellung erhielt, Borträge "vor Herren und Damen" zu halten) habe ich abgeschlossen mit der Rede gegen Rom und die Jesuiten. Das soll das schickliche Ende seyn." — Als Pius IX. seine bekannte Wiederholung früherer päpftlicher Berurtheilsungen des Freimaurerordens publicirte, muß sich unser Mesmoirenschreiber ganz besonders in seiner Eigenschaft als "Wissionär" gegen den deutschen Katholicismus gefühlt haben; er hat daraushin nicht bloß ein Circular an alle Maurer vom Stapel gelassen, sondern er will jetzt das sangathmige Opus seinem ganzen Wortlaute nach seiner Selbstbiographie einverleibt wissen. Er vergißt dabei, wie bei allen Wiedergaben seiner Reden, nicht, zu erwähnen, daß die Anssprache an die Brüder einen mächtigen Eindruck gemacht habe.

Aus bem Inhalte bes Circulars sei nur hervorgehoben, wie ber Bersasser sich im ersten Theile barüber beklagt, daß ber Papst die Berurtheilung ohne Wahrung des audiatur et altera pars habe ergehen lassen. Man sollte nicht glauben, daß ein Prosessor, der sich seinen Lesern in jedem seiner vielen Bücher als die personisieirte Sescheidtheit einführt, ein solch' thörichtes Argument vorzubringen im Stande wäre. Sollte der Papst mit dem obersten Meister vom Stuhle in amtlichen Berkehr treten? Abgesehen davon, daß seder Papst weiß, was er seiner Würde schuldig ist, so kennt man ja die Meister vom Stuhle nicht. Und wem wäre nicht zum Boraus die einzige Sprache, der Hohn, bekannt, welche die Herrn Freimaurer auf die päpstliche Einräumung einer Frist zur Bernehmlassung hätten!

Selbst ba er sich auf bem, wie man glauben sollte, neutralen Boben bes Juriftentages in Wien bewegt, tann er seine Eigenschaft als Missionar und Pionier gegen die kathvelischen Grundfesten nicht verläugnen. Auch hier darf es an dem üblichen Ausfalle nicht fehlen. Die Rauflust begleitet ihn sogar des Abends zu den geselligen Bergnügungen in der Residenz des katholischen Kaiserhauses. Plötlich, ohne alle Bermittlung, ohne alle äußere Beranlassung, förmlich vom Zaune gebrochen wird den von diesen Bergnügungen handelnden Berichten der Sat einverleibt: "in Schmerling's Hotel sah ich auch den Erzbischof Cardinal Rauscher, ein gesicheidtes Pfaffengesicht."

Belch' ein Sollenlarm wurde im liberalen Lager aufge= ichlagen werben, wenn ein fleritaler Fenilletonift, außerhalb bes Bebietes ber Politit fich bewegent, bei Befdreibung eines Salons ohne jegliches Bindeglied plotlich ben Paffus einfließen ließe : "In ber Goirée bes Minifters X. fab ich auch Bluntfchli, eine ekelhaft aufgeblafene und anmagende Profeffore= frage!" Mit Recht wurde einem folchen Feuilletoniften ber Borwurf gemacht, ein berart hingeworfenes Wort involvire eine fo orbinare und niedrige Dent- und Schreibmeife, bag fogar ein auf ber Samburger Berfte erzogener Bader fich berfelben schämen wurbe. Und boch burfte eine berartige Frivolität immerbin noch verschieben zu beurtheilen fenn, je nachbem fie gegen einen greifen Carbinal, beffen gange Bergangenheit nichteinmal bie Gegner anzutaften wagten, ober gegen einen Beibelberger Profeffor von zweifelhafter literari= fcher und politischer Bergangenheit gerichtet ift.

Mit den babisch en politischen Korpphäen Riefer, Knies, Lamen, Jolly, Turban, Stöffer war Bluntschli nicht bloß burch ben Fraktionszwang, sondern auch durch die Bande perstönlicher Freundschaft, theilweise auch der Logenbruderschaft auf's engste verknüpft. Deren Mehrzahl gegenüber befand er sich in der Lage jahrelanger Bertrauensstellung und kamen also hier zu den Pflichten der Freundschaft zene der Diskretion. Den Ministern, Lamen, Stabel, Jolly, Turban, Stöffer gegenüber, welche das ganze Füllhorn der bureaukratisch-hierarchis

schen Auszeichnungen und intimer Confibentialität auf ihn aussschütteten, versirte er überdieß zweifellos in dem Nerus der Dankbarkeit. Das Gleiche trifft bei außerbabischen näheren Bekanntschaften, Gelzer, Bennigsen, Döllinger, in gewissem Sinne sogar bei Bismarck und den Heidelberger Universitätsscollegen, zu.

Hören wir nun, wie B. in seinen Memoiren biesen Herren die Freundschaftsgefühle "vergilt," wie er es mit ber Distretion zu halten beliebt und wie er, in beiden Punkten, seinen Freunden und Gönnern sich jetzt als enfant terrible und, wenn man den Cavaliersmaßstad anlegt, in einer ethisch noch viel tiefer stehenden Rolle sich zeigt.

Riefer ist, wie in ber sübwestlichen Ecke Deutschlands männiglich bekannt, zum größten Schaben bes babischen Landes, zugleich aber auch zum größten Nachtheile der badischen liberalen Partei seit anderthalb Decennien Chef ber nationalliberalen Fraktion in der badischen Kammer. Es klingt dieß fast wie ein Paradoron, da nach abstrakten Denkgesehen Alles, was der nationalliberalen Partei schädlich ist, mit Naturnothwendigseit die Melioration des Landes schaffen muß; und daß unsere Lehre, wornach Einer dem badischen Lande und zugleich der liberalen Partei schädlich sehn kann, von Bluntschli bestätigt würde, das hätten wir nicht für möglich gehalten. Ex ore two te judicado: Bluntschli leistet uns diese Bestätigung in seinem Tagebuchs Auszuge vom Juni 1876 mit solgenden Worten:

"Die Kammerzustände sind nicht erfreulich, die erste Kammer ist ohne Leben und ohne Kraft. In der zweiten ist etwas mehr (!) Geist, aber auch da sind die Dinge zersahren und die Partei wird mit Mühe zusammengehalten" (es war die Jolly'sche Glanzperiode des badischen Nationalliberalismus). "Der Hof drückt auf Jolly und such durch diesen den Druck auf die Kammer zu verbreiten. In dieser ist Kiefer sehr entschieden zum Widerstand entschlossen und der Bersuch, eine Spaltung der Partei zu veranlassen und den Absall der Massen von den Führern zu

bewirken, ist missungen; aber burch eigenmächtiges, zuweilen schrosses Borgehen und burch kleinliches boktrinäres Beharren und Zwingen macht er die Leute mismuthig. Riefer ist ein vortrefflicher Mensch, voll Ibeen und reicher Belesenheit, von unermüblichem Fleiß und Eiser und von ehrlicher Gesinnung, aber immer bereit, auf die Mensur zu gehen, er will das Gute, ist opferbereit, studirt die Sachen, hat Muth und Schneibe, ist aber zu eigenartig, zu herrisch, zu sehr von seiner eigenen Meinung erfüllt und getrieben, dabei zu boktrinär angelegt, um ein guter Parteisührer zu sehn. Die ewigen bitteren Ausfälle gegen die Ultramontanen und bieser hinwiederum gegen die Liberalen und der ganze unnöthige Eiser des unfruchtbaren Eulturkampses sind auch mir zuwider."

Daß das halb mediatisirte badische Land sich im Zustande der politischen "Zu Tod-Gehetztheit" besindet, das muß als eine für jeden Kenner unumstößliche geschichtliche Chatsache gelten. Daß Kiefer zu der Verhetzung am meisten beisgetragen hat, ist zweisellos. Daß er dazu der rechte Mann war, ergibt sich einerseits aus dem Umstande, daß die nationalsiberale Leitung in dem nationalliberal regierten Lande seit bald 20 Jahren in seinen Händen ist, andererseits aus obiger nunmehr von competentester Seite gelieserten Charaftersschilderung. Damit ist unsere erste These, daß der bereits 20 Jahre dauernde "Kiesersche Einfluß" ein wahres Unglück des badischen Landes ist, in Sicherheit gebracht.

Bur zweiten These, baß berselbe bem Lanbe schäbliche Mann zugleich die schlimmste Wunde am badischen nationalliberalen Corpus war, mussen wir noch eine Stelle aus dem Bluntschli's schen Tagebuchsauszuge vom Jahre 1880 folgen lassen: "Die Opposition (gegen den Minister Stösser) wurde von Kiefer mit Leidenschaft geführt und der Haß gegen Stösser, dem Kiefer die Hinderuisse seiner Wahl zuschrieb, war der Wind, welcher in die glühenden Kohlen blies und sie entstammte. "Stösser muß fallen": war der leitende Gedanke."

Die f. g. "Offenburgerei" (parlamentarische Beamtens verschwörung gegen ben Minifter Jolly) und die spatere

"Ministerftogerei" (abnliche Conspiration gegen ben Minister Stoffer) find zwei politische Specialitaten Babens, welche ben nichtbabischen beutschen Bolitifern fo lange unverftanblich bleiben werben, bis fich ein Siftorifer ber unbantbaren Arbeit unterzogen haben wirb, bie Beschichte bes fleinstaatlichen Streberthums, in ben bem nationalliberalismus rudhaltlos ausgelieferten beutschen Landen britter Große und ber aus ben Rangleien ber Refibeng- und Provingftabtchen berfelben berausgewachsenen Miniatur=Revolten und Portefeuilles-Jäger= eien zu ichreiben. Die ermahnten babifchen Specialitäten, beren Inscenirung nabezu bas ausschliegliche Bert Riefer's ift, bei ber vorwürfigen Besprechung bes Bluntichli'ichen Buches bifterifch zu behandeln, ift une heute raumlich unterfagt. Bir haben bier die "Dffenburgerei" und bie "Minifter-Stofferei" nur ermahnt, weil wir glauben, bag unfere beiben Gitate aus Bluntidli für bas Refumé bes funftigen Geschichtschreibers einen unvorhergesehenen Gludsfund abgeben follten. Ift bas bier birett bem nationalliberalen und freimaurerifchen Saupt= quartier entschlüpfte Geftanbnig nicht gerabezu vernichtenb für bas fünsmonatliche parlamentarische und außerparlamentarische Procebere, welches ben Sturg bes Ministeriums Stoffer ber= beiführte?

Man kann einem Praktiker nicht wohl eine schlimmere Behanblung zu Theil werben lassen, als es durch den Borwurf geschieht, daß derselbe seit Jahrzehnten eine bestimmte Aufgade zu seinem Hauptgeschäfte mache und daß er gerade, was diesen Mittelpunkt seiner langen Thätigkeit betrifft, untauglich sei. Was soll man dazu sagen, daß Bluntschli hier seinen intimen Freund Kiefer, der ihm schon in der folgenden Kammersession einen emphatischen Nekrolog zu widmen von der Vorsehung bestimmt war — geradezu mit diesem schlimmsten Borwurfe bedenkt?

Und welch' ein Zeugniß legt hier in einem unbewachten Augenblicke Bluntschli gegen fich selbst ab! Wenn die funftigen Geschichtschreiber bereinst Bennigsen als Deutschlands größten Culturfampfer firirt haben werben, fo burfte ihnen gerabe burch bie vorwurfigen Memoiren ber Stoff geliefert werben, um Bluntidli als bes beutschen Reiches zweitgrößten Gulturfampfer gu erflaren. Er, ben wir in biefen feinen Tagebuchern als eigentlichen Diffionar bes Culturfampfes von ben Groflogentagen in ben Protestantenverein, vom Broteftantenverein in die Alttatholitencongreffe, von ben Alttatholitencongreffen in die Stanbefammern, bon ben Stanbefammern in die Rabinette ber Potentaten und von ba auf die Tribune ber Boltsversammlungen eilen feben, Alles gu bem ausge= fprochenen Zwede, bem beutschen Ratholicismus bas Licht ausgublafen; er ben wir jebes Jahr auf feinen Reifen Renbegvous mit ben ausgesprochenften "Conspiratoren gegen Rom" abhalten feben: er gelangt ploglich ju bem Geftanbnig "bes gangen unnothigen Gifere bes unfruchtbaren Gulturfampfes," ihm find auf einmal die ewigen bitteren Musfalle gegen bie Mitramontanen zuwiber !!

Much Minifter Lamen hat es, wie wir wiffen, nie baran fehlen laffen, Bluntichli bei jeber Gelegenheit fein Bohlwollen zu Theil werben zu laffen. Fur bie aus ber Bonner= ichaft bee Miniftere einem Profeffor gufliegenben Bortheile ift ein Berr ficherlich nicht unempfinblich, ber wie Bluntichli eine unbanbige Freude barüber außert, bag ihm bon ber rheinischen Sypothetenbant bie Sinecur eines Auffichterathe verlieben worben fei. Boren wir nun, mit welcher Schilberung bes Charaftere bes Miniftere er, Bluntichli, bem quiescirten Gonner ben Dant abstattet : G. 15. : "Im perfonlichen Bertehr liebenswurdig offen, bequem, eine Berfonifitation bes babifden Liberalismus, welcher eine naive Borliebe fur abftratte 3been von Freiheit und Gleichheit hat und im Bertrauen auf bie Gute ber Menschennatur bas Beil von bem laisez aller und laisez passer erwartete." Gin "bequemer" Minister !

Stabel war unter ben Miniftern ber neuern Aera ber einzige Staatsmann ber alten Schule mit möglichst wenigen

nationalliberalen Alluren, und unstreitig ber größte bisher ba gewesene babische Jurift. Wir können uns nicht erinnern, daß biesem, bem öffentlichen Leben der alten und neuen Aera gleichsmäßig angehörenden, Bürdenträger von Freund oder Feind je einmal respektswidrig begegnet worden ware. Hören wir nun, wie in den Memoiren die Art der Absehung dieses Ministers dargestellt ist. Bluntschli reserirt folgendermaßen:

"Um 12. Februar 1868 nach Mathy's Tob fei abermals Minifterfrije eingetreten. Jolly fei bamals im Rammerfaale auf ber Minifterbant in ber Mitte gwifden Stabel und bem alten Rriegsminifter Lubwig gefeffen, habe fich von feinen beiben Rebenmannern in ber Rammer fraftigft unterftugen laffen , obgleich er bie Entlaffung Beiber icon in ber Tafche hatte. Auf ben Abend feien Stabel und Lubwig noch auf ben Sofball eingelaben gewesen. In ber Bwischengeit von Mittag und Abend fei bie Entlaffung beiber in ber Rarleruber Zeitung publicirt gewefen. Dan habe ben beiben Diniftern ihre Abfetung nicht privatim bor ber Bublitation in ber Rarleruher Zeitung befannt gegeben. Bufällig ging Stabel por bem Balle noch auf bas Ministerium und las bort feine Abfegung in ber Beitung, fonft ware ibm bie Befdamung nicht erfpart geblieben, auf bem Balle burch condolirende Sofleute erftmale feine Abfebung gu ber= nehmen. Um andern Tage fei Stabel zu ihm, Bluntichli, ge= tommen und habe ibm weinend bemerkt: ,wenn man mir nur entfernt etwas guvor zu verfteben gegeben batte, fo mare ich felbft um meine Entlaffung eingefommen."

Run, ein über seinen Sturz weinenber constitutioneller Minister ift eine photographische Abbilbung, in welcher ein Staatsmann nicht öffentlich ausgestellt zu werben wünscht. Zubem hatte Bluntschli zweisellos ben hier erzählten hergang nur auf gang considentiellem Wege in Ersahrung gebracht!

Ercellenz Jolly war just berjenige unter ben babischen Ministern, welcher gerade im Bluntschli'schen Lieblingssache bas Aeußerste, zu bem man sich bisher in Karlsruhe zu versteigen im Stande war — und bas will viel heißen — leistete. Einsperrungen, gewaltsame Bertreibungen aus bem Lande,

Prefinebelung, Brutalisirung ber Opposition, Altsatholikenhehe, grausame Einschnürung bes eingeschüchterten Beamtenthums in die nationalliberale Zwangsjacke, Wahlterrorisirung:
das waren ja die staatsmännischen Künste, für welche Bluntschli selbst dann, als man in Karlsruhe 1880 etwas andere
Saiten auszog, noch sortschwärmte. Da hätte man doch
glauben sollen, daß Jolly so recht eigentlich der Mann nach
dem Herzen Bluntschli's sehn müßte. An Munisicenz gegen
Bluntschli ließ es Jolly gleichfalls nicht sehlen. Auch hier
hätte die Dankbarkeit sede Rücksichtslosigkeit des eminent "ausgestatteten" Heibelberger Professors ausschließen sollen. Hören
wir aber, wie Bluntschli seinem besten Gesinnungsgenossen
und Protektor den Dank abstattet. Der Tagebuchsauszug
vom 22. Juli 1873 S. 322 sautet:

"Echarb" (früherer Haupteulturpauker in ber babischen Kammer) war bei mir. Er hat kein rechtes Bertrauen in die nächste Zukunft. Jolly ist ein Absolutist, die Beamtung ist über ihn erbost, seine eigenen Ministerialräthe sind alle von ihm verlett, im Bolke hat er keine Stütze, er handelt verschlossen, willkürlich und ahmt nicht die guten sondern die unangenehmen Seiten des preußischen Regiments nach. Als Echard Jolly wegen meiner Richternennung in die 1. Kammer ernstlich zu Leib ging, meinte er, die Universität werde mich wählen. Ich habe keine Lust dazu. Die erste Kammer ist ruinirt, zum zweitenmal kann ich sie nicht verjüngen."

Im Jahre 1871 (S. 287) beliebte er folgende Stelle feinem Tagebuche einzuverleiben:

"Die Regierung übergeht mich bei den Ernennungen zur 1. Kammer. Ich bin froh von der Kammer erlöst und frei zu seyn. Aber für die 1. Kammer sieht es schlimm aus. Jolly wußte sehr wohl, daß ich die Führung der 1. Kammer besessen und ihr eine Bedeutung verliehen hatte. Er wußte überdieß, daß er mein Schüler in der 1. Kammer gewesen war. Aber Dankbarkeit ift nicht'. Dießmal konnte er sich dersselben sogar entziehen, ohne mich formell irgendwie anzutaften, er konnte gleichzeitig seine Mißbilligung gegen die Heidelberger

Professoren außern, bie mich nicht wieber mablen wollten. Aber fcon war es boch nicht und groß auch nicht."

Mle wir die bis zum Ratheber = Parorismus gefteigerte Ueberhebung ju Beficht befamen, wornach Bluntichli bie Gute batte, ber 1. babifchen Rammer eine Bebeutung gu "verleihen," waren wir auf bie Ueberschreitung auch ber außerften Grengen professorifcher Unverfrorenheit gefaßt: es fehlte bei ber Dar= ftellung bes "Berleihungsattes" nur noch ber Beifat, baß bas Großherzogthum Baben vor ber Antunft Bluntichli's eigentlich nichts Anderes war als eine von wilben Bestien bewohnte Prairie, und daß es bem neuangefommenen babifchen Drobeus Bluntichli im Laufe weniger Monate gelungen fei, burch fein politisches Motenspiel bie ehevorige babische Bufte in bas ibnuifche beutsche Mufter = Arfabien zu verwandeln. Much für eine folde Anschauung gibt uns ber Seibelberger Professor in feinen Memoiren einen bireften Unhalt, indem er ergablt, wie er bem Fürften Bismard bas Recept für alle noch vorhandenen germanischen Schadhaftigfeiten übermittelt habe und wie er behufs balbigfter Berwirflichung ber Rabi= taltur extra gu Bismard nach Berlin gereist fei. Die Rur bestunde in der jahrlichen Abhaltung eines Nationalfestes. Daffelbe burfe aber nicht am Raifers-Geburtstage abgehalten werben, "weil fich die Maffen nicht bafür" (wir haben, als wir biefe Stelle lafen, unfern Augen nicht getraut) "erwarmen tonnten." Die Abhaltung muffe vielmehr an irgend einem Tage bes Monate Dai vor fich geben, wo bann alle currente anno munbig geworbenen Manner bem Raifer gu ichworen hatten. Das Geft werbe gur fittlichen Befruchtung ber Danner bienen und besonders bann gelingen, wenn auch bas weibliche Geschlecht bafur begeiftert murbe."

Jeht wissen wir's, worin allein bie bisherige babische Mangelhaftigkeit wurzelte; es hat nur baran gesehlt, daß in Baben nicht langst bie Diktatur eingeführt wurde, von beren Uebertragung auf seine Person herr Bluntschli in ben Mesmoiren an vielen Stellen wirklich traumt. Er hatte als

Diktator und neugebackener politischer Tyrtaus ein großherzoglich babisches je am 1. Mai abzuhaltendes Rationalfest oktrohirt und bann wäre die längst ersehnte aera aurea Badensis fertig gewesen. Aber wir werden den von Bluntschli'scher Selbstüberschätzung überkließenden Stellen der Memoiren einen besonderen Abschnitt unseres Referates widmen und kehren hier zu dem Berhältnisse des Berfassers der Tagebücher gegen den Minister Jolly zurück.

Welch' eine Lächerlichkeit involvirt bie Renommage, bag ber bamale 42 jahrige Jolly fein Schuler in ber I. Rammer gewesen fei! In ben Artifeln, vorab ber "Culturkampf= wiffenicaft," worin Berrn Bluntichli überhaupt etwas "abjuguden" gewesen ware, ift ber Minifter zweifellos bem Brofeffor "uber" gemefen. Bezüglich einer anbern Stelle unferes Citate aber, bag nämlich Jolly es fich gefallen laffen mußte, wie ihm Edhard wegen ber Bluntichli'ichen Burudfegung "ernftlich zu Leibe ging," und wie fich ber fouft nicht fcuchterne Minifter nicht getraute, die absichtliche Umgehung Bluntichli's ju gefteben, fonbern fich binter bie Musflucht verschangte, man habe bie funftige Ermablung burch bie Universität gehofft: bezüglich biefes Sachverhalts ift uns Bluntschli ein gang unwiberlegbarer Bewährsmann. Welcher fübweftbeutiche Bolitifer batte nicht ichon von bem Smollis gebort, welcher zwischen ben nationalliberalen Leithammeln und Logenstuhlmeiftern einerfeits und ben Portefeuilletragern anberfeits befteht? Diefer "Smollis" wird ja burch bie Bluntschli'sche Zeichnung, wie Jolly fich gefallen laffen mußte, bag ihm Echard ernftlich gu Beib fteigt, prachtvollft illuftrirt. Das ift gerabe bie Folge ber Smollis-Fraternitat, bag fich bie Portefeuilletrager, wenn bie Bege nur ein flein bischen nachzulaffen brobt, immer und immer wieber gefallen laffen muffen , bag ihnen ernftlich gu Leib geftiegen wirb. 218 Minifter Stoffer - feit 1860 ber erfte "Richt=Smollis" - biefe "Leibsteigungen" fich nicht mehr gefallen laffen wollte, ertonte ber oben bereits wortlich aus Bluntichli citirte Ruf "Stoffer muß fallen" und fiehe ba:

Stoffer fiel und bas "Leibsteigen" tonnte wieber feinen ruhigen Fortgang nehmen.

Ueber ben Bluntschli'schen Undank mag sich indeß Herr Jolly mit dem noch intimeren Freunde und recht eigentlichen Collegen Bluntschli's trösten. Diesem setzt er in den Memoiren zum Dank für langjährigen Umgang und alte Freundschaft solgendes Denkmal: "Knies macht in mir den Eindruck eines zähen, etwas doktrinären, von einer kalten Leidenschaft getriebenen Resormers, er erinnert mich an Calvin." Im Tagebuche von 1866 ist weiter über den alten Freund wörtlich Folgendes geschrieben: "Das Ministerium ist vollständig dessorganisirt, Lamey hat mehr badisches und süddeutsches Selbstgeschl, ist gegen Preußen mißtrauisch. Knies schafft in seinem Oberschulrath eine besondere Rebenregierung und hat durch Ungern-Sternberg Fühlung mit dem Hose; darüber ist Roggendach wüthend, Lamey ärgerlich."

Der Protestant Knies wurde 1861 aus der Schweiz nach Baben gerufen und schon nach wenigen Monaten wurde der Mann, dem alle badischen Berhältnisse total fremd waren, an die Spitze des gesammten Schulwesens in einem zu Zweisdritheilen katholischen Lande gestellt. Dazu nehme man nun obiges Raisonnement, und man hat eine Berurtheilung der gesammten badischen Schulpolitik, wie es nicht vernichtender sehn könnte. Das aber thut ein Gesinnungsgenosse, ein Treund einem Freunde zu leid, den er nach allen Richtungen schonend und diektret zu behandeln Grund hatte!

Richt minder war Bluntschli auf Grund vieler und langjähriger ihm zu Theil gewordener Gunft dem Ministerium Turban-Stösser zu Dank verpflichtet. Hören wir nun, welche Abfertigung dieses neueste zum Theil (Turban, Ellsteter) noch am Ruder besindliche badische Ministerium in den Memoiren erfährt. Nachdem er das parlamentarische Procedere bis zu dem Momente, wo der erste Entwurf des Examengesetzes von der Regierung zurückgezogen war, dargestellt, fährt er wörtlich sort:

"Es wurbe nun geforbert, bag erft ber Bifchof fich unter= werfe, und ein Eintreten auf bas Gefet infolange verweigert, bis biefer bas Difpensverbot gurudgenommen habe. Der rubige Lameb mitigirte ben Gifer und bemachtigte fich ber zweiten Ram= mer, inbem er bem Bifchof bie gangliche Befeitigung bes Eramen= gefebes fammt bem Commiffar verfprach und ohne Anertennung bes Gefetes bie Rudnahme ber Difpensverbote, ohne Demutbig= ung lediglich in Aussicht bes Gefetes, verlangte. Naturlich ging ber Bifchof nun barauf ein. Die Burudnahme feines Berbotes war eine bloge Formalitat, in ber Gache gab bie Rammer nach. Für Lamen war bas unbebentlich ; benn er hatte icon vorher bie Jolly'iche Politit und bas Jolly'iche 1874ger Gefet betampft. Aber fur bie Rammer und bie liberale Bartei war bieg eine ftarte Bumuthung, benn biefe bat bie Bolitit und bas Befet mitgemacht und ausbrudlich auch gegen Lamen's Biberfpruch gebilligt und follte nun fich felbft in bem Dage bementiren. Dennoch gefcab es. Rachbem guvor auf bie for= melle Rachgiebigkeit bes Bifchofs viel zu viel Gewicht gelegt worben , wurde nun bie fachliche Rachgiebigfeit bes Staates in Scene gefest. 3d habe ben Ginbrud, ber Bifchof macht ein tiefes Compliment por ben Bertretern bes Staate und öffnet bie Pforte jum Sofe von Canoffa: ,ift's gefällig, meine Berren, eingutreten'. Gie treten ein ftolgen Sauptes und fteben nun barin. Jest urplöglich wieder Rachgeben ber Regierung unter bie Lamen'iche Schrulle, Auf bie I. Rammer wird gar feine Rudficht genommen, nichteinmal auf Breugen und feine Berhandlung mit bem Batifan. Man ichent fich nicht, biefem eine ftarte Baffe in die Sand ju geben, die er gegen unfern Berbundeten und mahrhaften Schutherrn (!) verwenden tann. Und bas Alles foll noch Bolitit fenn? 3ch fann barin nur eine politifche Unfabigteit von jo bobem Grabe entbeden, bag eigentlich bie Forterifteng bes Staates in Frage geftellt wirb."

Ift bas nicht starker Tabak: für Lamen, für bie liberale Rammerfraktion und vor Allem für ben noch am Ruber befindlichen Minister Turban? Gin schönes Compliment (Die Unfähigkeit im Superlativ) für einen regierenden Minister aus bem Freundeslager Seitens eines zu Dant verpflichteten Untergebenen!

Um aber bas Maß ber Insolenz voll zu machen, muffen wir noch bas Collektiv-Botum, welches Bluntschli für bie brei letten babischen Ministerien in Petto hatte, bieberseben. Es lautet wörtlich:

- I. "Stabel = Lamen, Roggenbach: barin ftaats= mannifcher und liberaler Geift.
  - II. Jolly: Bureaufratie nimmt überhand, aber an ber Spige boch ein politischer Kopf, wenngleich etwas bottrinar, bessen liberale Ibeen ftart verfet waren mit absolutistischen Reigungen.
  - III. Turban-Stöffer: bloge Bureaufratie, ohne politisichen Beift, wohlwollend, aber ichwach gegen ben Sof."

Wenn eine solche Sprache von einem oppositionellen Journalisten geführt wird, so pflegen in deutschen Landen die Herren Staatsanwälte von ihren Sitzen emporzuschnellen und dann, wenn nämlich der Opponent in sicherem Gewahrsam, "ist Alles wiederum gut." Wenn aber Einer der Eingeweihtesten des "Macht-Ringes", dem bisher nur der Servilismus den Mund verschloß, aus dem sichern Hinterhalte der Memoirenschreiberei ein solches Tell'sgeschoß abläßt, so ist dieß eine bose Nummer für einen Allgewaltigen.

Ginem in seinen Augen mit einem solchen Fluche belabenen Ministerium aber hätte Bluntschli, statt von ihm Gunstbezeugungen anzunehmen, im Parlamente, bessen Mitglieb er war, Opposition machen muffen. Das war er bem Lanbe schulbig. Statt bessen nahm er von den Ministern die Gunstbezeugungen an, hosirte ben für "unfähig" Erkannten im Parlamente und verschob die Opposition auf die Zeit, wo sie ihm nicht mehr schaben konnte.

Berhältnismäßig am freundlichsten gedenkt Bluntschli noch bes herrn von Roggenbach. Er ist der Einzige unter ben vielen von Bluntschli "abcapitelten" badischen Ministern, ber vor seinem strengen Richterstuhle noch einigermaßen Gnade findet. Es ist aber bezeichnend, daß er auch für diesen Bevorzugten, "ben Mann so recht nach seinem Herzen", zulest noch einen Fußtritt in Bereitschaft hat, den er ihm in den Memoiren applicirt: "Roggenbach arbeitet an einer neuen Parteibildung, aber er ist nicht zu einem parlamentarischen Führer geboren."

(Schluß folgt.)

#### XX.

# Gin Aneflng von Ronftantinopel nach Dicaa.

(Fortsetzung.)

Ging man ben zerfallenen Gebäuben nach, so zeigten sie nichts von "der berühmten Stadt der Kaiser", in welcher "318 Mönche sich versammelten, die christlichen Dogmen sest zusehen", aber sie erinnerten recht lebhaft an eine moslimische Glanzperiode, in welcher es hier reiche "Bäber, Moscheen, Collegien, Armenküchen, Porzellansabriken hatte" (Hammer, L. c. S. 177, Geographische Auszüge aus dem Dschihannuma). Bei einem dieser Bäber links vom Eingang Isniks, theile weise auch süblich von der Kirche und nördlich von der grünen Moschee, sind die Kuppeln stehen geblieben, und die ruinosen Moschee, sind die Kuppeln stehen geblieben, und die ruinosen Moschee im Besten und Osten haben sich meist dis an das Dachwerk erhalten. Eine der zwei größten Moscheeruinen heißt Sultan-Orchan-Moschee, und ihre hohe Bedeutung er-

hellt aus folgenber Rotig ber eben citirten moslimischen Quelle: "Orchan verwandelte bie Sauptfirche Isnits in eine Dofchee und baute eine Armenfuche bagu." Daraus ergibt fich mit ziemlicher Gicherheit, bag bort ber Conciliumsfaal ber nicanischen Bater war. Dorthin begaben fich im Juni 325 nach ber Antunft bes Raifers mahrscheinlichst bie Bischöfe gu jener hochfeierlichen Sitzung, bei welcher auch ber Monarch ju erscheinen geruhte. Die Bifchofe erwarteten ihn schweigend auf ben "febr gablreichen Stublen an ben Geiten" bes beili= gen Ortes. Des Raifers harrte ein golbener Git oben in= mitten ber Berfammelten. Nach ben Sofbeamten driftlicher Confession trat er selbst "wie ein Bote Gottes" voll Sobeit und Demuth ein, - er feste fich erft, "als bie Bifchofe bas Beichen gegeben hatten." Darauf hielt ber nachfte Bifchof jur Rechten (Gufebius von Cafarea) eine Anfprache, in welder er Gott für bas hulbvolle Ericheinen bes Raifers bantte. Diefer erwiderte die Artigfeit mit gleichem Lobfpruche auf die Bater, legte ben 3med ber Synobe bar und forberte gu friedlicher Lofung "aller Anoten bes Zwiftes" auf. Bernach überließ er bie Geschäftsführung ben Prafibenten Sofius, Bitus und Bincentius (cf. Gufeb. Leb. Ronft. 3, 10).

Selbstverständlich lag mir die ruinose Drchan = Moschee vor allen an. Ich fand und betrat die "scheinlose Stätte", wie Prokesch = Often sagt, durch eine Bresche der Nordseite. Die einstige Kirche war orientirt und bestand aus Borhalle, Schiff und Chor, jenes quadratisch, dieser halbkreissörmig angelegt. Da sie die doppelte Größe der heutigen Aja Sophia haben mochte, saßte sie wohl die hohen Kleriker und Laien der allgemeinen Kirchenversammlung. Nachdem der Islam mit seiner südlichen Gebetswand längst die Berhältnisse umzgekehrt hatte, scheint der Jorn des himmels vollends das Dach, ein Erzittern der Erde den Fußboden vernichtet zu haben. Die Werkstücke aus der höhe und die Pstastersteine aus der Tiese liegen in wirrem Chaos unter einander. An den Wänden und über dem verrammelten Thor verherrlichen

noch verschlungene Namensaufschriften Allah und seinen Propheten Mohammed, Orchan und seine neueste Errungenschaft für den Islam. Die Wichtigkeit der Ruine im Rordwesten des Dorfes verdiente die genaueste Untersuchung. Doch wollte lettere auch mehr Sicherheit, Zeit, Kraft und Mittel zu Nachgrabungen, als sie gewöhnlichen Touristen zu Gedote stand. So besand ich mich in der andern Moscheeruine mit einem Male auf einem gekehrten und mit Strohdecken belegten Gebetsplatze. Ist es das Gesetz der Trägheit, ist es ein neuer Aberglaube, was den Moslim noch dahin führt? Immerhin kann ein solches Zusammentressen mit dem Fanatismus für die Füße eines fremden Giaur verhängnißvoll werden. Prokesch erwähnte schon die schwarzgrauen Marmorssäulen am Eingang dieser zweiten Moschee.

Ein Theologe, ber nach Nicaa fommt, gebenkt außer bem ökumenischen Concil vom Jahre 325 unwillfürlich auch jener ökumenischen Synobe, welche zu Konstantinopel begonnen und geschlossen wurde und tropbem bie zweite nicanische beißt.

Sie war am 17. Auguft 786 in ber Apoftelfirche, bie an Stelle ber heutigen Dehmebije-Mojdee ftanb und erft 1463 bon ben turtifchen Groberern ber bygantinischen Raiferftabt gerftort murbe, eröffnet worben. Aber ichon am Borabenb hatten fich meuterische Golbaten im Atrium berfelben aufgeftellt, um bie von ber Raiferin aufgegebene Politit ber brei vorangebenben bilberfturmenben Regenten gu retten. Diefelben ftanben nur im Dienfte ungufriebener Burbentrager aus ber alten Zeit. Nachmals bekannten bie Bifcofe Sypatius von Nicaa, Leo von Rhobus, Gregor von Beffinus, Leo von Itonium, Gregor von Bifibien, Nitolaus von Sierapolis und Leo von Rarpathos, baß fie nicht frei von Schuld feien, baß fie aus Unwiffenheit ihre oppositionellen Schritte thaten. MIs bie versammelten Bater Diene machten, die Beschluffe ber bilberfeinblichen Synobe vom 754 fur nichtig zu erklaren, brang die brutale Golbatesta in brobenber Saltung ein und veranlaßte die Auflösung ber Snnobe.

Das Jahr barauf waren bie anmaßenben Prätorianer in ihre Heimath geschieft. Senbboten ber Kaiserin beriesen ben Episcopat auss neue zur Berathung. Als neutraler Ort war Nicaa ausersehen, woselbst nicht nur bas erste ölumenische Concil gehalten, wohin anfangs auch bas vierte zu Chalcebon berusen worten war. Die Zahl ber stimmberechtigten Synosbalmitglieber betrug nach einigen 330, nach anbern 367. Nach Ausweis ber Synobalakten waren die beiden römischen Gesandten, der Erzpriester Petrus und der Abt Petrus, der Patriarch Tarasius von Konstantinopel und die Bertreter der drei assatischen Patriarchate die wichtigsten Persönlichkeiten. Die erste Sitzung konnte, nachdem die Einladung im Mai erfolgt war, am 24. September 787 gehalten werden. Das Lokal war dieses Mal erklärtermaßen eine Hagia Sophia, d. i. eine Sophienkirche.

Muf ber erften, zweiten und britten Gigung, bie alle in ben September fallen, wurde bie Bulaffigfeit anruchiger Biicofe bistutirt und zu Enbe ber britten vom Bifchof Ronftantin von Konftantia (auf Eppern) ber befannte Ausspruch gethan, welcher in Folge falfcher Ueberfetung nachmals bei ben Franken bie Meinung erzeugte, bas zweite Ricanum habe ben Bilbern bie gleiche Berehrung wie ber Trinitat juge= fprochen. Auf ben folgenben Gigungen vom 1. und 4. Dt= tober wurde ber biblifche und patriftische Beweis fur bie Er= laubtheit und Ruglichkeit ber Bilber geführt. Die Gigungen bom 6. und 13. Ottober befaßten fich mit ber Wiberlegung bes haretischen Boros (befinitiven Beichluffes) ber Afterfnnobe bom Jahre 754 und mit ber Entgegenftellung ber orthoboren, bis gur Stunde maggebenben Auffaffung über bie Bilber. Die Gitung vom 13. Oftober war die fiebente und lette gu Micaa. Gie ichuf, gang abgesehen von ber religios-fittlichen Geite, bie bogmatifch fichere Grundlage ber firchlichen Runft.

Bas Nicaa für jeben glaubigen Chriften, bas ist es specieller für jeben Jünger ober Berehrer ber hehren Plastit und Maleret, nämlich ber Ort ber unumstößlichen Sanktion ererbten Gottesglaubens und ber von unserer Leiblichkeit gewollten fünstlerischen Bersinnlichung bes Göttlichen und Gottähnlichen. Der restektirende Kunsthistoriker stellt Nicaa über Köln, Augsburg, Nürnberg, Benedig, Florenz und wie sonst noch die berühmten Site christlicher Maler- ober Bilbhauerschulen heißen.

Die achte Sitzung bes zweiten Ricanums wurde auf Berlangen der Kaiserin Irene und ihres Sohnes zu Konstantinopel im Palaste Magnaura gehalten. Auf derselben wurden nur die Beschlüsse der siedenten Sitzung in Gegenswart des Hoses nochmals bestätigt und schließlich auch von beiden Regenten unterzeichnet. Der 23. Oktober bezeichnet den Tag dieser Sitzung und zugleich das Ende des Concils. Unter den 22 Canones, welche sich in den Synodalakten sinden, verdietet der siedente die Weihe einer Kirche ohne Resliquien. Die andern handeln vom Regulars und Säcularklerus, kehren sich gegen Simonie und Laieninvestitur, Plurakität der Aemter und Verletzung der Residenzpsclicht, verlangen Studium und Wissenschaft, Bescheidenheit in der Kleidung und Vorsicht im Berkehr.

Die Besichtigung ber antiken Umfassungsmauern mit ihren Thoren und Thürmen versetzte ben Geist unversehens aus dem Gebiete ber heiligen in das der Profangeschichte. Sie bestätigen zunächst die Nachricht bei Dio Chrysostomus, daß Nicäa unter Kaiser Balens mit Nikomedien, der alten Metropole Bithyniens, um den Borrang stritt und die Erslaubniß erhielt, sich die "erste Stadt" zu nennen. Das Erdzbeben, welches 368 die Häuser niederwarf, kann die Festungsmauern nur stellenweise beschädigt haben. Der antinicänische Kaiser half Nicäa wieder auf. Drei Jahrhunderte später begannen die Eroberungsversuche der Araber, aber die Stadt am askanischen See erwies sich die ins 11. Jahrhundert als ein unbezwingliches Bollwerk des byzantinischen Reiches. Bon einem stattlichen Thurme links von der Bresche, durch welche wir den alten Stadtplan betraten, rühmt dieß eine

Aufschrift ber Innenseite vom Anfange bes zehnten Jahr= hunderts. Er heißt (nach J. v. Hammer) "das Todesbenkmal ber feindseligen und unverschämten Sarazenen" und wurde burch die Kaiser Leo und Konstantinos nach siebenjähriger Arbeit mit einem Zentner Goldes wieder hergestellt.

Roch anberthalb Sahrhunberte brach fich ber Strom ber grabischen Bolferwanderung vor biefen Thurmen. Endlich überlieferte ber griechische Felbherr Botoniates bie Befte an bie Gelbichuten. Dieg geschah im Jahre 1078 und brei Jahre fpater verlegte auch beren machtiger Fuhrer Goliman trot anberweitiger Bufage feine Refibeng babin. Derfelbe fiel im Jahre 1086 auf einem feiner Eroberungezuge in Sprien. Dann fclug beffen von Baghbab anrudenber Cohn Rilibich Arstan feinen Thron in Nicaa auf. Schon im Befige bes zweiten Urmenien (Gebafte), wollte biefer eben bas britte an fich bringen (Miletene), als bie erften Schaaren ber Rreugfahrer vom fernen Ruftenftranbe bes Samanlibagh aus bie Ricaner in ihre Mauern trieben und ben harem bes Gultan fcredten. Diefes Dal half ber gegen bie Franten ausge= fanbte Emir el Chan. Seiner Schlauheit gelang die wohl= feile Bernichtung ber Deutschen auf ihrem verlorenen Boften in ben Bergen von Lefte. El Chan brachte überdieg bie gu langweiligem Barten verurtheilten Maffen Balthers und bes Gremiten zu Belenopolis und Civitot (Ribotos) in Bewegung. Die unbotmäßigen Ballbrüber erlagen aus eigener Schulb in ben Bergen ber Sinterlift und in ber Gbene ber leber= macht. Das Beer Betere murbe, wie befannt, völlig vernichtet.

Ganz anders sollten sich die Berhältnisse sechs Monate später gestalten. Schon Ende April des Jahres 1097 setzten sich zu Chalcebon die ersten Colonnen des für seine Zeiten untadelig geführten Fürstenheeres Gottfrieds von Bouillon gegen die neue siegestrunkene Seldschukenresidenz in Bewegung. Es waren die seit Konstantinopel vereinigten Lothringer und Italiener, jene von Gottfried und Robert von Flandern, diese von Tantred besehligt. Nachdem diese zu Nikomedien brei

Tage geraftet hatten, schlugen sie ben kurzesten Weg nach Isnik ein und stiegen am 6. Mai auf ber Subseite bes Samanlibagh in bas Tiefbecken bes askanischen See's hinab. Die streitbare Mannschaft war unzweiselhaft über ben wasserreichen Paß bes Usun-Tschairbagh gezogen, während bas Gepäck seinen Weg über Herset und Gemlik nehmen mochte; wenigstens tummelten sich jene zehn Tage unter ben Mauern ber Stadt, bewor sie die eigentlichen Feindseligkeiten begannen und ernstlich zur Belagerung schritten.

In biefer Beit konnte man, wie v. Gybel (Gefchichte bes erften Rreugzuges) vermuthet, mit ber Befatung wegen ber Uebergabe unterhandeln, aber auch nothgebrungen auf allerlei Bufuhr und Bugug marten, ber naturgemäß im Bangen von Gemlit tam. Dag letteres bas eigentliche Motiv ber scheinbaren Unthätigkeit war, ift mabricheinlicher als bie Weigbeit ber Gelbichuten wegen mangelhafter Information über ben Gultan, ber bisher Militene belagert hatte. Für lettere hatten offenbar bie Banbel ber Fürften mit Raifer Mlexius vor Konftantinopel zu lange gebauert. Indeß mochte immerbin ber ichlaue Grieche Butumites, wie Anna Romnena berichtet, jest ichon bie geheimen Unterhandlungen anknupfen, welche bie Rreugfahrer ichlieglich um bie ichonften Fruchte ihrer beroifden Anftrengungen brachten. Wie bie Schaaren Gottfriebs unb Tanfreds von Morboften gegen Nicaa angerudt tamen, fo entschieben fie fich auch fur bie Belagerung bes Norboftens ber Stadt. Dabei vertheilten fich bie Normannen auf bie lange Nordfeite - ihre Fuhrer waren Tanfred (öftlich) und (fpater) Boëmund (weftlich); bie Lothringer auf bie breite Ditfeite - ihre Gubrer waren Gottfrieb (norbwarts) und Robert (fübwarts). Boëmund, welcher anfangs noch bie Bufuhr (von Konftantinopel aus) betrieb, war erft innerhalb ber gehn Tage bes Buwartens nachgekommen. Er follte wohl auch bas burch Cumpfe geschütte norbliche Mauerftud ber breiten Beft. ober Geefeite beobachten. Lettere bilbete von Anfang bis ju Ende ben munben Flect bes Ginichliegungs=

wertes. Bier brachte ichlieflich bie griechische Flotte wirksame Abhulfe. Roch war bie lange Gubfeite ungebedt, als Gultan Rilibich Arelan bereits hinter bem füblichen Randgebirge bes astanifden Gees ftand und mit ber Befatung Isnits ben Bernichtungsplan ber Kreugfahrer verabrebete. Der Plan ber Selbschucken war: ein Theil bes Entjagheeres fprengt auf bas Gubthor gu, wirb bier eingelaffen und bricht fofort wieber jum Rorbthor aus, wo bie Normannen feit bem 15. Mai bie Mauer mit Erfolg unterminirten; ber Reft wirft fich auf bie Belagerer ber Oftjeite. Als Termin war ber 18. Mai, aufällig ber Sonntag nach Chrifti Simmelfahrt, angefest. Doch bas Unglud wollte, bag einige Stunden vor bem Un= griff Graf Raimund von Toulouse und Bischof Abhemar von Buy mit ftarter Dannschaft von Ronftantinopel eintrafen und bas Gudthor vor ben Reitern Rilibich Arslans erreichten. Auf die Ueberraschung ber Borpoften folgte eine blutige Dieberlage bes Entfatungsheeres. Rilibich Urslan ber mit 500000 Mann angeruckt jenn foll, verlor bie zehnfache Ungahl ber gefallenen Ballbruber. Die Befatung Isnits hatte bon feiner Geite wenig mehr ju hoffen, bas Belagerungsheer ebenfo wenig gu fürchten.

Jett erst konnte die seit drei Tagen begonnene Belagerung ihren regelrechten Fortgang nehmen. Es wurde alles ausgestoten, was die damalige Kriegskunst zu leisten vermochte. Die Belagerten schlenderten Felsstücke, wälzten Steine hinab, gossen siedendes Del aus, warsen griechisches Feuer, hoben den Feind durch eiserne Bippen in die Luft. Die Belagerer rückten unter Schuhdachern au, ließen den Sturmbock spielen, untergruben und warsen nieder. Eine Riesenmaschine des Heinrich von Alische, welche 20 Mann schühen sollte, brach zusammen und erschlug die Krieger. Der s. g. "kniedeugende Thurm" auf der Südseite erlangte die Berühmtheit des "versstuckten Thurmes" von St. Zean d'Acre. Er wurde schließlich unterminirt, mit Holz unterlegt und nächtlicher Weile durch Feuer zu Falle gebracht; tropdem war der Bortheil nur

gering. So zog sich bie Belagerung vom 18. Mai an noch einen ganzen Monat hin. Als Anfangs Juni Robert von ber Normandie und andere Kreuzfahrer nachgerückt waren, belief sich die Gesammtzahl angeblich auf 600000, richtiger 300000 Mann.

Gleichwohl ichien bie Belagerung fein Enbe zu nehmen, wenn ber Stadt nicht die Bufuhr von ber Geefeite abgeichnitten murbe. Dagu bedurfte es aber einer Ungahl Schiffe, welche fich mit ben turfischen meffen fonnten. Der Proviant wurde aus bem fruchtbaren Olympusthale über bas fübliche Randgebirge - nicht vom Meerufer bes Gee's, wie S. von Enbel will - herbeigeschafft. Im Fürftenrath wurde beschloffen, ben griechischen Raifer um bie nothigen Fahrzeuge anzugeben. Diefer martete zu Belefanum (bei Chalcebon) ichon lange auf eine Gelegenheit, fich am Rampfe zu betheiligen und fandte fofort ben befannten Butumites nach Civitot (Ribotos). "Die Schiffe wurden in Ribotus gufammengebracht, auf Schleifen gelaben und burch Bugochfen über bas Gebirge an ben Gee hinangeschleppt; eine ansehnliche Schaar Turtopulen biente jest zur Dedung und fpater zur Bemannung ber Motte. Begen Abend langte man an bem Geeufer an, man fand bie Franken in Bereitschaft und war bie Racht über angeftrengt thatig, bie Nahrzeuge in ben Gee zu laffen. Roch in ber Stille ber Racht gab Butumites Befehl jum Muslaufen. Go fch nell und geheim waren bie Anftalten getroffen worben, bag bie Turfen völlig getäuscht bei Sonnenaufgang eigene Schiffe auf ben Wellen zu erbliden glaubten" (v. Gybel, 1. c. 2. Muf= lage G. 285). Die Erkenntniß bes wahren Sachverhaltes entmuthigte und zeigte zugleich einen Soffnungeftrabl.

Die selbschutisch = griechische Stadt hatte im Falle ber Uebergabe die glimpflichste Behandlung von den Griechen zu erwarten. Die Folge war die Geneigtheit der Besatung, mit Raiser Alexins, der bisher den mußigen Zuschauer gespielt hatte, zu unterhandeln. Für die Aussührbarkeit der Bedingungen eines voraussichtlichen Sondervertrags hatte Alexius nicht blog burch bie Bemannung ber Schiffe geforgt, er hatte auch bie beiben Felbherrn Tatifios und Tzitas mit 2000 auserlefenen Golbaten von Belefanum in's frantifche Lager geschieft, woselbst fie nicht zufällig bie Mauerftrede mit bem Gubthor überwiesen erhielten. Bahrend außerlich bie ange= ftrengteften Borbereitungen ju einem allgemeinen Sturme am 19. Juni getroffen wurden, ichlog Butumites mit bem Blattommanbanten im Gebeimen ben Bertrag, bag bie Turten gegen Uebergabe ber Befte freien Abgug und Sicherheit ber Berfon haben, aber ihre Sabe gurudlaffen follten. Die frantischen Fürften wurden biefen mitten im Sturme bes 19. Juni ju ihrem größten Leibwefen inne; benn bamals wehte auf einmal die griechische Fahne von ben Binnen, und Butumites verfundete bie Bereinbarung mit ber Befatung. Deffen Bemubungen, bie grollenden Rreugfahrer zu verfohnen, unterftutten die ploglich innerhalb ber Stadtthore verschwun= benen Griechen und die Erwägung feierlicher Abmachungen mit bem Raifer, ber überbieß ichlagfertig zu Belefanum ftanb. Acht Tage nach ber Capitulation Ricaas (27. Juni) feste fich ber Rreuzzug in Bewegung; es ging Lefte und Estischehr (Dorplanm) zu, wo Rilibich Arslan am 1. Juli auf's Saupt geschlagen wurde.

Die Belagerung und Einnahme Nicaas wird ihrer Schwierigkeit und Bebeutung nach nur von der Antiochias und Zerusalems überboten. Gleichwohl nahm berselbe Kaiser, welcher die Kreuzsahrer um die gehoffte Kriegsbeute brachte, keinen Anstand die wichtige Beste schon nach neun Jahren den Seldschuken zurückzugeben, so daß das neue Königreich Jerusalem sich im Rücken bedroht und die nachrückenden Wallbrüder in ihrer Bewegung gehemmt sahen. Hundert Jahre später, d. i. zur Zeit des lateinischen Kaiserreichs, sinden wir Nicaa nicht bloß im Besitze der Byzantiner, sondern die Stadt bildet die Residenz des von Konstantinopel verdrägten griechischen Kaiserse. Im Jahre 1333 übersiel Orchan, der Sohn Osmans, Nicaa und nahm es im Sturme. Unter

ben Turken wurde die byzantinische Großstadt zu einem golbenen Rahmen ohne Bild, zu einer Schale ohne Kern, zum heutigen Isnik.

(Fortfepung folgt.)

#### XXI.

## Raweran noch einmal wiber Janffen.

Bon Unfang an, feitbem protestantische Siftorifer und Theologen bie Pfeile ber "Rritit" gegen Janffen's Gefchichte bes beutschen Boltes gerichtet, feben fie es, gleichfam auf Berabrebung, als eine gemeinfame Aufgabe an, bie Aufmertfamteit bes Bublitums von den großen enticheibenben Fragen bes Zeitalters ber Rirchenrevolution abgulenten und über Minimalfragen und Minutien verschiebener Art gu norgeln und zu mackeln. Aber auch in Bezug auf bas De= tail, wornber fie mit Rrititermiene gu Gericht fagen, find ihnen, wie bie beiben polemischen Schutichriften Janffens jedem Unbefangenen gur Benuge beweisen, die Angriffe gum allergrößten Theil elend miglungen: bie Bfeile prallten auf bie Schuten gurud. Unter biefen ift ber ehemalige Pfarrer und jegige Professor Rawerau von Janffen am glimpflichften behandelt worben, obgleich er fich arge Blogen gu Schulben tommen ließ, und er hat auch gur Beit feine Blogen befcheiben eingestanden, wie sich aus bem ihm gewidmeten Capitel in Jauffen's "Bweites Wort an meine Rrititer" ergibt. Geit= bem aber bas Lutherjubilaum mit feinen gahle und maglofen Schmähungen gegen die katholische Kirche in die Welt gegangen, hat auch Kawerau neue "kritische" Manieren gelernt und tritt nun ganz à la Ebrard und Consorten gegen den katholischen Historiker aus.

Wir wurden barauf aufmerkjam durch die "Pfälzische Post" vom 31. Juli, welche auf bas Leipziger "Theologische Literaturblatt" verweist, wo Jaussen's "Leichtsertigkeit" und böser Wille offenkundig bargelegt worden. Der betreffende Artikel, den wir aufgesucht, steht in Nr. 13 des genannten Literaturblattes und liefert auch "blöben Augen" den Beweis, wie auffallend oberflächlich Kawerau seine "Kritiken" absaßt. Wir möchten fast glauben, daß er die von ihm angegriffenen Stellen in Janssen's Geschichte gar nicht selbst nachgeschlagen, sondern nur durch einen seiner Seminaristen hat nachschlagen lassen und dann auf gut Glück sein "kritisches" Rappier geschwungen.

Die unfelige Doppelebe bes Landgrafen Philipp von Deffen fpielt in ber "Rritif" wieber eine wichtige Rolle. Dan follte glauben, die protestantischen Theologen wurden am beften thun, bas schmähliche Ereigniß möglichft mit Stillichweigen zu übergeben. Aber wie burch ein Berhangnig fommen fie immer wieber auf baffelbe gurud und bamit auch auf bie Stellung, welche Luther zu bemfelben eingenommen. "Befonbers auffallend", außert fich Rawerau gegen Janffen, "ift bie Leichtfertigfeit, mit welcher er fich über bie Einwendungen hinweggesett bat, welche Röftlin gegen gablreiche Buntte feiner Darftellung vorgebracht hatte." 218 folche "gablreiche Bunfte" werden g wei angeführt. Erftens: "Roch immer pruntt bei ihm als effettvoller Schlug über Philipps von Seffen Doppelebe ber Musfpruch bes Landgrafen, daß ber berüchtigte Dialog ju Gunften ber Bigamie unter ben Glaubensgenoffen all gemeines Lob ernte. Roftlin hatte ihn auf die Unwahrheit biefes Wortes bingewiesen, hatte entgegenftebende Zeugniffe beigebracht und barauf bingewiesen, bag boch Janffen jene Lobrebner nicht zu nennen wisse." Run hatte sich aber Janssen um solche Lobrebner gar nicht zu kümmern; in der von ihm angeführten Stelle sagt Philipp nicht, was ihm Kawerau in den Mund legt, sondern nur, "wir befinden wenig Leute, so viel wir wissen, die von dem Dialog übel reden, sondern loben ihn vielmehr"; und die von Köstlin (Luther und Janssen S. 56 Rote) beigebrachten "entgegenstehenden Zeuguisse" beschränken sich darauf, daß Luther den Dialog verurtheilte und dessen wehrte, den Dialog versäßt zu haben. Und daraus soll "die Unwahrheit" des landgrästichen Ausspruches solgen!! Und weil Janssen den Ausspruch anführt, so fällt es Kawerau schwer, "ihn noch zu den hominibus bonae voluntatis zu zählen!"

"Was noch ärger ift," führt Kamerau zweitens an, "Röftlin hatte ihm nach gewiefen, bag bas finnloje Citat, nach welchem Luther fagen foll: ich beuchele bem lieben Gott, nach Ausweis bes lateinischen Textes: Deo commendamus corrumpirt fei aus ,ich befehle'. Und tropbem brudt er benfelben Unfinn wieber ab und macht Luther in majorem Dei gloriam einer Blasphemie ichulbig. Ich meine, biefe eine Thatfache wirft ein grelles Licht auf biefen Siftorifer." Dan traut taum feinen Angen. Röftlin bat Richts nachgewiesen; er fand ben von Janffen einer proteftanti= fchen Quelle entlehnten Gat nur "gang unverftanblich" und ftellte die Bermuthung auf, es muffe "ich befehle" beigen, benn in ben in einem Cober bes Germanischen Museums enthaltenen Excerpten bes Mathefins findet fich die Stelle: "Huic (Deo) commendamus". Wenn Rawerau nachftens wieder einmal Luther in Schutz nehmen will, fo empfehlen wir ihm, einen Commentar zu liefern zu ben Meußerungen, welche Landgraf Wilhelm IV., ber Gohn bes Landgrafen Philipp, gegen bie Pfalggrafin Glifabeth über Buther that. "Er fing mit mir an," fcbrieb bie Pfalggrafin an ihre Dutter, bie Rurfürftin Unna von Sachfen, "von Dr. Luther gu reben und ichalt Dr. Luther einen Scheim, benn er batte feinen Herrn Bater überrebet, daß er zwei Weiber nehmen sollte." Als Elisabeth dieses nicht glauben wollte, holte der Landgraf Luther's eigenhändiges Schreiben herbei. Kawerau kann den Brief der Pfalzgräfin nachschlagen in Weber's Monographie über die Kurfürstin Anna S. 402, und dann sich darüber äußern, od es sich hier um einen Brief Luther's handelt, den wir bereits kennen, oder um einen noch unbekannten, etwa im Marburger Archiv vorhandenen? Das "Deo commendamus" könnte dabei vielleicht eine noch neue, sehr eigenthümliche Beleuchtung ersahren. Landgraf Wilhelm war sehr übel zu reden auf Luther. Derselbe hätte, erklärte er, sich ewig widersprochen, "die arme alte Lösselgans hätte nicht gewußt, was sie geschrieben."

Bahrend Ramerau an ber angeführten Stelle ben Land= grafen Philipp "ber Unwahrheit" zeiht, nimmt er ihn in feiner "Rritif" an einer anbern Stelle gegen Janffen in Schut. Mus bem Corpus Reform. vol. 2 pag. 58 führt letterer einen Brief von Urbanus Regius an Luther über Philipp an, worin ce heißt: "Sentit cum Zwinglio, ut ipse mihi est fassus." In einem Abbrucke bes Briefes bei Rolbe, Analecta Lutherana, fteht aber bas Gegentheil "non sentit cum Zwinglio." Daraus ichlägt nun Rawerau Capital gegen Janffen , an beffen bona voluntas er nicht glauben fann. Mjo Philipp foll in ber Abendmahlslehre nicht zwinglisch gefinnt gewesen fenn. Welche Lesart wird nun aber Rawerau vorichlagen für folgende Stelle aus einem Brief bes Pfalggrafen Bolfgang von Zweibruden, ber im Jahre 1561 über Philipp ichrieb, er vertheibigte "ben Zwinglischen Irrthum frei öffentlich über Tifch und fonft ungescheut vor manniglich mit jo verwegenen Reden, bag einem bie Saare gegen Berg fteben follten." Die ftreng lutherifchen weimari= ichen Theologen nannte Philipp, ichrieb Bolfgang, "Schelme und Bofewichter."1) Bielleicht tommt Rawerau zu ber Ueber=

<sup>1)</sup> Rugler, Bergog Chriftoph von Burtemberg Bb. 2 G. 196-197.

zeugung, es könne bei Urbanus Regius beibes gleichzeitig stehen: "sentit cum Zwinglio" und "non sentit cum Zwinglio." Dieses würde ben religiösen Ansichten Philipp's vollkommen entsprechen.

Befonbers animirt gegen Janffen ift Rawerau auch beghalb, weil berfelbe in ber neuesten Auflage feiner Wefchichte Bb. 3 S. 355 über bie Schmalfalbijden Artitel gejagt, "biefelben weichen in confessionell wichtigen Buntten bon ber Mugsburgifden Confeffion ab." Entruftet fragt Rawerau, ob Janffen biefur "nur ein frembes Urtheil aufgerafft"? Und bod batte er, wenn er beffen Geschichte wirklich felbit nachgeschlagen, finden tonnen, bag er fur feinen Gat genau verweist auf ben protestantischen Rirchenhiftoriter Beppe, ber barüber in feiner Schrift "Die confessionelle Entwicklung ber altprotestantischen Rirche Deutschlands" G. 86 ff. Raberes bargelegt bat. Beppe fagt fogar: "Die Dillinger Jefuiten hatten nicht Unrecht, wenn fie behaupteten, die Schmalkalbener Artitel liefen ber Mugsburger Confession ichnurftrad's guwiber." Rach Rawerau war es Janffen, indem er eine frubere Ungabe berichtigte, nur gu thun um eine noch größere "Discreditirung ber Gache ber Evangelischen."

An biesen Probchen, scheint uns, läßt sich zur Genüge ersehen, wie unwürdig Kawerau in seiner "Kritit" zu Werke geht. Mit solchen Waffen läßt sich "die Sache der Evange- lischen" nicht vertheidigen. Bei zahllosen unbesangenen Protestanten bringen solche unmotivirte Angriffe das Gegentheil von dem hervor, was sie nach der radies der "Kritiker" be- wirken sollen.

#### XXII.

## Der geweihte Degen Danne.

Ein Rachtrag zu Bd. 92, 827 ff.

Die hiftorifche Forichung ift gegenwärtig zu nicht geringer Bluthe gelangt. Fortwahrend wird emfig gearbeitet; aus ben Archiven, welche jest recht eigentlich ale bie Bertftatte bee Siftorifere gelten tonnen, wird biefes ober jenes Aftenftud bervorgezogen. Bflicht bee Mitforschenben ift es, fich mit ben an's Tageslicht tretenben Schaten vertraut ju machen und biefelben fur bie ihn intereffirenben Fragen auszubeuten. Die preußische Archivverwaltung, welche feit 1878 ihre "Bublifationen" alljähr= lich um mehrere Banbe erweitert, bat gegenwartig von Profeffor Rofer "Unterhaltungen mit Friedrich bem Großen" berausgeben laffen.') De Catt's Memoiren lagen bis jest unpublicirt in ben Schränten bes Berliner Staatsarchive. In jener Beit, für welche fie gefdrieben waren, mochten fie Erfolg gehabt baben, aber gegenwärtig, wo ber Siftoriter aus ben Beichaften felbit bie Gefchichte bargulegen pflegt, bedarf berfelbe nicht mehr ber Beibulfe jener wilben Schöglinge ber Beidichteschreibung, welche alle burdweg an benfelben gemeinfamen Fehlern franten. Gebachtniffehler, bas Safden nach Effett tritt auch bier häufig entgegen. Dagu trachtet be Catt in feiner Eigenschaft als Demoirenschreiber banach, bie eigene Berfonlichfeit in ben Borber-

<sup>1)</sup> Publikationen aus den K. preußischen Staatsarchiven XXII. Bb. R. Koser: Unterhaltungen mit Friedrich dem Großen. Memoiren und Tagebücher von Heinrich de Catt. Leipzig, Hirzel 1884.

grund zu brangen; ber Ronig offenbart ihm feine geheimften Gebanten, er wirb von ibm erft auf bebeutsame Dagnahmen auf= mertfam gemacht. Freilich mag be Catt in feiner Stellung als Borlefer bes Ronige jumeilen mehr als andere gebort haben, aber ber Berausgeber felbft muß bod eingefteben, bag bie Dies moiren beute nicht ale eine ohne Beiteres gu benutenbe Quelle, fonbern ale ein Gemifch von Dichtung und Bahrheit an bie Deffentlichfeit treten. De Catte Tagebucher, welche ber Bublis tation ber Memoiren beigefügt find, geben ein recht beutliches Bilb von feiner Arbeitsweife. Auf Grundlage nur furger, abgeriffener Rotigen übernahm er bie Anfertigung ber Unterbaltungen, feste bierbei Mengerungen, welche nach ben Tage= buchern fich einer feften Beit zuweisen laffen, balb an biefe, balb an jene Stelle, wie fie immerbin geeignet waren, einen Effett gu ergielen. Die Musichmudung bes von ibm gesammelten Materials icopfte er aus mehr ober weniger unlautern Quellen. Die Tagebücher haben nun vor ben Memoiren ben Borgug unmittel= barer Aufzeichnung. Gie allein verbienen von ber fritischen hiftorifden Forfdung beachtet ju werben.

Richt bie vielfachen Meußerungen Friedrich's bes Großen intereffiren und bier, fonbern eine Rotig über ben geweihten Sut und Degen Daune. Das Tagebuch p. 389 berichtet vom 14. Juli 1759: "Geftern wurde in ber Armee ein Stud gefpielt, beffen Darfteller und Erfinder bie Golbaten find : "Die Schenfung bes Sutes'. Barlefin fommt, philosophirt Daun gegenüber, bag er fich icamen muffe, biefen but angunehmen, im Rampfe gegen eine driftliche Dacht. Inbem er bieg alles fpricht, escamotirt er bin und ber. Sarlefin verfest ibm Golage." Rady bem Ericheinen von bem Breve bes Bapftes Clemens, welches Friedrich fabricirt hatte, war bie Degenweihe fo popular geworben, bag auch bie Golbaten fich veranlagt fühlten in ber ihnen geläufigen Form ber Sanswurfterei, Die Gotticheb immer noch nicht gang bem Boltsgeschmad batte rauben tonnen, jenes für mahr gehaltene Fattum zu verspotten. Diefe Stelle bietet nun weber ben pro noch ben contra Degenweihe Streitenben Material gur Schlichtung bes 3miftes. Der Berausgeber icheint ju ben erfteren ju geboren, wie bie gu biefer Rotig G. 492 bei= gegebenen Unmerfungen beweifen mochten. Denn er führt als

einichlägige Literatur nur Beigenfelb's und von Ennerne Arbeiten an. Der Grundfat audiatur et altera pars icheint bier nicht gu gelten. Dajunte's befannte Brofcure ift beghalb einfach ignorirt.1) Die "gelben Blatter," welche bieruber auch einen Muffat brachten, pflegen zwar in Berlin befannt gu febn und auch burchgesehen zu werben; gibt boch bas Drgan ber Berliner Brofefforen "Deutsche Literaturzeitung" regelmäßig ben Inhalt ber neu ericbienenen Sefte biefer Beitidrift an, aber - -. Brofeffor Rofer Scheint auch ben hiftorifden Debuttionen feiner Bemahremanner nicht recht zu trauen, benn um bas Faltum ber papftlichen Degenweibe zu erharten, führt er eine gange Reibe Beitungenotigen im Auszug an. Die gazette d'Utrecht läßt fid Anfang Marg 1759 aus Bien melben,2) bag ber Sof einen gemiffen but und Degen fur Daun von Rom erwarte. Aber man wartet und wartet, immer noch nicht wollen bie fo febn= lichft herbeigewunschten Geschenke ankommen. Dhne Zweifel ift bas Bublitum in Bien febr gefpannt. Leiber miffen bie fonft fo ichreibseligen Berichterftatter nichts zu melben über große bor= bereitete Empfangefeierlichfeiten ber papftlichen Gnabengefchente. Um aber bie Lefer nicht unmuthig über bie gemelbete Ente werben ju laffen, muß ber Biener Correfponbent in ber Rummer bom 3. April abermale melben : "Daun wird eine Ballfabrt nach Mariagell unternehmen, fobalb er bas geweihte Schwert vom papftlichen Runtius empfangen bat." In gleicher Beife melbet bie gazette d'Amsterdam am 9. Marg aus Bien, bag ein vom Bapit geweihter Sut und Degen fur Daun erwartet wird. Der Bortlaut biefer Rotig zeigt gur Gvibeng, bag bie

Die neueste Behandlung bieses Themas findet sich in den "Geschichtslügen" Paderborn, Schöningh 1884, die inzwischen die 4. Aust. (1885) ersebt haben.

<sup>2)</sup> Mit den Originalcorrespondenten der damaligen Zeit stand es nicht viel besser, als mit denen gewisser heutiger Organe der öffentlichen Meinung. Sie saßen vielsach zur größeren Bequemtickeit und leichteren Benuthung des Apparats in dem Redaktionsbureau selbst. In gleicher Beise druckten Zeitungen damals unversporen die Nachrichten ab, und die Borstellung, daß sie nur nagelneue Nachrichten brüchten, wurde damals schwerer in der Phantasie des Einzelnen zerstört.

Quelle für biefelbe bie gazette d'Utrecht ift. Beitungen bes vorigen Jahrhunderte pflegen in ber Regel felten gu febn und nur mit großen Schwierigfeiten ift es fur ben Forfcher verfnupft, berfelben habhaft zu werben. Ber baber berartige Rotigen ber gelehrten Forfdung juganglich macht, barf nie verfaumen, aus benfelben Alles mitgutheilen, mas bem fpateren Forfcher von Ruben febn tann. Mus einer Barifer Bibliothet ift uns Runbe von jenen Beitungen geworben, und ba muffen wir benn ein bedeutenbes Moment hingufugen, welches ber Berausgeber mit Stillichweigen übergangen bat. Gine leber gabe meber bes geweihten Degens, noch bee Sutes, miffen jene Beitungen nicht zu melben, auch fie "ichweigen fich" über bie von ihnen colportirte Luge "burch". Dieg muß jebem unbefangenen Forfcher auffallen! Beld iconer Stoff mare es gemefen, bie "große Ceremonie", in ber befagte Beidente bem Feldmarichall übergeben werben follten, ausführlich gu fchilbern! Aber biefe gu erlugen, magten jene Scribenten nicht, bas überließen fie eifrigen Bemuthern ber fommenben Beit, benen fie bas Material munb= gerecht gemacht batten.

De Catt's Darftellung behandelt in ben Memoiren bie Jahre 1759 - 60. Bis jum 1. Juli 1759 lagt er Friedrich immer ben Felbmarichall Daun mit bem Ramen ober auch ale le grand maréchal bezeichnen, nur einmal G. 226 le grand Fabius. Run aber wendet fich das Blatt mit befagtem Termin, benn bas untrugliche Breve Clemens XIII. ift erfchienen. Da muß er in allen feinen Reben beständig mit Borliebe ben Felb= marichall als la toque benite bezeichnen (vgl. G. 238, 239, 242, 244, 246, 257, 260, 291). Daß Friedrich fich gegen feine Umgebung fortwährend biefes Ausbrucks bebient babe, wird auf be Catt's Zeugnig allein nicht glaubhaft fenn. Ronnen wir bod bei einer Rotig nadmeifen, bag be Catt biefelbe im Tagebuch einfach mit ber Begeichnung Daun eintrug und erft fpater bei ber Ausarbeitung an bie Stelle bes Ramene bas Epitheton feste, um ber Darftellung ben nothigen Color gu perleiben.

Friedrich hat nun in feiner Correspondens ichon vor bem 1. Juli gegen Andere fich einer berartigen Titulirung Dauns bedient, aber be Catt icheint bei ber Ausarbeitung feines Manufcripts bieß nicht erinnerlich gewesen zu sehn. Er forschte vielmehr nach, von welchem Termin es angemessen sehn wurde, ben König in dieser Weise reben zu lassen, und ba fand er, baß bas Breve Ende Juni im Buchhandel erschienen war. Der 1. Juli war somit ber geeignete Termin.

In bem fruberen Auffat in biefen Blattern (Bb. 92, 844) ift verfucht, bie Entftehungegeschichte ber Degenweihe zu biviniren. Begenwärtig fonnen wir biefelbe noch etwas weiter verfolgen und find in ber Lage gerabeju bie Rotig ju bezeichnen, an welche ber Lugenfaben angesponnen ift. Wenn eine 1759 ericbienene Biographie Daune ergablt, bag ber Bater beffelben von bem-Rath und ber Stadt Turin einen "gulbenen, mit Gbelfteinen befetten Degen" jum Beichent erhalten bat, fo lage es nabe, eine Bermechelung zwifden Bater und Gohn anzunehmen und bier ben Dhthus antnupfen ju laffen. Doch bas mare bem fagenwebenben Ginn zu viel Arbeit zugemuthet! Run lagt fich aber bie gazette d'Utrecht vom 27. Mars 1759 aus Bien unter bem 14. b. Dite. melben: "Graf Daun bat vom General= major Bellegrini ben golbenen Degen empfangen, welchen ibm bie Raiferin von Rugland gefandt bat." Collte bier ber Unlag ju bem bom Bapft geweihten Degen ju fuchen fenn? Ja, ber Beitungofdreiber beftartt une in diefem Glauben. Denn nicht genug an bem einen Degen, es mußte noch ein anberer erfunden werben, ber jenen, beffen Brillanten allein 15000 Fl. werth waren, in ben Schatten ftellte. Der Journalift gieht biefe Confequeng ober reproducirt vielmehr bie icon von einem Borganger gezogene: bientôt, fdyreibt er, le feldmaréchal recevra de Rome le chapeau et le glaive bénits, de différente valeur, mais marques spirituelles du héroisme reconnu, non moins précieuses que les gratifications temporelles. So viel auch bavon gefdrieben murbe, und fo oft bie Scribenten binborchten, immer noch nicht waren bie Beiheftude angefommen. Bie graufam von Gr. Beiligfeit bem Bapfte immermabrend mit ber Abfenbung ju gogern! Die Bertheibiger bes geweihten Degens find im Stanbe fur Daun eine großartige Baffenfammlung ju recon: ftruiren: ber Degen ber Raiferin Elifabeth, ber bom Bater ererbte Degen ber Stabt Turin, bagu ber bom Bapfte geweibte Sut und Degen. Gin berrliches Raritatencabinet!

### XXIII.

## Beitläufe.

Der agoptifche Rnauel; Englands Lage und Stellungnahme.

Den 12. Auguft 1885.

Es ist keineswegs ein willkürlicher Sprung von Central-Asien nach Aegypten. Hier wie dort befinden sich die Dinge in unheimlicher Schwebe, und der verbindende Leitungsdraht ist dem bloßen Auge sichtbar. Zunächst ist Aegypten für den europäischen Friedensmackler nichts weiter als der Keil, der zwischen die beiden Westmächte hineingetrieben worden ist; ihre freundschaftliche Berbindung war odios geworden und mußte gesprengt werden. Das war mit dem französsischen Kabinet unter Ferry so gut gelungen, daß dasselbe bereits zu den "Freunden ringsum" gezählt wurde. England war nun das Karnikel. Wir haben damals gefragt: wer denn wohl zur Abwechslung nachher an die Reihe kommen werde, abgeranst zu werden. Es will kast scheie kommen werde, abgeranst zu werden. Es will fast scheinen, daß das Loos wieder auf Frankreich gefallen ist.

Schon vor ein paar Monaten ist einem Organ, bas gewiß nicht im Berbacht übelwollenber Kritik bes politischen Schachkünstlers in Berlin steht, ein Licht über bas grausame Spiel mit dem Unglück des Rillandes aufgegangen. Man las dort: "Nehnlich wie Deutschland verhalten sich der ägyptischen Frage gegenüber auch die anderen Mächte. Richt um das Schicksal des Pharaonenlandes sorgt sich die Diplomatie und noch weniger um das Glück oder Leid seiner Bewohner; selbst seine Gläubiger erregen ihr Interesse nur insoweit, als sie

ihre Mitburger sind, und ihren Coupon-Rummer lant werben laffen. Aber in ber Behandlung der ägyptischen Frage durch einen Staat glaubt man seine Beziehungen zu ben anderen Musikanten des europäischen Concerts erkennen zu können. Negypten ist gleichsam ein Prufstein für Freundschaft ober Keindschaft geworden". 1)

3m Jahre 1882, als in Paris noch Gambetta mit feinen Beftrebungen nach einem Sonberabkommen mit England ben Ton angab, wurde ber beutiche Rangler englischerfeits wieber= bolt um feinen Rath angegangen, was benn endlich mit Megupten geschehen folle. Dag er einen "Rath" gegeben babe, bat ber Rangler öffentlich und entichieben wiberfprochen; nur eine "Meinung" fagte er, habe er ausgesprochen und gwar im September 1882. In feiner bochft intereffanten Reichstagsrebe vom 2. Marg b. 38. hat er bas betreffenbe Schriftftud ausführlich analyfirt, und bienach mar es bamals feine Meinung: wenn England Megnpten anneriren wollte, fo murbe Dentichland fein Sinbernig in ben Weg legen; aber in Unbetracht der frangofischen Rivalität und überhaupt in Rudficht auf die Bertrage ware es ficherer, wenn England unter ber Firma bes Gultans vorgeben und unter fürfischer Souverainetat feinen Ginfluß in Megypten ausuben wollte. 2)

Herr Glabstone war nun zwar in seiner ganzen Politik von bem Gedanken beherrscht, daß die Türkei in Europa keine berechtigte Existenz habe; aber den sultanischen Rechten in Aegypten hat er nie ausbrücklich widersprochen, im Gegentheile hat er den Sultan wiederholt zur Mitwirkung an der Pacisikation des Rillandes und des Sudan aufgesordert. Ob er das nur that, weil er die Ablehnung voraussah, ist jetzt eine müßige Frage. Aber dem neuen englischen Kabinet ist es jedenfalls Ernst mit der "Firma des Sultans"; sie gehört von vornherein zur traditionellen Politik der Tories. Einer

<sup>1)</sup> Biener "Rene Freie Breife" vom 20. Dai 1885.

<sup>2)</sup> Bgl. ben Tegt ber tanglerijden Ertlärung in ben "Siftor.s polit, Blattern". Bb. 95. G. 559 f.

ber ersten Beschlüsse des Kabinets betraf somit die Entsendung eines außerordentlichen Bevollmächtigten, nicht direkt nach Kairo wie bisher, sondern zum Sultan in Constantinopel. Die "Meinung" bes deutschen Reichskanzlers soll also buch= stäblich zur Richtschnur genommen werden. Aber — sosort taucht nun die Besorgniß auf, der Sultan möchte, in Erinenerung an die Thatsache, daß er an England, dis auf Gladsstone, doch immer die kräftigste Stütze hatte, in der Aussöhnzung mit dieser Macht zu weit gehen, es möchte zu einer sörmzlichen Allianz mit England kommen und somit Rußland in seiner Ausstellung gegen Afghanistan im Rücken bedroht werden.

So taucht die Meerengen-Clausel wieder auf. Die Darbanellen mussen der englischen Flotte auf alle Fälle verschlossen
bleiben; wenn es zum Kriege mit Rußland kommt, so darf
ben Engländern nicht gestattet werden, im schwarzen Meere
den Russen auf den Leib zu rücken; ihnen mussen dort die Hände
gegen Rußland gebunden sehn. In diesem Sinne soll der
Bweikaiserbund von Ansang an seinen Sinsluß in Constantinopel gestend gemacht haben; es verlautete seinerzeit sogar,
Desterreich habe mit der Besehung von Mitrowiha und dem
Bormarsch auf Salonichi gedroht, wenn die Pforte den Engländern die Meerengen öffnen würde. Daß das Alles im Kerne
vollständig richtig war, kann man nun aus einer besonders interessanten Quelle in Wien ersahren. 1) Es wird da geradezu gejagt: wenn England sich Negyptens wegen der Pforte nähern
wolle, so könne es auf das sympathische Entgegenkommen der

<sup>1)</sup> Der Biener Circumfler - Correspondent der Minchener "Alfg. Beitung" vom 27. Juli d. Is. — Der Mann verdient offens bar besondere Beachtung seiner Berichte. Er scheint zum preußisschen Auspasser in Bien bestellt zu senn. Er war auch jener Denunciant, der vor ein paar Jahren die Berschwörung einer angeblichen Hoss und Militärpartei in Bien mit den französischen Royalisten, den Jesuiten und Ultramontanen entdedt und an die große Glode gehängt hat. Es war ein Angstruf des bossen Gewissens, der sofort dies an den Rhein widerballte.

beiben Kaisermächte rechnen; "nur ein Weiteres durfte Salisbury von der Pforte nicht verlangen und kein Bundniß mit berselben zu initiiren versuchen, dessen Spitze sich gegen Rußland richten und das sich, im Falle eines englisch = russischen Krieges am Bosporus, verwerthen laffen wurde." Hören wir die Begründung bieses vielsagenden Verbots.

"Bon ruffifder Geite, wo man naturlich bie Bieberannaberung Englands an die Pforte mit icheelen Mugen anfieht, wird ber Berbacht geaußert, bie Bemühungen Englands gingen barauf binaus, bie Pforte in ein enges Mlliang-Berhaltniß gu fich gu bringen, welches bann bei gelegener Beit fur England bie er= wartete Frucht ber Ginfahrt in bas Schwarze Deer abwerfen wurde. Ginem folden Plane mußte fich bie beutsche wie auch Die öfterreichische Politit widerfeten, ba bie beiben Raifermachte ihr Berhaltniß gu Rugland fur jest nicht gu lofen gebenten, und als Buterinen bes europäischen Friedens gu vermeiben wunichen, bag, wenn es überhaupt ju einem englisch = ruffifden Rriege tommen follte, berfelbe auch auf europaifches Bebiet übergreife. Wenn alfo bie Wieberannaherung Englands an bie beiden Raifermachte nicht balb neuerdings zu einer Entfremdung führen foll, fo muß fich bie englische Regierung in ihren For= berungen und Buniden gegenüber ber Pforte eine burch bie internationalen Berhaltniffe - bem Tage von Stierniewice - gebotene weise Beidrantung auferlegen."

Das heißt mit burren Worten: ber Zweikaijerbund hat ben Ruffen ihren Erfolg in Centralasien gegen England versbürgt. Es heißt weiter: schmiegt sich England unter biese Bedingung, so kann es sich den beiden Kaisermächten "annähern", d. h. vom beutschen Reichskanzler zu den "Freunden ringsum" gezählt werden und sich mit Desterreich in die zusgemuthete Bedientenvolle theilen. Seitdem das neue Kabinet in London in's Amt getreten ist, geht durch alle Zeitungen die stereotype Phrase: in England sei nun das Gefühl zum Durchbruch gekommen, daß man denn doch einer continentalen Allianz bedürse. Sehr wohl; wenn aber die neuen Minister Umschau halten unter den großen Nächten, sollten sich dann

ber ersten Beschlusse bes Kabinets betraf somit die Entsendung eines außerordentlichen Bevollmächtigten, nicht direkt nach Kairo wie bisher, sondern zum Sultan in Constantinopel. Die "Meinung" bes deutschen Neichskanzlers soll also buchstäblich zur Richtschnur genommen werden. Aber — sosort taucht nun die Besorgniß auf, der Sultan möchte, in Erinnerung an die Thatsache, daß er an England, dis auf Gladsstone, doch immer die kräftigste Stütze hatte, in der Aussöhnung mit dieser Macht zu weit gehen, es möchte zu einer sormslichen Allianz mit England kommen und somit Rußland in seiner Ausstellung gegen Afghanistan im Rücken bedroht werden.

So taucht die Meerengen=Clausel wieder auf. Die Darbanellen mussen der englischen Flotte auf alle Fälle verschlossen bleiben; wenn es zum Kriege mit Rußland kommt, so barf ben Engländern nicht gestattet werden, im schwarzen Meere den Russen auf den Leib zu rücken; ihnen mussen dort die Hände gegen Rußland gebunden seyn. In diesem Sinne soll der Zweikaiserbund von Ansang an seinen Ginfluß in Constantinopel geltend gemacht haben; es verlautete seinerzeit sogar, Desterreich habe mit der Besehung von Mitrowisa und dem Bormarsch auf Salonichi gedroht, wenn die Pforte den Engländern die Meerengen öffnen würde. Daß das Alles im Kerne vollständig richtig war, kann man nun aus einer besonders interessanten Quelle in Wien ersahren. Des wird da geradezu gesagt: wenn England sich Aegyptens wegen der Pforte nähern wolle, so könne es auf das sympathische Entgegenkommen der

<sup>1)</sup> Der Biener Circumfleg - Correspondent der Munchener "Allg. Zeitung" vom 27. Juli d. 38. — Der Mann verdient offenbar besondere Beachtung seiner Berichte. Er scheint zum preußischen Auspasser in Wien bestellt zu sehn. Er war auch jener Denunciant, der vor ein paar Jahren die Berschwörung einer angeblichen Hof- und Militärpartei in Wien mit den französischen Rohalisten, den Jesuiten und Ultramontanen entdeckt und an die große Glode gehängt hat. Es war ein Angstruf des bösen Gewissens, der sofort dis an den Rhein widerhallte.

Ohnehin ift Rugland gerabe in Bezug auf Megypten neuerlich mit einer Meinungsaußerung hervorgetreten, die mit ber bisberigen Stellung ber beiben anbern Oftmachte fich nicht vereinbaren lagt. Babrend biefe bis jest bie Rechte bes Sultanats über Megypten vertraten, hat jest Rugland bie vollständige Loslöfung bes Millandes von ber Turkei auf bas Tapet ber europäischen Tagesorbnung gesett. Und gwar gefchat bieß auf ber fürglich in Paris verfammelten Confereng wegen Reutralifirung bes Suegfanals burch ben ruffifchen Bertreter, Staatsrath von Martens. Diefer Berr erffarte furgweg, ohne bie Reutralifirung Megnptens werbe bie bes Ranale eine Unmöglichfeit fenn, und hinwieber fonne bie neutrale Stellung bes Rillanbes nur bann gur Bahrheit werben, wenn bas Land unter allen Umftanben von ber Pforte unab= bangig gemacht werbe. Wer fich erinnert, bag gur Beit bes Glabftone'ichen Rabinets auf bie Frage: was aus Megypten werben folle? bas Schlagwort ausgegeben war : "ein orienta= lifches Belgien", ber wird fofort mabrnehmen, bag zwischen biefer englischen und ber ruffischen Unschauung feineswegs eine unausfullbare Rluft beftunde. Aber fie beftunde gegenüber ben Untecebentien anberer Dachte.

Es liegt hier noch ein interessanter Umstand bazwischen. Herr von Martens ist anerkannt als der erste Bölkerrechtselehrer unserer Zeit. Im Jahre 1882, sast gleichzeitig mit dem oben erwähnten Meinungselustausch zwischen England und dem beutschen Kanzler, veröffentlichte er eine Broschüre über die "ägyptische Frage," in welcher er die Großmächte aufsorderte, dem Sultan zu erklären: "Du hast selbst aus freien Stücken Aegypten Rechte und Privilegien übertragen, Dank welcher es thatsächlich ausgehört hat, eine osmanische Provinz zu sen; das Interesse Europa's verlangt heute ausbrücklich, daß Aegypten endgültig als unabhängig von der Türkei anerkannt werde." Damals trat das ofsiciöse Organ in St. Petersburg!) mit Entschiedenheit gegen die Rathschläge

<sup>1)</sup> Diesen "Blättern" ist das Austreten des hrn. von Martens, sowie die Gegenstellung des "Journal de St. Pétersbourg"

bes herrn von Martens auf, und jest hat Rugland fich bieselben Borschläge angeeignet und bei ber Parifer Conferenz jum Ausbruck bringen laffen.

Allerdings hat sich auch gerade bei dieser Conserenz die Unmöglichkeit, unter ber Herrschaft bes Statusquo die Frage vom Suezkanal endgültig zu lösen, deutlich genug gezeigt. Hr. von Martens hat Recht behalten, wenn er vor drei Jahren sagte: "Die dauernd garantirte Reutralität von Aegypten und die damit zusammenhängende stets unbehinderte Freiheit der Schiffahrt auf dem Kanal können nicht bestehen, solange Aegypten ein Bestandtheil des osmanischen Reiches ist. Desehalb müssen wir darauf bestehen: die vollständige Lossagung Aegyptens von der Türkei ist die conditio sine qua non einer dauernden Reutralität, sowie einer dauernden Sicherheit für den Kanal von Sucz. Es ist ganz unmöglich, das Schicksal des Kanals von dem Schicksal Aegyptens irgendwie zu trennen."

In unseren Augen hat der russische Staatsrath tausendmat Recht. Aber das neue Rabinet in London verhandelt nun zunächst mit der Türkei; was wird dabei herauskommen? Ein eigentliches Bündniß darf, wie wir gehört haben, Seitens beider Theile von vornherein nicht in Aussicht genommen werden: das verbitten sich die Berbündeten von Skierniewice im Ramen Rußlands. Also militärische Mitwirkung im Sudan? Dazu hat schon Gladstone den Sulkan wiederholt aufgefordert, aber jedesmal ablehnende Antwort erhalten. Selbst wenn sich England zur Tragung der Kosten herbeigelassen hätte, wollte

bamals ichon als bedeutsam erschienen (1882. Bb. 90. S. 554).

— Die deutsche Zeitungswelt hat von der merkwürdigen Wendung Ruhlands bei der Suezkanal-Conserenz wenig Noti, genommen; ein gediegener Leitartikel der Münchener "Allg Zeitung" (vom 29. Juni) aber hat bemerkt: "Es möchte zu bezweiseln sehn, daß Ruhland dieß ohne Fühlung mit den osteuropäischen Allianzmächten gethan habe." Gerade das will uns nicht wahrscheinlich scheinen.

er boch seine Truppen nicht unter bas Commando ber englischen Officiere stellen. In Wahrheit fürchtet sich der Sultan
überhaupt, an der Seite der "Ungläubigen" gegen "Gläubige"
zu sechten. Was soll er denn auch neben England in Negypten? Der ägyptische Tribut, nicht weniger als 48,750,000 Frs.,
ist das einzige Band, das Negypten noch mit dem Sultanat
verdindet. Geleistet wird dafür von der Türkei gar nichts.
Bekäme aber die Türkei wieder ganz freie Hand im Nillande,
so würde sie ohne Zweisel an der Stelle des jetzigen Vicekönigs — für den übrigens England mit seiner Ehre einsteht
— einen neuen Blutsauger einsehen, um denselben gelegentlich
wie einen Blutegel in die eigenen Kassen auszustreisen. So
ist es unter Ismail Pascha in edlem Wetteiser mit dem
englisch-französischen Condominat geschehen; und so würde es
unter türksicher Controle wieder werden.

Aber es heißt nun boch unter ben Machten: "Negupten fei europaifches Land"; und felbft wenn England die turfifche Wirthichaft bort wieder gulaffen wollte, wurde es an ber Untauglichkeit bes Wertzeuge scheitern. Die Borberfage, welche bon bem Organ bes vorigen englischen Rabinets ber Genbung bes Gir henry Wolff auf ben Weg mitgegeben worben ift, wird fich ficherlich erfüllen: "Er wird mahricheinlich entbeden, was er ohne Zweifel bereits argwöhnt, daß die Intereffen bes Gultans in Aegypten im agpptischen Tribut beginnen und enben. Bas bie Macht bes Gultans, Megypten bor Invafion zu bewahren, betrifft, fo ift biefelbe lediglich Rull. Das Meußerfte, mas ber Chalif thun fann, ift, zu verhindern, baß feine eigenen Provingen in Stude fallen. Bon ber Sulfe bes Gultans im eigentlichen Megypten gu fprechen, wurbe noch großerer Unfinn fenn. Megnpten muß reformirt, bas ift gelehrt werben, fich felber gu helfen, von ber Dacht, die im Befit bes Landes ift: ber einzigen wirklich verantwortlichen Macht: von England."

Ueber biese Aufgabe fpricht sich bie Programmrebe bes neuen englischen Premier vom 6. Juli genau ebenso aus, allerbings mit bem nur allgu gerechtfertigten Seitenhieb auf

ben Borgänger: "bie Politik ber Regierung musse eine stetige sehn ohne jede Schwankung." Im Uebrigen erklärt Lord Salisbury: "Die erste Schwierigkeit, beren Lösung der Resgierung obliege, sei der Feind, der siegreich an der Grenze von Chartum und Suakim stehe; es musse die wichtige Frage entschieden werden, wie man die Streitkräfte Negyptens verwenden solle, um ein fanatisches Barbarenthum fernzuhalten, wie man die eventuellen Grenzen Negyptens auf eine solche Weise sichern könne, daß die Civilisation, die England hinter sich zu lassen wünsche, eine blühende sei und keine Gesahr lause, wenn England seine Truppen aus dem Lande zurückziehe." Das schweckt sicherlich nicht nach einer Wiederkehr des Türkenthums in die ägyptische Regierung, noch nach einem nahen Abzug der Engländer.

Der Lord fpricht fich fobann über ben Guban aus. Bier ift freilich ein bedeutsamer Zwischenfall eingetreten: Mohammed Achmet, ber "Mabbi", ift, nachbem er vier Jahre lang bie Mugen ber Welt auf fich gezogen und Taufenbe von Freunden und Gegnern in den Tob gejagt hatte, ploBlich an ben Blattern gestorben. Die erfte Frage ift nun, ob mit feinem Berschwinden die Bewegung, an beren Spipe er ftand, in fich gufammenbrechen wirb. Rurg vorher glaubte noch Jebermann, baß ber Dahbi bemnachft unmittelbar an ber Grenze Megnptens fteben und gang Oberägppten zu bem Unschluß an ben Auf= ruhr bereit finden werbe. Die Englander raumten Dongola in aller Saft, und auch in manchem continentalen Rabinet begann es fchwill zu werben. Wirb nun ber Dabbi einen ber Sache gewachsenen, militarifch vielleicht fabigern Rachfolger haben? Es ift ichwer, eine Antwort barauf zu geben; eigentlich ficht man mit allen biefen Urtheilen über ben Guban im bichten Rebel, wie bie Englander fogar an Ort und Stelle gu ihrem Schaben erfahren haben. Zweierlei aber burfte boch als fest= ftebend angenommen werben.

Erstens ist bas Mahbithum nicht etwas rein Berjonliches. Nach ber moslemischen Trabition können mehrere Mahbi neben einander erscheinen und muffen sogar im Ganzen steben

auftreten, ehe ber wirkliche "Erlofer", beffen Borlaufer bie Mabbi's find, erscheinen wird. Wirklich hatte ber Mabbi bes Suban bereits einen Doppelganger an Sibi Mohammeb, bem Saupt ber machtigen Senuffi = Sette, am Ranbe ber Sabara, beffen weitverzweigten Ginfluß icon bie Frangofen in Tunis gu fuhlen befommen hatten. Dan bat lange geglaubt, bag ber Genuffi ein Rebenbubler und Wegner bes Dabbi im Suban fei, bis endlich befannt wurde, bag ber erftere ben lettern als Bunbesgenoffen gum gemeinsamen Wert betrachte, bag er benfelben auf geheimen Wegen mit Rriegsbebarf unterftute und fur bie nachfte Zeit feine Theil= nahme an bem Enticheibungetampf im Rilthale angefunbigt habe. Der bekannte Ufrita-Reisenbe Dr. Schweinfurth bat baber gerathen, es folle, um bem Mabbi im Guban ben Succurs von bort abzuschneiben, Tripolis besetht werben; er meinte, burch bie Staliener. 1)

Mur's Zweite hat ber in Chartum, zugleich mit General Borbon, von ben Mabbiften ermorbete öfterreichische General-Conful Sanfal bie gange Bewegung bier wie bort gutreffenb als ben "protestantischen Islam" bezeichnet, ber ebenfo feine politische wie religiose Seite habe. Sie richtete fich gegen bie Corruption bes Islam burch bas Chalifat am Bosporus, war aber nicht weniger ein nationaler Befreiungstampf gegen bie turtische Enrannei und Aussaugung. Bu jeber Bebets= geit ichwang ber Dabbi fein Schwert brobend in ber Richtung auf Conftantinopel, und noch im Unfang April bes laufenben Sahres erließ bie Pforte eine Erflarung gegen ben "falfchen Dabbi wegen einer neuen gunbenben Proflamation gegen bie osmanische Berrichaft", bie von bemfelben in Arabien ver= breitet worden fenn folle. Mus biefem Charafter ber Bewegung, die Glabftone barum auch einen "Befreiungetampf" genannt bat, ergibt fich flar, baß bie Eurten die allerungeeignetften Bacifitatoren bes Guban maren. Fürft Bismard foll gegenaber bem Lord Rofebern bie entgegengefette Meinung aus=

<sup>1)</sup> S. Berliner "Germania" vom 3. Juni 1885. — Berliner "Breugzeitung" vom 9. April 1885.

gesprochen und ben völligen Berzicht Aegyptens auf ben Suban verlangt haben; ber türkische Bock soll bei bem schwarzen Bolk im Süben wieber Gärtner werben. Aber General Gorbon kannte die Lage baselbst jedenfalls genauer, und sein erstes Wort an das Bolk von Chartum bei seinem Einzug am 18. Februar v. Js. lautete: "Es soll keine Baschi-Bozuks mehr geben."

Much von bem Mufgeben bes Guban ift in ber Brogrammrebe bes Lorb Galisbury feine Rebe. Bielmehr enthalt biefelbe ben ebenfo beftimmten als vernünftigen Gat: "England tonne biefe Provingen nicht ganglich ihrem Schieffal überlaffen; es entftehe baber bie Frage, wie viel von bem Suban bei Megypten bleiben und wie viel von bem Bebiete unter ber militarischen Controle Megyptens fteben muffe; biefe Fragen mußten entichieben werben, bevor man fagen tonne, bag man Negopten in einen Buftand ber Sicherheit gefett habe." Das ift auch bie Meinung ber militarifden Antoritäten, bie ben belbenmuthigen Bug burch bie unermeglichen Buften bis faft bor bie Thore Chartums mit= gemacht haben. Gorbon felbft hat feine anfängliche Meinung, baß "ber Guban ein werthlofer Befith" fei, fpater gewechfelt, und ebenfo bat er feinen erften Plan, ber Guban tonnte ben verschiebenen, als unabhängig ju erklarenben, Emiren und fleinen Gultanen überlaffen werben, nachher fallen laffen, Glabftone aber hat alle biefe Rathlofigkeiten mitgemacht.

Das neue englische Kabinet hat vorberhand nur eine ephemere Existenz. Es wird je nach dem Ergebniß der Parlaments-Reuwahl im nächsten November stehen oder fallen, und inzwischen mußte es bei den Fäden der auswärtigen Politik anknüpfen, die ihm von den Borgängern in die Hand gegeben waren. Möge der politische Seist der englischen Nation bei den Wahlen das Richtige treffen! Es handelt sich babei auch um eine große Angelegenheit des Christenthums und der Humanität. Bon einer Politik, die Hand in Hand mit Rußland gegen England intriguirt, kann nichts Gutes kommen, ist auch Gutes für böhere Interessen nie gekommen.

Sollte aber bas Inselreich bahin getrieben werben, daß es, ber Heberei mube, über Herat und Belubschiftan hinüber ben Ruffen die Hand reichte — nun, von der Ruckstauung ber panflavischen Fluth hätte man bort verhältnismäßig wenig zu fürchten — im Gegensatz zu anderen Leuten.

#### XXIV.

## Der Dichter bes Centrums.

(Bur Jubel-Musgabe bon "Dreigehnlinden")

Die Schöningh'sche Berlagsbuchhanblung in Paberborn hat vor einigen Bochen bie fünfundzwanzigste Ausgabe von Friedrich Bilbem Beber's "Dreizehnlinden" in höchst geschmackvoller, ber seierlichen Gelegenheit entsprechender Ausstattung versandt. Der Sang von Dreizehnlinden erschien im Ottober 1878, hat es also in nicht sieben Jahren zu bieser "Jubel-Ausgabe" gebracht:

ein gerabegu beifpiellofer Erfolg!

Ge ift in Zeitschriften und Tagesblättern viel und viel Schönes über Weber und sein herrliches Epos gesagt worben. Meines Wissens hat man aber ben Dichter und seine Dichtungen noch nicht speciell unter bem Gesichtspunkte betrachtet, welchen bie Ueberschrift dieser Studie andeutet. Mit vollem Rechte darf jedoch die obige Bezeichnung auf Weber angewendet werden und zwar keineswegs blog wegen seiner Zugehörigkeit zu ber parlamentarischen Gruppe des Centrums, sondern eben so sehr und noch

mehr wegen bee Charattere feiner Boefien.

Weber ift bekanntlich seit 1861 (mit Ausschluß ber Sommersstung 1862) Mitglieb des Abgeordnetenhauses als Bertreter bes 4. Minden'schen Wahlfreises (Warburg-Hörter). Er gehörte stets ber katholischen Fraktion, bezw. der Fraktion des Centrums an. Lange Zeit war sein Nachbar im Hause der inzwischen verstorbene Bertreter des 4. Aachener Wahlkreises (Geilenkirchenstrelenz-Heinsberg), Oberpfarrer Lindemann von Niederkrüchten, der weithin bekannte Literarhistoriker, welcher ohne Zweisel nicht ohne Einfluß auf die Herausgabe von "Dreizehnlinden" gewesen ist. Es ist eine hochinteressante Erscheinung, daß eine den Sieg des Christenthums über das Heibenthum verherrlichende Dichtung zum großen Theil in Berlin entstand oder doch zum Abschlusse

gelangte, in Berlin, bessen ganze Atmosphäre solcher Poesse wahrlich am wenigsten günstig erscheint. Ob Weber auch während ber oft recht langweiligen Situngen bes Abgeordneten-hauses "Reim an Reim gestochten" hat, wie er bescheiben sich ausbrückt, mag bahingestellt bleiben. Die Beschäftigungen während solcher Situngen sind bekanntlich sehr mannigsaltige. Bon bem vor zehn Jahren verstorbenen baierischen Reichstagsabgeordneten Merkle wurde z. B. erzählt, daß er gewöhnlich seinen Rosenstranz gebetet habe.

Was ben Charafter ber Weber'schen Poesien anlangt, so stellt sich "Dreizehnlinden" recht eigentlich als ein Trut gefang wid er ben mobern=heibnischen Zeitgeist bar. Der Dichter ift sich bieses Gegensates gegen ben materialistischen und naturalistischen Zeitgeist — ben "alten Uhu" — voll bewußt.

> "Und nun ift mein Lied zu Ende, Und ich hab' es doch gefungen, Alter Uhu, dir zum Trope, Dir und beinen Läfterungen."

Go ift auch im andern Lager "Dreigehnlinden" von vorne-

berein aufgefaßt worben.

In einer ber 9. Auflage im Berliner Tageblatt gewibmeten Befprechung - bas verbreitetfte Bregorgan Berlins bat nicht früher von Weber's Epos Notig genommen - fcrieb Frit Mauthner: "Aus bem neunten Jahrhundert, aus ber Beit der erbitterten letten Rampfe gwifden Franten und Sachfen, flingt ber Gefang, ben F. B. Weber gur Ehre Gottes und bes Rlofters Dreigehnlinden angeftimmt bat. Babrend bei ben meiften Schrift= ftellern biefes Stoffgebietes mehr ober weniger bas alte Beiben= thum auf Roften ber neuen Lehre gefeiert wirb, empfinbet ber Dichter von "Dreigehnlinden' nicht nur völlig mit ben frommen Monden feines Rlofters, fonbern wendet fich in mehr als einer Stelle unmittelbar an bas religiofe Beburfniß feines tatholifden Lefers ; mitten in unferer humanistifden Literatur ericeint eine folde Dichtung, welche ftreng auf confessionellen Boben fich ftellt, wie ein ernfter Mastengug. Der Dichter barf fich aber eines ehrenvollen und ichwierigen Gieges ruhmen, wenn er mit einem folden Bert in unferer Beit einen Erfolg erringen und auch ben minber frommen Lefer gu erbauen ber= mochte. Ueber alle politifden und religiöfen Bebenten binmeg, welche biefes Buch von ber großen Debrheit bes beutichen Boltes trennen, muß bie poetische Rraft und bie reine Empfindung biefes echten Dichtere anerkannt werben, bem vielleicht auch ohne bas Opfer eines mittelalterlichen Dentens eine ehrenvolle Stelle in unferer Literaturgeschichte eingeraumt werben wirb."

Beber trägt indeg bie reagirende Tenbeng feiner Dichtung nirgend in gesuchter Absichtlichteit zur Schau; fie burchweht bas gange Epos und nur gelegentlich tommt fie in icharfer Bendung, aber auch bann in ber natürlichften und ungezwungenften Beife

jum Ausbrud.

Bei Erwähnung ber Sangersahrten Siegeward's, ber am Hose bes großen Frankentonigs Karl bie Geschenke Harun-al-Raschies — einen Elephanten und ein Aefflein — sab, fügt er launig hingu:

Diefer Affe Bar der erfte Aff im Rorden: Menichheitsväter find fie später Und gemein im Land geworden.

Den Bolf lagt er auf ben Rath bes 3gele, vor helmar bem gefürchteten Jäger fich in Acht zu nehmen, erwibern :

"Auch meinem Bolke That er weh mit scharfen Streichen; Bleibt er mir von Kleib und Kragen Bausen mag er meinesgleichen. Iß und beiß die Nebenesser It der Grundsatz, den ich ilbe; Und ich lernt' ihn bei den Menschen, Und dort heißt er Nächstenliebe."

Sohnend beflamirt ber Uhu:

"Bas ift Recht? Gewalt'ger Bille, Der da biegt und beugt die Köpfe, Bie der Sturm, der alte Riese, Biegt die schwanken Beidenzöpfe. Freiheit ist die schöne Stimmung, Mit Behagen, mit Vergnügen In Verzicht auf eignen Billen Fremdem Billen sich zu sügen. Denn gemächlich und ersprießlich zift's, im Troß der Macht zu laufen, Immer nur durch offne Thore, Jumer mit dem großen Haufen."

Boll und feierlich klingt in ben unvergleichlich schönen Schlufftrophen von "Dreizehnlinden" die Rlage über den Jamemer ber Gegenwart:

"Denn die Zeit ist schwer; ehrwürd'ge Seil'ge Sahung wird zur Fabel, Recht zu Aberwiß; aus Trümmern Bant der Bahn ein neues Babel; Wild die Herzen, seil die True, Gold und Macht die höchsten Götter, Und den Altar unterwühlen hier die Seuchler, dort die Spötter."

Richt minder gibt sich Weber als ber Dichter bes Centrums in seinem Ende 1881 erschienenen Bandchen "Gedichte", namentlich in dem zweiten Buche berselben. hier liegt der Dichter seine Lebens= und Weltanschauung dar; in den fernigen und urwüchssigen Sinnsprüchen ist gewissermaßen auch sein tirchenpolitisches Glaubensbekenntnig enthalten.

1

Den "Freibentern" fcreibt er in's Album:

"Das Band, das eng mit Gott verbunden hält, Knüpft auch in Lieb' uns an den Nebenmann; Zerreiß es frech: der große Krieg fängt an, Und aus den Fugen geht die Welt."

Bon ber "tollen Belt" fagt er:

"So ist die Welt! Sie läßt Bom leersten Schwäßer sich den Glauben, Ihr bestes, schönstes Kleinod rauben: Den Aberglauben hält sie sest."

Mit bitterem Spott wird bie neuzeitliche "Mufterwirth: fchaft gegeißelt:

"Fort aus dem Lande die stillen Beter, Die staatsgefährlichen Uebelthäter! Die Gründer, die Schinder, die Buhlerinnen, Die bleiben drinnen."

Bahrhaft zornige Reime wibmet ber Dichter ber "fch weren Zeit:"

> "Den Büchertisch beforgen die Beiber, Und Staatskunst lehren die Zeitungsschreiber; Die Beisen verkünden mit viel Geschrei, Daß ihr Urahn der Gorilla sei; Ein Freigeist psaucht in der Kinderschule, Did liegt der Staub auf dem Kirchenstuhle; Das Reich erklirrt in Wassen und Wehr, Die Friedensrüstung ist ihm zu schwer; Die Großen blähn sich, die Rleinen frieren, Die Bothen knirschen und conspiriten: — Was wird daß? — Schlage das Wetter drein! Das ist eine Zeit, um mit Ergrimmen Chamisso's Canon anzustimmen."

In biesen und ahnlichen Epigrammen hallt machtig wieber, was bie Gegenwart bewegt. Der Dichter rebet frisch von ber Leber und macht aus seinem Herzen teine Morbergrube.

Wenn ich übrigens Weber als "ben" Dichter bes Centrums bezeichnet habe, so will ich natürlich ben übrigen Fraktionspoeten in keiner Weise zu nahe treten. Aber gerabe biese werben am meisten bamit einverstanben sehn, baß ber Sanger von Dreizehns linden ber Dichter ber Fraktion genannt wird — etwa wie Windtshorst ber Politiker und August Reichensperger ber Gothiker.

- 1

#### XXV.

### Das Duell.

Eine hiftorifch=fritifche Stubie.

I. Begriff bes Duells.

In ben Tagesblättern findet man gegenwärtig eine fast stereotype Rubrik, welche über Zweikampse berichtet, die zwischen Studenten, Militärs, Zeitungsredakteuren, Abgeordneten ac. vorgekommen. Im preußischen, bayerischen und österreichischen Abgeordnetenhause kam die Sache zur Sprache; Civil- und Militärgerichte hatten sich mit solchen Fällen zu beschäftigen, und hier traten so merkwürdige Gegensätze der Rechtsansichauungen zu Tage, daß es sich wohl der Mühe lohnen wird, diese viel besprochene Angelegenheit von verschiedenen Gesichtspunkten aus zu prüsen.

Da das deutsche Strafgesethuch keine Definition des Duells oder Zweikampses bietet, diese erst vielmehr von den Commentatoren auf Grund des Sprachgebrauches und der einzelnen positiven Bestimmungen des Gesetzes ausgestellt wird, so desiniren wir das Duell lieber mit den Moralisten als: pugna inter duos vel paucos privata auctoritate privatisque de causis et ex condicto inita, cum periculo occisionis, mutilationis vel vulneris.') Also: ein Kamps unter zwei oder

<sup>1)</sup> Sahnlein, Principia Theol. mor. p. 410. Aehnlich Ferraris, Prompta Bibl., Gurh zc. Lemtuhl befinirt es als pugna sin-LXXXVI.

wenigen Personen, welche aus persönlichen Grunden und verabredeter maßen stattfindet, mit Gefahr der Tödtung, Berstummelung ober Berwundung. Die wesentlichen Momente besselben sind:

- 1) Ein Kampf unter Zweien ober Mehreren, welche paarweise einander gegenüberstehen. Das sogenannte amerikanische Duell fällt nicht unter unsere Definition; es ist nicht ein Kampf, sondern eine durch's Loos bestimmte Nöthigung zum Selbstmord. Dagegen fällt völlig mit dieser Begriffsebestimmung zusammen, was von den Numantinern bei der Einnahme ihrer Stadt durch Scipio berichtet wird, daß sie nämlich, um nicht lebend in die Hände der Sieger zu fallen, im Zweikampf sich gegenseitig den Tod gaben. Da aber hier die bestimmte Absicht zu Grunde lag, nicht bloß den Gegner zu tödten, sondern auch selbst getödtet zu werden, so war das Mord und zugleich eine besondere Form des Selbstmordes, etwa wie der schwer verwundete König Saul sich von dem Amalekiten tödten ließ. (2. Reg. 1, 9. 10).
- 2) Die Berabredung von Zeit, Ort und Waffen. Ein Rampf, welcher durch hinterliftigen ober brutalen Ueberfall (Attacke) ober durch plötlich ausbrechende Leidenschaft veranslaßt ist und sofort ausgesochten wird (Rencontre), fällt nicht unter den Begriff "Duell". Die Qualifikation höherer Sündshaftigkeit bei diesem liegt in der Ruhe, Besonnenheit und Ueberlegung, mit welcher von beiden Seiten der Rampf in's Werk gesett wird.
  - 3) Die Beranlaffung burch rein perfonliche und private

gularis ex condicto armis ad occidendum sive graviter vulnerandum aptis. Prof. E. von Lifat "Das beutsche Reichsstrafrecht," Berlin und Leipzig 1881 p. 247 als: "Der verabredete, den hergebrachten oder vereinbarten Regeln entsprechende Kampf mit tödtsichen Baffen zwischen zwei Personen." Achnlich Olshausen, "Kommentar zum deutschen Strafgesehuch." Berlin 1883 p. 705.

Grunde. Demgufolge mar ber Rampf gwijchen David und Goliath (I. Ron. 17) nicht Duell, weil berfelbe entscheiben follte über bas Schickfal zweier Bolfer: "Bahlet aus euch einen Mann und der tomme berab jum Zweitampf. Bermag er mit mir zu tampfen und erschlägt er mich, fo find wir euch bienftbar; fiege aber ich und erschlage ich ibn, fo feid ihr Stlaven und bienet uns" (1. c. Bers 8, 9). Gben= fowenig war Duell ber Rampf ber Boratier und Curiatier; fie tampften im Auftrag ber Fuhrer bes romischen und bes albanifchen Beeres; ober ber eines Gueven mit einem Banbalen um ben Besit von Spanien (Gregor Turon. II, 2). Durch bieje Rampfe wurde ein nationales Unglud, eine große blutige Schlacht verhutet. Sie fampften ale Reprafentanten ihrer gur Schlacht gerufteten und bereiten Bolfer, und bas ift bie einzig erlaubte Art bes Zweifampfes: Duellum evitativum belli, b. b. in soweit erlaubt, als ber Rrieg felbft es ift, ben er verhindern foll. Dagegen find eigentliche Duelle bie Rampfe zwischen Manlius Torquatus und Balerius Corvus gegen zwei Gallier im Berlauf bes zweiten Reltenfrieges (Liv. VII, 9. 10; VII, 25. 26), weil es fich bier nur um die Manifestation perfonlicher Tapferteit, nicht um die Entscheidung bes gangen Rrieges handelte. Gbenfo ift Duell ber im Ungeficht beiber Beere ausgefochtene Rampf zwifchen Menelans und Paris (31. III, 314 f.), wo bie Beite bes Rampfplages ausgemeffen und um die Prioritat bes Angriffs geloost wurde; auch biefer Rampf war ohne Entscheibung fur ben Musgang bes gangen Rrieges, alfo unerlaubtes Privatbuell. Dagegen ift nicht Duell ber berühmte Zweitampf zwischen Bettor und Achilleus (31. XXI, 5 27; XXII, 25 bis 130), weil er fich erft im Berlauf bes allgemeinen Rampfes entwickelte.

4) Muß vorhanden seyn die Gefahr einer Berwundung, Berftummelung ober bes Todes. Folglich ift eine Baffensübung auf bem Fechtboden nicht Duell, weil hier durch Bister ic. Schutz gegen Berwundung geboten ist. Sollte trotz aller vernünftigen Borsichtsmaßregeln eine Berwundung auf bem

Fechtboben vorkommen, so ist bas eben ein Ungludsfall und ebensowenig beabsichtigt, als wenn burch bas Zerspringen einer Buchse auf bem Scheibenstand ein Nebenstehender verswundet wirb.

Welcher Art bie Waffen sind, mit welchen ber Kampf ausgesochten wird, ist irrelevant. Der amerikanische hinter-wäldler sicht seine "Ehrensache" mit der Büchse oder dem Bowiemesser aus, wie der Student mit dem Schläger, der Offizier mit dem Säbel, der Cavalier mit dem Pariser oder der Pistole. Wir tragen sogar kein Bedenken, den englischen Borerkamps, wenn er, wie nicht selten geschieht, unter Beradredung von Zeit und Ort stattsindet, unter die Kategorie des Duells zu stellen. Er entspricht vollkommen der oben ausgestellten Definition, und der mit Bleikugeln besetze Borershandschuh ist sicher eine Wasse.

Bezüglich seiner Sündhaftigkeit fällt bas Duell unter bas fünfte Gebot bes Dekalogs und ist intendirte Berletzung eines Anderen an Leib und Leben und zugleich sündhafte Preisgebung des eigenen Leibes und Lebens. Das Duellum decretorium, welches unter der Berabredung stattsindet, daß der Kampf sortgesetzt werde, die einer der Duellanten tödtlich verwundet ist, schließt also die Sündhaftigkeit des Mordes und zugleich des Gelbstmordes in sich. 1)

# II. Beidichtliche Entwidlung des Duells.

Um für unsere Untersuchung eine bestimmte Grenze zu gewinnen, und nicht alle historischen Einzeltämpfe hereinziehen zu mussen, präcisiren wir die causa privata, welche der Anslaß zum Duell ist, als bas Streben, durch dasselbe die wirkslich ober vermeintlich gekränkte Ehre zu rehabilitiren.

Bir behandeln also nicht ben gerichtlichen Zweitampf als Ord at ober Gottesurtheil. Deffen Zweck war nicht Biebersherftellung ber gefrantten Ehre, sondern Beweis ber Schuld

<sup>1)</sup> Bruner, Restitutive Gerechtigfeit. Regensburg 1858 p. 122.

ober Unichulb (Duellum manifestativum veritatis). Er beruhte auf bem richtigen Glauben, bag Gott, ber Allwiffenbe, bie tiefverborgene und forgfaltig verheimlichte Schuld tenne, involvirte aber ben Brrthum, bag Gott als ber Gerechte bet ber von ben Menschen feftgefetten Brobe Schulb und Unichulb immer in unzweibeutiger Weife manifestiren werbe. Causa privata war ber gerichtliche Zweitampf übrigens nur infofern, ale bem Gingelnen baran lag, feine Unschulb und bes Begnere Schuld öffentlich zu beweisen. Causa publica mar er, inbem er bei bem Mangel fonftiger Beweife ber gerichtlichen Beborbe ein Mittel fenn follte, benjenigen fennen gu lernen, welcher ben einem Jeben garantirten Frieben verlett hatte. Darum fchloß im Criminalprozeg bas Unterliegen bes Befchulbigten im Rampf feineswegs bie Procedur, fonbern er murbe gur Gubne bes verletten Rechtsbewußtfenns auch noch wegen bes Berbrechens bestraft, wegen beffen er angeklagt worben mar. Diefe Rampfe gehoren einer langft vergangenen Rechtsorbnung an. Die Rirche fand fie bei ben neubekehrten Bolfern als uralte, tiefgewurzelte Bolfsfitte vor und mußte fie eine Beit lang bulben, bis es ihr gelang, georbnete Rechtsmittel an beren Stelle zu bringen. Gie find langft ebenfo verboten wie bie übrigen Orbalien.

Gbenso wenig gehören in ben Bereich unserer Unterssuchung die Turniere, beren Zweck war, friegerischen Muth und Gewandtheit in Jührung der Waffen auch im Frieden ausrecht zu erhalten und dieses gelegentlich öffentlich zu manissestiren (Duellum ostentativum virium). Während anfangs sorgfältig darauf geachtet wurde, daß die Gesahr einer Berswundung von den Kämpfenden abgewendet wurde, arteten sie im Laufe der Zeit allerdings zu lebensgefährlichen Kämpfen aus. Aber schon daraus, daß die Kämpfenden einander häufig gar nicht kannten, geht hervor, daß es sich hier nicht um Rache oder um Kettung gekränkter Ehre handelte, sondern lediglich um öffentliche Schaustellung ritterlicher Fertigkeiten. Auch über sie hat die Kirche längst ihr verwersendes Urtheil

gesprochen, und fie gehoren feit Jahrhunderten nur ber Ge-

Bon einem Zweitampf im mobernen Ginn, gur Berftellung ber wirklich ober vermeintlich verletten Ehre, wußte bie antite Belt nichts, weil fie ben Begriff perfonlicher Ehre nicht tannte. Griechen und Romer waren eminent politifche Menfchen; die Perfonlichkeit ibentificirte fich mit bem Staat und ging vollständig in bemfelben auf. Bei ihnen war bie erfte Pflicht bes Mannes, bem Baterland gu bienen b. b. im Frieden ein guter Burger, im Rath ein weifer Gefetgeber, im Rrieg ein tapferer Rampfer gu febn. In ber Erfüllung biefer Pflicht beruhte auch feine Chre, welche alfo wefentlich eine politische war. Bon einer Ehre außerhalb bes öffentlichen Lebens wußte man nichts. Der Mann ift ehrenhaft infofern er bem Staate bient. Der Staat gibt feinem treuen Burger die Ghre und ichnitt fie ihm; er nimmt fie wieder bemjenigen, welcher gegen feine Burgerpflicht verftogt. Gine erlittene Injurie tonnte als Beleidigung aufgefaßt werben, nie aber als Beeintrachtigung an Ehre. Go fonnte ber beleibigte Romer eine Injurienklage erheben, nach welcher im Kalle bes Beweises auf Gelbstrafe ertannt wurde. Das Urtheil aber fällten Gefchworne aus bem Bolfe. Gie, ale Organe bes Boltsbewußtfenns, ertfarten burch Berhangung ber Gelbftrafe, ber Beleibiger habe unburgerlich gehandelt. Darin lag feine eigentliche Strafe; er galt als ehrlos.

Sanz anders gestaltete sich der Begriff der Ehre bei den alten Germanen. Sie wohnten nicht in geschlossenen Gemeinden, nicht in enger Berührung miteinander, wodurch nothwendig vielsache Rücksichtnahme auf die Nachbarn geboten gewesen wäre, sondern einzeln auf ihrem Hof und Gut, seder ein König auf seinem Besithtum. Ihnen war Freiheit und Ungebundenheit das höchste Gut, und die Wasse das Mittel, sie zu vertheidigen. Friede war die Integrität des Besites d. i. Schutz gegen Raub und Diebstahl; die Integrität der Ehre, welche verletzt werden konnte durch beleidigende Worte und durch rechtswidriges Binden; die Integrität des Körpers, Schutz gegen Berwundung und Berftummelung; endlich die Integrität des Lebens d. i. Schutz gegen Mord und Todichlag.

Störung bes Friedens der Einzelnen war zugleich Störung bes allgemeinen Friedens, auf welchen die Gesammtheit Anspruch hatte. Darum zerfiel das Wehrgelb,<sup>2</sup>) die wegen Berslehung des Friedens zu zahlende Summe, in zwei Theile: in die mulcta, fredum, fredus, freda, im Mittelalter "Weite", im Schwabenspiegel "Buße", d. i. die Strafe, welche als Sühne für den allgemein verletzten Frieden an das Gemeinwesen, oder nach Entwickelung der königlichen Gewalt an den König zu entrichten war, zur Sühne des Ungehorsams gegen das, was der König unter Königsbann geboten oder verboten hatte, und in die compositio, welche an den Verletzten oder desse Familie als Sühne für die erlittene Rechtskränksung d. i. für den dem Einzelnen gestörten Frieden entrichtet wurde.

Also die Bolksgemeinde, welche durch die Schöffen sprach, übte kein eigentliches Strafrecht, sondern vermittelte nur den Frieden; die richterliche Thätigkeit der Schöffen war das Streben, den gestörten Frieden wieder herzustellen; die von ihnen verhängten Geldbußen sind nur Sühnegelder, und deren Annahme ist ein Zeichen des wiederhergestellten Friedens. Denn neben diesem öffentlichen Strafrecht stand jenes, welches der Berletze oder bessen Familie zur Rache geltend machen konnte (Duellum defensivum honoris, da eine Rechtskränkung zugleich als Ehrenkränkung ausgesaßt wurde). Dieses wurzelte jo tief im Gefühl der germanischen Bölker, daß die Gesetze dasselbe nicht nur nicht aussehen konnten, sondern dis zu einem gewissen Grad selbst anerkennen mußten.

Um machtigsten sprach sich bieses Gefühl bei einem Tobschlag aus, wo bas Necht und sogar bie Pflicht ber Blutrache eintrat, wenn man sich basselbe nicht burch bas Wehrgelb hatte

<sup>1)</sup> Bfahler, Deutiche Alterthumer. Frantfurt 1868. p. 554 ff.

abkaufen laffen. Die Birkung biefes Rechtes ber Privatrache bei Tobichlag ober einer schweren Beleidigung war, baß ber Thater bem Beschädigten ober bessen Familie gegenüber faidosus, friedlos wurde und ungestraft getöbtet werben konnte.1)

Die Kirche trat mit aller Kraft gegen biesen bem christlichen Geist so schroff widersprechenden Gebrauch der Selbstrache auf, und bestimmte, weil sie nicht mit einem Male diese
tiesgewurzelte Anschauung ausheben konnte, durch das kirchliche Asplrecht Zeiten und Orte, wo der Thäter Frieden haben
sollte. Auch mit der Ausbildung des Strafrechtes wurde dieses
Recht der Privatrache mehr und mehr eingeschränkt; nach dem
lombardischen Geset sollte sie nur noch bei Todschlag, nach
ber lex Saxonum nicht mehr gegen die ganze Sippe, sondern
nur gegen den Thäter und bessen die ganze Sippe, sondern
nur gegen den Thäter und bessen sich durgundischem
Geset, nur gegen den Thäter allein statthaft sehn. Karl der
Große endlich verfügte, daß nach einem Todschlag durch Erlegung der Buße und Angelobung des Friedens (Ursehde) die
Fehde sogleich beigelegt werden solle. Der Widerspenstige
sollte sogar durch den König dazu gezwungen werden können.

Dagegen bestand noch mehrere Jahrhunderte lang die Uebung, daß die Richter auf gerichtlichen Zweikampf erkennen konnten, wenn die Gegner ihre Streitfrage nicht gütlich austragen wollten, sondern den Zweikampf verlangten (Duellum terminativum controversiae). Uebrigens stand dieses Recht nur den Semperfreien (Sendbarfreien, den Herren, welche nur dem Kaiser untergeben waren, selbst einen Send halten und dem kaiserlichen Send, Reichstag beiwohnen konnten), den Gemeinfreien und den Ministerialen zu, war also das Privilegium gewisser Stände.

Wie bie Kirche früher gegen bie gottesgerichtlichen Zweistämpfe aufgetreten war, so that sie es jeht gegenüber biesen privatrechtlichen. Zwar bemühten sich auch bie Kaiser, biese

<sup>1)</sup> Bfahler, l. c. 541.

Sitte, welche sie nicht radical ausheben konnten, wenigstens einzuschränken, indem sie einzelnen Städten, besonders allen Reichsstädten, das Privilegium ertheilten, daß ihre Bürger nicht verpflichtet waren, gegen Nichtbürger zu kännpfen. Bieleleicht die letzte gesetzliche Bestätigung des Zweikampses sindet sich in dem Lehensbrief Rudols's II. für Heinrich von Lothringen und Bar vom Jahre 1609, laut dessen dieser mit dem uralten Recht seiner Ahnen belehnt wird, daß alle, die zwischen dem Rhein und der Mosel kämpsen wollen, das unter seiner Aussischt thun müssen. Im Ganzen aber läßt sich sagen, daß mit dem Ende des 15. und Ansang des 16. Jahrhunderts die Idee des gerichtlichen Zweikampses in Deutschland überzwunden war.

Musichlaggebend war die Ginführung bes Romifchen Rechtes. Diefem war bie altgermanische Aufchauung burchaus fremd, daß Ehre und Burbe in bem Recht beftebe, Rechtsverletungen mit gewaffneter Sand guruckzuweifen. Das Romische Recht tannte gwar, wie oben erwähnt, auch eine Injurien= flage, aber in berfelben murbe die Beleibigung in Belb ver= auschlagt und biefes bem Beleibigten als Compensation ausgehandigt. Diefer neuen Ordnung ber Dinge fügte fich leicht ber Burgerftand, nicht aber ber Abel, welchem es gegen feine Trabitionen ging, vor Richtern, die oft nichteinmal Standes= genoffen waren, und noch bagu in langwierigen schriftlichen Procegverfahren über Chrenfragen entscheiben zu laffen. Er bielt an der alten germanischen Uebung feft, folde Fragen mit ber Baffe in ber Sand jum Austrag zu bringen. 3hm ichloffen fich zu gleicher Anschanung alle jene Stanbe an, welche nach bamaliger Gitte Baffen trugen, befonbere Offi= giere und Stubenten.

Aus bem auf altgermanischem Recht beruhenden Zweistampf, welcher unter Autorisation von Seite ber Staatsgewalt stattgefunden hatte, war jest bei einzelnen Ständen das Duell im mobernen Sinne geworden, welches, geachtet von geistlichen und weltlichen Gesehen, nicht mehr auf dem öffents

lichen gerichtlichen Kampfplat, sonbern in größter heimlichkeit hinter geschloffenen Thuren, in ber Ginsamkeit bes Waldes ausgesochten wurbe, schon burch biese heimlichkeit seinen gessehwidrigen, verbrecherischen Charakter manifestirenb.

Und biefes Duell im modernen Ginn forberte mehr Opfer, als ber gerichtliche Zweitampf. Gott allein weiß, wie viel Elend und Jammer baburch in die Familien gebracht, wie vielen Eltern bie hoffnungevolle Stute bes Altere, wie vielen Rinbern ber Bater, wie manche vielversprechenbe Rraft bem Staate geraubt murbe, und bas alles aus ben nichtigften Grunben, wegen einer verfehrten Unschauung über ben Begriff von Ehre. Bir halten nicht viel von dem Charafter Mirabeau's, bes Belben ber frangofischen Revolution, aber ein geiftig bebeutenber Mann war er ohne Zweifel. Diefer fehnte gegen funfzig Berausforberungen ab, weil er glaubte fich bem Baterland erhalten zu muffen; er meinte bagegen, jene bielten fich fur überfluffig, welche ibn fo leichthin forberten. 216 ber Teutonenführer Tentobob ben Marius jum Zweitampf forberte, entgegnete ihm biefer, fein Felbherrntalent fei fur Rom gu nothwendig, als bag er es fo leichtfertig aul's Spiel fegen burfe; wenn Teutobob fich burchaus schlagen wolle, fo wolle er ihm einen Glabiator fenben b. h. einen Denichen, beffen Leben feinen boberen Bwed habe, als gur Beluftigung bes römischen Boltes hingegeben zu werben.

(Fortfegung folgt.)

THE THEFT IS TO STATE TO STATE THE TOTAL THE T

### XXVI.

Der Band III der Bluntfchli'fden Memoiren und beffen Indistretionen.

Harry - Thomas and the

(Schluß.)

Dag ber Berfaffer ber Memoiren ein Oberpriefter bes Bismardcultus war, wenn wir es nicht ichon langft gewußt batten, burch gablreiche in ben Tagebuchern niebergelegte Bergensergiegungen wurben uns bie unumftoglichen Belege bafur erbracht. Ueberall wo es fich barum hanbelt, bem Fürften Bismard ben Ginen ober ben anbern manchefterlichen ober fonftigen Fundamentalfat bes Brogramms ber Rational= liberalen zu opfern, ift er in fprungfertiger Stellung. Fangt er ja boch fogar bei ber ihm zugefallenen Aufgabe, ein Brogramm bes Reichstagscanbibaten Blum gu unterftuben, in welchem fich ber Protest gegen jebwebe weitere Besteuerung bes Tabats als felbstverftanbliche Parole fant, an ber fur jeben, auch ben unterthänigften, Babenfer langft abgethanen Frage bes Tabatmonopole "bismarchulbigenb" zu ftraucheln an. Gin mitten in ber babifchen Pfalg wohnenber Politifer von ber Bebeutung Bluntichli's glaubt fich jum sacrifizio dell' intelletto jogar beim Tabatomonopole binreigen laffen gu burfen! Dan muß bie babifchen "Tabateintereffen" tennen, um bie gange Ungeheuerlichfeit biefes unverwüftlichen Opfergeiftes zu erfaffen. Bum Uebersuß gestattet uns übrigens Bluntschli einen jebe Connivenz rechtsertigenden Einblick in das Raberwerk seiner wirthschaftlichen Denkoperationen, indem er S. 492 wörtlich resumirt: "Die wirthschaftlichen Fragen werden viel zu sehr abstrakt beurtheilt, bald aus dem Princip der Handels- und Gewerbesreiheit, bald aus dem des Schutzes der nationalen Arbeit und der Ordnung. Ich din ein Gegner jeder einsseitigen Doktrin, nach diesen Schabsonen, verwerfe jede einsseitige doktrinäre Herrschaft der beiden Principien und bin der Meinung, es mussen beide Grundsähe sich wechselseitig berichtigen und ergänzen, um wahr zu senn, um je nach den Umständen den Bedürsnissen des Reiches und seiner Bürger zu dienen."

Ein Seitenstück zu bieser Abkanzelung seiner Parteifreunde wird uns im Tagebuchsauszuge vom 3. Juni 1878
geliesert, wo der Memoirenschreiber gelegentlich des Nobiling's
schen Attentats solgende Straf Domilie gegen seine Evllegen
vom Stapel läßt: "D diese Doktrinäre, die nie begreisen,
daß man im öffentlichen wie im Privatleben den Gesahren
je nach ihrer besonderen Beschaffenheit begegnen muß, und die
an der normalen Diät sesthalten, wenn das Fieber Aenderung
ersordert. Wenn die nationalliberale Partei sich auch jeht
nur vern einend gegen besondere Maßregeln in eigenthüms
licher Gesahr verhält, so ist sie im Bolke rettungslos vers
loren. Der Doktrinarismus, wie er voraus durch Lasker
vertreten wird, darf nicht die Partei beherrschen, wenn sie
fortwirken soll."

Trot all' biefer bedingungslosen Unterwürfigkeit muß aber, sogar bem Fürsten Bismarck gegenüber, ber "Alles besser verstehende" Heibelberger Professor dann und wann zum Borschein kommen. Der Freimauverkönig, der selbstversständlich alle kirchlichen Feiertage dem Bolke verboten haben will, kann es dem Kanzler nie verzeihen, daß er über die Ersindung eines obligaten deutschen Maifestes als Universals heilmittel gegen alle noch vorhandenen Reichsschmerzen — nicht

sofort in Jubel ausbrach. Im Unmuthe barüber kann er nicht umhin, bem Gegenstande seiner Anbetung ba und bort einige hiebe zu versetzen und zum Danke für das ihm vom Fürsten bei so vielen intimen Unterredungen entgegengebrachte Bertrauen die gewohnten Indiskretionen an dem hohen Gönner zu verüben. S. 214 wird dem Fürsten wörtlich, wie folgt, am Zeuge gestickt: "Obwohl er in der Rede sehr gewandt und sicher ist, so scheint er mir doch nicht angelegt zu einem Leiter des Parlaments, er überwirft sich zu leicht mit den Parteien und Personen und es sehlen ihm die Bermittler, welche die momentane Gereiztheit abspannen und ansglätten." D. h. Bismarck hätte sich einen solchen "Ausglätter" in der Person Bluntschli's als ständigen Mitarbeiter in seinem Kabinete halten sollen.

Eine balb barauf folgende Tagebuchsnotiz enthält folgendes Tabelsvotum für den Kanzler: "Die katholische Kirche hat er offendar gar nicht gekannt; er hatte 1868 gemeint, die preußischen Bischöfe seien vorerst Preußen, dann erst römische Bischöfe. So wenig wußte er von der Erziehung des Klerus. Hohenlohes Circular (aus der Concilszeit) hat man in Berlin mitleidig belächelt." Dismarck hat es eben versäumt, sich bei Bluntschli auf Privatissima zu inscribiren, um das eigentsliche innerste Wesen des Katholicismus kennen zu lernen.

S. 362 nach Darftellung einer mit Gelzer gepflogenen Unterredung heißt es weiter: "Bismarck mag selbstständige Röpfe nicht, er will nur als Diktator regieren; darin ist er nicht so groß wie Stein." Wie ware doch Alles anders und besser geworden, wenn der Kanzler auf den gescheidten Gestanken gekommen ware, vor Beginn seiner Tagesarbeiten sich ein kleines Direktorium von dem "selbstiftandigen Kopse" Bluntschli in die hand brücken zu lassen!

Je langer er Tagebucher schreibt, besto verstimmter wird er. Bulett zeigt er im tiefsten Berbrusse an, daß er fich seht in's Privatleben zuruckziehen werbe. Dabei beutet er an, wie es boch bem Kanzler am eigentlich weiten Blick gesehlt habe, ba er andernfalls längst hatte barauf kommen mussen, Bluntschli als Sous-chef in's Kabinet zu berufen. Die Ansbeutung erfolgt in folgender Fassung: "Deutschland wird in ber nächsten Zeit stramm regiert. So lange Bismarck die Dinge besorgt, ist für eine liberale und ideale Natur innershalb der Leitung kein Plat."

S. 218 wird uns ein Spaziergang geschilbert, welchen Bennigsen und Bluntschli mit einander machen und auf welchem sie sich in solgendem gemeinschaftlichen Urtheile über Bismarck — die Fassung von Bennigsen herrührend — begegnen: " In dem antediluvianischen Manne ist eine seltsame Berbindung von lauterster Offenheit und tiefster Berschlagenheit, von rückhaltsloser Wahrhaftigkeit und bewußter Täuschung. Er muß die Diplomaten fürchterlich angelogen haben. In den Fällen, in welchen er mit Bennigsen und Forckenbeck unterhandelt hatte, war er wahr und fest und nur die Oberstäche mit trügerischem Schaume bedeckt."

Wenn ber "antebiluvianische, vorsätzlich täuschenbe, die Diplomaten fürchterlich anlügende, mit trügerischem Schaum bebeckte" Kanzler, bereinst in's Privatleben zurückgezogen, an einem stillen Abend sein Album durchblättern wird, so kann die betreffende Pagina nicht wohl von einer den beiden postbiluvianischen Intimen gewidmeten Erinnerungsthränen verschont bleiben, welche ihm von Angesicht zu Angesicht stets die Hand küßten und nun hinter dem Rücken eine Nase drehten. Bennigsen hätte sich sedenfalls wohl gehütet, ein solches Urtheil dem Gehege seiner Zähne entschlüpfen zu lassen, wenn er es für möglich gehalten hätte, daß Bluntschli es in seinen Mempiren der Oessentlichkeit übergeben würde.

S. 198 wird uns erzählt, wie Bismarck in seinem Arbeitszimmer, bei einem Glase Bier, dem Memoirenschreiber einen ganzen Abend widmet. Der größte Staatsmann des Jahrhunderts ließ sich bazu herab, mit dem Heidelberger Professor mehrere Stunden lang unter vier Augen zu politistren. Der Leiter des Auswärtigen sand es nicht unter seiner Burbe dem subbeutschen Logenchef ein Exposé der nächsten politischen Entwickelung zu behändigen. Bei der Darstellung dieses Exposé führt Bluntschli den Kanzler unter Anderm redend ein: "Die Bayern," (es handelte sich um die Bervollständigung des norddeutschen Bundes) "könnten sich leicht durch einen übereilten Eintritt Badens zu sehr umarmt fühlen. Im Ende müßten wir die Bayern mit den Wassen zwingen; das wünschte ich zu vermeiden. Wir wollen ihnen Zeit lassen, daß sie sich besinnen können; sie mussen inzwischen an den Wänden herumtasten und nach einem Ausweg suchen, sie werden keinen sinden, dann werden sie sich schließlich in ihr Schicksalt sinden."

Es kann bem Kanzler, besonders jeht, wo Bayern an Bundesfreundlichkeit nichts zu wünschen übrig läßt, mit der Auswärmung solch' früherer Freundlichkeiten unmöglich ein Gefallen erwiesen senn. Sicherlich hätte er sich vor einem solchen Meinungsaustausch wohl gehütet, wenn er hätte ahnen können, daß Bluntschli ihn später der Deffentlichkeit übergeben würde. Also auch hier wird die Gewogenheit, das Bertrauen, welches der größte Politiker des Jahrhunderts einem präsumirten Eingeweihten zu Theil werden läßt, mit Indiskretion vergolten.

S. 349 tritt ber Führer bes Protestantenvereins auf und beklagt sich, daß man "oben" nicht einsieht, was man am Protestantenverein hat. "Die große Entwicklung bes deutschen Staates hat keine zuverläßigeren Freunde als die Männer des beutschen Protestantenvereins. Für den Kampf wider die Hierzarchie hat der Staat keinen energischeren Bundesgenossen als den beutschen Protestantenverein. Dieser Kampf kann nicht durch Polizeimaßregeln, er muß durch geistige Mächte zu Ende gesbracht werden."

Bei der Nachricht von der Ernennung Fall's zum Cultusminister schreibt er: "ich habe jest die Hoffnung daß die bornirte (evangelische) Berliner Kirchenleitung ein Ende nimmt." Bei Darstellung einer mit Simson gepflogenen Unterredung spricht er sich über Mühler, ber bamals noch unter Bismarck als Cultusminister biente, bahin aus: "Mühler ist ein fähiger Nath, aber
ein nichtiger Minister; bie Leitung bes Cultus ist blöbsinnig. Bieles wird burch die Intriguen der Frau von Mühler und anderer Damen bestimmt. Die kirchlichen Zustände sind heillos versahren." Bald darauf beklagt er sich, daß man sich bei dem Mühler'schen Regiment sogar danach erkundige, ob Staatsbienstcandidaten, sogar die Nichttheologen, gläubig oder ungläubig seien."

Inhaltlich eines Tagebuchauszugs vom Marg 1871 wurde ihm von einem Profeffor und proteftantischen Baftor Baum aus Stragburg bie "ernftlich brobenbe Eventualitat" gemelbet, bag bie gang protestantische Stadt Beiffenburg fammt weiteren 10 proteftantischen Quabratmeilen an -Bapern fallen folle. Bluntichli moge, babin lautete die Schlußbitte ber Baum'ichen Melbung, fofort nach Berlin reifen, um ber Gefahr zu begegnen. Der Tagebuche-Auszug wird wortlich, wie folgt, abgeschloffen: "Ich folgte bem Buniche Baums, beghalb eine Extrareife nach Berlin zu unternehmen, um baselbft ebenso im beutschnationalen wie vom protestantifchen Gefichtspuntte gur Abwendung eines folden verhangnigvollen Schrittes mitzuwirken. Die Reife war mir gugleich eine erwunschte Gelegenheit, bei Bismarcf einen letten Berfuch ber Erzielung eines beutschen Mai-Rational-Festes gu machen."

Bir möchten's burchaus nicht verschwören, ob Herrn Bluntschli, wenn er bis zu seinem Tode in Bayern auszuhalten die Gute gehabt hätte, nicht bereits ein Denkmal, etwa eine Reiterstatue, um den Wandermissionar plastisch zu verssinnbilden, auf dem Karlsplate oder in der Maximilianstraße in Munchen gesetzt ware, während man dort nach einem dem großen Görres gesetzten Monumente vergebens sucht. Bluntschlicht viele Jahre lang in Munchen die Gunst des dortigen liberalen Regimes genossen. Dan hätte deßhalb von ihm erwarten dürsen, daß er eine solche Absurdität nicht einmal

ju benken wage. Wenn er sich aber bes Gebankens burchaus nicht erwehren konnte, so hätte er aus Rucksicht für bie baherischen Herrscher, aus beren Hand er bermaleinst so viele Wohlthaten acceptirte, die Berbächtigung wenigstens nicht auf bem öffentlichen Markte ausschreien sollen. Benn hente die größte politische Unwahrscheinlichkeit, daß Tirol an das proziestantische Schweben siele, sich verwirklichen würde, so bestünde natürlich keine katholische "Gesahr."

In ben Tagebuchsauszügen stößt man auf viele Stellen, wornach man meinen sollte, Bluntschli habe aus ber Schweiz eine catonische ober wenigstens puritanische Antipathie gegen alle Courtoisien, residenzlichen Ceremonielle, insbesondere aber gegen alle Ambition auf Berliner und Karlsruher Abhängigsteitsstellungen herübergebracht. Wie stimmt aber damit die viele Seiten lange Beschreibung seines Doktorjubiläums, wo er mit einer rührenden Minutiosität, Alles für daare Münze nehmend, bei seber einzelnen Ovation verweilt, aus den vielen einzelnen aufgeführten Telegrammen, Blumenbouquets, Fackelzügen 2c. nichts als die wahre aus dem Innern kommende Anerkennung seiner riesigen Berdienste herausliest?

Wie ist der Cato in Einklang damit zu bringen, daß sich in Dutzenden von Tagebuchsauszügen mit der "höchsten" Gunst gedrüftet wird, wie ihm in den Kriegsjahren alle misistärischen Nachrichten direkt aus den Kabineten zukamen, wie deßhalb Aller Blicke immer darauf gerichtet waren, ob auf Bluntschlis Hotel die Kriegssahne aufgesteckt ist oder nicht? Wie räumt sich der Cato mit der in den Tagebüchern immer und immer wiederkehrenden Erwähnung, daß er bei seber der vielen deutschen und badischen Krisen de 1860/80 entweder hätte Minister werden können oder doch, wäre es mit richtigen Dingen zugegangen, hätte Minister werden sollen? Wir wollen nur beispielshalber einige dieser vielen Renommagen hier einstücken:

Unläglich ber 1866er Rrife fteigt gepaart mit ber Minifterambition bie Bahnvorftellung einer besonberen "babifchen

LXXXXVL

Bluntschli-Popularität" in ihm auf. Dem boppelten Bewußtsenn seiner Größe wird mit folgenden Worten Ausbruck versliehen: "Die öffentliche Weinung erwartet, daß ich Minister werde; Alle befürworteten meinen Eintritt." Bei der "Comsbination Edelsheim" wird erwähnt, wie er abermals in Frage gekommen, wie die Sache aber daran gescheitert sei, daß er die Erlassung eines Ministerverantwortlichkeitss und eines neuen Preßgesetzes zur Vorbedingung seines Eintritts gesmacht habe.

In einer balb nach Errichtung des deutschen Reichs geschriebenen Tagebuchsnotiz heißt es wörtlich: "in den Reichs= tag mag ich nicht mehr, in den Bundesrath, wo eigent= lich meine natürliche Stelle wäre, werde ich schwerlich geschieft."

Daß wir schließlich gar auch noch die Freimaurerei gegen Bluntschli'sche Berunglimpfung in Schutz zu nehmen gezwungen wurden, das ist eine Aufgabe, deren Herantreten an uns wir nicht erwarteten. Angesichts der Memoiren muffen wir uns aber auch in diese Rolle sinden.

Wir sind nämlich der Ansicht, daß, wenn ein Mann sein ganzes Leben lang in solchen Intimitäten verweilt hat, wenn eine so große Körperschaft wie die Maçonnerie ihn auf ihren obersten Bertrauensposten gehoben hat, daß dann vom Gentzlemanöstandpunkte aus ein bleibendes Pietätsverhältniß zwischen der Pythia und ihrem Sohne gesetzt ist. Was der Auszscheibende denkt, was er extra muros schreibt und thut, schließt keine Berletzung dieser Pietät in sich. Wenn aber die verzletzende Sprache nach Außen in der Dessentlichkeit der Mezmoirenschreiberei gesührt wird, so glauben wir einen Publicisten vor und zu haben, der sich außerhalb der Gentlemanssphäre bewegt. Hören wir nun, wie Bluntschli diese Bewegung im Tagebuchsauszuge vom 4. Juni 1879 vollzieht:

"Ich war beim Großlogentag in Frankfurt. Die von mir gewunschte Centralisation wurde von zwei Berliner Großlogen abgelehnt. Der Geist bes Partikularismus war viel stärker vertreten als ber ber Nationalität. Ich schrieb nach meinem Weggange, bag ich mich an ben Berhanblungen nicht weiter betheilige. Man hatte mich nicht einmal jum Boraus von ber Meinung ber Logen unterrichtet, fonft mare ich gar nicht nach Frantfurt gegangen. Das Projett ift jebenfalls gur Beit gang ausfichtelos und bamit auch jebe Reform, welche ber beutichen Maurerei ein thatkräftiges Birten ermöglicht. Der alte Schlenbrian, Die Bemuthebufelei und bas Scheinleben werden fortdauern. Coll es je wieder beffer werben, mas mir zweifelhaft ift, fo tann nur burch neue Manner etwas erreicht werben. Meine maurerifche Thatigteit ift jest abgeschloffen. Ich hatte, wenn gleich nie zuverfichtlich, gehofft, ben Bund, beffen Organisation vortrefflich ift, und ber eine Fulle von Ibeen in feinen Gym= bolen veranschaulicht, wirtfam gu machen gur Starfung ber moralifden Rrafte in ber Ration, Die ibealen Guter im Gegenfabe jum blogen Materialismus auch in ben Mittelflaffen gu Ehren ju bringen, fur geiftige Freiheit ohne Bugellofigfeit und Robbeit beffer ju arbeiten und auch Sumaniat gegenüber ben unteren Rlaffen zu nben. Meine Illufion ift gerftort, bas Inftrument ift unbrauch bar. 3ch habe mich auch barin getäuscht, bag ich meinte mit ber Gute bes Strebens und ber Rlarbeit bes Bedantens burchgubringen. Gin Gieg mar nur möglich , wenn bie fleifige Bearbeitung ber Berfonen vorherging und auch bie Gitelfeit ber anbern Führer geligelt murbe. Dazu hatte ich meber Beit noch Luft. Diefe Aufgabe ift gu Enbe. 3ch werbe nicht beden, aber ich werbe mich auch zu Richts mablen laffen und feinen Großlogentag mehr besuchen."

Wenn auch bezüglich dieser Auslassungen die Person des Schreibers nicht zu entschuldigen ist, so wird die gutgesinnte Presse doch gut daran thun, sie deshalb zu registriren, weil für uns der Trost darin enthalten ist, daß auch im seindseligsten der verschiedenen gegnerischen Lager nicht Alles — vom Standpunkte der extremsten und raffinirtesten Katholikenhasser aus gesehen — so vollkommen ist, wie es in deren Augen senn könnte.

Bluntschli wurde sehr häusig von einem Souverane eines nordbeutschen Kleinstaates consultirt. Als der Fürst gelegentslich eines Hosselses die übliche Cour abhielt, kam es auch zu einem politischen Gespräche in dem Rayon, wo Bluntschlistand. Der Geheimrath wurde plöglich sehr lebhaft und versgaß sich babei — die Scene ist uns durch Augenzeugen erhärtet — soweit, daß er sich anschiefte, dem Fürsten auf die Schulter zu klopfen. Er ward den Fehltritt erst inne, als er die rasche Abwendung des Angeredeten und die erstaunten Gesichter aller Umstehenden sah.

Bon bemselben nordbeutschen setzt nicht mehr regierenden Fürsten wird ein Unfall berichtet, der ihm bald nach dem soeben erwähnten Borgange mit einem zur Universitätszeit weiland etwas näher gestandenen Herrn widersuhr. Der Letztere wurde gelegentlich seiner Anwesenheit in der Residenz zur Tafel im engsten Kreise gezogen. Auf einen während des Diners vorgekommenen ziemlich schroffen Ausfall des Eingeladenen ließ Durchlaucht die Bemerkung fallen: "Wenn Sie so etwas wiederholen würden, so müßte ich Sie aus meinen Staaten ausweisen." Die Tasel mußte sofort ausgehoben werden, weil der Eingeladene erwiderte: "Dann würde ich mich an die Grenze begeben und Durchlaucht von dort aus die Kenster einwersen."

Wir haben diese kleinen, aber wahren Erzählungen nur einfließen lassen, weil sie den Unterschied zwischen den Berstrauensmännern der alten von der Legitimität und dem Gottesgnadenthum getragenen Schule, und den "Bevorzugten" der neueren Schule markiren, welche das Imperium von Gottes Gnaden verwersen und den Fürsten nur noch als Primus inter pares gelten lassen. Wir glauben nicht, daß ein Angehöriger der alten Schule se die erwähnte Körperstellung anzunehmen oder zur Drohung mit Fenstereinwersen oder überhaupt zu indiskreter Behandlung der früheren Berstrauensstellung sich hinreißen zu lassen im Stande war.

Daß aber Bluntichli burchweg gur neueren Schule ge-

hörte, bafür find in bem Buche zahlreiche Belege enthalten. Wir wollen nur einige berselben vorführen: Bei ber bereits erwähnten Ministerkrise von 1866 fahrt er, nachdem er erzählt, wie er trot bes allgemeinen Berlangens seiner Ministerzernennung "in Stat gelegt worden sei,", in solgender Beise vom Staatsoberhaupte selbst zu sprechen fort:

"Er mochte wohl fühlen, daß deßhalb (weil er, Bluntschli, nicht berufen wurde) etwas versehlt sei. Er zeigte mir bei einer Audienz alle Liebenswürdigkeit, die ihm eigen ist; er hielt mich über drei Stunden sest, und sprach sehr vertraut über Alles. Aber gerade baraus empfing ich den Eindruck, daß er in höherem Grade die Eigenschaften eines noblen Privatmannes, als die eines Regenten habe".

Es find une aus ben Beiten ber Berrichaft "ber alten Schule" Privatmanner in großer Bahl befannt, welche fich, ohne im Nerus bes Sof= ober Staatsbienftes gu fteben, "aller= bochfter" Bertrauensftellungen erfreuten. Dan wird aber vergebene nach Beifpielen aus bem Rreife ber "alten Schule" fuchen, welche eine bem obigen Citate auch nur entfernt abnliche Redheit aufweisen. Bir tonnen uns an feine Danner ber "alten Schule" erinnern, die bei Audienzen aus ber Rolle fielen und in die Attitube bes Achfelflopfens überzugeben Miene machten ober auf ein allerhochftes Tabelswort bin mit Drohungen antworteten, ober aber, wenn fie in Ungnabe fielen, bas allerhöchfte Bertrauen mit Musplaubern ber auf ihre Diefretion gebauten Unterredungen Iohnten. Wenn wir gar bie wirklichen Bebeimenrathe, alfo bie ftanbigen und berufemäßigen "Confultirten" ber alten Schule Revue paffiren laffen, fo werben wir burdweg jener unverbruchlichen Lonalität begegnen, burch welche fich bie oberften beutschen Rathe bon feber por benen anberer Staaten auszeichneten. Bir fennen jo giemlich biejenigen beutschen Staatsbiener, welche burch bie Bolitit ber letten 20 Jahre, bem naturlichen Buge ihres Bergens entgegen, auf bie Oppositionsbante getrieben worben find. Bir glauben nicht, bag Giner barunter ift, welcher

auch nur einem Gebanken ber Art, wie er obigem Tagebuchs-Auszuge einverleibt ist, Raum zu geben im Stanbe ware. Es freut uns aber vor Allem, hier constatiren zu können, daß noch nicht ein Einziger von diesen opponirenden Staatsbienern je eine der Respektswidrigkeit des Citats auch nur entfernt ähnliche Illoyalität in die Deffentlichkeit geschleubert hat.

Was soll man aber erst bazu sagen, wenn ein burch eine solche Bertrauensstellung bevorzugter Herr bas Staatsoberhaupt, wie S. 403 geschehen, in seine Causerie zu ziehen wagt. S. 403: "Nur einen bunkeln Punkt hatte die Synode, baß der Landesbischof sich nichts um sie zu kummern schien. Er war während der Zeit, daß die Synode tagte, auf der Auerhahnenjagd." Sodann S. 404: "Es hatte doch gewirtt, daß ich (Bluntschli) den Präsidenten des Oberkirchenraths Nüßlin noch mahnte, er solle den Landesbischof von dem Schlusse der Synode brieflich unterrichten. Er (der evangeslische Landesbischof) versprach, daß er noch in derselben Nacht nach Karlsruhe reisen werde."

Im Tagebuch vom 31. Oktober 1876 wird fortgefahren: "Der Landesbischof benützte die Gelegenheit (Schluß berselben evangelischen Synobe), eine politische Rede zu halten. Sehr bestimmt erklärte er, daß er reichstreu bleibe und seine Regierung nicht abfalle von der liberalen Richtung. Biel enerzgischer sprach er sich im Privatgespräch mit Kieser aus: "Sogar wenn ich meine ganze Bergangenheit preisgeben wollte, ich könnte es nicht. Wie kann man mir denn das zutrauen?" Nur das erklärte er nicht, warum er Lamen nicht berufen hatte. Das ist der dunkle Punkt. Lamen war als Bertrauenssmann der Kammer nicht zu umgehen und ihm war an Bezbeutung Niemand gleich, weder Turban, noch Stösser, noch gar Obkircher, den er zu Rath zog!"

Bohin foll es tommen, wenn bie beutschen "Geheimrathe" eine solche Sprache benjenigen gegenüber, von welchen fie mit Bertrauens- und Gnabenbezeugungen jeber Art ausgezeichnet wurden, zu führen anfangen? Ift es erlaubt, die fich auf die "Oberst-Aemter-Besetzung" beziehenden Entschließungen der höchsten Autorität so, wie hier geschehen, öffentlich zu tadeln und babei einen Consultirten obersten Ranges in der Art, wie hier Herrn Obkircher gegenüber beliebt wurde, formlich öffentlich zu "verdummen"?

Wenn von der Stelle, die hoch über den Parteien stehen son, für einen Augenblick unter vier Augen eine Direktive auf gewisse conkrete politische Maßnahmen beliebt wurde, so geschah dieß zweissellos im Vertrauen auf die unverbrüchliche Beamtenloyalität des Landgerichtspräsidenten Kieser und unter dem unantastbaren Siegel der Berschwiegenheit des Parteisführers Kieser. Wir sind weit entsernt, Herrn Kieser zuzustrauen, daß er sich fragliche Ausplauderung Herrn Bluntschligegenüber erlaubt hätte, wenn von ihm nicht des Letzteren Diskretion als eine selbstverständliche Sache vorausgesetzt worden wäre. Welch' eine Kücksichtslosigkeit wird hier von dem Geheimenrathe auch gegen den intimsten Parteisreund geübt!

Beld' ein ichlechtes Beispiel in Bezug auf Bahrung bes Umtsgeheimniffes wird bem übrigen Beamtenthume gege= ben, wenn ber Beheimrath in Fortsetzung feines bisher gefcbilberten Gebahrens fich immer und immer wieber vielftun= biger Aubienzen rühmt? Bas foll man bavon halten, wenn er bei Darftellung ber begfallfigen Befprechungen fich nicht fceut, ben Consultirenben wortlich, wie folgt, rebend einguführen: (Tagebuchsauszug zur 1866ger Minifterfrije) : "3ch babe in Frankfurt es gefeben, bie beutschen Furften find nicht geneigt, von ihren Rechten an bie beutsche Centralgewalt ein erhebliches Opfer zu bringen. Der Biberftand muß gebrochen werben und bas fann nur geschehen entweber burch bie Revolution ober eine machtige Regierung. Gie werben mir zugeben, baß ich einige Resignation zeige, indem ich bas fage. Es ift wirklich nothwendig, daß die gange außere Politit, bas Militar einbegriffen, in eine Sand tommt." (Tagebuch8=

much = 1860, Shlah): (Auf meine Bemerkung, bağ dir. Amaz (1860, Shlah): (Auf meine Bemerkung, bağ dir. Ans de file babe in diefen Siene Den Wendung Es fi baf, ich habe in diefen Sinne in Berlin gewirft, ich tag Bonen necht mehr mitthellen, muß mich aber mir diefer niem Bemerkung dernungen. men Perinen Bemerkung beginnigen."

gluris le ciunal cine grague Respectionalirigation erlecte of 14, welche bent Empenuchsensguge von 1866, nach Ansand Me Arleges, emgefindren it: "Er hat es vorgegagen aus Bajel kummen zu liesfen und ihn mit geheimen Jalon an den König von Prentjen zu jenden. Die genichte und buter both gestreiche Beije Geiger! an ihm offenber weit sympathischer als meine berbere und anigere Rarur. Cocherlich wurde er und ver bem gefilde Grenden gemannt und es feffice ihm ber fchanfe Bud a la meinem Janem ju lefen. Beforgnis und Schen plagte sos feimente Berfainbuig immer mieter gurud. Des will ich es nicht verschweigen, das ich lange bie Ueber untang festivale: wenn er mir gang und voll vertrauen wollte u whebe tiefes Bertrauen gerechtferfigt und reichlich vergol US merken."

Muf Gelger eifenfudig, ift ber Gebeimrath bereits mit ver Rolle einer persona grata nicht mehr gafrieben. Wenn geliff Menter bem Adilles gegeniber fenn tonnte, fo mir ben bief gu wenig. Er geht bereits jo weit, als Lohn ba for, bus er ber alleinige Ginftagreiche fenn mirb, feine freund Seftligen Gefisste angulieten.

Die perfinefte Leiftung glauben wir übrigens auf & 30 tagebuchenting bem 1. Jinner 1876) ju finden, we fid Berfuffer ber Memoiren folgende Bemertung erlaubt (nachbem fich neue Schwierigfeiten ans ben obern Re are erhaben) habe ich bie Berfaffungereferm aufgegeber id ide, bağ ber Staat boch nicht gu halten ift. Wen bellenbs bie Gifenbahnen an fich gieht und b Etrafproceffgeschung einheitlich orbnet bad Lamb thutfachlich bie Stellung einer Probing un bie Staatseristenz ist nur noch Schein. Ein Staat ohne Diplomatie, ohne Heer, ohne Eisenbahnen, ohne Posten, ohne Telegraphen, ohne Münzrecht, ohne eigene Rechtsgesetzgebung und Gerichtsorganisation — ist kein Staat mehr. Damit sinkt aber bas Interesse am Lanbe, bas Reich ist allein noch lebenbig."

Wenn ein Mitglied bes großen Generalstabs für biesienige Strategie, für welche sich schließlich im Hauptquartiere entschieden wurde, seine ganze Kraft und seine ganze Beredsfamkeit eingesetzt hat und wenn er bann nach beenbigtem Feldzug, ohne sich selbst als ben Hauptfünder anzuklagen, die von ihm zuerst befürwortete Strategie als eine von vornherein versehlte Operation verdammt, bann weiß man in der That nicht, ob man es mit einem ehrlichen Soldaten im Freundeslager oder mit einem Mephisto oder gar mit einem Berräther zu thun hat.

Daß fich bas Land Baben unmittelbar nach Beenbigung bes frangofischen Feldzuges, als es fich um bie Art feiner Gingliederung in bas neue Reich handelte, in Folge feiner jungften Bergangenheit (1849-70) und feiner ichwerwiegen= ben Connexion in einer etwas ichwierigen Lage befand, wirb von feinem Renner ber Dinge beftritten werben. Man brauchte aber tein Staatsmann zu fenn, um bie gebunbene Marichroute, welche bem Lande bamale vorgezeichnet war, auf ben erften Blick zu erkennen. Die Aufopferung ber militari= fchen Gelbftftanbigfeit und ber Bergicht auf die Juftig=, Tele= graphen- und Pofthoheit batten an bie Bedingung gefnupft werben muffen, bag Bapern und Burttemberg bie gleichen Opfer bringen wurden. Dan fonnte bamale bas unwider: legliche Argument betonen, bag bie Regierungen Baperus und Burttemberge, wenn fie fich nicht burch bie bebingungs= weise Opferwilligfeit Babens gu ber gleichen Unterwerfung verloden laffen wurden, auch burch ein unbedingtes babifches Mediatifationsprogramm nicht umguftimmen fenn murben. Der fpatere Berlauf ber Dinge hat bie Richtigkeit biefes Ur= auszug von 1869, Schluß): (Auf meine Bemerkung, baß bie Dinge in Berlin unerträglich seien): "Es ist eine Wendung im Zuge, ich habe in diesem Sinne in Berlin gewirkt, ich könnte Ihnen noch mehr mittheilen, muß mich aber mit dieser allgemeinen Bemerkung begnügen."

Burde je einmal eine größere Respektswidrigkeit erlebt, als die, welche dem Tagebuchsauszuge von 1866, nach Ausbruch des Krieges, eingestochten ist: "Er hat es vorgezogen, Gelzer aus Basel kommen zu lassen und ihn mit geheimen Austrägen an den König von Preußen zu senden. Die weiche, gemüthliche und dabei doch geistreiche Weise Gelzers war ihm offendar weit sympathischer als meine derbere und kräftigere Natur. Sicherlich wurde er auch vor dem gefährzlichen Fremden gewarnt und es sehlte ihm der scharfe Blick, um in meinem Innern zu lesen. Besorgniß und Schen drängte das keimende Verständniß immer wieder zurück. Dennoch will ich es nicht verschweigen, daß ich lange die Ueberzgeugung sesthielt: wenn er mir ganz und voll vertrauen wollte, so würde dieses Vertrauen gerechtsertigt und reichlich vergolzten werden."

Auf Selzer eifersuchtig, ist ber Geheimrath bereits mit ber Rolle einer persona grata nicht mehr zufrieden. Wenn er selbst Mentor bem Achilles gegenüber sehn könnte, so wäre ihm dieß zu wenig. Er geht bereits so weit, als Lohn dafür, daß er ber alleinige Einflußreiche sehn wird, seine freundschaftlichen Gefühle anzubieten.

Die perfibeste Leistung glauben wir übrigens auf S. 394 (Tagebuchsauszug vom 1. Jänner 1876) zu sinden, wo sich der Berfasser der Memoiren folgende Bemerkung erlaubt: "Zest (nachdem sich neue Schwierigkeiten aus den obern Regionen erhoben) habe ich die Berfassungsresorm aufgegeben, da ich sehe, daß der Staat doch nicht zu halten ist. Wenn das Reich vollends die Eisenbahnen an sich zieht und die ganze Civil- und Strafprocestgesetzgebung einheitlich ordnet, so hat das Land thatsächlich die Stellung einer Prodinz und

bie Staatseristenz ist nur noch Schein. Ein Staat ohne Diplomatie, ohne Heer, ohne Eisenbahnen, ohne Posten, ohne Telegraphen, ohne Münzrecht, ohne eigene Rechtsgesetzgebung und Gerichtsorganisation — ist kein Staat mehr. Damit sinkt aber bas Interesse am Lande, bas Reich ist allein noch lebendig."

Wenn ein Mitglieb bes großen Generalstabs für biejenige Strategie, für welche sich schließlich im Hauptquartiere
entschieden wurde, seine ganze Kraft und seine ganze Beredsamkeit eingesetht hat und wenn er bann nach beendigtem
Feldzug, ohne sich selbst als ben Hauptsünder anzuklagen,
die von ihm zuerst befürwortete Strategie als eine von
vornherein versehlte Operation verdammt, bann weiß man in
ber That nicht, ob man es mit einem ehrlichen Soldaten im
Freundeslager oder mit einem Mephisto oder gar mit einem
Berräther zu thun hat.

Daß fich bas Land Baben unmittelbar nach Beenbigung bes frangofischen Felbzuges, ale es fich um bie Urt feiner Eingliederung in bas neue Reich banbelte, in Folge feiner jungften Bergangenheit (1849-70) und feiner ichwerwiegen= ben Connexion in einer etwas ichwierigen Lage befand, wird von feinem Renner ber Dinge bestritten werben. Man brauchte aber fein Staatsmann ju fenn, um bie gebunbene Marichronte, welche bem Lanbe bamale vorgezeichnet mar, auf ben erften Blid zu erfennen. Die Aufopferung ber militari= ichen Gelbftftanbigfeit und ber Bergicht auf bie Juftig-, Tele= graphen: und Bofthoheit hatten an bie Bedingung gefnupft werben muffen , bag Babern und Burttemberg bie gleichen Opfer bringen wurben. Dan fonnte bamale bas unwiberlegliche Argument betonen, bag bie Regierungen Baberns und Burttemberge, wenn fie fich nicht burch bie bebingunge= weise Opferwilligfeit Babens ju ber gleichen Unterwerfung verloden laffen murben, auch burch ein unbedingtes babifches Mebiatisationsprogramm nicht umguftimmen fenn wurben. Der fpatere Berlauf ber Dinge bat bie Richtigfeit biefes Urguments bestätigt. Baben hat die Opfer gebracht, Bayern und Württemberg waren baburch von ihrem Widerstande gegen die Auslieferung des Militärs, des Telegraphen, der Post und der Justiz an Preußen nicht abzubringen. Daß die Abgabe dieser Hoheitsrechte keine Sache von nebensächlicher Bedeutung ist, bedarf keiner Auseinandersehung. Sie ist nächst der sprüchwörtlich gewordenen "Berhehung" der Hauptzund der gegenwärtigen ungemüthlichen badischen Zustände.

Boren wir nun jum Schluffe, wie ber Berr "Bebeimrath" fich uber bie Drben, bie ihm weiland als Bertrauens. und Gnabenbezeugungen bulbreichft verliehen worben waren, über bie Chrenzeichen, bei beren Empfang er zweifelsohne bem Berleiher gegenüber bie Diene bes Entzudens angenom= men und fur welche er ficherlich feiner Zeit von Dankbarteit überfliegenbe Empfangeichreiben in Bereitschaft batte, binterber ju außern fich erlaubte: (Tagebuchsauszug vom Janner 1867): "Bu Reujahr erhielt ich bas Commandeurfreug gum Babringer Lowenorben - anftatt einer politischen Birtfamteit Alittergolb." S. 447 wird folgende Ergablung gum Beften gegeben: In Karlerube habe man bei feinem Dottorjubilaum nicht gewußt, was fich gebort. Der Minifter Stoffer habe nur ein ziemlich tubles Gratulationsschreiben an ihn, Bluntschli, abgelaffen; von bochfter Stelle fei ihm gwar ein freundliches Sanbichreiben zugekommen, aber ber Untrag bes Genats, ihm bas Großfreug bes Babringer-Lowenorbens zu verleiben, fei mit ber Motivirung abgelehnt worben, man wolle in Butunft biefe Auszeichnung überhaupt nicht mehr an Professoren verleihen. Daran fieht fich nun ber "Geheimrath" folgenbes zu bemerten veranlaßt: "Go wenig ich mir aus Orben überhaupt etwas und fo wenig ich Gebrauch von bem Spiels zeug mache, fo hat mich biefe Urt bureaufratischer Migachtung boch verbroffen. Die Universitat Beibelberg ertragt es nicht, baß man ihre Spigen lediglich nach babifchen Beamtenrangclaffen behandle; fie ift teine babifche Lanbesichule, fonbern eine beutiche, fogar Sochichule fur alle Bolfer. Co muß fie

auch behandelt werben; es war ein großer Fehler, Alles nach ber bureaufratischen Elle zu meffen."

Nach biesem wunderbaren Ergusse wird von dem Mesmoirenschreiber weiter erzählt: er habe wegen dieser Mißsachtung (also wegen Nichtverleihung des Großtreuzes des Bähringer-Löwenordens) um seine Quiescenz gebeten. Daraussei eine Deputation der Fakultät nach Karlsruhe ausgedrochen, um gegen die Pensionirung Einsprache zu erheben. Der Minister Stösser habe in Folge dessen seinen Fehler eingesehen, gewissermaßen abgedittet. Um 29. September sei dann endslich durch den Direktor des Oberschulraths, Nok, mittels eines sehr anerkennenden Briefes die officielle Bitte, daß er doch noch aktiv zu bleiden die Güte haben möchte, an ihn, Bluntschli, gelangt. Darauf habe er das Pensionsgesuch mit Rücksicht auf die Bitte der Fakultät und auf den bringenden Wunsch der Regierung zurückgezogen.

Sat man es je erlebt, bag ein Staatsmann ber alten Beit fich über eine ihm geworbene Orbensauszeichnung fo außerte, wie in obigem Citate gefcheben? Gin Gentleman, ber nicht im Staatsbienernerus fteht, hat bie Bahl, ob er eine Orbensverleihung annimmt ober nicht. Sat er fie angenommen, fo wird er niemals auf bie Stufe ber Befinnungs= niedrigfeit herabsteigen, welche einer auch nur unter vier Mugen geschehenen, vielmehr noch einer öffentlichen, Berhohn= ung eines folden Gnabenatts ju Grunbe liegt. Gin Bebeimrath aber, ber fich einer folden öffentlichen Berhöhnung ichulbig macht, fteigt auf eine fo tiefe Stufe berab, baß fich nicht nur bie Collegen, fonbern auch alle anftanbigen Leute mit Edel von ihm abzuwenden gezwungen find. Und bann: welch' eine Anmagung, welche beispiellose Unerfattlichkeit bes liberalen Beibelberger Professorenthums leuchtet aus obigem Citate beraus! Es bat une mit Gomerg erfullt, bag man in Rarlerube, wo man feit 1860 bei feber Regung aus bem entgegengefetten Lager an Daffivitat nichts zu munichen ubrig ließ, auf biefe Invettiven bes liberalen Brofefforen=

thums feine andere Antwort in Bereitschaft hatte, als -

Herr Bluntschli schließt seine Tagebücher 1881 mit ben Worten ab: "Weine Gesundheit, meine Arbeit sind gesegnet." Der Zimmermannesohn von Nazareth, welchen Hr. Bluntschli zum Menschen und nur zum Menschen begrabirt hat, fertigt seit 1855 Jahren fort und fort Särge sur alle biesenigen, welche die ihnen hienieden zugemessene Zeitspanne nur mit bem traurigen Geschäfte, ihn zu verfolgen, auszusüllen wußeten. Er hatte auch den Sarg bes Herrn Bluntschli gesertigt, als er ihn auf dem Schloßplate zu Karlsruhe plößlich — in einer Minute gesund und tobt — abrief.

# one sto state of the XXVII.

Die Saltung des tatholischen Klerns bei dem Ausbruche der irischen Rebellion von 1641.

Als im Jahre 1835 ber berühmte historiker Friedrich von Raumer, bei einem Besuche ber brittischen Inseln, mit Daniel O'Connell zusammentraf, da unterhielten sich beide Manner unter Anderem auch über die Geschichte Irlands, und beide, der protestantische Gelehrte und der katholische Bolksmann, sind völlig einig in der Beurtheilung der "viel besprochenen und viel durchlogenen Berschwörung von 1641." Und in der That, viel durchlogen ist jene Partie der irischen

Seschichte, durchlogen namentlich von Zeitgenossen, bei benen nicht Wahrheitsliebe, sondern nationale Antipathien und religiöser Fanatismus den Griffel geführt haben. Besonders die Werke von Borlase, Temple und Clarendon haben durch ihre Uebertreibungen und lügenhaften Entstellungen viel Unheil ansgerichtet, und obschon die Verfasser verschiedenen religiösen und politischen Richtungen angehören (Clarendon war hochstirchlicher Roalist, Temple und Borlase demokratisch gesinnte Puritaner), so haben sich boch alle drei von der Wahrheit in demselben Waße entsernt, ihre Schriften sind in gleicher Weise Tendenzschriften, abgesaßt in der Absicht, alle Schuld bei dem Ausstander auf die katholischen Iren zu werfen und so den Haß gegen die ihnen seindliche Nation zu schüren.

Freilich haben fich ichon im vorigen Jahrhundert Stim= men erhoben, um bie Glaubwurdigfeit ber Berichte jener Manner anzugreifen, aber wenn auch ichon 1786 unter ben tatholischen Gelehrten ber Gre Curry bie alte Trabition er= schuttert hat, wenn auch schon vorher unter ben protestanti= ichen Schriftstellern ber gemiffenhafte Siftoriter Barner und namentlich Carte, ber fleißige Biograph bes Bergogs von Ormond, bemubt gewesen ift, ben Gren gerecht gu werben, fo find boch nach wie vor noch immer bie Berichte, bie uns Temple und Clarendon binterlaffen, fur bie landlaufige Beichichteschreibung maggebend gewesen: felbit tuble besonnene Forider, wie Rante, find von ihnen nicht unbeeinflußt geblieben und noch in ber neuesten Beit ift ben Englanbern in Froude ein Schriftsteller erftanden, ber in feinem Berte ,,The English in Ireland" gang bie alte Geschichteauffaffung wieber vorbringt und fich beftrebt, feinen Lefern gu zeigen, baß "gegen bie Ratholiken Irlands von ben Englandern bie außerfte Radficht geubt wurde und bag fie eben begwegen rebellirten".

Um ein Beifpiel von bem Ginfluß der Gefchichtsbarftellung Temple's und Clarenbon's zu liefern, fo liest man faft in allen Geschichtsbuchern, bag bie Rebellion in Ulfter mit einem planvoll angelegten Blutbabe - Rante vergleicht es in feiner "Englischen Geschichte" mit ber ficilianischen Besper und ber Bartholomausnacht - feinen Anfang genommen habe, mit einem Blutbabe, bem "viele taufenbe eng= lifcher Protestanten gum Opfer gefallen feien." Und in ber That, wenn wir ben Berichten Temple's und Clarendon's Glauben ichenten mußten, fo ware ber Musbruch biefer Rebellion vielleicht unter Die grauenvollften Greigniffe ber Geichichte ju gablen; benn biefer berechnet bie Babl ber in ber erften Zeit niebergemetelten Broteftanten auf 50,000 und Temple, ber uns gleichzeitig eine Detailfdilberung ber ichredlichften Greuel vorführt, behauptet fogar, bag in ben erften zwei Monaten bes Aufftandes 150,000 Broteftanten um's Leben gefommen feien. Gin gang anberes Bilb empfangen wir aber aus einer Reihe von Briefen und officiellen Berichten, die direft nach bem Musbruche ber Rebellion nach England abgingen: Gin Brief bes Lord Chichefter, ber die erfte Runbe bon bem Mufftanbe an ben Ronig überfenbet, weiß nichts von einem folden Blutbabe; bie Briefe ber Stell= vertreter bes Statthalters, ber fogenannten Lords Juftices, bie fanatifche Wegner ber fatholischen Iren waren und bie man befibalb ficher nicht ber Parteilichkeit zu ihren Gunften beschulbigen wirb, ftellen immer die Blunberung, bie Bertreibung ber protestantischen Befiger von ihren Gutern in ben Borbergrund, fie erwähnen auch, bag bei biefen lleberfallen Personen erichlagen worben feien, wiffen aber nichts von einem folden planvoll angelegten Daffacre; und um ju gei= gen, wie viel Glaubwurdigkeit fpeciell bie bei Temple aufbewahrte Lifte ber Grauelthaten beanspruchen fann, berufen wir uns auf bas Bengniß bes Lord Caftlehaven, ber in feinen Memoiren auf bas bestimmteste versichert, bag Sunberte bon Berfonen, beren Ermorbung Temple mit allen Details beichreibt, gur Beit, als bas Bert biefes Schriftstellere ericbien, alfo 1646, noch am Leben und gefund waren.

Gine andere fable convenue, bie faft in allen Gefchichts-

wefentlich als bas Werk der katholischen Geistlichkeit hingesftellt wird. Der katholische Klerus soll es gewesen senn, der den Aufstand aus langer Hand vorbereitete, der mit seinem ganzen Einfluß dafür eintrat, und auch wesentlich an allen Gräuelthaten der Nebellion sich betheiligte. Ehe wir daran gehen, diese Anschauung zu beleuchten, mussen wir zunächst etwas auf die Motive des Aufstandes zurückgehen.

Es ift nun allerdings eine unbeftrittene Thatfache, bag abgefeben von ben Sahrhunderte lang genahrten nationalen Gegenfaten und neben ber Furcht vor neuen Confistationen und Landvertheilungen namentlich bie Beforgniß, ben tatholifchen Glauben unterbrudt zu feben, bas Motiv abgab, welches bie 3ren gur Rebellion von 1641 veranlagt hatte. Und bağ biefe Beforgniß allerbings feine unbegrundete mar, bafür fprachen mehrere Umftanbe. Die puritanifche Bartei, beren ausgesprochene Feindschaft gegen ben Ratholicismus befannt war, hatte bamale in ben Barlamenten von England und Irland bas Uebergewicht, und bie Stellvertreter bee Statt= halters, die Lords Juftices Barfons und Borlaje, gehorten biefer Richtung an. Und bag gerabe bamals bie Buritaner mit ber Unterbrudung bes Ratholicismus umzugehen fchienen, bafur gab es allerbings beutliche Unzeichen. Das englische Unterhaus hatte bamals alle Papiften aus ber Armee ftogen laffen und ben Ronig erfucht, zwei Drittel ber Lanbereien berjenigen tatholifchen Befiger, die ben Suprematseib gu feiften fich weigerten, gu confisciren; einer ber Sauptfuhrer ber englischen Buritaner, Dym, batte bei einem Bantette ausgerufen, bag bas Parlament in Irland feinen papiftifchen Briefter übrig laffen werbe; bie irifden Bresbyterianer reichten bei bem englischen Unterhause eine Abreffe ein, welche bie Ausrottung bes Papismus in Irland befürwortete, und es ging fogar bas Berucht, bag ber Lord Juftice Parfons bei offener Tafel bie Brophezeiung ausgesprochen habe, binnen 3abresfrift werbe fein Ratholit auf ber frifden Infel angutreffen senn. War es bei solchen Borkommnissen zu verwunbern, daß die Katholiken Ausrottung ihres Glaubens befürchteten und dieser Gefahr durch einen Aufstand zu begegnen vermeinten? Und wäre es auffällig gewesen, wenn sich der Klerus, wo so viel auf dem Spiele stand, an die Spitze der Bewegung gestellt hätte? Aber trothdem geben die Thatjachen, wie wir schon vorgreisend bemerken wollen, keinerlei Anhalt für die Behauptung, daß die Geistlichkeit die Seele des Aufstands gewesen sei.

Aber worauf ftutt fich überhaupt jene Anficht von einem papistischen Complotte? Bunachft scheint - um mit einem allerdinge minder bebeutenben Buntte gu beginnen - von einzelnen Siftoritern befonderes Bewicht barauf gelegt gu werben, daß ber 23. Oftober, ber Tag bes bl. Ignatius von Lonola, jum Losschlagen bestimmt war, und mit bem Umftanbe, bag gerabe biefer Tag ausgewählt murbe, icheint vielen ber Beweis geliefert ju fenn, bag bie Jefuiten bei biefem Complotte betheiligt waren. Gine folche Ungabe findet fich zuerft in bem am 25. Ottober 1641 von ben Lords Juftices Barjons und Borlafe an ben Lorblieutenant erlaffenen Schreiben, in bem hervorgehoben ift, bag bie Ueberrumpelung ber Dubliner Sofburg fur ben 23. Oftober, ben Gt. Igna= tiustag, in Musficht genommen war, und biefer Rotig find bie meiften Schriftsteller, von hume bis auf Rante und andere hinab, gebantenlos gefolgt, ohne fich ju überzeugen, ob biefe Angabe auf Richtigkeit beruhe. Und boch hatte ichon ein einfacher Ralender ben Gegenbeweis liefern tonnen; ichon hieraus hatte man erfeben tonnen, bag ber 31. Juli und nicht ber 23. Oftober ber Tag bes hl. Ignatius von Lopola ift; in ber That ift am 23. Ottober nie bas Reft bee bl. Ignatius gefeiert worben, und es ift baber eine bloge Er= findung, wenn in jenem Ochreiben ber ebengenannte Tag als ber bes bl. Ignatius bezeichnet wirb. Berabe einem Den= ichen, wie Barfons, einem fanatischen Ratholikenfeinde und einem niedrig bentenben Menschen, ber möglichft viele Ratholiten

in die Rebellion verwickelt sehen wollte, um möglichst viele Consiscirungen vornehmen zu können, der nachher den Soldaten den Besehl gab, alle Priester, deren sie habhast werden könnten, zu köden, können wir es recht wohl zutrauen, daß er, um die ihm verhaßten Jesusten als die eigenklichen Ansstifter der Rebellion hinstellen zu können, jenen Zusat "von dem St. Ignatiustag" einflocht, umsomehr als der protesstantische Statthalter wohl schwerlich in der Lage war, ihn der Fälschung übersühren zu können.

Um bie klerikale Leitung ber Rebellen zu erweisen, beutet man ferner mit Borliebe auf ein Meeting bin, welches von angesehenen tatholischen Laien und von Sauptern ber Beiftlichkeit am 4. Ottober 1641 ju Mullifarvan in Weftmeath abgehalten und in bem bie Frage bebattirt wurde, was man bei einem gludlichen Ausgange ber beabsichtigten Rebellion mit ben protestantischen Unfiedlern beginnen folle. Laffen wir über ben Berlauf biefer Berfammlung junachft herrn Froude fprechen: In biefer Berfammlung - fchreibt er - waren die Meinungen getheilt über bas Berfahren, bas ben protestantifchen Gieblern gegenüber einzuschlagen fei. "Daß fie bepoffebirt werben mußten, verfland fich von felbft; es war ber Preis fur bie Mitwirtung ber Celten; ob aber burch Tobtung ober Berbannung, war unentschieben. Den Brieftern gufolge batten Reter feinen Anspruch auf Gnabe. Die minber gewaltsame Partei erwog, bag Depeleien hagliche Dinge feien und einen bojen Ramen machten" (The English in Ireland I. 95).

Es läßt sich nun nicht leugnen, daß der verderbliche Einfluß des Klerus erwiesen wäre, wenn die Mittheilungen Froude's auf Wahrheit beruhen würden. Forschen wir darum zunächst etwas nach seinem "Gewährsmanne." Die einzige Rotiz über jene Bersammlung von Mullifarvan sindet sich in dem von dem Dechanten Jones erstatteten Berichte einer Commission, welche im Dezember 1641 und Januar 1642 unter dem Borsihe des Berichterstatters zusammengetreten und ermächtigt war, über die bei der Rebellion vorgesallenen Greuel-

thaten und Raubereien zeugeneibliche Ausfagen entgegen gu nehmen.1) Unter ben Bengen ericheint nun auch ber Borfibenbe, ber Dechant Jones, felbft und zwar ift er es gerabe, ber über jenes Meeting berichtet, indem er fich hiebei auf eine Mustunft beruft, bie ihm ein Pater Guardian bes Frangistanerordens ertheilt habe. Es ift alfo nicht ber Bericht eines Theilnehmers an jener Berjammlung, ber uns bier vorgeführt wird, fonbern nur die Mittheilung eines Dritten, ber blog bom Borenfagen berichtet, und biefer Umftand nimmt ber Ungabe viel von ihrer Bedeutung. Aber felbft wenn die Angaben bes Dechanten Jones völlig als glaubwürdig angeseben wurden, fo war boch ber Berlauf ber Berfammlung ein gang anberer, als wie une bei Froude berichtet wird. Gin Theil ber Unwefenben war nemlich nach Jones bafur, bag man mit ben Brotestanten verfahren folle, wie Philipp III. mit ben Mauren gethan; man folle fie verbannen ohne ihr Leben angutaften, weil ein blutiges Borgeben ben Fluch bes himmels auf bie Bren berabziehen und bie Englander zu einem Bernichtungefriege anftacheln wurde; andere meinten, bag ein allgemeines Blutbab die einzig wirkfame Magregel fenn werbe. "Bon biefen entgegengesetten Unfichten - fahrt ber Beuge fort - fand die erftere, für welche nach bes Bater Guardian Angabe auch die Frangistaner waren, bei manchen Gingang, anbere neigten indeg ber zweiten gu; wieber anbere erflarten fich fur einen Mittelweg, nemlich nicht frei gu laffen, noch zu tobten." Welch' ein Beschluß gefaßt fei , ift in ber Beugenausfage nicht angegeben, auch erfahren wir nichts, ob bie Frangistaner bie einzigen in ber Berfammlung an= mefenben Briefter waren, und wie überhaupt bas Bahlenver= baltniß ber Briefter zu ben Laien war, aber foviel ift ficher.

Sebrudt unter bem Titel "The remonstrance of Divers Remarkable Passages concerning the Church and Kingdom of Ireland" by Dr. H. Jones 1642. Die betreffende Stelle findet fid) pag. 32, 33.

bie Zeugenaussage des Jones ist von dem Berichte des Herrn Froude himmelweit verschieden. Während nach der Angabe des Deponenten die Franziskaner gerade das mildere Borgehen empsohlen haben, sollen nach Froude gerade die Priester inszesammt der Meinung gewesen sehn, daß der Keher auf Gnade keinen Anspruch hätte. Es läßt sich daher aus jenem Berichte wohl die tendenziöse Art der Froude'schen Geschichtszichreibung, aber nicht die Behanptung, daß der katholische Klerus den Ausstand hervorgerusen und geleitet hat, erweisen.

Aber Temple macht in feinem Buche "The Irish Rebellion" noch andere Angaben, um nachzuweisen, bag bie Briefter gleichsam bie Geele bes Mufftanbes gemefen feien. "Sie flehten - fo fchreibt er p. 78 - ale bas Complott binreichend vorbereitet mar, in ihren öffentlichen Anbachten um ben gludlichen Erfolg bes großen Planes, ber bas Glud bes Ronigreiches und ben Bortheil ber fatholischen Sache bezwecke. Um bas Wert zu erleichtern und bas Bolt aufzuftacheln, perorirten fie laut auf allen Blaten gegen bie Broteftanten, indem fie bem Bolte ergablten, bag es Saretiter feien und bag es nicht anginge, langer unter ihnen gu leben; es ware feine größere Gunbe, einen Englanber aus bem Wege ju raumen, wie einen Sund ju tobten; umgefehrt mare es eine große Tobfunbe, einen Englander zu beschüten und auf= gunehmen." Das Material zu jenen Untlagen entnahm Temple aus ben Beugenausfagen, bie im Laufe bes Burgerfrieges im Trinity = College zu Dublin gesammelt wurden und nabezu 32 geschriebene Foliobanbe ausmachen, und zwar nehmen auf bie Stellung bes Rlerus bei ber Rebellion folgenbe Musfagen Bezug:

1) Ein gewisser Th. John, Bicar von Tullah, beponirte, er habe gehört, daß Stephan Linoh, Prior von Strabe, auf die Frage, ob es nicht erlaubt sei, ben Zeugen zu töbten, weil er nicht zur Messe gehen wolle, geantwortet habe, es ware ebenso gesetzlich, ihn zu töbten, wie die Ermordung eines Schases oder Hundes. (S. Temple p. 85).

- 2) John Abdis beschwor, daß ber Priester Rob. Magohagan bem Zeugen gesagt habe, man brauche sich nicht mehr Gewissen baraus zu machen, ben Engländern Leben und Eigenthum zu rauben, wie einen Knochen aus bem Maule eines Hundes zu reißen.
- 3) Ein gewisser John Parry beponirte, daß der Priester D'Eullan seinen Zuhörern bei dem Gottesdienste erzählte, die Seelen berjenigen, die bei dem Kampse mit den Engländern sallen würden, gelangten sosort in den himmel und wären frei von den Strasen des Fegeseuers. Eine ähnliche Angabe wird auch von einer gewissen Margaret Bromley abgelegt. (Temple p. 87).
- 4) Joh. Kerbiffe, Clerk ber Grafschaft Tyrone, beeibete, baß ber Monch Malone armen Leuten bie Bibeln wegnehmen, sie in Stücke schneiben und in's Feuer werfen ließ (Temple p. 108).
- 5) Ein gewisser Alexander Creighton beponirte unter Befräftigung burch Eid, er habe gehört, wie unter den Resbellen als glaubhaft berichtet werde, daß der Priester Hugh Mac D Degan eine verdienstvolle That ausgeführt habe, indem er zunächst 40—50 schottische oder englische gesangene Prostestanten zum Katholicismus bekehrt und ihnen dann, damit sie nicht "wieder absielen und Häretiker würden," die Kehlen habe abschneiden lassen.

Was ift — biese Frage liegt uns zunächst vor — von jenen Zeugenaussagen zu halten? Zunächst dürsen wir nicht vergessen, daß im 17. Jahrhundert von einer Reihe englischer Abenteurer in Irland die Kunst, ein falsches Zeugniß abzuslegen und dadurch irische Bestier um Haus und Hof zu bringen, zu einer gewissen Bollendung gebracht wurde. So schmiedete, um ein hervorragendes Beispiel anzusühren, schon unter Jakob I. der Richter Parsons, der später die Stellung des Lord Justice bekleidete, gegen den wohlhabenden irischen Grundsbesitzer Byrne, um diesen seines Eigenthums zu berauben, eine Eriminalklage und stiftete Leute von der berüchtigtsten

Bergangenheit an, diese Beschulbigung durch ein eidliches Zeugniß zu bekräftigen, und zur Zeit der Restauration wurde von dem talentvollen, aber gewissenlosen Nationalökonomen Betth, der sich auf recht zweiselhafte Weise irischer Ländereien bemächtigt, behauptet, er selbst habe geprahlt, er könne Zeugen stellen, "die im Stande wären, durch ein dreizölliges Brett hindurchzuschwören." (s. Cartes life of Ormond, II. 393). Wenn solches schon in verhältnismäßig ruhigen Zeiten geschah, werden wir uns da wundern, daß unter den in den erregten Tagen des Aufstandes gemachten Aussagen sich manches direkt falsche Zeugniß besand, zu dem religiöser Fanatismus, persönliche Rache und namentlich auch Habsucht — denn jemehr Katholiken am Ausstande betheiligt waren, desto mehr Ländereien konnten eingezogen und den Engländern überwiesen werden — die Triebsedern abgaben.

Daß fpeciell die im Erinity = College gesammelten Depos fitionen gum großen Theile von recht zweifelhaftem Berthe und von geringer Glaubwürdigfeit gewesen find, bafür tonnen wir einen entschieben flaffischen Beugen ftellen, nemlich ben protestantischen Bergog bon Ormond, ber im Jahre 1642 auf ben Statthalterpoften berufen wurde und zu brei verschiebenen Malen biefe Burbe betleibet hatte. Als ihm nemlich balb nach ber Thronbesteigung Rarls II, bei Gelegenheit ber neuen Landvertheilung in Irland ber Borichlag gemacht wurbe, bag alle biejenigen Iren, bie in jenen Trinity = Depositionen als bei einem Berbrechen betheiligt mit Ramen angeführt waren, bon einer Biebererlangung ihrer Grundftude ausgeschloffen fenn follten, wies Ormond, ber bie Berhaltniffe boch am beften tennen mußte, die Forderung ohne Beiteres gurud, und ber proteftantische Siftorifer Warner, ber felbft ein Mitglied bes Trinity-College war und bie Beugenaussagen auf bas genaueste gepruft hatte, fügt erlauternb bingu: "Geine Berrlichkeit wußte wohl zu viel von biefen Befragungen und ber Art und Beife, wie fie angestellt wurben, um ben erhaltenen Musfagen ein foldes Geprage von Autorität zu verleihen" (History of

the Irish Rebellion p. 298). Und in ber That tragen biefe Depositionen, felbit wenn man von ben bewußten Meineiben gang abfieht, burchaus nicht ben Stempel ber Buverlaffigfeit; wie Barner nachwies, ift jene Commiffion, welche bie Beugen verborte, nicht vor Juni 1642, alfo etwa 8 Monate nach Beginn bes Aufftanbes, eingefest worben, fo bag gar manche Sanblungen, über welche bie Zeugen Mittheilungen machen, weit jurudlagen und baber ficherlich nur ungenau berichtet find; gablreiche Depositionen beruhen nur auf Borenfagen und find beghalb wenig glaubwurdig; bei andern fehlt wieberum jebe Ungabe bes Datums, bei einigen bie Rotig, ob bie Beugen vereibigt feien; wieber bei anbern ift, wie Warner burch Mugenichein festgestellt, bie Angabe: "nachbem fie orbnungemäßig gefdworen" in bochft verbachtiger Beife mit berfelben Tinte wieber ausgeftrichen, mit welcher bie Brototolle abgefaßt find.

Geben wir une nach Diefen allgemeinen Betrachtungen bie uns fpecieller angehenben, oben angeführten Beugenaus= fagen etwas genauer an! Bon biefen Beugenausfagen entbehren Rr. 1 und Rr. 3 jeber Zeitangabe, auch fehlt bie Rotiz, ob bie Beugen auch vereibigt feien, fo baß ichon aus biefen Grunden die Depositionen vollig werthlos find; die unter Dr. 5 enthaltene Zeugenausfage, wonach 50-60 Broteftanten burch einen Briefter gunächft gum Ratholicismus befehrt und bann in schändlicher Weise niebergemacht worben feien, erweist fich nur als leere Biebergabe eines Gerebes; ber Beuge beponirt, er habe gehort, wie unter ben Rebellen als glaubhaft berichtet werde, bag ber Priefter jene That veranlaßt habe; man wird une zugeben, daß unbestimmter taum eine Ungabe gemacht werben tann, und es ift boch wohl recht gweifelhaft, ob auf eine folche Ausjage bin je ein Bericht eine Anklage erheben wurbe. Bei bem unter Rr. 2 mitgetheilten Zeugniffe ift wieber burchaus nicht erfichtlich, in welchem Zusammenhange bie Meugerung, man burfe einem Brotestanten ebenfogut Leben und Gigenthum rauben, wie

einem Hunde die Knochen aus dem Maule reißen, gefallen ist; es ist sehr gut möglich, daß wir hier, falls wirklich die Aussage auf Wahrheit beruhen sollte, eine im Privatverkehre vielleicht in Folge eines Wortwechsels gefallene und hier aus dem Zusammenhang gerissene Neußerung vor uns haben, die sin die Gesammthaltung des Klerus ebensowenig beweist, wie die in Nr. 4 enthaltene Angabe, daß vielleicht ein unwissender Laienbruder Bibeln habe zerschneiden und in's Feuer wersen lassen. Auf sehr schwachen Füßen — dieß wird man eingestehen müssen — steht demnach das ganze Belastungsmaterial Temples und auf eine so zweiselhaste Autorität hin ist dann die Fabel von der durch klerikale Agitation geschürten Empörung verbreitet worden und in zahlreiche Geschichtswerke übergegangen.

Aber wir haben boch auch noch anbere, und völlig guverläffige Zeugniffe über ben Mufftand, nach benen fich bie Saltung bes Rlerus bei bem Musbruche ber Rebellion gang anbers barftellt. Bor Allem berufen wir uns auf bie Lebens= beichreibung bes anglifanischen Bifchofs Bebell, bie von feinem Schwiegersohne Clogy - alfo einem Beugen, bem man ficherlich nicht Borliebe für ben Ratholicismus vorwerfen wirb abgefaßt ift. Bebell fiel felbft in bie Sanbe ber Rebellen und wurde einige Monate im einem Raftelle am Lough Erne gefangen gehalten. Bier ließ man ihm, mahrend im anftogenden Zimmer - um Clogys eigene Worte gu brauchen - "ein tatholischer Priefter feine Babelsmeffe abhielt," bie volle Freiheit, "bie geiftlichen Uebungen ber Gottesverehrung ju berrichten"; als er Februar 1643 ftarb, ba willfahrte ber tatholifche Bifchof feinem letten Bunfche und ließ ihn auf bem Rirchhofe ber Rathebralfirche feierlich beftatten. Brifche Golbaten gaben ber Leiche bas Beleite, feuerten eine Salve uber bem Grabe ab und riefen ihm ein Requiescat in pace nach, und ein tatholifcher Briefter, ber fich unter ben Leib= tragenben befand, foll bamale ausgerufen haben: "Wollte Gott, meine Geele mare bei Bebell." Wenn ein fonft gegen

ben Ratholicismus eingenommener Augenzenge folche Buge berichtet, fo tann man boch von allem eber fprechen, als von einer agitatorifchen, aufbegenben Saltung bes fatholifden Rlerus. Aber auch fouft werben Thatfachen angeführt (und gwar in Schriften protestantischer Schriftsteller), bie ein gang anberes Bilb von ber Thatigfeit ber fatholifchen Beiftlichfeit entwerfen, als basjenige, was uns Temple und Conforten gezeichnet haben. In Cafbel wurden bei einem Bolfsaufftanbe englische Brotestanten von einem Frangistanermonche gerettet, indem er fie in der Rirche und fogar hinter bem Altare verbarg; ein anberer irischer Monch Daly machte fich bei feinen eigenen Landsleuten formlich verhaft, weil er fich ju warm ber gefangenen Englanber annahm; ber Franzistanerpater Siggins rettete viele Englander vor Tobichlag und Plunberung, und als Dant für biefes Auftreten wurde er, ale er bem englischen General Coote in die Banbe fiel, fofort gebangt, eine That, bie ben Unwillen bes Statthaltere Ormond in ftarfftem Dage hervorrief.

Aus allem wird man erfeben, daß ben irifchen Rlerus bei ber Rebellion von 1641 nirgends ein Borwurf trifft. Biewohl vor allem bie Beforgniß, ihren Glauben unterbrudt gu feben, ben Bren bie Baffen in die Sand gebruckt bat, fo verfichert boch ber gewiffenhafte und forgfältige Carte, ber alle Dofumente biefer Zeit burchftobert hat, bag nur 2 bis 3 Priefter um ben beabfichtigten Aufftand gewußt haben, und biefe waren bemuht gewesen - bas geht auch aus ben Berichten über die Berfammlung von Mullifarvan betvor ber Rebellion ihren blutigen Charafter gu nehmen. Erft als bas englische Parlament am 8. December 1641 ben graufamen Befehl erließ, bag ber tatholifden Religion in Irland feinertei Dulbung ju Theil werben follte, ichloffen fich wohl mehr Beiftliche ber Bewegung an, aber auch jest übten fie einen mehr calmirenben, als agitatorifchen Ginfluß; namentlich brudten auf ber Synobe, bie am 10. Dai 1642 gu Rilfenny aufammentrat, bie tatholifchen Bralaten ihren Abichen por

allen Morbihaten und Raubereien aus und bebrohten jeben Thater mit ben schärfften kirchlichen Strafen. Soviel aber ift, wie uns baucht, erwiesen, bag ber katholische Klerus nicht für die Rebellion verantwortlich zu machen ift, und die Fabel von dem papistischen Complotte sollte daher endlich einmal aus der Geschichte verschwinden.

Brof. S.

#### XXVIII.

### Gine Epifode preußifder Rirdenpolitit in Schlefien.

Unter bem Titel "Die Grafichaft Glat unter bem Gouvernement bes Generale Beinrich August Freiheren be la Motte Fouque 1742-60" bat ber tgl. Ceminar-Direttor Dr. Bolt= mer (im Berlag bon 3. Frante's Buchhandlung gu Sabelfdwerbt) eine hiftorifde Abbanblung berausgegeben, welche Mons Bad, weiland Gomnafial = Profeffor und Regens bes Convitts ju Glab, ber Berfaffer ber "Urtunblichen Rirchengeschichte ber Graffcaft Glat" im Jahre 1834 niebergefdrieben und ab: fdriftlich in mehreren Pfarreiardiven beponirt bat. Bach ver= faßte die Abhandlung nach feinen eigenen Worten gum Brede ber "Biberlegung mancher von untunbigen Schriftstellern gegen Die Bewohner ber Graffchaft Glas erhobenen Befdulbigungen". Der Sauptinhalt berfelben ift eine meift auf urfundliches Da= terial geftutte Darftellung ber barten Magregeln, welche Beneral Fouque gegen bie eben erft preugifch geworbenen Glaber (namentlich gegen ben Rlerus) ergriff, fowie inebefonbere eine aus= führliche Erörterung über bie Berurtheilung und Sinrichtung

bes unschulbigen Glaber Schlofpredigers und Raplans Andreas Faulhaber. Die Schrift wirft interessante und zwar sehr grelle Schlaglichter auf die preußische Kirchenpolitit in diesem Theile Schlesiens und ergänzt in mehreren Puntten die allgemeine Bestenchtung der Politit Friedrichs II., welche die Historischspolitischen Blätter im 1. Aprilheste dieses Jahres gebracht haben. Manche ber schreichen Borkommnisse werden dabei allerdings aussschließlich auf Nechnung der leidenschaftlichen personlichen Absneigung bes Generals Fouque gegen alles Katholische zu sehen sehn.

Heinrich August Freiherr de la Motte Fouque war der Sohn des Karl Freiherrn de la Motte Fouque, welcher sich im Jahre 1684 nach erfolgter Aushebung des Edikts zu Kantes aus Frankreich mit Hinterlassung seiner Güter nach dem Haag begad und daselbst mit Susanna von Robillard vermählte. Am 4. Februar 1698 geboren, nahm der Resugiesohn im Alter von 17 Jahren im preußischen Heere Dienste. Am 26. Juli 1740 ernannte ihn Friedrich II., zu dessen intimsten Freunden der junge Fouque auf Schloß Rheinsberg gehört hatte, zum Obersten. Bald brach der erste schlessischer gehört hatte, zum Obersten. Bald brach der erste schlessischer gehört und Festung Glat von den preußischen Truppen eingenommen waren, ward Fouque zum Commandanten ernannt und mit sast unumschränkter Gewalt ausgestattet.

Es war erklärlich, baß ber Sohn eines Hugenotten tein Bohlwollen für die katholischen Grafschaften empfand. Sein Sekretär Büttner hat eine sehr ungünstige Schilberung ber Gemüthsart und des sittlichen Charakters der Bewohner von Glat hinterlassen. Nach den Denkwürdigkeiten des Genannten waren sie berüchtigt durch ihren blinden Religionseiser und Aberglauben, durch Anhänglichseit an alte Gesehe — ein mißtrauisches, eigensinniges Bolk. Widerwillen und Treulosigkeit gegen die von der Geistlichkeit selbst verkehrete Landesobrigkeit habe zu den Werken des einfältigen und gemeinen Mannes gehört. Die boshaftesten Berbrecher hätten geglaubt, sich durch wohlberdientermaßen erlittene Strasen Märthrerkronen zu erwerben. Diese mächtigen Feinde einer monarchischen Staatsversassung zu bekämpsen, sei für ihn (Fouque) ein schweres Geschäft gewesen.

Mit guten Grunden und unter Berufung namentlich auf

protesiantische Zeugnisse tritt Bach ben "lebertreibungen und Berleumbungen" ber Büttner'schen Schrift "schrittweise" entgegen und schilbert bann im Einzelnen bas Auftreten Fouque's, ben er als einen geschwornen Feind bes Katholicismus bezeichnet. Eines seiner Lieblingsmotto's solle gewesen seyn: "Ich bin allen tatholischen Geistlichen Feind und ben Zesuiten spinnesseind." Es lägen Beweise vor — ber Versasser erzählt ein Beispiel — "baß ber zufällige Anblick eines Geistlichen ben General in Unruhe versetze, ja zuweilen eine Art frampshafter Bewegungen, wie man sie an einem von Zorn und Buth Befallenen wahrnimmt, in ihm hervorbrachte."

Im fechoten Braliminarartitel bes Friebensvertrages mit Defterreich vom 11. Juni 1742 mar festgesett, bag bie fatholifche Religion in befundenem Buftande verbleiben folle, jeboch obne Befdrantung ber Bewiffensfreiheit ber Evangelifchen. In bem Definitivfriebenstraftat vom 28. Juli 1742 murbe biefe Buficherung erneuert. General be la Motte Fouque ließ fich trot berfelben bie größten Billfurlichfeiten gu Schulben tommen. 216 im Jahre 1754 das vom Bapft Benebitt XIV. erlaffene Brebe, woburch bie Geft= und Feiertage in ben preugifchen Lan= ben auf Untrag bee Ronige beschräntt worben waren, burch ein tonigliches Ebitt befannt gemacht murbe, bebnte ber General eigenmachtig bie fur bie ichlefische Diocefe gegebene Bulle auf bie Grafichaft Glat aus, obwohl biefe jum Erzbisthum Brag geborte. Eigenmachtig unterfagte er ben Abendfegen, bas fog. Sagelfeiergebet, verlegte bie üblichen Umgange ober Broceffionen auf bie Conntage ober gestattete fie, wenn er bei übler Laune war, auch nichteinmal an biefen Tagen. Balb ging er noch einen Schritt weiter, 3m Jahre 1755 mußten auf feinen Befehl an ben Bochen: wie an ben bifpenfirten Feiertagen im Binter um 8, im Sommer um 7 Uhr alle Rirchen in ber Grafichaft gefchloffen werben. Uebertreter wurben bor bas Gouvernement geforbert und ju ichmeren Gelbbugen verurtheilt. Der Beneral verfiel auf die eigenthumlichften Prattifen, um bie Abhaltung bes Gottesbienftes unmöglich ju maden. "Er marfcbirte einft" - fo ergablt ber Berfaffer nach bem Tagebuche ber Glaber Pfarrfirche bom 2. August 1754 - "mit feinem gangen Regimente aus ber Stabt, um es auf ben vorftabtifden

Felbern in ben Baffen gu üben, und ließ unter bem Bormanbe, bağ bie Stabt ohne Befatung fei, alle Thore berfelben von 7 Uhr früh bis 11 Uhr gefchloffen halten. Diefes gefchah am 2. Muguft, an welchem Tage in ben beiben Rlofterfirchen in Glat bas Portinnenlafest gefeiert murbe. Etwas Mehnliches gefchah am 18. Muguft beffelben Jahres, am Sonntag ber festlichen Rirdweihe in ber Pfarrfirche ju Glat. Der General lagt, bevor ber Gottesbienft beginnen foll, alle Thore ber Stadt foliegen, an bie Feuerglode ichlagen, bie Trommeln rubren und in bie garmborner blafen. Die gange Stadt mar in Bewegung. Die Rathevater mit gelodten Beruden und im Conntagotleide und Burger mit Gimern und Banbfpriben bewaffnet laufen, wie bas erfdredte Bilb auf einer Treibjagb, von allen Geiten gebett, bunt burcheinanber, um an bie fur fie bestimmten Blage ju gelangen und bie Befehle bes Gouverneurs gu erwarten; bas fromme Lanbvolt aus ben eingepfarrten Dorf= ichaften ftanb gaffenb an ben Stadtbarren und barrte vergebens eingelaffen zu werben. Unter ben Brufungen ber Lofdwertzeuge, ber Sprigentanonaben und bem Befechte gegen bas erbichtete Feuer, unter Befdrei und Getummel verftrich fo ziemlich ber Bormittag und ber General hatte gezeigt, bag außer bem Bapfte auch noch Jemand in Glat im Stande fei, vom Befuche bes Gottesbienftes, und zwar an einem ber größten Gefttage bes Jahres, ju bifpenfiren."

Unter ben zahlreichen Berationen bes katholischen Klerus, welche ber General mit einem gewissen Behagen verübte, ift eine ber empörendsten diejenige, beren Opfer bas Jesuiten-Collegium wurde. Das preußische Militär hatte sich in dem Collegium-Gebäude elf Kammern unter dem Dache, zwei dem Theater (der Aula) angrenzende Gänge und das Theaterzimmer selbst zugeeignet, wo eine ungeheure Menge Hafer aufgeschüttet worden war. Am 7. Januar 1757 entstand in dem letzteren Naume Fener, welches das ganze Dach des Collegiums verzehrte und an den Gebäulichteiten auch sonst schweren Schaden verursachte. Obwohl der Brand in demjenigen Theile des Gebäudes ausgesbrochen war, den die Soldaten in Besith hatten und wo Niemand außer ihnen Zutritt hatte, wurden die Jesuiten unter Androhung militärischer Zwangsmittel genöthigt, den auf 19,813 Rthlr.

geschätten Berluft, ben man ihnen burch ein genaues Berzeichniß und eine noch genauere Berechnung aller Getreibe-, Betleibungs- und Baffenvorräthe turz zuvor bekannt gemacht, binnen 3 Wo- den zu ersehen. So sahen sie ihr Haus in einen Steinhausen verwandelt, die Schulen verödet, die Erziehungsanstalt zu einem Felblazareth gebraucht, ihre Güter mit der drückenden Schuld bes Brandschabens beschwert und sich selbst noch dazu durch das in der Ferne verbreitete Gerücht als Brandstifter verdächtigt.

Gine eingehende Untersuchung widmet ber Berfasser ber Berurtheilung und hinrichtung des Kaplans und Schlofpredisgers Andreas Faulhaber, "jenem bekannten tragischen Borfall, der bei allen Bewohnern der Grafschaft Glatz (unbefangene Protestanten nicht ausgenommen) einen so widrigen Eindruck machte, daß er bei ihren Kindern und Enkeln bis auf den heutigen Tag noch nicht hat getilgt werden können." Das Erzgebniß ist, daß dieser unglückliche Geistliche "underdient am Schandpfahle erwürgt worden sei." Mit besonderem Nachdruck weist Bach darauf hin, daß es zeber Zeit unter den Protestanten achtungswerthe und in der Sache unterrichtete, von Leidenschaft freie und über Borurtheile erhabene Männer gegeben habe, welche mit seiner Meinung übereinstimmten, daß Faulhaber als ein Opser der Leidenschaft gefallen und den Tod unverdient erzlitten habe.

Fouque schaltete und waltete in der Grafschaft mit einer solchen Machtvollkommenheit, daß unter einfältigen Landleuten die Ansicht herrschte, er sei der unumschränkte Fürst oder Herbes Landes Glat. Dieß mußte der König selbst ersahren, wie solgende Anekote bezeugt. Im stebenjährigen Kriege, während seines kurzen Ausenthaltes zu Glat im Jahre 1758 hatte Friederich II. die Absicht, die Beschaffenheit einer Gegend an der böhmischen Grenze selbst in Augenschein zu nehmen, und begab sich mit einem kleinen Gesolge dahin. Unsern der Grenze sand er zwei Taglöhner mit Holzsällen beschäftigt. Der König redete sie an: "Isi's hier noch preußisch?" Antwort: "Rein!" "Ist es kaiserlich?" "Rein!" "Nun, wer seid ihr denn, wenn ihr weder preußisch noch kaiserlich seid?" "Wir sind souquetisch!" "Beinahe glaube ich," soll der König lächelnd erwidert haben, "daß ich in meinem Lande nichts zu besehlen habe."

Im Jahre 1760 war die Festung Glat vorübergebend wieder in die Hände der Desterreicher gefallen und Fouque selbst in österreichische Gefangenschaft gerathen. Nach Abschluß des Hubertsburger-Friedens kehrte er zurück, aber nur um alsbald vom Könige abberusen zu werden. Die ganze Bevölkerung athmete auf. Druck und Duälerei hatten nunmehr ein Ende. Die Kirchen, die er nach Belieben sperren ließ, wurden wieder geöffnet, gottesbienstliche Handlungen weder heimlich gehindert noch öffentlich untersagt und zu deren Uebung keine Erlaubniß mehr von der Commandantur erfordert.

Der Berfaffer wibmet bem Gouverneur folgenden Rachruf: "Fouque war von berber Ratur, unempfinblich gegen bie Befühle menichlicher Bartlichkeit, nach einem Dichterausbrud bem geharteten Metall gleich, beftig, gebieterifd, anmagend und gornig ; boch bamit wir auch ein Blumden in feinen Tugenbfrang flech: ten, juganglich und gnabig, aber leiber nur in einzelnen und feltenen Augenbliden, wenn ibn Gaule arger Beift nicht plagte. Gein an fich zu rubmenber Dienfteifer fur ben Ronig trieb ibn ju einer Strenge, bie in bespotische Barte und Graufamteit ausartete. Stoly auf bie Freunbichaft bes Ronige, fanb er Bertrauen und Liebe ber Denichen entbehrlich." Schroffer noch bruden protestantische Zeitgenoffen und Schriftsteller fich aus. General von Rebow, Intenbant ber Armee († 1758 in Schweib= nit), fagt : "Fouque, ber außer bem Ronig feinen Freund batte und an welchen bie eigenen Rinber nur fnechtische Furcht feffelte, wurde ber Thrann aller Menschenklaffen genannt." Und ber ebangelifche Burgermeifter von Sabelfdwerbt Chriftian Gottlieb Sallmann († 1831) außert in feiner hanbichriftlichen Chronit von Sabelichwerdt: "Er verftand nicht, ein Bolt gu achten und mit Großmuth zu behandeln, welches noch mit Liebe an feinem alten Berricherhaufe bing. Er batte jene veraltete Schulfitte in bie Regierungefunft mit übernommen, nach welcher bie Schulmonarchen mit bem Stode Runft und Wiffenfchaft einzublauen vermeinen, Gin finfterer militarifcher Egoismus, ber Alles niebertrat, mar bei Fouque porberricent. Das Land warb bei bem Monarchen ichlecht empfohlen; man behandelte es baber fast fliefmutterlich. Go entfernte man bem Berricherhause bie Gemüther."

Gegen 76 Jahre alt starb Fouque in Brandenburg, wo ihm (nach dem Ausbrucke seines Sekretärs und Biographen Büttner) Friedrich II. "erlaubt hatte — bie Ruhe des geistlichen Standes als Dompropst zu genießen."

### one as the new XXIX. and one come the reference and

# Gin Aneflug von Ronftantinopel nach Peicaa.

(Fortsetung.)

Die alten Festungsmauern find von verschiebenen Reifenden eingehend beschrieben worben. Dit militarischer Gach= tenntnig that dieg Protesch = Often (l. c. III.). Er gibt die Dage in Biener guß; wir versuchten es in Schritten und begnügten uns gulett mit ungefähren Unnahmen nach ber Stunde. Proteich beftimmt ben Befammtumfang auf 14800'; und von diefen tommen 4008' auf die Seefeite, 2520' auf bie (Bitlich) gegenüberliegenbe Leftefeite, 3492' auf die Ismiber, 4776' auf die Jenischehr Geite. Benennt man lettere weniger genau nach ben Simmelsgegenben, fo werben fie gur Beft-Dit= Nord= und Gubfeite. Bei Brotefch beigen fie genauer Nordweft=, Gudoft=, Rorboft= und Gudweftfeite. Bang abn= lich fteht es mit ber Drientirung bes Isnifer Seebedens, bas weniger genau oftweftlich gieht, genau gefeben aber Du= bania zu etwas nordwarts abbiegt. Die Bobe ber Mauern fammt Binnen beträgt ftellenweise über, ftellenweise unter 40'

Die Thürme ragen bis 15' darüber hinaus und greifen ber Außenseite an 30' vor. Die Mauerdicke wechselt zwischen 15' und 20'. Das von dem ganzen Mauerwerk eingeschloffene Areal taxirten wir auf 4 Stunde Länge und Breite. Isems bert nimmt unbegreislicher Weise 20—24 Kilometer Länge und 6 Kilometer Breite an.

Die bem heutigen Ionit zugekehrte Mauer mit ihren 108 Thurmen ift indeß nur ber innere Theil bes gewaltigen antifen Weftungegurtele. Bor berfelben lauft ein 53' (16 m) breiter Ballgang ber, ber burch bie Bertftude eingefallener Binnen theilweise verrammelt ift. Wir machten burchichnitts lich 15 Schritte, um über benfelben hinweggufeten. Un beffen Mußenseite lehnte fich bann erft bie gur Dedung bes Stabt= grabens bestimmte, beträchtlich weitere Ringmauer, welche ben feinblichen Geschoffen die Stirne bot. 3hre 150 Thurme fteben zu ben Thurmen ber Innenmauer ichachbrettartig, b. b. fie haben ihre regelmäßige Stelle über bem Ballgang gwifchen je zwei ber inneren Thurme. Der Stadtgraben fonnte wenigstens ber Nord= und Westfeite ber Augenmauer entlang - mit Baffer gefüllt werben. Beil auf biefen beiben Geiten Sumpf und Gee einen naturlichen Schut boten, fteben bier auch bie Thurme am weitesten von einander ab. Diefer Um= ftand erffart wieber, warum bier ber "romifchen Rriegefunft" (Brokefch) am meiften burch byzantinische Flickerei mit Biegeln und fleinen Steinen nachgeholfen ift. Sonft fennzeichnet fich bie romifche Arbeit nicht nur durch ihren verfteinerten Mortel= guß, fonbern auch burch bie mortelloje llebereinanberschichtung gewaltiger Saufteine; einige Steinblode ber Dftmauer fanben wir 2 m lang und 1 m boch. Um engften fteben bie Thurme auf beiben Lanbseiten (Dft und Gub) , welche naturgemaß immer ben erften Anprall ber Feinde abzuwehren hatten. Ihrem Aussehen nach find bie Thurme ber Augenmauer burchweg halbrund, die ber Junenmauer vier- ober vieledig ober burch eine rundliche Borberfeite gebedt. Much find jene niebriger ale biefe und icheinen fammt ber Mauer, welche fie überragen, jungeren Datums. Kurze Gewölbe im Festungs= ring, "bald einsach, bald im Winkel eingehend," waren bestimmt, "Waffen und Rustungen zu bewahren oder der zur Unterstützung der Soldaten, welche auf dem Walle stritten, bereitgehaltenen Mannschaft Schutz gegen die Würse und Pfeile der Feinde zu gewähren." (Prokesch).

Es bedarf taum ber Berficherung, bag ber Anblick ber von britthalbhundert Thurmen überragten zweifachen Festungs= mauer überaus großartig ift und mit magischer Rraft in berfloffene Jahrtaufenbe verfett. Der Grundrig biefes begaubernben Gefammtbilbes ift ber eines Bierecks und ber eines Bieled's. Jene Beftalt ift bas Ergebnig bes erften Ginbrud's, wie er fich eine Stunde bor Isnit aufbrangt und mit ber Annaherung an bas Biel ftetig befestigt. Wir ritten im jicheren Glauben an regelrechtes Rechted burch ben Mauer= burchbruch an ber Geefeite und gewannen auch von ber oft= lichen Landfeite aus fein anderes Bilb. Go erflart es fich, baß Bocode auf Tafel XL feiner "Beschreibung bes Morgen= lanbes" als Plan vom alten Nicaa ein nabezu vollftanbiges Rechtedt gibt; nur beffen Nordoftede ift rechtwinkelig ausge= brochen. Damit hat Texiers Plan von ber berühmten Rivalin Rifomebiens feinerlei Aehnlichkeit, und Protefch's betaillirte Beschreibung bes Mauerlaufs wird neben Pococes Abrig gerabezu unverftanblich. Erft wenn man biefem von Thurm gu Thurm und von Thor gu Thor folgt, ftellen fich bie be= trachtlichen Abweichungen von ber Geraben heraus, welche Die Annahme eines nicht leicht bestimmbaren Bielecks wollen. Bleibt man bei Bococes vier orientirten Beraben, fo fallen gwei icharfe Eden über bie Gubfeite binaus, eine folde ichiebt fich jenjeits ber Beftfeite wie ein ftumpfer Reil bem Gee gu, eine tommt auf ber Rorbfeite mit einem Sauptthor ben Stambuler Reisenden entgegen; nur die Ditfeite bat feinerlei Musbiegung. Dazu tommt bie weitere Gigenthumlichteit, bag bie norbliche Salfte bes Stabtplanes eine unverfennbare Tenbeng gur Rreisform zeigt, mabrent bie fubliche auf Wintel und Kanten halt. Berliert man biese Nebenumstände nicht aus bem Auge, so bezeichnet Protesch "die Befestigung Nickas" zutreffend als "die eines unregelmäßigen Bierecks, in der Hauptanordnung aber als die eines Bielecks."

Geht man von beiben Enben ber öftlichen Breitenfeite westwarts nach bem Sumpf und Gee, fo trifft man auf bem erften Drittel bes Beges nordwarts ein offenes Ausfallsthor ober eine Boterne und gerabe gegenüber fubwarts eines ber vier Sauptthore, - weil über bas fübliche Gebirge nach Jeniichehr und Bruffa führend - bas Jenischehr Thor genannt. Zweibrittel bes angebeuteten Weges liegt rechts bas große Mord- ober Stambuler Thor, gegenüber links in einem ausfpringenben Bintel bie fubliche Poterne. Mus ber Beftfeite betritt man burch die funftliche Deffnung, welche bas beutige hauptthor abgibt, bas trockene Beftufer bes Gee's, burch bas antite Thor unmittelbar - Texier fand es offenbar anders - ben tragen Seefpiegel. Ueberdieß führt ein Musfallsthor in ber Gubweftede auf bas fuboftliche Teftland gur Abwehr bes Sturmes vom großen Gub= und Beftthore, vielleicht auch gur Erleichterung ber Bufuhr vom Gee ber und aus ben Thalern bes Olympus. Die Oftfeite hat außer bem monumentalen Sauptthor feinen Musgang.

Bei letterem verweilt ber Frembe am liebsten. Bevor er basselbe betritt, labt ihn links (nörblich) eine aus vier stattlichen Baumen bestehende Platanengruppe zum Genusse ihres Schattens ein, rechts zieht ihn die köstlichste aller natürlichen Gaben Gottes, rauschendes Quellwasser an. Doch sindet er sich am Brunnen etwas enttäuscht. Dessen Wasser ist nämlich fast unangenehm lau und sad, weil es nicht aus dem Boden, sondern von einem offenen Aquadukt kommt, der sublich vom Thor an die Außenmauer stößt. Schon J. von Hammer klagt, daß dieser unter den Türken nie eine Berschsserung oder Reinigung ersuhr. Innerhalb des Thores umsließt es eine mit Rundziegeln gedeckte winzige Brunnensstube, welche sich an die Stadtmauer lehnt, und fällt an deren

Borderseite durch eine aus ineinandergesteckten Thontrichtern gebildete Rohre in einen unterirdischen Kanal, der es vermuthlich dem Springbrunnen der grunen Moschee und vielleicht auch andern Orten des alten Stadtplans zuführt. Man trinkt aus den gewaltsamen Deffnungen der in Manneshöhe um das Gemäuer laufenden thonernen Leitungsröhre.

Ueberbieß hat ber Thorban wirklichen architektonischen Berth und ift reich an leiber febr verftummelten Inschriften. Er hat 130' Tiefe und ber Thorweg führt unter brei ftatt= lichen romischen Bogen binaus in bas öftliche Flachland und ju ben Isnifer Bergen. Der mittlere hat gerabezu bas Musfeben eines Eriumphbogens und trägt auch nach ber Art biefer romifden Runftbauten Inschriften auf ber Innen= und Mugen= feite. Die Innenseite imitirt eine Attita, beginnt oben mit einem breiten Besimfe, bat barunter eine Babufchnittvergierung, bann ein freies Welb, bas zwei Beilen ber Inschrift fcmuden, barunter eine erfte Leifte, auf welche ber Raum fur bie britte Zeile folgt, barunter eine zweite Leifte, auf welche ber Raum fur die vierte und lette Zeile folgt, barunter eine britte Leifte, welche ben Schmuck bes Thoraufbaues ab= schließt. Die Inschrift ift gum Theile weggemeißelt, bietet aber noch weit mehr Buchftaben als 3. v. Sammer in feinem Unbang fur Inschriften gibt. Bas wir copirten, gibt wenig Sinn; nur foviel ift flar, bag Rervas Rachfolger Trajan verherrlicht wird. Auffällig bleibt, bag ber griechische Litho= glipt NEPOYA (AHOI)ONO TPALANO b. b. ben Dativ ber Debitation mit furgem O fchrieb, ba er boch anberorts beweist, bag er bas Omega fenut. Dagu ftimmt, bag man gur rechten Seite bes Thores (fublich) auf einem theilweife in ben Thorpfeiler theilweise in bie westöftliche Geitenmauer eingeschobenen Inschriftstein NEIKAIA ftatt bes üblichen Mifaia liest. Dieß ift zugleich bas einzige gange Bort, bas wir bier entziffern tonnten; fonft haben fich nur Gilben unb Buchftaben erhalten. Die Berftorung ber Borte gefchah gewaltfam, zwei Zeilen find gang ausrabirt. Alehnlich fteht es

mit ben zwei Inschriftsteinen im linken (nördlichen) Thorpfeiler, die theilweise in steinhartem Mörtel der westöstlichen Seitenwand stecken. Auf dem einen sind ganze und halbe Zeilen ausgemeißelt; auf dem besser erhaltenen ist von einem  $(AN)\Theta Y \Pi A T O(\Sigma)$  d. i. Proconsul die Rede, auch kommt der Gott Pan im Genitiv  $(\pi a \nu a g)$  vor. Neben dem gewölbten Mittelthor ist rechts und links eine symmetrische Nische angebracht, die einst das Bild eines Despoten oder Gottes enthalten zu haben scheint.

Die Gesammtanlage bes Thorbaues ist gleich bersenigen ber Ringmauer breitheilig. Das innere Drittel kann man als einen kunstgerechten Durchbruch ber inneren Festungs mauer ansehen, ber außer einem einwärts und einem aus wärtsgekehrten Thor — letteres ist das Triumphthor — auch durch zwei der Stadt und durch zwei dem Land zugekehrte Rundthürme geschützt ist. Auf diesen sestendend, ein rechtwinkeliger Raum, in welchem rechter Hand ein moslimischer Heiligensarg durch seine sonderbaren Amulete auffällt. Diesen Raum schließt gegen Often das dritte Thor ab. Dasselbe ist auswärts durch zwei Rundthürme gebeckt und reiht sich als nothwendiger Theil in die äußere Festungsmauer ein. Derart ist im Wesentlichen die Anlage aller Thore Ricaas. Die nebensächlichen Eigenthümlichkeiten beschreibt Prokesch-Often.

Tritt man durch das Oftthor hinaus in's Freie, so zieht der Aquadukt vorerst alle Ausmerksamkeit auf sich. Der Blick folgt unwillkurlich seinen massiven Bogen dis zu deren Ausgangspunkt am Fuße des Isniker Gebirges, wo sich seit Jahrtausenden die Rinne, welche sie tragen, mit Quellwasser füllt. Wendet man sich allmählig zur Betrachtung der Gegend, so ist das Auge durch den hohen Aquadukt auf den nordöstlichen Theil des Panoramas beschränkt, das durch die Fruchtbarkeit der baumreichen Seene und durch die manchsaltigen Conturen der buschigen Höhen befriedigt. Folgt man der alten Heerstraße durch einen Bogen der Wasserleitung, so

fieht man rechts ben schönften und festeften Theil ber gangen Stadtmauer, hat oftwarts und fubmarte bie eigentliche Gbene von Jenit por fich und tann überdieß weit in's Gebirge binein bie tiefe Spalte verfolgen, an beren Enbe bie alte Stadt Leuta liegt und ber Sangarius feinen Beg nach Bon= tus Eurinus fucht. Dier war, wie Brotefch fagt, jebergeit "bie richtige Angriffsfront," bier beriethen Dicaas Feinbe über bie Beobachtungen, welche fie auf ben naben Bergen gemacht hatten. Bon benfelben beherricht man nämlich nicht blog bie Gbene, fonbern auch bie Stadt. Rehrt man fchließ= lich gur Stadt gurud, fo fallen rechts vom Mugenthor zwei verftummelte Basreliefs auf. Das eine fennzeichnet fich als eine romifche Triumphfeier, bas andere ftellt ein beibnisches Opfer vor. Eigenthumlich bleibt auch, bag Mauern und Thurme auf ihren Saufteinen nicht nur Mortelguß, fonbern auch Badfteinschichten zeigen.

Bieht man vom Leuka-(Leffe) Thor eine Berabe nach bem gewaltfamen Durchgang in ber Weftmauer, fo fällt ein Drittel bes Gefammtareals nordlich und zwei Drittel fublich. Bugleich ftreift biefe Linie bie Norbseite bes beutigen Fledens und führt nahe bei ber eingefallenen Mja Gophia ber öfumenifchen Synoben, ber befannten zeitweiligen Orchan-Mofchee, vorüber. Rörblich von ihrem Enbe feffelt ber maffive vier= edige Thurm bas Muge, welchen feine Infchrift als Garagenentob und Wert ber Raifer Leo und Ronftantin bezeichnet. Sublich blintt ber Spiegel bes fischreichen Gees burch bas alte Weftihor. 3ch feste mich auf beffen Trummer und trant bon bem angeblich "falniterschwangeren Baffer." 3. v. Sam= mer behanptet, bie Ginwohner Dicaa's batten es nie gum Trinten benütt: trotbem munbete es beffer, als bas faft an gaben Wein erinnernbe Quellwaffer bes Mquabufts. Bon falgigem Beigeschmad habe ich nichts bemerkt, boch will bamit bas Borhandenfenn eines folden nicht abfolut in Abrede geftellt werben. Die Berbeiführung von Quellmaffer aus ben Beniferbergen erflart fich ichon aus ber Inferiorität felbit

bes beften Seewaffers, aber auch aus ber verunreinigenben Rabe bes Sees am Beftthor und aus beffen betrachtlicher Entfernung vom Oftthor.

Benn S. von Sybel (1. c. G. 278) bie Lage ber Stabt Nicaa alfo bestimmt: "Im Rreife umber von hoben Bergen umgeben, liegt fie in bem Mittelpuntte bes Thales etwas erhöht, auf brei Geiten burch fumpfige, aber fruchtbare Bertiefungen, auf ber vierten burch ben astanifden Gee gebedt, beffen Bellen bamale (gur Beit Gottfriebs) noch bie Stadtmauern befpulten", fo ift gur Richtigftellung bes Bilbes bier angufugen, bag bie Beftmauer ber am obern Enbe bes langen Seebedens gelegenen, auf brei Geiten von Bergen überragten, fonft topfebenen Stadt bis zur Stunde von ben Bellen bes Astanius befpult wird, wie benn auch Brofeich im Biberfpruch ju Terier, beffen Grundriß obige Gdilberung entspricht, von "bem Theil ber Ummauerung zwischen beiben Scheeren (vorfpringenden Winkeln)" ber Weftmaner berichtet, bag er "bem Ufer gleich läuft unb 2040' bat." 2Bas bie Erhöhung bes ummauerten Stadtbegirtes über feine nachfte Umgebung betrifft, fo ftieg man brei bochftens vier Fuß vom Seefpiegel aus empor und ging eine Biertelftunde jenfeits ebener Erbe zum Oftthor hinaus, die Steigung von einem Enbe bes Areals jum anbern betrug, wie es fchien, taum ein bis zwei Procent, was auch die Geneigtheit ber Umgegend gur Sumpfbilbung beftatigt. Jest faben wir nur im Rordweften einen Sumpf, bafur im Guboften und Gubweften Grafer, welche zu anderer Jahreszeit im Baffer ftanben.

Dem Lefkethor steht bas große Nordthor an Interesse am nächsten. Es ist einsacher, aber besser erhalten und aus Marmorblöcken und Granitsäulen aufgebaut. Auch zeigen sich die Furchen ausgefallener Metallbuchstaben wie auf der Außenseite des mittleren Thores der Ostmauer. Rechts und links vom Thor der Bormauer sieht man verstümmelte Baszeliefs aus römischer Zeit. Anderweitige Ornamente, die als Bausteine verwendet sind, beweisen, daß das Stambuler Thor

nicht nur einmal aufgeführt wurbe. Das Jenischehr Thor fällt burch die zwei starken Thurme auf, welche zu beiben Seiten bes Eingangs auf einsamer Bacht stehen. Der Thorbogen begnügt sich mit einmaligem Leistenschmuck. —

Den Abend verbarb uns ber bewußte Staliener, ber in= mitten ber Rargileh = Raucher neben bem Freunde fag und bon ben Gefahren ber Rudreife fprach. Er meinte immer, es fei ein tollfühnes Wagniß, wenn wir uns nicht von zwei Bajdibofut begleiten liegen, und fand bierin Glauben und Unglauben. Wollte man fich wirklich nach ber erfteren Seite einigen, fo war die Beichaffung ber irregularen Golbaten feine leichte Sache und ichob im beften Falle bie Abreife hinaus, welche mit Rudficht auf Rog und Reiter fo fruh als möglich zu geschehen hatte. Roch war bie Baschibofut-Frage nicht entschieden, als Montag ben 15. August, frub \$6 Uhr, bereits bie Pferbe unfer harrten. Bor uns ftieg ein Ticherkeffenoffigier mit zwei Golbaten gu Pferb, beffen Bruft - ber Baffenrodt hatte ungefahr ben Schnitt eines beutschen Offiziers - ftatt mit Orben, mit fentrechten Rollen, ebenjo vielen Patronen symmetrisch beset war; bieg ware bie befte Dedung gewesen, aber als beren Reiseziel ergab fich 38mib. Bulett loste bie Ungebuld ber Pferbe bie Bebenten.

Nachbem ich einmal im Sattel saß, hörte auch ber Freund auf, die Wörter "Gefahr" und "Sicherheit" im türkischen Bocabular zu suchen und vertraute seinem guten Glücke. Der Erfolg zeigte, daß die Gegend eben sicher war und wir durch militärische Begleitung in hohem Grade auffallen mußten. Indeß schrieb mir der Borstand der deutschen Schule zu Konstantinopel Dr. Mühlmann ein Biertelzahr später (6. Rovember 1881): "Seit Ihrer Anwesenheit haben Räusber die Gegend von Kara Mursal unsicher gemacht; auch bei Jömid sind mehrere Ueberfälle vorgekommen."

(Schluß folgt.)

#### XXX.

## Die parlamentarifde Republif am Scheibewege.

Baris, Mitte Muguft 1885.

Am 6. August wurden die Kammern geschlossen und das mit ist das Mandat der 1881 — unter dem von Gambetta ausgestoßenen Kriegsgeschrei "der Klerikalismus ist der Feind" — gewählten Kammer zu Ende. Wenn je eine Kammer, so hat diese wenig Freunde und noch weniger Bewunderer hinters lassen. Sie war unter dem Zeichen des Hasses geboren und dieser ist immer unfruchtbar und unheilvoll. Ihre Leistungen belasten die Zukunst recht bedenklich. Sie hinterläßt insbesondere mit der Tongking-Frage eine Erbschaft, welche sehr folgenschwer zu werden droht. Im lebrigen hat sie gesarbeitet gemäß ihrer Naturanlage.

Die Kammer hat den Artikel 7 jenes Schulgesehes genehmigt, durch den die Ordensleute von dem Unterrichte
ausgeschlossen werden sollten. Da der Senat denselben verwarf, beging Grevy, unter Berufung auf die gedachte Abstimmung in der Kammer, einen wirklichen Staatsstreich,
indem er die Märzdekrete erließ. Ober ist es etwa kein
Berfassungsbruch und kein Staatsstreich, wenn durch ein
Dekret dassenige durchgeführt wird, wofür eben noch ein von
beiden Kammern genehmigtes Gesetz als nothwendig erkannt
worden ist? Die Kammer hat den gottesläugnerischen Zwangsunterricht eingeführt und die Ehescheidung wieder zulässig

gemacht. Ueberdieß hat sie die Leistungen der Staatskasse für kirchliche Ausgaben in der gehälsigsten und kleinlichsten Beise beschiehten und das Beerdigungswesen von der Kirche auf die Semeinden übertragen. Aus der Eidesformel wurde die Anrusung Gottes entsernt. Alle diese Gesehe wurden in der ausgesprochenen Absicht erlassen, die Kirche zu schädigen. Der Haß gegen den Katholicismus kam dabei in rohester Beise zum Ausbruck. Sanz dieselben Absichten haben auch bei der sogenannten Reform des Richterstandes wurde einzgestandenermaßen zu dem Zwecke abgeschafft, Richter ernennen zu können, welche die rechten Leute dazu sind, selbst das klarste Recht gegen die Kirche zu wenden und überhaupt stets zu Sunsten der Regierung und ihrer Schühlinge zu entscheiden.

Den Arbeitern und allen wirthschaftlich Bebrangten hatten bie Deputirten an ber Wahlurne die weitgehenbften Berfprech= ungen gemacht. Aber gerabe mahrend ber Berrichaft biefer Rammer trat ber große Rrach und allgemeine Rothstand ein. Die gebrudte Lage wurde noch verschlimmert burch die Berichleuberung ber Staatsgelber, wodurch bie Schulbenlaft fo vermehrt wurde, bag an eine Steuererleichterung nicht mehr ju benten ift, fonbern neue Steuern nothwendig geworben find. Bur Untersuchung ber Urfache bes Rothstandes warb eine Commiffion eingefest, beren Arbeiten giel = und zwecklos im Sanbe verliefen. Den Arbeitern wurbe, außer ben Musfichten auf Plunberung bes jum größten Theile bloß in ber Einbilbung vorhandenen Rirchenvermogens, nur ein Gefet geboten, burch welches bie ichon langft beftanbenen Arbeiter= tammern öffentliche Rechte erlangten. Gin Urtheil bes Lyoner Berichtes hat die Deffentlichkeit erft auf die Tragweite biefes Befetes aufmertfam gemacht. Der Ausspruch bes Gerichts bejagt namlich, unter ausbrudlichem Sinweis auf ben Bortlaut bes Gefetes, bag ein Arbeiterverein bas Recht hat, Bwangemagregeln gegen feine Mitglieber burchzuführen, welche fich nicht an ber von ihm beichloffenen Arbeiteinstellung

betheiligen wollen. Ebensowenig kann ein Arbeiterverein (ober Arbeiterkammer) bestraft werden, wenn er Acht und Sperre über Arbeitgeber verhängt, welche sich seinen Beschlüssen nicht unterwerfen. All biese Beschlüsse und Maßenahmen darf der Arbeiterverein ungestraft in Tagesblättern und durch Maueranschläge bekannt geben. Wohlverstanden ist bersenige Theil des älteren Sesetes nicht abgeändert, welcher Arbeitgeber bestraft, wenn sie sich verständigen, um gemeinsam Schritte gegen die Arbeiter zu ihnn und auf die Löhne zu drücken.

"Die verfloffene Rammer hat feche Ministerien gefturgt und bas Deficit bewilligt" : fagte ber republitanifche "National". Gines jener feche Minifterien, bas Rabinet Gerry, bat nun freilich 21 Monate fich am Ruber gehalten, worauf fich bie "République françaife" ftutt, um baraus bie Sabigfeit ber Republifaner zu behaupten, eine ftetige Regierung zu bilben. Bas aber die Finangen betrifft, fo rubmte ber Finangminifter, Sabi-Carnot, in ber Situng vom 29. Juli, daß bie Republit nur 4477% Millionen Schulden gemacht habe, mahrend bie früheren Regierungen beren 19,772 Millionen binterlaffen batten. Aber bie Republit ift noch nicht alter als fieben Jahre, ba ja erft 1878 bie Republitaner and Ruber gefommen, und einen Mann ihrer Bahl, Grevy, auf ben Prafibenten= ftubl gebracht haben. Befagte 4477 Millionen Schulben find in ber That erft in biefem turgen Zeitraum gemacht worben und babei bilben fie nur einen Theil ber Dehrbelaftung.

Während ber letten Jahre haben die Bahngesellschaften auf Rechnung bes Staates wohl schon über 500 Millionen Schulden gemacht; außerdem hat die Regierung sich bedeustende Summen durch die Handelskammern vorschießen laffen. Die innerhalb weniger als sieben Jahren bewirkte Schuldensmehrung übersteigt daher bei weitem fünf Milliarden. Und was ist dafür geleistet worden? Zwar sind mehrere tausend Kilometer neue Bahnen gebaut worden. Aber damit ist auch der den Bahngesellschaften zu leistende Zuschus, welcher all-

malig von 40 auf 12 Mill. herabgegangen war, wieberum auf 63 Dill. geftiegen und wird ficher balb auf 80 bis 100 Dill. fteigen. Denn es werben immer noch mehr ertraglofe Babnftreden gebaut. Um 23. Juli wies ber rabitale Depu= tirte Amagat nach, bag, wie ber frubere Finangminifter auch ichon gugeftanben, eine Unleihe von zwei Dilliarben noth= wendig fei, um die ichwebenbe Schuld zu begleichen und bie Berpflichtungen bes Staates zu erfullen. Gine Erhöhung ber Steuern um 4 bis 500 Dill. ift unvermeiblich. Ratur= lich wird bieg Alles erft nach ben Bablen geschehen. Das Gelb murbe in ber unnutgeften Beife verschleubert. Blog gur Beeinfluffung ber Bahlen, um bie jest regierenbe Sippe am Ruber zu halten, werben in Gemeinden, Die feine 300 Seelen gablen , Schulhaufer fur 50 bis 60,000 Fr. gebant und Gifenbahnen bergeftellt, welche bis eine Million fur ben Rilometer toften, aber ichwerlich jemals mehr als bie Betriebs= toften einbringen werben. Alfo Steuererhöhung inmitten bes allgemeinen Rothstandes, und mahrend, mas fonft nie vorge= tommen, fogar bie Berbrauchsteuern bebeutenbe Minberertrag= niffe liefern! Steuererhöhung, nachbem man fo oft und fo nachbrudlich Steuererleichterungen und Befferung aller wirth: ichaftlichen Berhältniffe versprochen hat!

Und boch barf taum gehofft werben, daß die Wähler mit dieser unheilvollen und betrügerischen Parlamentswirthsschaft in's Gericht gehen werden. Die großen Städte und die Arbeiterbevölkerung sind so sehr gegen jede andere Staatssform verhetzt, daß sie blind geworden sind und nur noch weiter nach links sich stellen werden. Die große Wasse der Landbevölkerung aber steht hier mehr als irgendwo in der Gewalt der Regierenden, läßt sich willig von ihnen mit Zuckersbrod und Peitsche behandeln. Sie fürchtet sich vor jeder Uenderung, weil sie immer die Kosten davon zu zahlen hat. Die jehige Regierung aber besticht die Bauern und Landarsbeiter, indem sie ihnen, durch Schuls, Weges und Gisenbahnsbauten, Bortheile und Verdienst gewährt. Freilich ist dieß

nur zeitweilig, aber unterbeffen werben bie Bahlen "gemacht" und bas bide Enbe, bie erhohten Steuern, fommt nach.

Die Regierung bat übrigens auch ichon vorgeforgt, wegen ber Bormurfe, welche bie Republit treffen tonnten. Gie bat bie Wiebereinführung ber Liftenwahl burch bie Rammern genehmigen laffen. Goon am 12. Juli bei ber Enthullung bes Stanbbilbes für bas Conventemitglieb (Abbe) Bregoire, in Luneville, erklarte ber Minifter bes Innern, Allain-Targe, in feiner Rebe: "3ch habe funfzehn Jahre mit Gambetta gearbeitet. Ebenso wie er hatte ich ftets bie Ueberzeugung, bag teine ber Reformen und Fortschritte, welche bie Demofratie erwartet, möglich fenn werbe, bevor die Liftenwahl wieber eingeführt ift." Damit find alle Gebrechen, alle bisber geschehenen Fehler entschuldigt; die Unmöglichkeit ift erklart, Die gemachten Beriprechungen zu erfullen. Alles ift auf bie neue Rammer verschoben, an fie find alle Erwartungen gefnupft. Und da biefelbe in anderer Beife gewählt werben wird, als ihre unmittelbaren Borgangerinen, fo lagt fich bie Denge vertröften und wiederum taufchen. "Das Bolf hat ja doch tein Bebachtnig," fo bentt bie herrschende Sippe; beghalb werbe es fich nicht mehr baran erinnern, bag auch bie jest verlebte Rammer, wegen ber vielen von ihr zu erwartenben Berbefferungen, bem Bolle im Boraus als "Rammer ber Reformen" vorgepriefen worben war.

Doch ist ber herrschenben Sippe, ben Opportunisten, nicht ganz geheuer bei ber Sache. Das Bolk könnte sich am Ende doch nicht mehr nach Bunsch köbern lassen. Wenigstens will sich die Partei nicht durch weitere Versprechungen auch weiteren Vorwürsen aussetzen. Schon am 26. Juni kündigte die "République française" an: "Man hat Recht mit dem Ausspruch, die Stunde sei da, um die alten Programme mit ihren abgedroschenen Redensarten beiseite zu lassen, um sich über gemeinsame Gedanken zu einigen, welche die Losung für die Wahlen abgeden können. Diese gemeinsamen Gedanken werden sieher gefunden, wenn man sie dort sucht wo sie sind,

namlich in bem Begriff bes allgemeinen Stimmrechtes, biefer ber= vorragend einfachen und zugleich hoben und tieffinnigen Ginrichtung. Bas will bas Land? Dag bie Republit befeftigt und regiert werbe. Dit welchen Mitteln ift fie zu festigen, wie foll fie gut regiert merben? Dieg ift ber Rern ber gangen Frage. Fur biefe beiben großen Forberungen muß man forgen, bas Uebrige ift Rebenfache. Wenn man bie Rebenfache fur Die Sauptfache nahme, fich auf die Gingelheiten eines Brogrammes einließe, bie Lifte ber Reformen aufftellte, bie Urfacben unferer Uneinigfeit in's Unabsehbare aufgahlte und beidriebe, wurbe man nur ichlechte Arbeit leiften. Sanbelt es fich boch, im Gegentheile, barum, in gemeinsamer Unftrengung bie größtmöglichfte Bahl Republitaner ju fammeln und einjureiben." Gehr richtig bemertte biegu ein anderes republifa= nifches Blatt : "Wenn man aus biefem Schwulft ben Grundgedanten herausschält, fo lautet berfelbe: bas einzig Bichtige ift bie Republit; wir muffen fie um ihrer felbft willen verehren. Alles mag beim Alten bleiben, biefelben Gebrechen mogen fortwuchern, wenn nur ber Rame Republit barüber gebedt und wir bie Bewalt in Sanben haben."

Angesichts ber Bestrebungen ber republikanischen Parteien, sich ber Wähler zu bemächtigen, sagt die "Liberté" sehr treffend: "Das Bolk ist Herrscher. Man will es jedoch unter Borsmundschaft halten. Man hat kein Bertrauen in den gesunden Menschenverstand des allgemeinen Stimmrechtes; deßhalb strengt man sich an, dasselbe in die Hand zu bekommen und zu leiten. Würden die Wähler sich selbst überlassen, so würden die über die Menge hinausragenden Männer gewählt werden und so die wahre Bertretung des Bolkes bilden. Das wollen jedoch die Opportunisten nicht, weil sie wie Ludwig XIV. wähnen: "Wir sind der Staat." Das Blatt hätte von allen liberalen und republikanischen Parteien dasselbe sagen können. Sie kennen alle nur sich. Die Opportunisten schreiben sich die Finger wund, um das Bolk von der Nothwendigkeit der Einigung der Republikaner zu überzeugen. Sie hoffen eben, daß sie

bann bie Führer fenn wurben, indem fie ja icon thatfachlich bie Regierungsmafchine in Sanben haben.

Eines ber opportunistischen Organe, bie "France", bat indeg bereits eingefteben muffen: "Rur in Ginem Buntte find bie nach Ginigkeit ftrebenben Gruppen einig, in ber Gurcht por ben Rabifalen." Schon Enbe Juni batten bie Gruppen ber bisherigen Dehrheit ihre Bevollmächtigten zu einem Musfcuß gusammentreten laffen, welcher, nach ber Strage wo er fich versammelte, ben Ramen "Babylonier" erhielt. Aber trot mehrfacher Berfuche, und obgleich eine gange Reihe von Entwurfen ausgearbeitet wurde, war es (bis Mitte August) nicht gelungen, fich über ben Bortlaut eines gemeinfamen Bablaufrufes ober Programmes an die Babler ju einigen. 3m Begentheil, Die Begenfage verscharften fich gwifden ben beiben Sauptrichtungen, welche fofort hervortraten. Die Gine geht nach links, will Anschluß an bie Rabitalen, also Fortsetzung ber firchenfeindlichen Politit, bie andere will fich mit ber Rirche bertragen. Die erften Runbgebungen gingen bon letterer Seite aus. In Mangig trat ein Comité von angesehenen Berfonen, Mitgliebern ber gewählten Rorperschaften, gufammen und veröffentlichte eine Urt Programm mit folgenben Forberungen: Bereins- und Gewiffensfreiheit, ehrliche Musführung bes Concordate bis zu bem Zeitpuntte, wo Trennung von Staat und Rirche eintreten tonne; Befeitigung überftuffiger Beamtenftellen, Sparfamteit im Staatshaushalt; Beibehaltung langerer Dienstzeit, um nicht ben Rabifalen bie Wehrfraft bes Lanbes zu opfern.

Gin Mitglieb bes "babylonischen" Ausschusses, Ribot, trat förmlich aus und sammelte die Mitglieder des früheren linken Centrums, etliche zwanzig, um sich, welche seit einigen Jahren sich fast gänzlich in den übrigen Parteigruppen versloren hatten. Ribot veröffentlichte, als Programm dieser wiederhergestellten Partei, einen Brief an seine Wähler, worin er sich sehr entschieden gegen die Forderungen der Nadikalen, besonders die Aenderung der Berfassung und die Pariser Ge-

meinbe-Autonomie, aussprach. Bezüglich ber kirchlichen Angelegenheiten heißt es barin: "Wir sind bafür, daß die Geistlickkeit auf ihrem Arbeitsseld bleibt und nie basjenige der Politik betritt. Aber wir wollen auch in religiösen Fragen Berjöhnlichkeit, Beruhigung und Freiheit für Alle. Wir glauben, daß bei dem gegenwärtigen Zustande der Geister und Sitten die seste und gewissenhafte Aussührung des Concordates die Unabhängigkeit des Staates von der Kirche in bester Weise zu sichern vermag." Auch in weiteren Kundgebungen suchten Ribot und die Seinigen die Katholiken zu beruhigen.

Im Ramen bes "republitanifch = liberalen Comite's" bes Departements Geine-et-Dife veröffentlichte am 28. Juli ber Senator Barthelemy-Saint-Silaire ein Runbichreiben an bie Bertrauensmänner, worin es beißt: "Binfichtlich ber religiofen Frage, welche beute ebenjo empfindlich ift als jemals, mußt Ihr von Guren Candidaten verlangen, bag fie mit machfamer Unparteilichkeit allen Rechten ber Gewiffensfreiheit Achtung verschaffen, welche burch ben blinden und verfolgungefüchtigen Kanatismus bebroht find. Diefer versucht, trot bes Concor= bates und unter ber Kahne ber öffentlichen Gewalt, Unglauben und Gottesläugnung an Stelle bes Glaubens ber großen Dehrheit unferer Mitburger ju feben." Sier muß hervor= gehoben werben, bag bas Departement Geine-et-Dife, welches bas Geinebepartement gang umichließt, zu ben am meiften in Unglauben versuntenen Wegenden Frankreichs gehört. Das Comité, in beffen Ramen Barthelemy=Saint= Silaire fpricht, befteht aus Senatoren, Deputirten, Mitgliebern ber Beneralund der Gemeinderathe und fonftigen angesehenen Berfonlich= feiten. Er felber bat offenbar eine Befehrung burchgemacht. Er war intimer Freund und Mitarbeiter Thiers', trat in bas erfte Minifterium Ferry, an Stelle Frencinets, als biefer aus= trat, um nicht an ber Musfuhrung ber Margbefrete fich betheiligen zu muffen.

Gin anderes Mitglieb bes "babylonifchen" Comités,

Paul Bert, ftellte fich auf ben Standpuntt ber Rabitalen, indem er in bem auch von einigen anbern Opportuniften unterzeichneten Aufruf an bie Babler bes Donne = Departemente verfichert : "Bir find über fo viele große und Saupt= fragen einig, bag wir bas Recht haben, mit Stillschweigen biejenigen zu übergeben, welche uns entzweien tonnten. Wir find barin einig, ben Unterricht wirklich weltlich zu machen, indem alle Lehren und Lehrer, welche bie Rirche bineingebracht, aus bemfelben entfernt werben. Wir find einig barin, bas öffentliche Mergerniß, bie monchischen Anftalten, gu befeitigen, welche 1791 im Ramen ber öffentlichen Gittlichfeit und ber verletten Menschenrechte abgeschafft wurden, aber feit funfgig Jahren, unter Digachtung ber Gefete, burch taufend verbammungswerthe Mittel wieberum einen Befit von weit über eine Milliarbe erworben haben. Wir find barin einig, mit Entichloffenheit in ben Rampf gegen bie Rirche eingutreten, indem wir alle gesetlichen Borfichtsmagregeln treffen, bamit berfelbe jum Bortheil ber Republit und ber Bewiffensfreiheit ausschlägt. Wir find einig barin, bie Laften bes Wehrbienftes gleichmäßig auf alle Burger ju vertheilen, fo bag feiner fich unter irgend einem Borwand ober burch irgend ein Mittel bemfelben entziehen tann. Bir find einig barin, bas Steuerwefen umzugeftalten, um allen Burgern ben gleichen Untheil an ben öffentlichen Laften aufzuerlegen."

Letteres zielt auf Ausplünderung der Besitzenden. Denn Alles was Paul Bert und Genossen gegen die jetzigen Steuern vorbringen, gipfelt in der Behauptung, daß bei denselben die Mermeren die meisten Lasten zu tragen haben. Die von ihnen vorgeschlagene Umgestaltung der Steuern beruht auch einzig in der Einführung der aufsteigenden Einkommensteuer, die ben Wohlhabendern an den Kragen gehen soll. Wie man sieht, sind Paul Bert und seine Freunde nur darin einig, die Kirche auszutilgen und die Besitzenden auszuplündern. In allem Uedrigen gehen die Ansichten und Forderungen weit auseinander.

Bereits am 20. Juni hatten fich etliche 80 rabitale und intranfigente Deputirte in ber Grofloge versammelt, um eine langathmige Unfprache an bie Wähler abzufaffen, welche mit folgenben Forberungen abschloß: "1) Berurtheilung ber Aben= teuer= und Eroberungspolitit; 2) Berfaffungsanderung, unbebingte herrichaft bes allgemeinen Stimmrechtes; 3) finanzielle Reformen, Berftellung bes Gleichgewichts im Staatshaushalt, Gintommenfteuer, Minberung ber Musgaben, Menberung ber Bertrage (mit ben Bahngefellschaften) und ber Frachtpreife; 4) Trennung ber Rirchen vom Staat; 5) Berabfebung ber Dienstzeit, Abichaffung ber Militarfreiheit ber Geminariften und bes Ginjahrig = Freiwilligenwefens; 6) Schuts und Befreiungsgesetze fur bie Arbeit." Wie man fieht fteben Paul Bert und eine große Bahl ber Opportuniften faft gang auf bem Boben biefes Programms. Bas bie religiofe Frage betrifft, fo ift bie Ginigkeit vollftanbig. Gie ift alfo immer noch bie einzige, in welcher bie "wahren" Republifaner Gines Bergens und Sinnes find. Die Ansprache beftätigt bieg auch ausbrucklich, indem es barin beißt: "Bei ben letten Bablen haben wir unter bem Schlachtruf gefiegt: ber Rleritalismus ift ber Feind. Der Rampf gegen bie Rirche ift es, welcher bie Republifaner von ben alten Parteien trennt und alle Gruppen der Demofratie in einem gemeinsamen Gebanten vereinigt." Deutlicher tann nicht eingestanden werben, bag bie Republit gar nicht zu bestehen vermag ohne Befehbung ber Rirche. Damale, 1881, ging bas linke Centrum mit ben übrigen Republitanern, unterftutte auch feither faft alle firchenfeindlichen Befchluffe berfelben. Die jetige Saltung ber Ribot, Barthelemy u. f. w. ift um fo bebeutungsvoller. Gie barf als ber Beweis angesehen werben, bag bie confervative, mit andern Worten bie monarchische und firchenfreundliche Stromung ftart genug geworben ift, um felbft ben Republis tanern Borficht zu gebieten.

Die beachtenswertheste Kundgebung in dieser hinsicht ist die Rede, die der frühere Ministerpräsident und nunmehrige

Führer ber Opportunisten, Ferry, am 9. Mugust in Lyon gehalten hat. Er war am Bahnhof von einer überwiegend feindlichen, nach Taufenben gahlenben Menschenmenge empfangen und unter Drohungen und Bermunschungen, Johlen und Pfeifen bis zu feinem Gafthof begleitet worben, ber noch mehrere Stunden von ber tobenben Menge belagert war. Um folgenden Tage geschah baffelbe, als Ferry fich ju ber Billa bes Fleurs begab, wo bas von feinen Unbangern veranftaltete Bwedeffen ftattfand, und wo er feine Rebe bielt. Ferry verzieh großmuthig die ihm erfahrene Unbill, indem er die Lyoner Demokratie als Bortrab ber Republik pries, bem freilich eine Regierung nicht auf bem Guge zu folgen vermoge, ba fie fich an ber Durchschnittsmenge halten muffe. Es gebe zweierlei Demofratie, fagte er. Die Gine ichiege auf bie Regierung, bie andere verftanbige fich mit ihr. Die Gefahr fur bie Republit bestehe in ben Schwächen ber Republifaner, burch welche es geschehen fonnte, bag aus ben nachften Wahlen feine regierungsfähige Mehrheit hervorgebe. Die Trennung von Rirche und Staat tonne nicht jo balb geschehen; und bie Abichaffung bes Cultusbudgets wurbe febr gefährlich fenn. Sie wurde eine folche Erschutterung bervorbringen , bag fie scheitern mußte, wenn fie nicht burch bas allgemeine Stimmrecht erlangt werbe. Im llebrigen vertheidigte Ferry feine Colonialpolitit und beschwor feine Buborer, fich nicht ber Monarchie zuzuwenben.

Gewiß höchst bezeichnend, daß ein Mann, welcher die Republik als immerdar unerschütterlich befestigt darzustellen pflegt, vor der Monarchie zu warnen nöthig findet. Noch mehr wird die jezige Lage dadurch gekennzeichnet, daß Ferry, einer der Anbläser des französischen Culturkampses, jezt für die Beibehaltung des Conkordates eintritt, trozdem er in allem Uebrigen sich den Radikalen möglichst zu nähern sucht. Aber gerade in diesem Hauptpunkt hält er Stand! Offenbar weil er einsieht, daß mit dem Culturkamps nicht mehr viel zu machen ist. Dieß ist jedensalls als ein Erfolg

ber jetigen monarchischen Strömung zu betrachten. Ferry möchte die Katholiken beruhigen, damit sie nicht zu den Monarchisten halten. Freilich ist es bei ihm und Seinesgleichen nur eine durch die Umstände gebotene Nothwendigkeit, eine Kriegslift. Die Opportunisten steuern auf dasselbe Ziel los, wie die Radikalen, nur daß sie weniger offen und verwegen zu Werke gehen.

Der Führer ber Intransigenten und Rabikalen, Elemenceau, hat seine Wahlreisen in den Provinzen durch eine Rede
zu Bordeaux, am 19. Juli, vor 4—5000 Personen begonnen.
Elemenceau entwickelte das oben erwähnte Programm seiner
Partei; er betonte dabei besonders die Trennung der Kirche
vom Staate und die Umgestaltung der Versassung mittelst des
allgemeinen Stimmrechtes. Als Hauptausgabe der Partei
erklärte er die Berdrängung der Opportunisten aus der Regierung um jeden Preis; unter keinen Umständen sollen seine
Parteigenossen für einen Opportunisten stimmen.

Bei den bevorstehenden Wahlen wird also zum ersten Male seit dem Bestehen der dritten Republik die Spaltung unter den Republikanern in umfassendem Maßstade zu Tage treten. Bisher wurden nur in einzelnen Wahlkreisen intransigente Bewerber gegen Opportunisten aufgestellt; dießmal dagegen werden in etwa 60 (von 90) Departements zweierlei republikanische Listen einander gegenüberstehen.

Werben nun die Monarchiften hieraus Ruten ziehen? Zebenfalls nur in beschränktem Maße. Denn im entscheibenben Augenblicke werden sich die feinblichen Brüder schon zusammensfinden und sich lieber in die Beute theilen. Die Royalisten und Bonapartisten haben sich überall verständigt, und gemeinssame Listen in allen Departements aufgestellt. Wenn die Möglichkeit gegeben ist, eine antirepublikanische Mehrheit zu wählen, dann wird sie jedenfalls durch dieses Bündniß erreicht. Aber dann wäre auch wiederum die Möglichkeit so gut wie ausgeschlossen, diese Mehrheit zu benüten um eine Aenderung der Staatssorm zu bewirken. Wenigstens ein Theil der

Bonapartisten würde den Bersuch zur Wiederherstellung des Königthums badurch zu vereiteln trachten, daß er sich zu den Republikanern schlüge. Einer ihrer Führer, Robert Mitchell, erklärt ganz offen: "Die Imperialisten sind zuerst Demokraten, dann Conservative. Sie haben keine größere Reigung für den Grasen von Paris als für Grevy; wenn man von ihnen verlangte, zwischen Königthum und Republik zu wählen, würden sie sich für die Republik entscheiden." Wit solchen Bundesgenossen ist nichts aufzubauen. Selbst betresse der kirchlichen Frage sind die Bonapartisten durchaus nicht zuverlässig. Sin Theil von ihnen sieht zu dem Prinzen Jerome, welcher gerade in kirchlichen Dingen ganz mit den Republikanern übereinstimmt, seinem Hasse gegen Glauben und Offenbarung auch noch in den letzten Jahren ungenirten Ausbruck gegeben hat.

Bare ba vielleicht bie Bilbung einer tatholischen Bartei, eines "Centrums" gerathen und möglich? 3ch glaube faum. Die fruheren Legitimiften und Orleanisten, nebst einem Theile ber Bonapartiften, find gerabe in ber firchlichen Grage am einigsten. Gie find alle gewillt, die Rechte und Freiheit ber Rirche gu fichern. Mußer ihnen gibt es nun freilich eine beträchtliche Angahl febr frommer und eifriger Ratholiten, welche zu feiner politischen Bartei gehoren, aus bem einfachen Grunde, weil fie fich gar nicht mit Bolitit beschäftigen. Gie widmen fich ausschließlich ben firchlichen Berten ber Bohlthatigfeit, ber sittlichen Bebung bes Bolfes. Um nirgendwo, bei feiner Regierung und Partei anguftogen, vermeiben fie mit faft unglaublicher Beinlichkeit Alles, was an Politit grengen ober erinnern fonnte. Es find mufterhafte Chriften; aber mit ihnen ift am allerwenigsten eine politische Unternehmung möglich. Gingelne Mitglieber ber firchlichen Bereine mogen fich zwar nebenbei mit Politit beschäftigen. Aber in biefem Falle ift ihre Bahl langft getroffen, fie geboren einer ber genannten Parteien an. Gine Partei mit blog firchlichem Programm ift nicht moglich. Daffelbe mußte auch bie fociale Frage umfaffen. In biefer aber ift eine Berftanbigung mit

ber Republit ebensowenig möglich wie in ber firchlichen. Folglich tonnte eine katholische Partei nicht ohne bestimmt ausgesprochene Stellung bezüglich ber Staatsform bestehen.

Dann gibt es noch einen anbern Grund, welcher ben Erfolg einer fatholischen Parteibilbung von vornberein in Frage ftellt. In teinem Lande ber Welt find eine folche Maffe Borurtheile gegen bie politische Thatigkeit überzeugter Ratholiken angehäuft als bier. Geit 1815 bienen ber "parti pretre", bie "Congrégation", bie Jefuiten, bie Ultramontanen und Rleritalen, als Schredgefpenft und Bogelichenche, um bie große Maffe in bie Pferche ber verschiedenen politischen Parteien zu treiben. Es ift gang unglaublich, welche Unmaffe Schimpfworter, geflügelte Borte und gehaffige Bezeich= nungen gegen fie erfunden und bis in ben letten Winkel bes Landes verbreitet wurden. Es gibt feine Unthat und fein Berbrechen, teine Beimtude noch Berworfenheit, feine Richtswürdigfeit und Beuchelei, bie nicht erfonnen worben mare, um fie ben Ultramontanen, Jefuiten und "Dunkelmannern" anguhängen. Gelbft bie guten aufrichtigen Ratholiten fteben vielfach unter bem Banne biefer Borurtheile und treten baher, jogar mit Gifer und Berbiffenheit, für bie unbebingte Trennung ber Religion von ber Politit ein. Deghalb wurbe eine fatholifche Bartei fich nur auf eine fleine Bahl hochgebilbeter, tudtiger Manner beschranten. Die Maffe ber Ratholiten wurde, aus ben bargelegten Grunden, ihr fern bleiben, ja fie betampfen. Bevor bie ihr entgegenftebenben Borurtheile meggeraumt waren, wurbe Frankreich ichon burch mehrere Umwalzungen und wechselnbe Staatsformen hindurch gegangen fenn.

Eine Aenberung in dieser Lage konnte nur eintreten, wenn die Republik den hauptschlag gegen die Kirche, burch ganzliche Abschaffung ihrer Rechte und ihres Besithstandes, führen wurde. Daburch wurde ein Umschwung eintreten. Deshalb haben auch schon royalistische Blatter offen eingestanden, daß sie einen solchen Schlag mit Befriedigung sehen wurden. Aber die Opportunisten wissen dieh auch, und

barum hat Ferry in Lyon erklärt, die Abschaffung des Eultusbudgets würde eine furchtbare Erschütterung hervorrusen. Und aus diesem Grunde haben die Opportunisten damit begonnen, durch die staatliche Zwangsschule ein der Kirche gänzlich entfremdetes, gottloses Geschlecht zu erziehen. Ist das gelungen, dann wird die Kirche ohne Erschütterung abgeschafft werden können — wenn nicht die Borsehung einen Strich durch die Rechnung macht.

Der am 4. Oftober zu mahlenben Rammer fallt babei eine wichtige Aufgabe zu. Am 30. Januar 1886 läuft bie Regierungszeit Grevn's ab, und ber Berfaffung gemäß foll 30 Tage vorher fein Rachfolger burch bie jum Congreg vereinigten beiben Rammern gewählt werben. Wie nun aber, wenn die neue Rammer in Intransigenten, Opportuniften und Monarchiften gespalten ift, fo bag ber Genat die Entscheibung in ber Sand hat? Reine Partei wird von ber neuen Babl befriedigt fenn. Aber bas ift noch bas Geringfte. Es fehlt gwar nicht an Unwartern fur bie bochfte Rolle im Lanbe, aber feiner von allen befitt Unfeben und Popularitat genug, um als ber rechte Dann gewählt werben zu tonnen. Wieber eine Urfache fur gar Biele, ungufrieben gu fenn mit jebem neuen Brafibenten, wie berfelbe auch beigen mag. Es fehlt eben ber Republit an Mannern, mahrend fie von ber Sochfluth bon Chrgeizigen und Stellenjagern überschwemmt wirb.

## XXXI.

## Beitläufe.

England und bie allgemeine Behrpflicht.

Den 24. Muguft 1885.

Mle bor eilf Jahren gu Berlin ein Reichspreggefet in Andficht genommen war, ba hat ber vorgelegte Entwurf ber Regierung bie "Grundlagen ber Gefellichaft", welche gegen bie Ausschreitungen ber Breffe geschütt werben mußten, ein= geln aufgegahlt wie folgt: bie Monarchie, bie Che, bie Familie, bie Religion und die - allgemeine Wehrpflicht. Bis babin war die allgemeine Wehrpflicht um fo weniger zu ben Grund= lagen ber Gesellschaft gerechnet worben, als noch vor wenigen Jahren in ben meiften beutschen Staaten bie Stellvertretung julaffig war und gahlreiche Befreiungen vom Militarbienft. 3. B. ber Beiftlichen, gefetlich gewährt waren, ja in Preugen felbst bie allgemeine Wehrpflicht noch im Anfang ber Gechsgiger Jahre eigentlich nur auf bem Papier ftanb. Daber mag es gekommen fenn, bag benn boch ein ftartes Schutteln bes Ropfes entstand, als man zu Berlin im Jahre 1874 auf ben Ginfall gerieth, die allgemeine Behrpflicht als allerneuefte und bis babin im gangen Bereich ber beutschen Ration ver= mißte "Grundlage ber Gefellichaft" aufzuführen. Die Berwunderung nahm bergeftalt gu, bag bie Reichsregierung es vorzog, ben Prefigefets-Entwurf lieber gang gurudgunehmen und einen andern vorzulegen, in welchem die allgemeine Behr= pflicht unter ben Grunblagen ber Gefellschaft burch ihre 216= wefenheit glangte.

Inbeg: wir find feitbem fortgefchritten. Reich heute wieder eines neuen Prefgefetes bedurfte, fo fonnte bie allgemeine Wehrpflicht ohne Bebenten unter bie Brundlagen ber Gefellichaft von Renem aufgenommen werben. Bunachft wurde es ichon ber Opposition ichwer werben abzulaugnen, bag bie allgemeine Behrpflicht thatfachlich und wirtlich zu einer Sauptgrundlage ber Befellschaft geworben ift, welche fich in bem beutschen Reich und burch bas neue beutsche Reich herangebilbet hat. Es ließe fich fogar nicht gut wiberfprechen, bag bei ber heutigen Bestaltung ber Dinge bie Religion eigentlich weniger ein Recht hat, unter ben Grunblagen ber Befellichaft zu parabiren als bie allgemeine Behrpflicht. Aber noch mehr: bie beutsche Wiffenschaft murbe, allem Unscheine nach insgesammt, im Princip bafur eintreten, bag bie allgemeine Behrpflicht eine ber Grundlagen ber Gefellichaft fei, und fie murbe insoweit bie fraftigfte Unterftugung finden - bei ben Socialbemofraten. Un biefem Buntt berühren fich bie Socialiften auch mit ben preugisch Confervativen, nur bag in ihren Mugen bas Enbe vom Liebe anbere ausfieht als bei ben "ftaatserhaltenben" Parteien. Gie verfehlen auch nicht, im Reichstag ihre Berechnungen offen einzugefteben. "Rur fo fort, bas Alles gibt Baffer auf unfere Duble!"

Wir stellten also "England" nicht etwa beshalb voran, um wieder einmal einer gewissen Berliebtheit in das Inselzeich Ausdruck zu geben, sondern um die signatura temporis zu kennzeichnen, welche ohne Zweisel darin liegt, daß man sich fast schon gewöhnt hat, den Engländern die Ehre eines ebendürtigen Staats und einer vervollkommneten Gesellschaft abzusprechen, dem mächtigen Colonialreich seinen Sturz und den Untergang als Großmacht in nächste Aussicht zu stellen, weil dieses England in seiner insularen Bornirtheit ohne allz gemeine Wehrpslicht auch fernerhin sortkommen zu können glaubt. Neltere Leute erinnern sich wohl noch der Zeit, in welcher der continentale Liberalismus in England das Musterzbild eines freiheitlichen Staatswesens in jeder Beziehung verz

ehrte; jeht ist er in den Uebermuth des Militärstaats berart ansgegangen, daß er in dem Zwang für Jedermann, Soldat zu werden, den Höhepunkt freiheitlicher Entwicklung und socialer Gleichberechtigung erblickt. Die offen vorliegende Thatsache genirt ihn gar nicht, daß dieser Ansbruck edelster Desmokratie sich anderwärts mit dem Absolutismus bestens versträgt, zur Zeit mit dem monarchischen dis zu dessen Ablösung durch den socialistischen.

In ben continentalen Militarftaaten fpielt allerbings auch ber Reib und ber beleibigte Stolz gegen biefes England, meldes fich bie erbruckenbe Laft bes biegfeitigen Militarismus erfparen zu tonnen glaubt, feine Rolle. Warum foll es biejem England erlaubt fenn, allein eine Musnahme zu machen, wenn alle mobernen Staaten in ihrem militarifchen Bahnfinn bem finangiellen und vollswirthichaftlichen Ruin entgegengeben? Das ift ber Bebanke. Go nacht und unverholen wird er freilich nicht immer hingestellt wie in nachfolgendem Musfpruch eines Mannes, ber unter ben erften Gelebritäten ber liberalen Wiffenschaft genannt wird. 1) Er fpricht wieder= bolt von ber "Forberung an England", die allgemeine Wehr= pflicht einzuführen, was gleichbebeutend fei mit ber "Forberung, daß England fich auch in seiner Wehrfraft auf bieselbe Stufe ethebe, auf der bas übrige Europa fteht"; und diese Forberung begründet er wie folgt:

"Englands heerwesen ift militärisch ein Anachronismus wie tein zweiter; aber es ift auch ein tiefer Biberfpruch mit ben Grundlagen bes übrigen Staatensyftems.

<sup>1)</sup> Dr. Lorenz von Stein in Bien f. Münchener "Allg. Beitung" vom 18. Juni d. J. — Herr von Stein, bekanntslich der fruchtbarfte Berwaltungsrechts-Lehrer unserer Zeit, hatte die Engländer schon wiederholt mit dem Untergang bedroht, wenn sie sich nicht endlich ebenso wie alle anderen Großmächte zur preußischen Militärwissenschaft bekehren würden. In dem citizten Artikel aber hat er die Sache: "England und die allgemeine Behrpflicht" ex professo behandelt.

Denn wenn es möglich ift, auf bie Dauer eine Beltftellung mit einem Seerwesen bes vorigen Sahrhunderte überhaupt gu behalten, fo ift damit bie allgemeine Behrpflicht überhaupt für alle anberen Staaten eigentlich verurtheilt. Diefe allgemeine Behrpflicht, ber Rrieg im Frieden, ift bann nicht mehr bie mabre Grundlage bes Bleichgewichte und ber gegenseitigen Achtung ber Staaten; und England mit feinen geworbenen Truppen bat Recht, mit ftillem Sohn auf alle anderen berabzuseben, bie ibre Rrafte nuplos an ihre Baffen verschwenben, ftatt ber Runfte und bes Erwerbs im Frieden zu Saufe zu pflegen. Die Forberung baber, bag England fo gut wie bie anberen Staaten biefe Behrpflicht anerkennen folle, enthalt fomit in ihrem letten Grunde ben Gat, bag baffelbe auf bie Dauer gleichartige Unftrengungen gur Bebingung gleichartiger Berechtigung forbern muffe. Es ift gang unmöglich, bag es in unferer Zeit fich verhehlen fann, bag, wer fich von bem großen Bange, ben nun einmal bie europaifde Gefittung auch im Beermefen eingefdlagen, loslofen und fich ihm gegenüber ifoliren will, auch in ben Machtfragen, bie auf bemfelben beruben, fich gleichfam von felbit ifolirt. Go wenig wie wir bas Beerwefen bes vorigen gabr= hunderts mit feinem Brincip ber frandifden Unterfchiede auf bem Continent gebrauchen fonnen und wollen, ebenfo wenig tonnen und wollen wir ben letten Bertreter beffelben im Deerwefen unferer Beit une ale ebenburtig anertennen."

Bur Zeit ist es zwar noch nicht ber beutsche Reichskanzler, ber so spricht, sonbern nur ein berühmter Professor
an ber Wiener Universität. Wenn aber ber Kanzler vor
einigen Monaten Moltke's Wort von ben "Feinben ringsum"
zurück übersetzt hat in "Freunde ringsum": so scheint der Hr. Prosessor hinwieder das letztere Wort in den tragitomisschen Satz umgewandelt zu haben von dem "Krieg im Frieden, der die wahre Grundlage des Gleichgewichts und der gegensseitigen Achtung der Staaten sei". Dieser Krieg im Frieden, wie das System der allgemeinen Wehrpflicht hier ganz richtig bezeichnet wird, ist aber doch nur daher gekommen, weil die großen Continentalmächte, mit einer einzigen Ausnahme, vom Ehrgeize geplagt und vom Seiste ber Revolution verführt, geheiligte Verträge zerriffen, bestehenbe Rechte vernichtet, legitime Throne confiscirt, die Grenzsteine gegen einander verrückt haben. Das ist der "große Gang, den die europäische Sessitung nun einmal eingeschlagen hat"; und die Folge davon ist, daß nun sede Macht gegen die andere sich wie gegen räuberisichen Uebersall sichern zu mussen meint. Oderint dum metuant.

England hat nichts von bem Allen gethan; fein Rachbar ift überhaupt bie wogende Gee, und barum brauchte es gu Saufe nicht in Baffen gu ftarren. Fur feine Beltftellung aber befitt es gerabe basjenige Beerwesen, welches fich fur feine Berbindungen in allen vier fremben Belttheilen eignet. Richt bas ift die Frage, ob bas Beerwefen Englands feiner Beliftellung gerecht wirb, fonbern wie lange es bauern wirb, bis biejenigen Nationen bes Continents, welche Colonialmachte find ober erft werben wollen, genothigt fenn werben, neben ihren ftebenben Beeren aus ber allgemeinen Wehrpflicht auch noch besondere Colonialarmeen ju schaffen und zu befolben. Der Gar tann wohl feine bewaffneten Stlaven überallbin commandiren, wo er will. Burbe man aber im beutschen Reich bas "Lebensprincip bes ftaatsburgerlichen Seerwesens," wie ber Berr Professor sich ausbrudt, auch fur bie riefigen Tobtenfelber in Beft-, Dits und Gubafrita ohne weiters verwenben tonnen? Zebenfalls gerbricht man fich in Frankreich beute ichon ben Ropf über berlei Fragen.

Im englischen Oberhaus hat erst vor Aurzem ber neue Premier das fragliche Berhältniß berührt und den Unterschied wischen Heerwesen und Heerwesen angebeutet. Es war bei der Gelegenheit, daß in beiden Häusern des Parlaments ein Dankesvotum für die Truppen beantragt wurde, welche den Feldzug im Sudan mitgemacht hatten. Auch in der deutschen Presse ist dieser Kriegszug möglichst hämisch dargestellt und benergelt worden. Wer sich aber erinnerte, wie vor wenig

mehr als breißig Jahren die Todesverachtung angestaunt wurde, mit der die erste katholische Mission unter P. Knodstecher sich in Chartum niederließ: der konnte von der englischen Expedition durch die Wüsten des Sudan und seine zum wildesten Fanatismus aufgestachelten Bölker wahrlich nicht gering denken. Die Eine Notiz genügt, daß nicht weniger als sieden Kriegscorrespondenten, die für englische Blätter bahin gegangen waren, entweder vor dem Feinde sielen oder den klimatischen Krankheiten erlagen. Mit Recht konnte Lord Salisbury sagen:

"In bem jungften Welbzuge batten unfere Truppen mit faft beifpiellofen Gefahren und Schwierigfeiten gu tampfen. Wenn fie ermangelten, ben hauptzwed zu erreichen, wegen beffen fie ausgesandt murben, fo ift bas nicht ihre Schulb. Der Breis bes Erfolges wurde ihnen entriffen burch ein überwältigenbes Befdid, burch bie Birfungen von Urfachen, über welche fie feine Controle hatten. Die Pflicht, bie zu erfüllen fie entfandt wurden, war eine eigenthumlich ichwierige und bochgefahrliche. Die von Lord Bolfelen in bem Feldzuge entfaltete geschickte Leitung fand nicht nur ben Beifall feiner Landsleute, fonbern auch ben ber großen militarifchen Autoritaten Europa's, welche bie Leitung bes Felbauges mit Spannung beobachteten. Die Fahrt ben Dil binauf ging angefichte eines tapferen und entichloffenen Weinbes unter eigenthumlichen Schwierigkeiten von ftatten, und ber von Kanatifern beanstandete Marich bes Rameelcorps quer über die Bufte zeigte bie Qualitat unferer Truppen. Es war ein Felbjug, ber insbesonbere ben englischen Beift auf bie Brobe ftellte. Es gibt viele Armeen, die ebenfo viel Feuer und Impule, wenn nicht noch größeren, inmitten ber Schlacht zeigen, wo Urmeen fich von Angeficht zu Angeficht auf bem Schlachtfelb gegenüberfteben ; aber es gibt teine Urmee, welche mabrend langer und erichopfenber Dienstleiftungen einen Entschluß befundete, eher Alles gu thun, Alles zu ertragen, Alles zu magen, ale nur einen einzigen Mugenblid in der Erfullung ber außerften Unforberungen an bie milis tarifche Pflichttreue gu ermangeln. Das ift ber befonbere Rubm ber brittifden Armee, und ich mage gu fagen, bag, obwohl ber Dagftab, in welchem wir tampfen, nicht groß

fenn mag, biefe Eigenschaften zu feiner Beit in unserer Gefchichte bervorragender entfaltet wurden."

Eine Bergleichung, wie sich wohl eine solche Aufgabe zu bem "staatsbürgerlichen Heerwesen" in der deutschen Heimath der allgemeinen Wehrpflicht verhalten haben würde, ist schon in den Aeußerungen des Lord Salisbury angedeutet und liegt und im Uebrigen fern. Aber ein paar Belege hier beizubringen, wie man in einem hochangesehenen Organ gleich der Münchener "Allgemeinen Zeitung," ohne dem Gelehrtensuhme zu schaden, in die Welt hinein schreiben kann: das möge uns noch gestattet seyn.

In bem Bestreben, England, dieses "Bolk ersten Ranges in Europa," möglichst lächerlich zu machen, stellte der Herr Prosesson eine Reihe von Fragen und Behauptungen auf, an deren Schluß er emphatisch ausruft: "Und das ist eine Großmacht?" Er fragt: gibt es in England Landkadettensichulen? gibt es eine irgend bedeutende militärische Literatur? dat England militärische Gesandtschaftsattaches? Er behauptet: Herbstmanöver gebe es nicht; seit Wellington könne lein englischer General auch nur eine Division commandiren; die Officiere verdankten ihren Rang nicht militärischer Fähigkeit, sondern dem adeligen Namen und dem Geld; und dieses Söldnerverhältniß, bei dem der gemeine Soldat sehr gut genährt werden müsse, sei noch dazu entsehlich theuer; "England sahlt jeht 300 Millionen Pf. St. bei 186,000 Mann."

Zum Glück ist bas Elaborat bes Herrn Professors auch in London gelesen worden, und der ständige Correspondent bes Münchener Organs aus der Hauptstadt Großbritaniens tonnte doch nicht umbin, einige Bemerkungen darüber zu machen. Was er zu den verschiedenen Fragen und Behaupt-ungen des Herrn Prosessors sagt, mag aus seiner Berichtigung der letzten dieser Behauptungen errathen werden. Dieselbe sautet: "Wenn gesagt wird, England zahle 300,000,000 Pf. St. bei 186,000 Mann, so liegt hier doch ein bedenklicher statistischer Rechnungssehler vor. Das englische Einkommen-Budget

bezifferte sich zulet in runder Summe auf 88,000,000 Pf. St.; wie sollte man baraus 300,000,000 Pf. St. allein für das Heer zahlen? Da käme ja jeder Mann auf mehr als 4000 Pf. St. im Jahre; da möchte man fast Soldat werden. Gin Blick in Kold's oder Navenstein's statistische Werke hätte vor dem Jrrihum bewahren können." Das geht denn doch über das Bohnenlied!

Der Londoner Berichtiger ist hochliberal und selbst grundssählich ein Anhänger der allgemeinen Wehrpflicht. Aber er schließt trothem seine Erwiderung mit den Worten: "Eine Forderung an England, die allgemeine Wehrpflicht einzuführen", ist doch kaum am Plat. Diese Dinge mussen wir jedem Bolke selbst überlassen. Wie wäre es aber mit einer Forderung an Deutschland, die parlamentarische Freiheit Englands bei sich einzusähren?"

#### XXXII.

## Bon dem Juftintt ber Thiere. ')

Das Werk, welches wir hiemit zur Anzeige bringen, ift eine Art Berschmelzung positiver Natursorschung mit Naturphilosophie. Der Zweck ber Schrift ist zum Theil wesentlich berselbe, wie bersenige bes größeren Werkes von B. Besch: "Die großen Welträthsel" 2c., welches in diesen Blättern Bb. 94, S. 527 ff. besprochen worden ist; aber während bas Werk von

<sup>1)</sup> Mündener "MIIg. Beitung" vom 24. Juni d. 38.

<sup>1)</sup> Der Trich termid fer. Gine naturmiffenschaftliche Studie über ben Thierinftinft. Bon Erich Basmann, S. J. Mit Solz-ichnitten und Tafeln. Munfter 1884.

Besch eine im großen Style angelegte Apologie ber aristotelische scholastischen Raturphilosophie nach ihrem ganzen Umsange entshält, stellt sich bagegen bas Buch von Wasmann die ganz specielle Aufgabe, das Problem bes Thierinstinktes vom Standpunkte ber peripatetischen Naturphilosophie zu beleuchten und zu lösen. Obwohl nun dieses Problem selbst ein ganz speciell zoologisches ist, so ist doch die Art und Weise, wie der Versasser dasselbe erörtert und zu lösen versucht hat, geeignet, nicht blos das Interesse der Zoologen, sondern auch aller derzenigen, welche mit Naturwissenschaft und Naturphilosophie sich besassen, in Anspruch zu nehmen.

Der Berfaffer nimmt feinen Musgang von einer Stelle bes bl. Thomas von Mguin über ben thierischen Inftintt und geht bann über gur Beschreibung bes Erichterwicklere (Rhynchites betulae. L.) und ber Meugerungen bee Inftinttee biefes Rafere. Derfelbe bat feinen Ramen baber erhalten, weil bas Beibchen mit feinen Fregwertzeugen in Birtenblatter einen Schnitt macht und bann, nachbem bie Blatter gewelft find, biefelben gu einem Trichter, in welchen bie Gier gelegt werben, gufammenwidelt. Bas in ber Inftinttthatigfeit biefes Raferleins ein gang befonberes Intereffe erwedt, ift bor Allem die Befchaffenheit bes Schnittes, welchen basfelbe in die zu widelnden Blatter macht. Diefer Schnitt besteht aus zwei Curven, wovon bie eine mit einem ftebenben, die andere mit einem liegenben großen S Mehnlichteit bat, und indem ber Rafer biefe Gurven ichneibet, conftruirt er, wie icon Dr. Friden und Profeffor Beis gezeigt haben, aus ber Rreisevolvenbe bie Rreisevolute, ein mathematisches Broblem, ju beffen verftanbesmäßiger Lofung tein geringeres Benie, als bas eines Sungens erforberlich mar. Es ift aber, wie ber Berfaffer zeigt, gerade jene Urt von Schnitt fur bie Bidelung bes Trichtere bie einzig zwedmäßige. führt alfo eine Reihe bodift zwedmäßiger Sanblungen aus, in= bem er guerft einen zwedmäßigen Schnitt und bann einen für bie Bergung feiner Gier zwedmäßigen Trichter berftellt.

Durch die Darlegung diefer Instinktshandlungen bes Trichterwicklers ift nun das Problem, mit bessen Lösung die Schrift sich beschäftiget, gegeben, nämlich die Aufgabe, den thierischen Instinkt überhaupt und ben Inftinkt des Trichterwicklers insbesondere in Bezug auf feinen Urfprung und fein Befen ju erflaren. Die von bem Berfaffer gegebene Lofung bes Broblems gerfällt in zwei Saupttheile, einen negativen und einen positiven. Im negativen Theile werben die verschiebenen faliden Unfichten und Ertlarungen über ben thierischen Inftintt einer eingebenben Rritit unterzogen, bezw. wiberlegt. Buerft wird bie Darwiniftifde Unficht über ben Thierinftinft, welche übrigens mehr auf Die Entstehung und Ausbildung als auf bas Befen bes Inftinttes fich bezieht, beleuchtet und zwar zugegeben, bag thatfachlich viele Inftintte burch Bererbung fich ausbilben und vervolltommnen, anbererfeite aber wirb bewiesen, bag bie gegenwartig in ber Thierwelt bestehenben, bochft zwedmäßigen Inftintte nicht burd allmählige und zufällige Umbilbung entfteben tonnten. fagt ber Berfaffer, "eine allmählige und jugleich gufällige Umbilbung mußte nothwendig burd ungablige, ungwedmäßige Durdgangeftabien führen. Ungwedmäßige Inftintte find aber feine Inftintte". Dit fpecieller Rudficht auf ben Trichterwidler wirb gezeigt, bag berfelbe ben Inftintt gur Bidelung feiner Trichter entweber gleich von Unfang an fertig und volltommen befigen, ober ju Grunde geben mußte, weil, wenn er jenen Inftintt nicht batte und alfo bie Trichter nicht, ober nicht zwedmäßig wideln wurbe, fur feine Fortpflangung nicht geforgt mare.

Die übrigen falfchen Theorien über ben Inftintt, welche im negativen Theile fritifirt werben, beziehen fich auf bas Befen ober bie Ratur bes Inftinttes und laffen fich in zwei Rlaffen theilen, indem nämlich die eine Rlaffe burch Unter= die andere burd lleberichatung bes thierischen Inftinttes von ber Babrbeit abweicht. Unterschatt, alfo zu niedrig tarirt, wird ber thierifde Inftintt burch bie Cartefianifde und occasionaliftifche Auffaffung, nach welcher bie zwedmäßigen Inftinkthandlungen ber Thiere mit ben zwedmäßigen Berrichtungen einer Dafdine auf gleicher Stufe ftunben. Im Gegenfat zu biefer Auffaffung wirb gezeigt, baß bie Inftinkthandlungen ber Thiere aus einem pfpchifchen Brincipe, aus einem finnlichen Ertenntniß= und Begebrunge= vermogen entfpringen. Die entgegengefette irrthumliche Unfict über ben Thierinftinft, nämlich bie gu bobe Tarirung besfelben, besteht barin, bag ber Thierinstinkt mit ber Intelligeng auf wefentlich gleiche Stufe gestellt, alfo ber wefentliche Unterfcbieb

zwifden Intelligeng und Inftintt verwifcht ober geläugnet wirb. Bur Biberlegung biefes Brrthums wird bie begriffliche und thatfachliche Grenze zwifden Inftintt und Berftanb (Intelligeng) nachgewiesen und es wird insbesondere an ber Thatigfeit bes Trichterwidlere gezeigt, bag biefelbe bei all ihrer Zwedmäßigfeit boch von intellettueller ober verftandemäßiger Thatigfeit bimmelweit verschieden fei. Es wird burch gablreiche in bem Benehmen bes Trichterwidlers beobachtete Thatfachen ber Gas bewiefen: "Der Trichterwidler befitt feine Ueberlegungefähigfeit, alfo feine Dentfähigfeit, teinen Berftanb."

Im positiven Theile wird querft ber Begriff ber inftinttiven Sandlungen und bee Inftinttes entwidelt und befinirt. "Inftinttive Sanblungen , fo lautet bie erfte Definition, find jene fpecififch zwedmäßigen Thatigfeiten, beren Musführung, nicht aber beren Zwed in bas finnliche Bewußtfein bes Gubjettes fällt und bem finnlichen Begehren bes Gubjettes unterfteht." (G. 127.) Bon bem Inftintte felbft werben an zwei ver= ichiebenen Stellen zwei allerbings nicht wefentlich verschiebene Definitionen gegeben. Die eine Definition G. 128 lautet: "Der Inftintt ift die fpecififch zwedmäßige Unlage bee finnlichen Begehrungevermögens im betreffenben Ginnenwefen." Die andere befagt: "Bir fonnen ben Inftintt unferes Rafere folgenbermaffen befiniren: bie natürliche Reigung bes Thierdens, infoferne fie burch bie Erfenntnif bes Schapungevermogens bestimmt und bethätigt wirb." Deutlicher jedoch ale burch biefe Definitionen wird bas Wefen bes Inftinttes baburch ertlart, bag im weiteren Berlaufe (G. 132) bie Neugerungen bes Inftintt= lebens im Trichterwidler auf vier Sauptmomente gurudgeführt werben. Diefe Componenten find : bie außeren Bewegungsorgane, die Organifation ber äußeren Ginneswertzeuge und bes gefammten animalen Rervenspftems, bie eigenthumliche Anlage ber inneren Sinnesfähigfeit und enblich bie zwedmäßige natürliche Reigung bes finnlichen Begebrungevermogene.

Mis ber einheitliche innere Grund ber zwedmäßigen Inftintthanblungen ber Thiere überhaupt und bes Trichterwicklers insbesondere erscheint bie von ben Scholaftitern in ben Raturmefen angenommene Befensform (forma substantialis.) Die Befensform nämlich ift in organischen Raturmefen und inebe-27

fondere in ben Thieren bas immanente Brincip fowohl ber zwedmäßigen Organisation, ale auch bes zwedmäßigen Gebrauches ber Organe.

Bezüglich ber mathematischen Beschaffenheit bes vom Trichterwidler ausgeführten Schnittes, beffen Zwedmäßigfeit vom Mutor in eingebenber Beife nachgewiesen wirb, batte Recenfent noch eine anbere, gemiffermaffen allgemeinere Betrachtungsweise gewunfct. Es ift nämlich bas Dathematifche in bem Schnitte bes Trichter: widlers ein befonberer Specialfall, ber burch bie gange Ratur bindurchgebenden mathematischen Gefehmäßigfeit. Dan tann bie Ericbeinungeformen mathematifder Gefehmäßigfeit in ber Ratur, wenn man fie in ihrer Gejammtheit betrachtet, junachft in zwei Rlaffen theilen. Es zeigt fich nämlich mathematifche Gefetmäßigfeit einerseite in Bau und Geftalt, anbererfeite in ber Birfungeweife ober Funttion ber Naturmefen. Bene, welche in Beftalt und Bau fich zeigt, wollen wir ale morphologifche, bie andere, welche in ber Funttion fich manifestirt, wollen wir ale funttionelle Ericheinungeform mathematifder Gefehmäßigteit bezeichnen. Das mathematifche Element in ber Thatigfeit bes Trichterwidlere gehort offenbar gur zweiten Rlaffe ber Erichei= nungeformen mathematifder Gefehmäßigfeit in der Ratur. Bon biefen Ericheinungsformen ber mathematifchen Gefebmäßigfeit in ber Ratur tritt in gewiffen Naturprodutten vorherricenb, refp. am beutlichften bie morphologische, in anderen mehr bie funttionelle bervor. Das erftere ift g. B. ber Fall in ben Formen ber Rryftalle, ferner in ben Proportionen vieler Pflangen und Pflangenorgane, jum Theil auch in bem Baue und in ben Proportionen von Thieren, namentlich von Condplien; bas lettere, b. b. bie funttionelle Erfcheinung mathematifcher Regelmäßigfeit offenbart fich, vom unorganischen Reiche abgeseben, im organischen Bebiete vorzugeweife in ben inftinttiven Berrichtungen gewiffer Thiere; aber beiberlei Ericheinungsformen mathematifcher Gefehmäßigfeit in ber Ratur find vom Stanbpuntt ber icholaftifden Raturphilosophie aus auf bas Brincip ber Befensform ale nachften Grund gurudguführen.

Bir glaubten auf biefen Busammenhang ber mathematischen Gigenschaft bes Schnittes bes Trichterwicklers mit ber mathematischen Gesehmäßigkeit in ber Natur überhaupt beswegen hinweisen zu follen, weil bieburch ber im Trichterwidler vor= liegende Specialfall unter einem allgemeineren Befichtepuntt er= deint und weil - mabrend wir bies ichreiben - ein Bert unter ber Breffe ift, welches eine morphologische mathematische Befehmäßigfeit, nämlich ben "golbenen Schnitt" in ber Ratur in umfaffenber Beife behandeln wirb. Um nun auf bie be= brodene Schrift wieber gurudgutommen, beben wir noch folgenbe einzelne Buntte bervor. Muf G. 165 guertennt ber Berfaffer auch Thieren felbsterworbene Fertigkeiten (habitus acquisiti) und mar nicht blog unter Boraussetzung menfchlicher Dreffur, fonbern auch abgeseben bon folder. Gutberlet bagegen (Detaphpfit 6. 63) meint, "Fertigfeiten ber Thiere fonnen nicht bon ihnen felbft, fonbern nur unter bem Ginfluffe bes Menfchen burch Dreffur erreicht werben." Bir glauben in bicfem Buntte ber Auficht Basmann's guftimmen ju muffen, welcher mit Recht barauf binweist, baß g. B. bie jungen Raten fich allmählig in ber Ausübung ihres Rabenberufes vervolltommnen.

Den Schluß ber Schrift bilbet eine Bergleichung bes Instinktes bes Menschen mit bem ber Thiere unter Hinweis auf die Offenbarung göttlicher Beisheit in ben Erscheinungen bes Instinktes. Da nämlich ber Trichterwickler für seine zufünstige Nachkommenschaft so sorgt, als ob er in die Zukunft schauen würde, so allegirt ber Berfasser aus bem hl. Thomas (S. theologiae I. II. qu. 40. a. 3 ad 1) folgende Stelle: "Obwohl die vernunftlosen Thiere nicht in die Zukunft schauen, so strebt deh das Thier durch seinen natürlichen Instinkt nach etwas Zukunftigem hin, als ob es die Zukunft vorhersähe. Ein solcher Instinkt ist ihm nämlich vom göttlichen Berstande, der das Zukunftige vorhersieht, eingegeben."

Als die am besten gelungene Bartie ber ganzen Schrift erscheint bem Recensenten die Kritit ber falschen Auffassungen bes thierischen Instinktes und namentlich die Widerlegung der Darwin'schen Theorie. Es war ein glücklicher Griff, daß der Berfasser für diesen Zweck gerade den Trichterwickler ausgewählt bat, weil an den Instinkthandlungen dieses Thieres recht evident die Unmöglichkeit einer allmähligen mechanischen Ausbildung und Anpassung des Instinktes sich nachweisen läßt.

In einer gegen Fechner gerichteten Schrift bat ber befannte

Botaniter Schleiben bie Teleologie baburch lacherlich ju machen gefucht, bag er eine Gintagefliege fingirt, welche, an bas Stragburger Munfter gerathen, bie bermeffene Abficht bat, mit ihren fleinen Dudenfußchen jenen toloffalen Bau auszumeffen und aus ben Magverhaltniffen ben Gebanten Erwins von Steinbach gu entwideln. Da nun ber Menich gegenüber ber großen Schöpfung Gottes eine taufenbmal fleinlichere Stellung einnehme, fo fei es, meint Schleiben, bom Babnfinn nicht groß verschieben, wenn ein Menich fich einbilbet, irgend einen Dagftab gu finben, mit bem er bas Emige, bas Beitlofe übermeffen tonne. Dieg aber fei bas vermeffene Unternehmen ber Teleologie. Fechner bagegen (in feiner Schrift: "Profeffor Schleiben und ber Mond" S. 107 ff.) zeigt burch Bezugnahme auf bie von Beber an einem Seehunde gemachten Beobachtungen bie volltommene Berechtigung ber Teleologie ber wiffenschaftlichen Untersuchungen und fagt hiebei mit treffendem Bige: "Es mare Schabe, wenn Bebere Seehund weniger befannt murbe, ale Schleibene Dude; und wenn fcon fonft, fo viel ich weiß, Geehunde feine Duden freffen, fo burfte boch biefer Geehund biefe Dude freffen." Bir glauben in analoger Beife von bem Trichterwidler Basmann's fagen gu tonnen, bag berfelbe mit feinem fleinen Ruffel nicht blog Birtenblatter, fonbern auch bas fünftliche Bewebe ber teleologiefeindlichen Inftintttheorien burchschneibet.

Es ift biefer Schrift über ben Trichterwickler noch ein Anhang beigegeben. Berfasser schilbert in eingehender Weise ben Eichenzweigfäger (Rhynchites pubescens) und seinen Kunsttrieb und bekämpft in dem Capitel über Entstehung des Sägeapparates bieses Käfers die Theorien von Lamark und Darwin in gelungener Weise. Sodann folgt eine Uebersicht über die Lebensweise einiger anderen Käfergattungen und zuleht eine sustematische Bestimmungstabelle der Attelabiden, Rhynchitiden und Nemontgiden Europas und der Nachbarländer. Dieser Anhang dürfte besonders den Entomologen willsommen sehn.

### XXXIII.

# Das Duell.

Eine hiftorifc-fritifche Studie.

III. Das Duell vor bem Richterftuhle ber Bernunft.

Das Duell soll zufolge ber in gewissen Kreisen herrsichenden Anschauung ein Mittel seyn, die gekränkte Ehre wieder herzustellen. Ehre kann man desiniren als "das günstige Unheil Anderer über unsere Borzüge und Berdienste, und die Erweise von Anerkennung und Achtung, womit sie diese auszeichnen und belohnen," oder kürzer als "äußere Bezeugung der Achtung." Dieser Begriff von Ehre setzt also immer eine beurtheilende und das Urtheil manisestirende Gemeinschaft voraus.

Daburch unterscheidet sich die Ehre von der Selbstachtung, welche etwas rein Innerliches ist. Lettere kann durch unschrenhafte Handlungen, welche nicht publik geworden sind, längst verloren sehn, während die gute Meinung Anderer noch sortbesteht. Umgekehrt kann diese durch falsche Gerüchte zerstört sehn, während die Selbstachtung, das Bewußtsehn der Unschuld, vollkommen intakt bleibt.

Dieses Urtheil über ben Werth eines Menschen kann nach verschiebenem Maßstab abgegeben werben. Stimmt bas gesammte außere Berhalten mit ben Grundsätzen ber Moral

LXXXXVI.

überein, so besitht ber Mensch ben Ruf eines moralischen Charafters — moralische Ehre. Und ba die Moralprincipien objektiv und feststehend sind, so hat auch die moralische Shre betreffs ihrer Beurtheilung volle Stabilität, und sie kann nur verloren gehen durch einen Berstoß gegen die Moral.

Biel schwankender ist der Begriff der gesellschafts lichen Ehre, welche beruht auf dem Urtheil der gesellschafts lichen Umgebung über die Shrenhaftigkeit und Achtungswürdigfeit einer Person. Dieser Begriff kann sich sehr modisciren je nach dem sittlichen Charakter der Gesellschaft und dem in ihr herrschenden Ton. In einer bestimmten Sphäre kann etwas als unehrenhaft gelten, was in einer andern Sphäre nicht den geringsten Anstoß erregt. So kommt es, daß einzelne Stände sich einen besonderen Begriff ihrer Standesehre gesbildet haben.

Noch allgemeiner ist ber Begriff ber politischen ober burgerlichen Ehre, welcher eigentlich ibentisch ist mit ber Anserkennung ber vollen Rechtsfähigkeit burch ben Staat. Dieselbe wird auf immer ober auf gewisse Zeit aberkannt burch richterlichen Spruch wegen gewisser, im Gesetz genau bestimmter verbotener Handlungen. Sie ist also abhängig von dem jewissen Stand der Gesetzgebung.

Dieser breifache Begriff von Ehre bedt sich keineswegs in jedem einzelnen Fall. Meineid macht moralisch, gesellschaftlich und politisch ehrlos. Ein "Gründer" handelt sicher moralisch ehrlos; politisch bleibt er intakt, und gesellschaftlich konnte er sogar ein hochangesehener Mann sehn. Wucher ist moralisch und politisch gebrandmarkt; in gewissen Kreisen dagegen kann ein Wucherer und "Cravattenfabrikant" immerhin als ein kluger und gewandter Geschäftsmann in Ehre stehen.

Bei Besprechung bes Duells kommt nur bie gesellschaftliche Ehre in Betracht. Sie wird verlett durch eine Insurie, b. h. durch absichtliche Berletzung der Achtung, auf welche Jemand Anspruch hat. Diese Berletzung kann geschehen durch beleidigende Worte (Berbalinjurie), durch Zeichen z. B. burch brokmbe Bewegungen, geringschätzende Miene, ober burch thinke Mißhandlung (Realinjurie). Doch ist hiebei festzusballen, daß von einer Ehrverletzung und Beleidigung nur die Rick seyn kann, wenn die Ehre in einem wesentlichen Punkt mit absichtlich angegriffen wird. Sie muß etwas so festgezzündetes seyn, daß ein unüberlegtes Wort, ein schiefer Blick, ein unabsichtliches Drängen und Stoßen ihre Integrität nicht im entserntesten verletzen kann. Nur ein krankhaft gereigtes Ehrgefühl kann darin eine Beleidigung sehen.') Etwas rehaben Größes, wie es der richtige Ehrbegriff ist, darf nicht dem Fluch des Kleinlichen und Lächerlichen versallen.

Es entsteht nun die Frage: Jit das Duell ein geeignetes Mittel, die gekränkte Ehre wieder herzustellen? Und wir sigen mit aller Entschiedenheit: Rein! Denn Schäbigung und Genugthuung mussen in Relation stehen. Einen gewaltimen widerrechtlichen Angriff kann man mit dem Degen oder der Pistole zurückweisen; hier sind Angriff und Abwehr proportionirt. Dagegen erhält der Bestohlene keine Entschädigung, wenn ihm der Dieb alle denkbare Ehre erweist. Denn Schädigung am Bermögen und Ehrenerklärung sind nicht gleichsutige Dinge. Ebenso ungleichartig ist die Ehre, ein rein zeistiges Gut, und ein Kampf mit materiellen Wassen. Wirst einer dem Andern den Borwurf unredlichen Spieles oder der Enge an den Kopf, und dieser verwundet oder töbtet seinen

<sup>1)</sup> Mitte Februar d. Is. ging die Nachricht durch die Tagesblätter, baß ein Offizier der Garnison Köln an den Folgen einer im Duell erhaltenen Schußwunde gestorben sei. Als Beranlassung wird die Bertauschung einer Müße im Militärcasino angegeben Ob nun die Zurücksorderung der Kopsbededung nicht commentmäßig war, oder ob die Art der Zurückgabe der Etiquette nicht entsprach — genug, einige Tage später sehen wir die beiden Offiziere als erbitterte Gegner auf dem Kampsplatz stehen und 27 Mal, sage und schreibe siebenundzwanzigmal, auf einander schießen. Die Beranlassung — eine Bagatelle; der Kamps — eine Indianerschlächterei!!

Beleibiger im Zweitampf, fo hat er wohl ben Beweis geliefert, bag er ein guter Schute, ein gewandter Techter, nicht aber, baß ber ihm gemachte Borwurf falfch fei. Benn ein Offigier einen Stubenten einen "bummen Jungen" beißt, und biefer ichießt feinen Beleibiger über ben Saufen, fo bat er fich an feinem Beleibiger geracht, aber gewiß nicht ben Beweis geliefert, bag er ein febr intelligenter junger Dann fei. Wenn ber Berführer ben von ihm ichwer beleibigten Chemann gu= jammenschießt, bort er baburch auf Berführer gu fenn, ober ift auch nur in ben Mugen ber Welt bie Matel ber Berführung von ihm genommen? Rouffeau, ber ale flarer Denfer einen befferen Ruf hat, benn ale moralifder Charafter, bezeichnet einmal als bie größte Berirrung bes Menschengeistes bie Unficht, "bag ber Dann aufhort ein Spitbube, ein Betruger und Berlaumber ju febn, bag er gefittet, gebilbet und human ift, wenn er fich schlagen fann; bag bie Luge Bahrheit wird, ber Diebstahl legitimirt, Falfchheit auftanbig, Untreue lobenswerth, fobalb man all bas mit bem Degen in ber Sand aufrecht erhalt; bag eine angethane Beschimpfung jebergeit mit einem Degenftog reparirt wird, und bag man gegen einen Mann nie Unrecht bat, wenn man ihn nur tobtet." Alfo bas Duell beweist nicht, was es beweifen foll.

Wir begreifen ferner das bei heidnischen Bolkern sich findende Gesetz der Blutrache. Wir begreifen, wie die surchtbare Leidenschaft des Hasses das Herz eines Menschen so vollkommen beherrschen kann, daß nur das Leben seines Gegners seinen Durst nach Nache stillen kann. Wie ein Bluthund solgt er der Spur seines Gegners, und wenn er ihn zum Stehen gebracht, so schießt er ihn nieder oder läßt sich von ihm niederschießen. Wir begreisen, daß ein Mensch, der sich gegen das christliche Gesetz der Bersöhnung und Feindesliede verhärtet hat, in seinem Haß und seiner Nachsucht so weit gehen kann. Aber wir begreisen nicht, wie ein Duell ein Nequivalent für die verletzte Ehre seyn kann. Wir nehmen an, daß die Duellanten doch nicht immer darauf ansgehen,

ihrem Gegner bas Leben zu nehmen (Duellum decretorium), sondern daß sie ihm nur einen "Denkzettel" anhängen wollen. Zwei Freunde haben sich bitter entzweit. Statt nun, wie es Bernunft und Christenthum fordert, eine Entschuldigung zu bieten und zu acceptiren, müssen sie sich nach den "Gesehen der Ehre" schlagen. Nun schießt man dem Gegner das Ohrstäppchen ab oder ritt ihm die Wange, und jest ist die Sache ausgeglichen. Das Loch, welches man dem Gegner in den Körper gemacht, hat das Loch in der eigenen Ehre wieder zugestickt, man schüttelt sich die Hände und ist wieder "gut Freund."

Noch wibersinniger wird die Sache badurch, daß auch bas Gegentheil eintreten kann. Der Begriff des Ersates erfordert doch, daß man das entfremdete Gut selbst oder doch ein solches möglichst ähnlicher Art zurückerhalte. Bei jedem Duell sett sich aber der Beleidigte der Gefahr aus, daß er selbst verwundet oder getödtet werde. Man hat ihm seine Ehre verletzt; jett ist auch sein Körper verletzt, und dadurch ist seine Ehre glänzend rehabilitirt! Der Gegner, welcher die Ehre, ein geistiges Gut, geschädigt hat, fügt einem auch noch eine körperliche Schädigung zu. Jetz aber hat man Satissfaktion und ist zufrieden gestellt! Kann es etwas Widerssinnigeres geben?

Aber wenn man bas Duell ablehnt, seht man sich bem Borwurf ber Feigheit ans! Eine neue Inconsequenz, welche Ehre und Tobesverachtung confundirt. Wären beibe ibentisch, bann wären Blondin, der auf einem Seil über den Riagara spaziert; bäuerische Rausbolde, welche sich keinen Sonntag ohne Rauserei benken können; der Engländer, welcher ohne Führer den Montblanc besteigt — die ehrenhaftesten Menschen von der Welt. Wilhelm Friedrich Ernst Graf zur Lippe, welcher, als er 1748 die Regierung seines kleinen Ländchens antrat, seinen Landeskindern das Duell verbot, verfügte in der That, als er im siebenjährigen Krieg Feldmarschall von Portugal geworden war, daß die Ofsiziere für jede Kränkung

ber Ehre ben Zweifampf gu forbern hatten, weil biefer bie ficherfte Stute ber Ehre jei und ohne ihn die Tapferfeit falle. Wer nicht jeben Mugenblid bereit fei, Duth und Tapferfeit zu beweifen, tauge nicht zum Offizier. Gine gang irrthumliche Confequeng feiner Unficht vom Rrieg, welcher bie Quelle von neuen Tugenben, von Brogmuth, Tapferteit und jeber menichlichen Große fei.') Das Leben auf's Spiel feben, ift nur erlaubt, wenn eine bobere Pflicht es forbert. Das thut ber Golbat im Rrieg jur Bertheibigung erhabener Guter; bas thut ber Argt, bie barmbergige Schwefter, ber Briefter gur Beit anftedenber Rrantheiten; bas thut ber Genbarm und ber Grangwachter gegenüber gefetlofem, verbrecherischem Gefindel; das thut jogar ber Richter, wenn er unbefummert um bie brobenbe Saltung bes verhetten Bolfes ein objektives Urtheil fallt. Dag fie ihr Leben auf's Spiel feben, ift pflichtgemäß und beghalb ehrenhaft. In anderen Fallen hat Todesmuth und Ehre nichts mit einander gemein. "Im Gegentheil zeigt bie Erfahrung, bag professionemagige Raufbolbe in ber Regel im Buntte ber moralifden Ehre feineswegs intatt find. Ihrer gur Schau getragenen Raufluft liegt meiftens die Befürchtung ju Grund, man moge ihnen offen beraus fagen, wie fehr man fie verachtet. Gie find bemuht mit einigen Chrenhandeln bie Schande ihres Lebens gu verbeden" (Rouffeau).

Als Erbschaft bes gerichtlichen Zweikampses und seiner Beschränkung auf bestimmte Stände hat sich in unsern Zeiten die Anschauung gerettet, daß auch das Duell Privilegium gewisser Stände sei. Ist die persönliche Ehre ein Privilegium gewisser Stände? Und wo ist die Gränze, durch welche das Duell statthaft und unstatthaft gemacht wird? Wenn zwei ehrsame Schneidermeister, Landwehrossiziere älterer Ordnung, ihre gekränkte Ehre mit dem Degen in der Hand hätten re-

<sup>1)</sup> Beig, Beltgeschichte, Bien 1877. VI, 1074 f.

pariren wollen, wurde sie man ausgelacht haben; wenn es beren Söhne, Landwehrossiziere nenerer Ordnung, thun, ist's Ersfüllung der Standespflicht. Keinem andern Stande ist sledenslose Ehre zu einer gesegneten Wirksamkeit so nothwendig als dem Priesterstand. Keinem Menschen aber fällt es ein, zu sordern, daß ein selbst in der rohesten Beise mißhandelter Priester seinen Beleidiger vor die Mündung einer Pistole stellen müsse. Im Gegentheile wird derselbe nur an Achtung gewinnen, wenn er sogar auf gerichtliche Hilse verzichtet und großmuthig verzeiht. Ist christliche Feindesliebe und Bersschnlichkeit etwa eine ausschließlich priesterliche Tugend?

Chenfo wiberfinnig als bas Privilegium bes Stanbes für bas Duell, ift bas Privilegium ber Baffen. Benn ein paar Stubenten auf ber Menfur fich mit Dolchen maffacriren wurden, jo wurde man fich mit Edel und Abichen von einer folden Detelei abwenden. Belden Unterfchied macht es, ob die Baffe einen Schuh ober brei Schuh lang ift? Wenn ein paar Offiziere fich mit Streitkolben bie Ropfe zerschlagen wurben, fo mare bas gewiß tein cavaliermagiger Rampf; es ware eine unehrenhafte Balgerei; und boch war ber Streit= tolben einft eine ritterliche Baffe. Wenn ein paar Bauern= buriche fich mit Zaunfteden ober Stuhlbeinen nach festgesetten Rampfregeln bearbeiten, fo werben fie als Raufbolbe betrachtet und gemieben; wenn's zwei Privilegirte mit ben burch bas Bertommen privilegirten Baffen thun, ift's ehrenvoll und ftanbesgemäß. Warum follten jene ihre Ehre nicht in ihrer Beije repariren burfen? Bar ja im Mittelalter fur ihre Stanbesgenoffen ber Stock bie gum gerichtlichen Zweitampf bestimmte Waffe.

Gewiß hangt ber Begriff ber Ehre nicht am Stanbe. Auch in ben höchsten Stanben gibt es bisweilen recht unehrenshafte Subjekte; andererseits hat auch ein Bauer und handswerker seinen Begriff von Ehre, ben er oft überaus hoch halt und um keinen Preis ber Welt verletzen laffen wurde. Warum fällts biesen nicht ein, daß sie jebe freiwillige oder unfreis

willige Unhöflichkeit mit Degen ober Pistole rachen mußten? Aber selbst innerhalb besselben Standes forbert man ja nach ben Stusen berartige Privilegien. Daß ber Corpsstubent seine Ehrensache mit dem Schläger austrägt, sindet man selbstverständlich. Wenn zwei Primaner, welche "Froschversbindungen" angehören, es thun, wird das ziemlich allgemein verurtheilt werden. Wit welchem Recht? Warum soll ein zwanzigjähriger Ghmuasiast das nicht thun durfen, was du neunzehnschriger Abemiker thun dars?

Roch auffallenber ift bie Gache beim Militar. 3mei Bemeine, nehmen wir fogar an es feien Ginjahrig = Freiwillige, fangen in übermuthiger Laune eine fleine Borerei an; ber Gine nimmt bie Gache ploglich frumm und bricht übellaunig ab. Einen Tag lang tropen fie miteinanber, am zweilen ift bie Cache vergeffen. Riemand finbet es nothwendig, bag fie fich beghalb gegenseitig etwas Blut abzapfen. Zwei Unteroffiziere kommen beim britten Glas Bier hintereinander und werfen fich Titel an ben Ropf, welche man im gewöhnlichen Leben nicht als Artigfeiten betrachtet. Beim nachften Glas werben fie elegisch geftimmt, fallen fich in bie Urme und ver= fohnen fich in rubrenber, allgemein befriedigenber Beife. Gin Offigier "rempelt" ben andern unvorsichtig an; es folgt ein fcharfes Bort, und nur ber Gabel ober bie Biftole tann Remebur ichaffen. Ift die Ehre ein Unnerum bes Golbatenrodes ober nur bes Offigierbegens? Wir haben einen bochverbienten General gefannt, welcher feine militarifche Laufbabn ale Tambour begonnen hatte; hat beffen militarifches Chrgefühl erft mit bem Tage beginnen muffen, ba er bas Lieutenantspatent erhielt? Dber foll man in ber That einen Unterschied zwischen Golbaten : und Offiziersehre machen muffen?

Es scheint wirklich so. Die "Germania" berichtet nach einer Correspondenz aus Schlesien vom 11. August 1884: "Ein junger Philologe, der seine Eramina mit besonderer Auszeichenung bestanden, biente sein Jahr ab, und beward sich am Ende besselben um die Qualification zum Reserveoffizier. Er

erhielt auch bie Treffen, Offigier aber wurde er nicht. Gin Beamter, ein Bachter bes Gefetes, hatte es fur Chrenpflicht gehalten, einen höheren Offigier aufmertfam zu machen, bag ber Philologe einer Stubentenverbindung angehore, welche bas Duell grunbfatlich verwerfe. Auf Befragen erflarte er, bag ber Denun= ciant ber Bahrheit gemäß berichtet habe, und lehnte gugleich bie Bumuthung, aus bem Berein auszuscheiben, ab. Die Rolge war, bag er nicht Offizier wurbe. Bur felben Beit wurde ein Referendar eingehend über feine Stellung jum Duell befragt; er gab offen Antwort und wurde nicht Offizier." Ber alfo ertlart, bag er bie Befete bes Staates über bas Duell respettire, bag er bas alberne Bornrtheil, man tonne feine Ehre burch einen Rugelwechfel "repariren" ober wahren, nicht theile, ift nicht wurdig, Offigier gu werben! Rur als Gemeiner ober als Unteroffizier barf er im Rriegs= fall fein Blut fur's Baterland vergießen. Derfelbe Referenbar, welcher aus bem angegebenen Grund ber Ehre, bem Offiziereftand zugezählt zu werben, nicht wurdig erfchien, fteigt vielleicht als Civilbeamter febr boch, wird mit außeren, gefellichaftlichen und politischen Ehren, mit Titeln und Orben überhauft, aber die Ehre bes Offigiersportepées blieb ihm verfagt, weil er bas Duell fur unvernünftig und unerlaubt halt!

Alle biese Widersprüche werben in weitesten Kreisen als solche anerkannt, selbst in Kreisen, wo das Duell als "standes-mäßige Pflicht" betrachtet wird. Erklärte ja der österreichische Kriegsminister in seiner Rede vom 13. November 1884 vor der Abgeordneten = Kammer, daß wohl jeder der Delegirten, also auch er, das Duell perhorrescire. Aber er meinte, die "Ansichten und Borurtheile herrschen einmal, und darum sei das Duell nicht hintanzuhalten."

Mag man bie Sache heißen, wie man will: Anfichten, Borurtheile, Standesmeinungen, öffentliche Meinung, Zeitzgeift; mogen diese auch noch so weit verbreitet und tief gewurzelt senn, wenn sie mit der Bernunft und dem Sittengesetz in Widerspruch stehen, so haben sie keine Existenzberechtigung

und alle burch fie veranlaßte Sandlungen tragen bas Brand : mal ber Bernunftwibrigfeit und ber Immoralitat. In Rugland find die 3been bes Ribilismus gewiß weiter verbreitet, als in Deutschland die Ansicht von ber Erlaubtheit bes Duells. Sind beghalb die burch jene "Unfichten" verurfachten Morbe, Betroleumbranbe und Dynamitattentate auch nur leife ju entschuldigen? Ber magt es, bie gabllofen Sinrichtungen ber frangofischen Revolution zu vertheibigen ober zu entschuldigen? Und boch waren fie nur veranlagt burch bie im Gicherheits= ausschuß, welcher bie Stimmung von vielen Taufenben reprafentirte, herrschenben "Unfichten und Borurtheile." Go wenig man nun fur biefe graufigen Confequengen irriger Unfichten eintreten wirb, fo wenig tann überhaupt irgenbein Borurtheil, eine Stanbesmeinung eine in fich unmoralische Sandlung erlaubt machen ober auch nur entschulbigen. Sailer führt in feiner Moral (Gulzbach 1834, II, 200) bie Unficht bes Rechtslehrers 3. Dt. Schmib in Dillingen an, laut beren es eine Urt Bahnfinn fei, burch Duell feine Ehre vertheibigen ju wollen; ihm erscheint als bas paffenbite Buchtmittel für die Duellanten, fie als Bahnfinnige zu behandeln. Man berichtet in ber That, bag einige Staaten von Norbamerita Duellanten in's Irrenhaus gesperrt haben. Wir mochten biefer Praris, eine franthafte, gemeinschabliche, fire 3bee auf pfuchiatrifdem Bege zu beilen, bie Berechtigung nicht gang absprechen.

#### IV. Das Duell vor bem Richterftuhl bes Wefetes.

Das Duell im mobernen Sinn abstrahirt vollständig von dem Gedanken, welcher dem alten Ordalienzweikampf zu Grunde lag, daß nämlich Gott durch unmittelbares Eingreifen in den Gang des Kampfes Schuld und Unschuld an den Tag bringen werde. Es hat vielmehr den Charakter der Selbsthilfe, indem der Mensch strebt durch dasselbe zu seinem wirklichen oder vermeintlichen Rechte zu kommen. Es hat zugleich den Charakter der Selbstrache; benn es bezweckt nicht die Albwehr

einer wirklich bestehenden Gefahr; es ift nicht Rothwehr, welche unter gewiffen Berhaltniffen erlaubt ift; es bezweckt auch nicht ben Erfat erlittenen Schabens; bagu ift es, wie oben gezeigt, nicht geeigenschaftet. Es bat vielmehr gum biretten Brect bie in eigener Competeng ju vollziehenbe Beftrafung bes Begnere fur bie Ehrenfrantung, burch beffen Bermunbung ober Tobtung. Der Zweikampf erscheint somit als eine eigenmachtige Form ber Streiterledigung, welche fich mit ben Brincipien unferes beutigen Rechtslebens nicht verträgt. "In ibm bat fich ein Bruchftuct einer alteren Rechtsbilbung inmitten einer beterogenen Umgebung erhalten. Daffelbe tragt bie natürliche Tenbeng in fich, bas beute berrichenbe Spftem einer friedlichen Rechtsverwirklichung aufzulofen und unfer ftaat= liches Leben baburch von ben Grundlagen berabzubrangen, auf welche es ein mehrhundertjähriger Fortschritt gestellt hat.") Daffelbe fest ein Staatewefen vorans, welches berart in Ber= wirrung gefommen ift, daß es bem Gingelnen nicht mehr gu feinem Recht verhelfen tann, fo bag er gur Bertheibigung feines Rechtes auf fich felbit, alfo auf bas Rauftrecht ange= wiesen ift. Es fest ferner voraus, bag ber Menfch über fein eigenes Leben und bas feines Mitmenfchen freies Berfügungs= recht habe, und bag es ihm geftattet fei, feinem inneren Un= willen baburch Musbrud ju geben, bag er bas Leben feines Wegners angreift, und guleich fein eigenes in Wefahr bringt. Beibes ift aber verboten burch bas Naturgefet und burch bas

<sup>1)</sup> Holhendorff, "Rechtslerikon" II. 330. — Durchaus einseitig bezeichnet List "Das beutsche Reichsstrafgeseh" p. 246 den Zweikampf "nicht als Störung des öffentlichen Friedens, nicht als eigenmächtigen Eingriff in die staatliche Rechtspslege, sondern als ein strafbares Aufs-SpielsSepen von Leib und Leben". Seine Eristenz erschein ihm als ein unwiderleglicher Borwurf gegen die unser modernes (überspanntes, weif durchaus subsektives) Chrzesühl nicht besteitigende Behandlung der Ehrpverlehungen, in der modernen Gesetzgebung.

positiv gottliche Geseth: "Du sollst nicht tobten." Auf biesem Berbot ruben alle bie verschiebenen Staatsgesethe, welche bas Leben und bessen Integrität schuten.

Bei ber Betrachtung biefer Befete und ihrer praftischen Anwendung begegnet uns nun aber bie eigenthumliche Er-Scheinung, baß feit ber Zeit, als bas Duell in feiner jegigen Form fich ausgebilbet batte, baffelbe in allen civilifirten Staaten gefehlich verboten murbe, aber febr oft bie Befeggeber felbft bie gefetlichen Strafen nachließen ober fogar a priori in einzelnen gallen bas Befet fuspenbirten. 2Bohl ben fchredlichften Umfang nahm biefes Privatbuell in Frankreich an. Beinrich II. (1547 bis 59) hatte bie gerichtlichen Zweitampfe ftreng verboten; nun nahm aber bas an beren Stelle tretenbe Privatbuell berart überhand, bag er 7000 Gnabenbriefe für folche Duellanten ausstellen mußte, welche ihre Begner im Bweifampf getobtet hatten. Rarl IX. erflarte bas Duell als Majeftateverbrechen, genehmigte es aber in jenen Fallen, wo er felbit ober bie Marichalle von Frankreich es als fur bie Ehre nothwendig erflaren wurben. Beinrich III. feste auf jebes Duell die Strafe bes Rabes, foll aber felbft bei einem Duell zweier Cbelleute zugegen gewefen fenn, referbirte fich jebenfalls bie Benehmigung gum Zweitampf. Beinrich IV. verorbnete : wer ohne Erlaubnig bes Ronigs fich fchlage, folle falls er ben Gegner tobte, mit bem Tobe, anbernfalls mit lebenslänglichem Befängniß und Confiscation ber Salfte feines Bermögens beftraft werben; biefe Strafen muffen aber felten genug erequirt worben fenn, ba mabrent feiner Regierung (1589 bis 1610) über 4000 Ebelleute im Duell fielen. Ueberbieß gab er felbft bie Benehmigung jum Zweitampf zwifchen bem Bergog von Erequis und Philipp von Savoyen und foll erflart haben, wenn er nicht Ronig mare, murbe er in eigener Berfon fecundiren. Wie ift bas Alles möglich? Entweber ift bas Duell vernünftig und moralisch, bann barf man es nicht verbieten; ober es ift unvernünftig und unmoralifch, bann tann es feine Gewalt ber Erbe erlauben.

Bahrend ber ichwachen Regierung ber Maria von Mebici war die Duellwuth in Frankreich auf's Bochfte geftiegen. Man ichlug fich bei Tag und bei Racht, auf ber Strafe und auf öffentlichen Plagen. Ludwig XIII. erließ im gebruar 1626 ein Gbitt, faut beffen bie alten ftrengen Strafen wieber in Rraft treten follten. Der Tob follte ben Berausforberer treffen, wenn er feinen Begner getobtet ober bas Ebift gum zweifen Dal verlett habe. Frang Montmorency von Bouteville, ein leiben-Schaftlicher Raufbold, bielt fein 22. Duell gu Bieren am bellen Tage, mitten auf ber Place Ronale. Er war überzeugt, an einem Montmorency werbe man bas Ebift nicht vollziehen. Aber feine Interceffion vermochte ibn gu retten; er mußte mit gweien feiner Genoffen am 21. Juni 1627 auf bem Grebeplate fterben. Tropbem griff die Duellwuth immer weiter um fich. Es gab Gensbarmerie-Compagnien, in welche Riemand aufgenommen wurde, ber fich nicht wenigstens einmal gefchlagen hatte, ober eiblich verficherte, es binnen Jahresfrift thun zu wollen. In biefer Zeit tam aus Reapel bie Gitte nach Frankreich , bag jeber Duellant Mitkampfer , bisweilen gegen zwanzig mitbrachte, fo bag bie Gingelntampfe gu formlichen Gefechten wurben. In einer einzigen Proving fielen in einem Monat 120 Ebelleute im Zweikampf. Montaigne macht einmal die Bemerkung : "Berfett zwei Frangofen in bie lybijche Bufte, und fie werben teinen Monat gufammen leben, ohne fich zu schlagen." Man fagte, ber frangofische Abel habe burch eigene Sand mehr Blut verloren, als burch bie Sand bes Feindes in ber Schlacht. Ludwig XIV. erließ fogleich am Tage feiner Thronbefteigung ein Gbitt gegen bas Duell; im Jahre 1671 feste er Chrlofigfeit und Tobesftrafe auf baffelbe und gab fein fonigliches Chrenwort, bag er feinen Duellanten mehr begnabigen wolle. Auch die Rirche fprach fich eruft und ftrenge gegen bie furchtbare Berirrung aus. Gine Abnahme zeigte fich endlich, ale fich Abelegefellschaften bilbeten, welche fich burch Ehrenwort verpflichteten, weber eine Berausforderung zu erlaffen, noch anzunehmen. Das lette

Gefet in Frankreich gegen bas Duell war bas Lubwig's XV. vom Jahre 1723. Der Cobe penal von 1810 schweigt über bas Duell vollständig, und die Praxis ber Gerichtshofe ist in Folge bessen eine sehr ungleichartige.

In Schweben bebrohte Gustav Abolf bas Duell mit bem Tobe und ließ bie Strafe mehrmals vollstrecken. Dennoch baten ihn zwei seiner Generale um bie Erlaubniß, sich buelliren zu burfen.

In England beantragte 1615 der Generalstaatsanwalt Franz Bacon, das Duell unter die gesetzlichen Bestimmungen von Berwundung und Tödtung zu subsumiren, da das Gesetz keinen Unterschied zwischen der Tödtung eines bewassneten und eines unbewassneten Menschen kenne. Die Geschworenen aber traten regelmäßig auf Seite des Angeklagten, und selbst Tödtung wurde nur als unvorsätzliche Entleibung ausgesaßt und bestraft, was begreislicher Weise die Duellsucht nur fördern konnte. Jetzt hat sich die Praxis ausgebildet, daß bei einem Duell die Strase des Mordes, bei einem Nencontre die des Todschlages in Anwendung kommt.

In den Nieder landen erließen die Infantin Jsabella und ihr Gemahl Erzherzog Albrecht am 27. Februar 1610 ein Edikt, laut bessen schon die Provocation zum Duell versoten wurde, unter Strafe von Wappen und Abel degradirt, als insam, ehrlos und unedel erklärt zu werden; die Aemter, Gehälter und die Hälfte des Bermögens, welches zu guten Zwecken bestimmt wurde, sollten verloren sehn. Wirkliche Ausführung des Duells soll mit dem Tode und Güterconsissation bestraft werden.

In Deutschland wurde 1668 ein Reichsgutachten abgegeben, saut dessen die bloße Provocation mit Ehrenentsehung, nach Umständen mit Landesverweisung, Leibs= und Lebens= strafen belegt werden sollte. Bei erfolgter Tödtung sollte der Thäter die ordentliche Strafe für Todschlag erfahren, der Getödtete auf ungeweihter Stätte begraben werden. Kaiser Leopold I. verbot 1681 das Duell unter Strafe der Ent= hauptung für Duellanten und Secundanten, bei Inländern zugleich der Güterconfiscation. Schon das Ziehen des Degens zum Zweitampf soll mit dem Pranger bestraft werden. Auch Maria Theresia sehte Enthauptung auf das Duell und zwar für die Duellanten und alle dabei Betheiligten, selbst für den Fall, daß keine Berwundung stattgefunden.

Durchaus vernünftig und frei von bem noch heutzutage in manchen Rreifen fo tief gewurzelten Borurtheil find bie Anschauungen Joseph's II. über biefen Buntt, bie er im Bahre 1771 in einem Erlaß an einen General ausspricht :1) "Den Grafen von R. und ben hauptmann 2B. ichicken Gie fogleich in Arreft. Der Graf ift aufbraufent, jung, von feiner Geburt und falichen Chrbegriffen eingenommen. Saupt= mann 2B. ift ein alter Rriegsfnecht, ber jebe Sache mit Degen und Piftole berichtigen will, und welcher bas Cartell bes jungen Grafen fogleich mit Leibenschaft behandelte. 3ch will und leibe feinen Zweifampf in meinem Beere, und verachte bie Grundfate Derjenigen, bie ihn vertheibigen, bie ihn gu rechtfertigen fuchen und fich mit taltem Blute burchbohren. Wenn ich Offigiere habe, bie fich mit Bravour jeber feinblichen Gefahr bloggeben, bie bei jebem fich ereignenben Fall Muth, Tapferfeit und Entschloffenheit im Ungriff und in ber Bertheibigung zeigen, fo ichabe ich fie boch. Die Gleichgiltig= teit, bie fie bei folchen Belegenheiten fur ben Tob außern, bient ihrem Baterland und ihrer Ehre zugleich. Benn aber hierunter Manner fenn follten, die Alles ber Rache und bem Saffe gegen ihren Teind aufzuopfern bereit find, fo verachte ich biefelben, ich halte einen folchen Denfchen für nichts Befferes, ale einen romifchen Glabiator. Beranftalten Gie ein Rriegerecht über biefe zwei Offiziere; untersuchen Gie mit berjenigen Unparteilichkeit, die ich von jedem Richter forbere, ben Wegenftanb ihres Streites; und wer hierin am

<sup>1) (</sup>Sillebrandt). Das Duell in feinem Urfprung und Befen-Baderborn. 1864. p. 25 f.

meisten die Schuld trägt, der werde ein Opfer seines Schickjals und der Gesehe. Eine solche barbarische Gewohnheit,
die dem Jahrhundert der Tamerlane und der Bajazete angemessen ist, und die oft so traurige Wirkungen auf einzelne Familien gehabt hat, will ich unterdrückt und bestraft wissen,
und sollte es mir die Hälfte meiner Offiziere rauben. Noch
gibt es Menschen, die mit dem Charafter von Heldenmuth
bensenigen eines guten Unterthanen vereinbaren; und das
kann nur Der sehn, welcher die Staatsgesehe verehrt."

Wohl das schärsste Duellmandat in neuerer Zeit erließ Kurfürst Mar Emanuel von Bayern am 28. Februar 1719. Schon die Provocation hat zur Folge Entsetzung von allen Nemtern und Bürben, Gelostrase, Gesängnißstrase von drei Jahren, lebenslänglichen Berlust der Dispositionssähigkeit über das Bermögen. Wer kein solches besitzt, erhält Festungsarrest von sechs Jahren. Ist das Duell wirklich ersolgt, so sollen Abelige und Militärs mit dem Schwert, Bürgerliche mit dem Strang gerichtet und ihre Güter consiscirt werden. Abelige und Militärs, die im Duell sallen, sollen durch den Henser an einem unehrlichen Ort eingescharrt, Bürgerliche am Galgen ausgehängt werden. An Flüchtigen wird die Strase in effigie erequirt. Secundanten aber werden wie die Duellanten selbst bestrast.

Da wir uns nicht die Aufgabe gestellt haben, das Duell burch alle Phasen der Gesetzebung zu verfolgen, so sei nur im Allgemeinen constatirt, daß die beutsche Particulargesetzgebung neuerer Zeit, wie auch das allgemeine deutsche Reichstrafgeset, das Duell und die bloße Heraussorderung zu demsselben mit strenger Strafe bedrohen. So verschieden auch die Gesichtspunkte sind, unter welchen es von den einzelnen Particulargesetzüchern aufgesaßt wird, als Berbrechen unerlaubter Selbsthilfe, als Berbrechen gegen Leben und Gesundheit oder in Berbindung mit Ehrverletzung — keine Gesetzebungsscommission hat es gewagt, die in gewissen Kreisen herrschenden falschen Begriffe über Ehre und deren Biederherstellung auf

die Gesetzebung selbst einen Einfluß üben zu lassen, folglich jür die im Duell geschehene Berwundung oder Tödtung eine Strasmilberung oder gar Strassosigkeit eintreten zu lassen. Mur im Strasmodus läßt sich dieser Einfluß der gesellschaftelichen Anschauungen erkennen, indem auf die Tödtung eines Einwilligenden im Reichsstrassesbuch (S. 215) Gesängniß, für die Tödtung im Zweikampf (S. 206) Festungshaft gesetzt ist. Noch milder gestaltet sich das Strasausmaß in der Regel durch die Praxis. Es ist zum Verwundern, wie oft man mildernde Umstände heraussindet und wie gering die verhängte Strase ist.

Es ift felbstverftanblich, bag auch die Militargefetgebung bas Duell nicht umgehen tonnte, und wohl alle bezüglichen Befetbucher ftellen ben Brundfat an bie Gpite, bag baffelbe ftrafbar fei. Rur bie hannoverische Militarge= fetgebung läßt in bestimmten Fallen bas Duell ftraflos. Das Strafausmaß ift allerbings durchgehends milber, als im Civilftrafgefet. Urfache beffen ift, bag in militarifchen Rreifen jebe Berweigerung bes Duells als Mangel an Muth angefeben wirb, mas ben Betreffenben unfahig machen murbe, weiter gu bienen. Denn nicht blog ber im Mugemeinen in ber Urmee herrschende Beift, sonbern auch bie Organe, burch welche fich berfelbe ausspricht, zwingen im gegebenen Fall ben Gingelnen jum Duell. Der Chrenrath, welcher in zweifel= haften Fallen zu entscheiben bat, bat wohl immer gum Borfitenden einen ber hochftgeftellten Offigiere, und wenn wir uns nicht tauschen, lautet bie Entscheibung in ben meiften Rallen für bas Duell, alfo für bas, was burch bas Gefet verboten ift, und wofur biefelben Offigiere, wenn fie als Be= fcworne einem Gerichte wegen Duells beifiten, Strafe aus= fprechen muffen, richtiger: follen.

Bur Illustration bes Letteren laffen wir einen Zeitungsausschnitt folgen: Bonn, 18. Juni 1884. "Gelegentlich einer stattgehabten Mensur wurden die Theilnehmer abgefaßt und ein Theil ber Studenten vor bem Landgericht, der andere,

LXXXXVI

weil es Einjährig-Freiwillige waren, vor dem Militärgerichte verhandelt. Während aber die Civilisten je ihre drei Monate Festungshaft vom Gerichte zudiktirt erhielten, wurden die Einsjährig-Freiwilligen freigesprochen, weil die Militärgerichte die Mensuren als Kampspiele aufgesaßt haben, welche Urtheile vom obersten Kriegsherrn bestätigt worden seien. Kampspiele in den Augen des Militärgerichtes, Zweitamps mit tödtlichen Wassen nach klarer deutlicher Desinition des höchsten deutschen Gerichtshoses! Graf Derindur würde in Berlegenheit kommen, diesen Zwiespalt rechtlicher Natur zu lösen!"

Der merkwurdigfte Fall, welcher in diefer Sinficht vortam und ber in weitesten Rreifen Aufsehen erregte, ift ber Fall ber brei Grafen Schmifing-Rerffenbrock, welche als Offiziere bei bem erften preußischen Garbe-Regiment gu Botsbam ftanben.1) Der altere, Graf Laver, erfuhr Enbe Februar 1864 eine verlegende Bemerfung von einem Rameraben, welche auf bie Bermittlung eines Dritten in burchaus befriedigenber Beife gurudgenommen wurde. Im Laufe ber Berhandlungen batte aber Graf Kaver bem Bermittler bemertt, bag er eine Forberung nicht erlaffen tonne, weil bie fatholifche Rirche bas Duell verbiete. Rach Abichluß ber Berhandlungen verlangte ber Bermittler in Rucfficht auf bie Unfichten bes Offiziercorps, baß ber Regimentscommanbeur von ben Grundfagen über bas Duell, wie Graf Laver fie geaugert, burch einen von ihnen beiben in Renntniß gefett werbe. Der Graf that bas fofort felbft und bat zugleich um Berfetung nach bem Rriege. schauplat in Schleswig, um fo gu manifestiren, bag nicht Mangel an Muth, fonbern Gehorfam gegen bas firchliche Gebot bie Bafis feiner Unschauungen fei. Ginige Tage fpater wurden bie beiben jungeren Bruber gum Commandeur berufen und betreffe ihrer Unfichten über bas Duell befragt. Gie lehnten es ab, bezüglich eines etwaigen funftigen Falles eine Erklarung abzugeben. Als aber ber Commanbeur es

<sup>1)</sup> Rolntide Blatter, erfte Beilage Rr. 177 vom 19. Juli 1864. Sifter. polit. Blatter Bb 55, 340-44.

ihnen zur Ehrenpflicht machte, ihre Ansichten sosort auszussprechen, erklärten sie in correkter Weise, daß sie kein Onell einzehen würben, weil die katholische Kirche es streng verbiete. Sodann überreichten die drei Grafen gemeinsam eine von dem katholischen Feldpropst Pelldram beglaubigte Abschrift der Bestimmungen der katholischen Kirche über das Duell nach dem Conc. Trident. sess. 25. cap. 19 und nach der Constitution Benedikt's XIV. vom 10. November 1752, welche mit Bericht über die ganze Verhandlung am 2. Mai an höchster Stelle in Vorlage gebracht wurde. Am 12. Mai erfolgte aus dem kgl. Cabinet die Entscheidung, daß die drei Secondlieutenants Grafen Schmising Rerssendrad aus dem Wilitärdienst ganz entlassen seine.

Run verbietet bas preußische Strafgesebuch vom 14. April 1851 Tit. XIV. S. 164 bis 174 bas Duell unter Strafe ber Ginichliegung von 3 Monaten bis gu 5 Jahren, bei erfolgter Tobtung von 2 bis 12 Jahren, wenn ohne Secundanten bis gu 20 Jahren. Konig Friedrich Wilhem III. erflart in ber Cabinetsorbre vom 13. Juni 1828 : "Ich habe mit fteigendem Migfallen bemerkt, daß die Duelle in ber Armee eher zu als abnehmen. In ben letten Jahren find bem Bor= urtheil, jum Theil um elender Rleinigkeiten willen, mehrere Opfer gefallen . . . Gin Offigiercorps, welches burch zwedmaßige Behandlung folder Chrenfachen Duelle verbannt, wird fich ein Recht auf mein Boblwollen erwerben und bartbun, baß ein Beift mabrer Ehre in ihm wohnt. Ich mache es bemnachft auch ben Borgefehten gang befonders gur Pflicht, burch Bachjamfeit und Belehrung bem verberblichen Borur= theil entgegen zu arbeiten." Ferner fagt bie Cabinetsorbre bom 29. Marg 1829: "Ich will in meiner Armee bie perfonliche Ghre bes Offigiers beilig geachtet, aber barum auch gegen jeben frechen unwurdigen Angriff geschutt wiffen. Wenn es Beidimpfungen gibt, bie nach ben noch herrichenben Un= fichten biefe Ghre in bem Dage verlegen, bag fie vermeintlich nur burch bas Blut wieber gereinigt werben fann, fo macht sich bersenige, ber fähig ist, eine solche niedrige Beschimpfung leichtsertig auszusprechen, eben baburch unwürdig, bem Stand serner anzugehören, für bessen heiligthum ihm ber Sinn gebricht, und seine Entlassung aus biesem Stand ist zugleich für ben ungebührlich Gekrankten die vollgültigste Genngthuung, die ich als eine solche überall auch anerkannt wissen will."

Also die drei Grafen sprachen sich aus nach den Borschriften ihrer Kirche, im Geiste des weltlichen Gesetzes, im Sinn des seierlich manisestirten Willens eines preußischen Königs. Sie hatten durch diese ihre Ansichten nichts in der Achtung ihrer Kameraden verloven; "sie verließen unter Bezeugung herzlicher Theilnahme, Anhänglichkeit und Achtung seitens ihrer Regimentskameraden ihre disherige Garnison Potsdam . . Der Regimentskommandeur lud die drei entslassen Offiziere zur Tasel und das Offiziercorps des ersten Garderegiments geleitete die Scheidenden bei ihrer Abreise trauernd zum Bahnhose." Und dennoch!!

Ueberdieß handelte es sich nicht um einen conkreten äußeren Fall, sondern um einen theoretischen Grundsat, bessen Aussprache bei den beiden jüngeren Grasen erst provocirt, sogar ertorquirt wurde. Bon den Ansichten des Einen schloß man auf die Ansichten der Andern. Da es sich hier doch nicht um ein Familienprincip, sondern um einen kirchlichen Grundsat handelte, so hätte man mit demselben Recht sämmtliche katholischen Offiziere der preußischen Armee vor die Alternative stellen können und könnte es noch, entweder zu erklären, daß sie gegebenen Falls das unter Strase der Ercommunication verpflichtende Gebot ihrer Kirche übertreten würden, oder ihre Entlassung zu gewärtigen, und zwar wegen Berweigerung des Duells von demselben entlassen zu werden, welcher der höchste Wächter des das Duell verbietenden und bestrassenden Geses ist.

Sier fteben wir vor einem Wiberspruch, fur welchen wir feine Lojung finden. Run erinnere man fich aber auch, wie viel in ber Zeit des blubenden Gulturkampfes über bie "Majeftat bes Gesetzes" gerebet und geschrieben wurde, da man Priester, welche ein bem Gewissen und bem göttlichen Recht widerssprechendes weltliches Gesetz nicht beodachteten, mit Gesängniß und Exil bestrafte. Hier werden Offiziere, welche ein mit dem göttlichen Recht sich völlig beckendes Staatsgesetz beodsachten zu wollen erklären, entlassen, also schwer bestraft. Wobleibt da die "Wajestät des Gesetzes"? Lassen sie sich in ein Duell ein und die Sache kommt zur gerichtlichen Bershandlung, so werden sie mit Haft bestraft, weil sie das Staatssgest übertreten haben, und zwar wird die Strasse verhängt unter Autorität des Staatssberhauptes, von welchem das Gesetz seine Sanktion hat. Lehnen sie es ab, so werden sie mit Entlassung bestraft und zwar durch dasselbe Staatsoberhaupt, welches das Duell verbietet und bestraft. Wir wiederholen, wir stehen hier vor einem unlösdaren Räthsel.

Ebenso unfaßbar ist es, wie bisweilen selbst berusene Wächter bes Gesetes an der "Majestät des Gesetes" rütteln. Wir erinnern abermals daran, daß ein auf göttlichem Recht beruhendes Geset nicht bloß unter gesetzlicher Strafe, sondern auch im Gewissen, vor Gott, unter Sünde verpstichtet. Run berichtet aber Reich ensperger in seiner Rede im preußissen Abgeordnetenhause vom 1. Februar 1884, daß bei den Berhandlungen über ein zu Halle vorgefallenes Duell der Staatsanwalt ausgeführt habe, "es sei Pflicht eines ehrenshaften Mannes, sich dem Zweikampf zu unterziehen, er müsse aber auch den Muth haben, die strafrechtlichen Folgen zu tragen." Das heißt denn doch, die Berbindlichkeit auch eines gerechten Gesetzes zu einer "Machtfrage" machen. Welche surchtbaren Gonsequenzen kann dieser Sat haben!

(Fortfepung folgt.)

#### XXXIV.

### Thomas D'Sagan, Lordfangler von Brland.

(† 1. Februar 1885.)

Um ersten Februar bieses Jahres ging in ber englischen Hauptstadt ein Mann in die Ewigkeit, welcher in der neuern Geschichte Irlands eine hochbedeutende Rolle gespielt und durch seinen Tod eine Lücke geöffnet hat, die sich nicht sobald wird schließen lassen. In dem vormaligen Lordkanzler Thomas D'Hagan ist einer der genialsten, beredtesten und durch treue Anhänglichkeit an die Kirche hervorragendsten Iren abberusen worden. Sein vielbewegtes Leben bietet ein Spiegelbild der politischen und religiösen Kämpse, welche die grüne Insel im Laufe unseres Jahrhunderts durchgesochten. Aus diesem Grunde scheint ein Rückblick auf seine reiche Thätigkeit durchaus geboten; er gewährt eine Fülle anregender Gedanken, welche geeignet sind, auf die Glaubensbrüder im beutschen Baterland tröstend und erhebend einzuwirken.

Thomas D'Hagan erblickte bas Licht ber Welt zu Belfast im nördlichen Irland am 29. Mai 1812. Seine Eltern, ein braves katholisches Shepaar von altem Schrot und Korn, ließen dem talentvollen Knaben eine durchaus religiöse Erziehung zu Theil werden. Durch die Macht der Berhältnisse waren sie allerdings gezwungen, ihren Sohn der protestantischen Lateinschule der Heimath anzuvertrauen. Was aber in dieser Beziehung der öffentliche Unterricht mangeln ließ,

erfette in vollem Dage ber erziehliche Ginflug ber Familie. Beitlebens ift ber berühmte Jurift nicht blog tatholifch bem Ramen nach geblieben; er hat feinen firchlichen Ginn bis jum Musgang bes Lebens auch praftifch bethätigt. Uebrigens biente ber Befuch bes Gymnafiums in Belfaft, trop ber proteftantischen Luft, welche bie Unftalt erfüllte, nur bagu, bie Bochachtung bes tatholifden Schulers vor ber Religion feiner Bater ju befestigen. Bielfach bie Bielfcheibe bes Gpottes feiner afatholifden Mitfduler, gewann D'Sagan gerabe bier jene eiferne Charafterftarte, welche ihn burch bas gange fpatere Leben begleitete und in fritischen Mugenbliden über bie größten Schwierigkeiten ihm weghalf. Hebrigens muß ben proteftantifchen Lehrern bes atabemischen Inftitute in Belfaft gum Ruhme nachgefagt werben , baß fie alles , was bie religiöfen Gefühle ber Schuler verleten tonnte, forgfältig vermieben. Es fcheint, daß biefe Tolerang einer Art von Politit entfprang, welche bas Fortbluben ber Anftalt bringenb erforberte. Denn nicht allein tatholische Schuler, fonbern auch Rinber anglifa= nischer Eltern wurden aufgenommen. Die lettern bilbeten fogar bie Dehrgahl. Dieje Thatfache, in Berbinbung mit bem ichroffen Gegenfat, welcher Anglitaner und Presbyterianer von einander icheibet, erflart uns gur Benuge, warum ber unbulbfame Beift, welcher bem in Rorbirland herrichenben presbyterianischen Element eigenthumlich ift, bamals am atabemifchen Inftitut in Belfaft fich in engere Schranten gebannt fah.

Unser Thomas D'Hagan sollte alsbald seine glänzenden Talente offenbaren. Er erwarb sich eine ebenso umfassende wie gründliche Ausbildung in den classischen Sprachen und der schönen Literatur. Zeitlebens hat er diese Gebiete neben dem sachmännischen Studium der Jurisprudenz mit besonderer Borliebe gepflegt. Durch den fortgesetzten Betrieb dieser Studien gewann er jene Feinheit der Diktion, jenen Abel und jene Schönheit der Sprache, jene majestätische Bezrebsamkeit, welche auch den trockensten juristischen Fragen ein

lebenbiges Colorit verliehen und auf bas Bublikum eines tiefen Einbrucks nie ermangelten. Auf bem sichern Fundament folder Ausbildung war es ihm auch möglich, seine juristischen Fachstubien unter den benkbar ungunstigsten Verhältnissen mit einem Erfolg zu betreiben, der unser Staunen erregen muß.

Die Beriobe, in welche bie Jugendzeit D'Sagans fiel, war Beuge ber erften Bemuhungen ber englischen Regierung jur Erleichterung bes ichredlichen Loofes ber tatholifden Unterthanen. Richt ohne Schuld ber Ratholiken geschah es, bag bie feit bem Unfang bes 19. Jahrhunderts im Barlament auf Emancipation eingebrachten Gefetentwurfe ohne Erfolg blieben. Endlich gelang es bem thatfraftigen Borgeben Daniel D'Connell's, bem Minifterium Wellington-Peel bie volle Befreiung ber Ratholiten abzutropen. 1) Politisch ihren Ditburgern burch bie berühmte Atte vom 13. Marg 1829 gleich= geftellt, hatten bie irifchen Ratholiten bennoch eine Menge brudenber und beschämenber Rachtheile gegenüber ihren proteftantischen ganbsleuten zu erbulben. Sier tam bas Gebiet bes Unterrichts in erfter Linie in Betracht. Mit gewaltigen Mitteln ausgeruftet, welche Ronigin Glifabeth ber alten Rirche und ihren Befennern mit frevler Sand geraubt, behauptete bas Dreifaltigkeitscolleg ober bie protestantische Universität in Dublin bas Monopol auf bem Bebiet bes boberen Unterrichts. Rur wer an ihr gebilbet und promovirt war, fonnte im Dienfte bes Staates ju Unfeben und Amt gelangen. Genau weitere funfzig Jahre follte noch ber Rampf auf = und abwogen, bis bie Mauern biefer Zwingburg ein= geriffen und auch ben Ditgliebern bes alteften und gablreich= ften Befenntniffes in Irland ihr Recht, wenigstens annabernb, verbrieft wurde. Ratholifche Junglinge mieben bamals bas Dreifaltigfeitecolleg und fuchten auf Umwegen zu erreichen, mas protestantifche Unbulbfamteit hartnadig verfagte.

<sup>1)</sup> Reinhold Pauli, Geschichte Englands seit den Friedensschlüffen von 1814 und 1815. Leipzig 1864. I, 434.

Geiner tiefften Reigung Folge gebend, mablte Thomas D'Sagan die Jurisprudeng ale Lebensberuf. Aber gu ben Rugen eines atabemischen Lehrers, ber ihn in bie Renntnig ber Berte ber claffischen Juriften von Altrom eingeführt, ober mit bem firchlichen Rechtsbuche bekannt gemacht, ober, was für ben englischen Rechtsbefliffenen noch bebeutungevoller ift, ihm bie beimischen Befetbucher aufgeschloffen, bat er nie gefeffen. Der nachmalige rebegewandte Abvotat, imponirenbe Richter und einflugreiche Lordfangler hat fich vielmehr unter Unleitung eines praftifchen Fachmannes in Dublin und London felbit gebilbet. Gein burchbringenber Berftand, verbunden mit raftlofem Fleiße, bat ihm reichlich Erfat geboten fur fo viele außere Silfemittel, welche in unferen Tagen ber ftubirenben Jugend gu Gebote fteben, aber leiber unter bem Ginflug ftets machfenber Bergnugungesucht, welche ben gewaltigen Ernft des Lebens verkennen lagt, vielfach unbenutt liegen bleiben.

Im Monat Januar 1836 — am hilarius-Termin, wie bie englischen Juristen sagen — trat Thomas O'Hagan zu Dublin in die Novokatur ein. Bei streng geregelter Lebensart entsaltete er bald eine ganz außerordentliche Thätigkeit. Jeden Morgen wohnte er im Dom zu Dublin der heiligen Messe um acht Uhr bei. Es war der auch in Deutschland als Kanzelredner bekannte Erzdischof Murray'), welcher Jahrelang zu jener Stunde in der Domkirche am Altare erschien. Außer seiner Praxis bei den Dubliner "Bier Gerichtshösen" war es lebendiger Antheil an der Entwicklung der Presse, der O'Hagan's Kräste die zum äußerssten anspannte. Was ihm an Umsang der Zeit abging, erzsette O'Hagan durch Schnelligkeit der Ausstalfung, Ledhaftigkeit der Phantasie und die Gabe einer blühenden Darstellung. Auf dem Gebiet der irischen Bolitik war damals eine Zeit

<sup>1)</sup> Predigten von Dr. Daniel Murray, weiland Erzbijchof von Dublin. Uebersett von Dr. Joh. Ranjer. 2 Bde. Roln 1864.

tiefer Ruhe eingetreten. Königin Biktoria hatte eben ben Thron bestiegen und bas liberale Ministerium Lord Melbourne wurde von ben irischen Abgeordneten, die durchgängig Conservative waren, nur matt unterstüht. Richteinmal gemäßigte Liberale hatten damals Aussicht auf Erfolg bei den Bahlen. Die Borte "Liberal" und "Rebell" galten in Irland als gleichbedeutend. D'Connell's Stern war im Sinken begriffen. Denn allmälig bildete sich die Partei der sogenaunsten "jungen Irländer", welche zuerst als Home Ruler, dann aber die Bodenfrage und die Forderung auf Erlangung eines irischen Parlaments auf ihre Fahne schreibend, unter unsern Augen der englischen Regierung geradezu unlösbare Schwiesrigkeiten bereitet haben.

Die Stellung, welche Thomas D'hagan gu ben Beftrebungen D'Connell's einnahm, hat er in jener iconen Rebe ausführlich befprochen, die er im Auftrag bes Comite's für bie Feier bes hundertsten Geburtstages bes Baters bes Bater= landes gwar ausarbeitete, aber leiber burch einen Ungludsfall in feiner Familie öffentlich vorzutragen verhindert murbe. 1) Machten die fast erbruckenben Arbeiten feines Amtes ibm eine unmittelbare Betheiligung an ben Beftrebungen D'Connell's auch unmöglich, fo haben bie lettern boch bie nachhaltigften Gin= brude in feiner Geele gurudgelaffen. Die Menberung, welche 1841 im Minifterium eintrat, bot ibm Beranlaffung, feiner patriotischen Gefinnung öffentlich Ausbrud gu leiben. Gir Robert Beel, welcher 1841 bas Unt eines Premiers übernahm, bebachte Irland mit einer Reihe von Dagregeln, welche die tieffte Mißstimmung hervorriefen. Es foll nicht geleugnet werben, baß gerabe bamals bie grune Infel ber

<sup>1)</sup> Die Rebe ist wieber abgebrucht in "Occasional Papers and Addresses by Lord O'Hagan, K. P. London. 1884. p. 127—163. Bgl. über diese Sammlung meine Besprechung in ber Literar. Rundschau 1884. S. 550. Ueber bas Centenarium D'Connells handeln die "Histor.-polit. Bl." Bb. 83. S. 79—85.

Schanplat einer Reihe von ichweren Berbrechen geworben. Satte bie Regierung es bei ausreichenben Polizeimagregeln bewendet fenn laffen, fie wurde bem Lande eine Wohlthat erwiesen und fich Unfpruch auf ben Dant aller Bohlgefinnten erworben haben. Statt beffen nahm man zu bem bebentlichen Mittel ber Magregelung bes Richterftanbes feine Buflucht. Bahrend gabireiche Beamten ihre Stellen nieberlegten, trat D'hagan offen fur D'Connell ein. Gines Tages lieg er bie Namen von nicht weniger als vierzig neuen Mitgliedern in bie Liften bes von ihm geleiteten politischen Bereines ein= ichreiben. Indeg bei aller freudigen Singabe an D'Connell's Sache gehörte D'Sagan ju ben magvollften Bertretern ber irifden Sache. Sein politifches 3beal gipfelte in ber Schopf= ung einer Art von Bunde grath, welcher die gemeinsamen Angelegenheiten bes britischen Reiches mahrzunehmen habe. Das Barlament in Bestminfter, wie er es fich vorftellte, follte bas Beiwort "Imperial" im weitfragenbften Ginne verwirklichen, mahrend Angelegenheiten, welche nur bie Intereffen ber einzelnen Reiche berührten, von ben einzelnen Lanbesparlamenten zu erledigen fenn murben. Dit bem Bebanten ber vollen Lostrennung ber irifchen Seimath von England und Schottland bagegen, ber fo vielen Patrioten auf ber grunen Infel vorschwebt, und beute mehr Reig benn je auszunben icheint, vermochte er fich nicht zu befreunden. Diesem politischen 3beal ift D'hagan geitlebens treu geblieben, wenngleich feine bobe amtliche Stellung ibm nachmals eine öffentliche Rundgebung in biefer Begiehung nicht gestattete.

Das Jahr 1844 sah D'Hagan öffentlich an ber Seite D'Connell's. Im großen Staatsproceß, welchen bas Ministerium gegen ben allmächtigen Bolksmann anstrengte, trat D'Hagan burch alle Instanzen bis zum Haus ber Lorbs als Bertheibiger D'Connell's auf. Er war ber erste, welcher bie frohe Kunbe nach Dublin brachte, baß bas Haus ber Lorbs, ober genauer die sogenannten rechtskundigen Lorbs (Law Lords) bas Erkenntniß bes obersten irischen Gerichts:

hofes umgestoßen und O'Connell die Freiheit zuruckgegeben hatten. In den folgenden Jahren zog O'Hagan sich von dem Gebiet der Politik auf sein eigenes juristisches Arbeitssfeld zuruck, wo seiner nunmehr im Dienste der Kirche hohe Aufgaben warteten.

Die vor wenigen Jahren veröffentlichten Memoiren bes englischen Staatsmannes Sir Robert Pecl sehen allerdings außer Zweisel, daß ihr Versasser ben irischen Drangisten, ben alten Bedrängern der Katholiken, keine Sympathien entzgegenbrachte. Aber von einer gerechten Beurtheilung und Behandlung der irischen Katholiken seinerseits kann ebensowenig die Rede sehn. Hieher gehören die Dotation des großen Seminars von Maynooth, die aber 1870 bei Gezlegenheit der Abschaffung der irischen Staatskirche durch ein Pauschquantum abgelöst wurde, ferner die gesehliche Anerzkennung für Vermächtnisse zu milden Zwecken und endlich die Errichtung von akademischen Instituten oder königlichen Colzlegien, von welchen weiter unten die Rede sehn wird.

3m Jahre 1845 forberte ber irijche Epiffopat von D'Bagan über bie neuen Gesetzentwurfe ein Gutachten ein. In bem lettern iprach ber berühmte Abvotat fich gegen ben Entwurf betreffend bie foniglichen Collegien aus. Wie icharf er, ber bei feinem milben Befen nicht leicht zu verwerfenbem Urtheil fich hinreißen ließ, bamals gesehen, hat eine Fulle ber betrübenbften Thatfachen ber nächften fünfunbbreißig Jahre bewiesen. Die Schabigung, welche bie Rechte und bas bobere Beiftesleben ber irifchen Ratholiten burch biefe confeffions= lofen Unftalten erfahren, lagt fich bis gur Stunde noch gar nicht überseben. Erft bann, wenn bie 1880 ins Leben gerufene freie Universität von Dublin ihre Birtfamteit allfeitig ent= faltet haben wird, lagt fich auf biefem Leichenfeld Umichau halten und zur Aufftellung annahernd genauer Berluftliften fcbreiten. Weiterbin brachte bas Jahr 1850 D'hagan mit bem vaterlanbischen Oberhirten in Berührung. Lord John Ruffell, biefer fonberbar tolerante Liberale, ber Berfaffer bes

berüchtigten Briefes an ben Bijchof von Durham, in welchem bie angebliche papftliche Invafion in England in ebenfo bochtrabenben wie inhaltlofen Phrafen gurudgewiesen murbe, brachte im Parlament die firchliche Titelbill ein. Auch über biefen Gefegentwurf wurde Thomas D'Sagan von ben Bifchofen ins Bertrauen gezogen. Gein Rechtsgutachten ift vom jetigen gelehrten Ergbifchof von Gibnen, Dr. Batrit Moran, vor wenigen Jahren ber Bergeffenheit verdientermaßen entriffen worben. 1) Auf bas genauefte enthullt D'Sagan bie Birtungen ber verhangnigvollen Bill gerabe mit Bezug auf ben Besithstand ber irifden Rirche, welche ihre beweglichen und unbeweglichen Guter nur burch bas Organ ber Bischofe erwerben und befiten tonnte, welche bestimmte Titel und gwar auch von folden Stabten führten, wo Bralaten ber etablirten Rirche ihre Bohnfite hatten. Gludlicherweise erlangte bie Bill nur in abgeschwächter Form Gefetestraft. Bon vornberein mit bem Aluch ber Lächerlichkeit belaftet, blieb bas Gefet tobter Buchftabe und wurde endlich 1870 aus bem englischen Gesetzescober entfernt. 2)

Bei ber Abfassung bieses trefflichen Gutachtens ließ D'Hagan es nicht bewenden. Seine katholischen Amtsbrüber rief er zu gemeinsamer Berwahrung auf gegen die Titelbill. Deßgleichen betheiligte er sich lebhaft an jener tiefgehenden Bewegung unter ben irischen Katholiken, die sich gegen die

<sup>1)</sup> The pastoral Letters and other Writings of Cardinal Cullen, Archbishop of Dublin. Edited by Dr. P. Fr. Moran, Bishop of Ossory. III Voll. Dublin 1882. I, 122. Pastoral Address on the penal enactment regarding ecclesiastical Titles, with legal Opinion of Thomas O'Hagan, Esq. Q. C. 1851. Ueber Cardinal Cullen und seine Hirtenbriese vergl. Histor. polit. Bl. Bb. 91. S. 46-60, sowie Rath. Rirchenley. II. Aust. III, 1217.

J. Huß: Geschichte ber Bedrüdung der latholischen Kirche in England. Ein Gutachten an Lord John Russell. Schafihaussen 1851. Bishop Ullathorne, History of the Restoration of the English Hierarchy. London 1870.

Bestrebungen einer fanatifchen Partei, fammtliche firchliche Institute ber Oberaufficht ber Staatsbehorben gu unterwerfen, machtvoll richtete und auch ihr Biel erreichte. Galt es bie Beranftaltungen von tatholifchen Meetings für bie Erbauung von Rirchen, ober bie Schöpfung von Schulen ober Unftalten ber driftlichen Rachftenliebe, bann fehlte Abvofat D'Sagan nie. Es war im Monat Juni 1874, als mir felber vergonnt wurde, ben in bem nämlichen Jahre mit feinem Bremier Glabstone aus bem Umt geschiebenen Lorbfangler D'Sagan bei einem folden Meeting in ber englischen Sauptftabt reben ju boren. Es handelte fich um ben Bau einer neuen fatholifchen Rirche fur bie irifche Bevolkerung im Arbeiterviertel Bhitechapel im öftlichen London. Der Bergog von Rorfolf, ber erfte Ebelmann Englands, ber Garl of Denbigh, Gir Charles Clifford und Lord D'Sagan beehrten bas Meeting mit ihrer Gegenwart und feuerten bie Buborerichaft in entfprechenden, balb ernften, balb launigen Reben, in benen bie Schattenseiten bes irijchen nationaldgarafters vielfach eine icharfe Beleuchtung empfingen , ju reichlichen Baben fur bas fromme Wert an.

Im Jahre 1855 trug ein Borfall eigenthümlicher Art ben Namen unseres Thomas zu ben katholischen Iren aller Zonen. Rebemptoristenväter hatten im vorausgegangenen Herbst in der Dubliner Hafenstadt Kingstown, wo die stolzen englischen Dampser ein= und auslausen, eine Mission abgehalten und gegen den Schluß derselben, nach einer auch anderwärts in Irland bewährten Uebung, die Zuhörer eingeladen, die in ihren Händen besindlichen verboten en Bücher zu einem Scheiterhausen zusammenzulegen und den Flammen des Feuers zu überliesern. In die nach dem Borgange der Apostelgesschichte (19, 19) unzweiselhast berechtigte Hinrichtung waren zusolge eines ausgestreuten Gerüchtes auch einige Eremplare der offiziellen protestantischen Bibelübersehung ganz ohne Wissien und Willen des Missionars einbezogen worden. Ob dem Gerücht eine Thatsache zu Grunde lag, oder nicht, ist

nicht zu ermitteln. Rurgum, bie öffentliche Meinung nahm gegen bie Ratholiten Bartei, ber proteftantifche Fanatismus verlangte ein Schlachtopfer und ber mit ber Leitung ber Berbrennung beauftragte Rebemptorift Betcherini, ein convertirter Bole, wurde vor die Schranten bes Berichtes geftellt. Thomas D'hagan übernahm bie Bertheidigung. Die gange Preffe erblidte in ihr ein Deifterftud nach Inhalt und Form. Beradezu nieberschmetternd fur die mit berechneter Absicht aus lauter Protestanten gufammen gefette Jury waren jene Stellen ber Bertheibigung, welche bie unfäglich entjetlichen Mighanblungen bes Bibeltertes burch bie protestantischen Bibel= gefellichaften ebenjo fein wie bestimmt offenlegten. Dem überwältigenben Ginbrud biefer Rebe erlagen bie Beichwornen.1) Der Ungeflagte murbe freigesprochen. Richt minber großen Ruhm erwarb D'hagan fich 1857 bei Gelegenheit eines Brogeffes, in welchem er ben Geiftlichen Conwan, ber unberechtigter Bahlumtriebe angeklagt war, vertheibigte.

Die von ber englischen Regierung beliebte Einrichtung bes irischen Elementarunterrichtes wurde von D'Hagan vertheibigt, während die irischen Bischöfe sie verwarsen. In seiner innersten Natur confessions los, und nach der Absicht seiner Schöpfer gegen die Katholiken gekehrt, konnte dieses System vom Episkopat nie und nimmer gebilligt werden. Thatsächlich hat sich auch hier die Natur der menschlichen Berhältnisse stärker erwiesen als der Doctrinarismus der Gesetzeber. Denn in der Wirslichkeit haben sich die Elementarschulen so wenig consessionslos gestaltet, daß sie viels mehr stets nach Consessionen geschieden erscheinen. Diese Thatsache mag D'Hagan zur Entschuldigung dienen, wenn er, der vom Staatssekretär Cardwell ergangenen Einladung Folge leistend, in den irischen Unterrichtsrath (Board of Edu-

<sup>1)</sup> Daß die anglikanischen Bischöfe in der letten offiziellen Bibelausgabe von 1880 sich zahlreiche Berftummelungen des Tertes erlandt, zeigt mein Auffat im Katholik 1881. II, 249.

cation) eintrat. Im Jahre 1863 kam es bieferhalb zu einer scharsen Auseinandersehung zwischen ihm und dem verewigten Cardinal-Erbischof Cullen von Dublin, indem der lettere in einem soliden Schreiben an O'Hagan bessen nur zu günstige Neußerungen über das Elementarschulwesen widerlegte und die schweren Schädigungen, welche der irische Katholicismus baburch fortwährend erleide, offen darlegte.

In ber juriftischen Sierarchie hatte D'Sagan unterbeft eine Chrenftufe nach ber anbern erflommen. 3m Jahre 1858 gum Sergeant-at-Law2) ernannt, wurde er 1860 gum Goli= citor-General und im folgenden Jahre Attorney-General beforbert. Der Bijchof von Clopne, Dr. Reane, benachrichtigte ihn alsbald barauf, in feiner Eigenschaft als Attornen-General bes Minifteriums Balmerfton tonne er ben bortigen Bahlfreis nicht langer vertreten. D'Sagan canbibirte bann fur Tralee mit Erfolg. Rachbem er 1865 in ben bochften irifden Gerichtshof berufen worben, entwidelte D'hagan als Affifen= prafibent eine überaus gesegnete Thatigteit. Gelbft mit tiefem und reichem Gemuth begabt, ein überzeugungstreuer praftifcher Ratholit, mit ber Gabe überwältigenber Berebfamteit ausgestattet, wußte er ben furchtbaren Ernft, welcher in ber Unwendung ber Strafe bes irbifchen Richters liegt, jebesmal burch Worte ber Ermunterung und bes Troftes berart gu milbern, bag bie Berbrecher mit ihrem traurigen Loos ver= fobnt, in renmuthiger Gefinnung ben Berichtsfaal verliegen. Muf D'hagan's Antrag erging auch ein Gefet, welches jene ausgeschämte Praris irifcher Gerichtshofe, bei ber Bahl ber Geichworenen confessionelle Rudfichten walten zu laffen, wenn auch nicht völlig beseitigte, fo boch bebeutend eindammte.

Im Jahre 1868 ftieg D'Hagan gum hochften Gipfel ber Ehre empor. Der Premier Gladftone übergab ihm bas große

<sup>1)</sup> Cullen, Pastoral Letters II, 180-206.

<sup>2)</sup> Serviens ad legem. Bergl. Fifchel, die Berfassung Englands. Berlin 1862 C. 218.

Siegel und ernannte ihn gum Lorbtangler von Irland, während Königin Bictoria ihn 1870 gum Baron D'hagan von Tullahogue erhob. Geit ben Zeiten Jatob's II. (1685 -1688) hatte tein Ratholit bas Amt eines irifchen Lord= tanglere befleibet. Bei bem unermeglichen Unfeben, welches ber Richterftand in Frland und England genießt, war D'hagan's Beforberung von tief einschneibenber Bebeutung fur bie Ent= wickelung bes politischen Lebens auf ber grunen Infel. Dit Glabitone ichieb ber tatholifche Lorbfangler 1874 aus bem Umte, übernahm aber fein bobes Umt nochmals 1880, um es bann in Folge ber burch ben Erlag bes irifchen Bobengefetes bebeutend vermehrten Arbeitslaft ber irifden Richter für immer niebergulegen.

Lord D'hagan's Rame ift weiterhin mit einer öffent= lichen Inftitution Irlands verknüpft, welche gerade in ben letten Monaten in besonderem Mage die Aufmerksamteit ber Ratholiten in Unfpruch genommen hat. Es ift die fogenannte tonigliche Universität in Dublin, an welcher er bas Amt eines Bicetanglers befleibete. Unter Bord Balmerfton baben bereits Berhandlungen zwischen ben irifchen Bischöfen und ber englischen Regierung behufs Regelung bes boberen Unterrichts ftattgefunden. Gie zerschellten an ber Engherzigkeit bes liberalen Bremiers. Im Februar 1874 führte bie neue irifche Universitätsbill ben Sturg bes Ministeriums Glabftone berbei. Erft bem confervativen Minifterium Difraeli gelang es, eine bie Ratholiten in etwa befriedigenbe Borlage burchaufeten. Die Lage ber irijden Ratholiten bis 1880 mar in biefer Beziehung grenzenlos elenb. Das Trinitycolleg in Dublin tonnten tatholische Junglinge, ohne fich ben schwerften Gefahren fur ben Glauben auszuseten, nicht befuchen. Bereits oben wurde hervorgehoben, bag D'hagan die Bill über Er= richtung ber brei foniglichen Collegien von Belfaft, Cort und Galway befampfte. Der irifche Epiftopat hat biefen confessions= lofen Anftalten bann ben Tobesftog gegeben, inbem er por bem Befuch berfelben in ben einbringlichften Dahnungen Jahr LXXXXVL

aus Sahr ein warnte. Run erwage man bas große Unrecht, welches bie Regierung ben Ratholifen anthat. Atabemifche Grabe, die bor ben ftaatlichen Behorben Anertennung genoffen, tonnten nur ertheilt werben vom Trinitycolleg, ober ber Uni= versität der Rönigin in Dublin (Queen's University). Die lettere, eine bloge Brufungscommiffion, ließ aber gu ben Brufungen nur Glubenten ber genannten confessionelofen brei foniglichen Collegien gu. Die Ratholiten Irlands waren alfo von ber Erlangung ber Dottorgrabe ausgeschloffen. Gewiß ftand ber weite Weg nach London gur bortigen Universität offen, wo man bie Grabe erlangen tann, wenn nur bie nothigen Renntniffe vorhanden find, wahrend ber Ort ber Borbilbung nicht in Betracht tommt. Doch diefer mit Aufwand von Zeit und Roften verbundene Mobus mußte felbft in bem Falle von ben tatholischen Iren als Sarte empfunden werben, wenn bie Mitglieber ber Prufungscommiffion nicht bem protestanti= ichen Bekenntniß angehörten und vielleicht einer gang anderen Weltanschauung hulbigten als ber tatholische Bre.

Allerdings entstand 1854 in Dublin bie fatholische Univerfitat, welche mit großen Roften vom tatholischen Bolt bis 1881 aufrechterhalten wurde. Aber thatfachlich bat fich diefe Institution, beren Dottorgrabe fich ftaatlicher Anerkennung nicht erfreuten, nicht bewährt. Um bie Rlagen ber gren abauftellen, fcbritt die Regierung 1880 gur Aufhebung ber Universitat ber Ronigin und gur Schöpfung ber foniglichen Universität (Royal University), welche allerdings ebenfalls nur Examinationscommiffion ift, aber gu ben Brufungen far bie Erlangung ftaatlich anertannter Dottorgrabe jebweben Studenten guläßt, er mag wo immer feine vorbereitenben Studien betrieben haben. Soweit ift alfo bas fcmachvolle Exclusivinftem eingeriffen, welches vom Trinitycolleg gu Gunften ber Brotestanten feit brei Jahrhunderten, bon ben brei confeffionslofen toniglichen Collegien im Intereffe einer confeffionslofen Borbilbung feit vier Jahrgehnten gehandhabt wurde. Man bebente aber angefichts biefes furchtbaren Des=

potismus, daß vier Funftel bes irijchen Bolles bem tatholischen Betenntniß angehören, mithin weber vom Trinitycolleg, noch von ben brei confessionslosen Collegien Gebrauch machen konnten.

In ben Genat ber neuen freien toniglichen Universität ju Dublin wurden neben Lord D'hagan aufgenommen ber (am 12. Februar 1885 ploglich babingeraffte) Carbinal-Ergbijdhof Mac Cabe von Dublin, ber Bijchof Booblock von Arbagh und andere hervorragende Ratholifen. Das proteftantifche Element ift ebenjo ftart im Genat vertreten. Aber bon einer formlichen Gleich ftellung ber Ratholiten mit ben Protestanten auf bem Gebiete bes hoberen Unterrichts ift man in Irland bis gur Stunde noch um Connenweiten entfernt.1) Erstens: nach wie vor bleibt bas protestantische Trinitycolleg im ausschlieglichen Bejit feiner bebeutenben Liegenschaften und Ginfunfte. Zweitens: Die brei confeffionslofen Collegien von Cort, Galway und Befaft, von benen bas lettere feit Jahrzehnten thatfachlich Gigenthum ber norbirifchen Bresbyterianer ift, beziehen jahrlich eine ftaatliche Unterftugung von 36000 Bf. Sterling (720,000 Mart), Drittens: bie neue freie tonigliche Universität in Dublin erhalt aus bem Staatsfadel jahrlich ben elenben Buichug von 5200 Bf. Sterling (104,000 Mart). Diefe Summe wird an breigehn Tellows, unter benen fich wiederum eine gang erfledliche Angahl von Broteftanten befindet, verausgabt. Babrend alfo die Ratho= liten einzig und allein an ber freien toniglichen Sochichule betheiligt find, fteben ben Protestanten außer biefem Inftitut noch vier andere Anftalten gur Berfügung. Biertens: teine tatholifche Unftalt, auf welcher ber tatholifche Jungling fich feine Borbilbung bolt, erhalt einen Pfennig Staatszuschuß. Und boch befitt Irland eine Menge trefflicher Schulen, welche unter ber Leitung von Orbens- und Weltgeiftlichen ftebend, fofort bei ber erften Brufung in Dublin gang porzugliche

Dublin Review 1885. January p. 169 — 192. P. Hurétys, Irish University Question.

Resultate aufzuweisen im Stande waren. Thatsächlich liegt also die Parität so, daß die Katholiken mit ihren alten Gütern das Trinitycolleg, mit dem aus dem gemeinsamen Stenersjäckel genommenen jährlichen Zuschuß von 36000 Pf. Sterling die drei confessionslosen Collegien und zwar lediglich für die Protestanten unterhalten. Dafür dürsen sie an der königslichen Hochschule, welcher sie als Stenerzahler aber auch wieder das Leben fristen, in Gemeinschaft mit den Protestanten theilsnehmen. Berpflichtungen gegen katholische Anstalten kennt die englische Regierung nicht!

Doch hier nehmen bie Rlagen ber irifchen Ratholiten noch tein Enbe. Die Bevorzugung ber Protestanten in ben Brufungscommiffionen ber neuen freien Univerfitat in Dublin hat babin geführt, bag tatholische Studenten, um in ber Philosophie bestehen zu tonnen, ju Behrbuchern atatholifcher, ja vollftanbig unglaubiger Berfaffer greifen mußten. Diefer emporenden Tyrannei ift burch gemeinsames Borgeben ber irifchen Bifchofe nunmehr abgeholfen worben. Dieje Bergewaltigung muß ben irifchen Ratholiten aber auch Beranlaffung zu eingehender Gewiffenserforichung barbieten. Befitt bas tatholifche Irland ein ber Faffungstraft bes angehenben Stubenten, wie bem beutigen Stand ber Wiffenschaft ent= fprechendes Lehrbuch ber Philosophie in englifcher Sprache? MIS biefe bedeutungsvolle Frage in einem eingehenden Artikel bes Londoner Tablet 1884 leiber verneint murbe,1) habe ich bem letteren Blatt alsbalb eine Bufdrift eingereicht, in welcher ich bie beiben trefflichen Lehrbucher ber Philosophie von Stockl und Gutberlet in ihren Borgugen beschrieb und beren Ueberfebung in's Englische als bas geeignete Beilmittel jur Abftellung ber gerugten Difftanbe bezeichnete.

Daß Lord D'hagan ber freien katholischen Universität in Dublin als Bicekanzler seine warmfte Theilnahme zuwandte, braucht nach bem Gesagten nicht weiter erörtert zu werben.

<sup>1)</sup> Tablet 1884. II, 878.

Aber auch in weiteren Rreifen hat er feiner Liebe gur Biffen= ichaft und Literatur fraftigen Ausbruck geliehen. Im Jahre 1857 hielt er in Dublin bie Teftrebe bei Belegenheit ber Ent= hullung ber Statue bes größten irifchen Lyrifers Thomas Moore. Die Buborerschaft, unter welcher fich ber Bicefonig Lord Carlisle befand, war wie fortgeriffen von bem Bauber ber Berebfamfeit bes Dubliner Abvotaten. D'hagan erlaubte fich bei biefer Gelegenheit ben Unfug bes Cultus fremblanbischer Größen zu tabeln. Die ftrafenben Borte: "Und unfer großer Burte befitt feine Statue!" gunbeten in ben Bergen ber Ration, welche nunmehr einem ihrer größten Bolitifer in ber Sauptftabt bes Lanbes ein Standbilb errichtete. In tiefempfundenem Bortrage feierte D'hagan ben Dichter Moore wieberum im Jahre 1878 bei Gelegenheit bes Centenariums feiner Geburt. 3m Jahre 1877 ericbien Lord D'hagan auf bem in Untwerpen tagenben Congreß fur bie Cobifirung bes internationalen Rechtes. Un ben Berhandlungen betheiligte er fich durch ben Bortrag über "International Law". Als John Benry Newman mit Professor Bergenröther, Thomas Bigliara und Bifchof Bie von Poitiers - vier weitftrablenbe Leuchten ber tatholischen Biffenschaft - 1879 von Leo XIII. den Burpur empfing, verfaßte Lord D'Dagan die Gludwunichabreffe ber irifden Ratholiten an ben berühmten Dratorianer. Chenfo bebeutend find feine Auffate über Coleribge, Grattan und Charles William Ruff ell,1) ben verftorbenen Brafibenten

<sup>1)</sup> Dr. Russell ist der Berfasser des gehaltreichen Buches: The Life of Cardinal Mezzofanti. London 1858. Außerdem verössentslichte er im Berein mit J. P. Prendergast aus Austrag der engsischen Regierung: The Calendar of State Papers (1603—1606). London 1872. Im Jahre 1871 erschien von ihm: On the Carte Mss. in the Bodleian Library. 8 voll. London. Ein vormasliger anglikanischer Prediger, der seit Jahren zur katholischen Kirche heimgekehrt ist, erzählte mir seiner Zeit in Rom, er sühre den Ansanz seiner Bekehrung auf eine Unterredung zurück, die er mit Dr. Russell in der Bodleianischen Bibliothek in Oxford gehabt; Russell's Person habe überwältigend auf ihn gewirkt.

des großen Maynooth-Collegs. Bei einem Besuch in Maynooth im Monat August 1876 fand ich in Dr. Russell einen Mann von klassischer Bildung und bedeutenden wissenschaftslichen Interessen, dessen Bibliothek reichlich mit deutscher Literatur versehen war und der dem Fortschritt der Theologie in Deutschland mit gespannter Ausmerksamkeit folgte. In dem vor dem socialen Congreß in Dublin 1881 von D'Hagan verlesenen Aufsat über "irische Resormen auf dem Gebiet der Gesetzgebung, des Unterrichts und der Gesellschaft" spiegeln sich die nämlichen Ansichten wieder, die, wie oben bemerkt, zu einer Auseinandersetzung mit Cardinal Cullen Beranlassung boten.

Much nach Rieberlegung feines hoben richterlichen Umtes gehörte Lord D'hagan ju ben gewichtigften Mitgliebern bes Oberhaufes. Bei Gelegenheit einer Gigung bes letteren gog er fich 1883 eine heftige Erfaltung gu, welche ben Reim bes Tobes in seinen fraftigen Organismus legte. Goon im ver= gangenen Berbit melbeten fich, mabrent eines Befuches in ber Benedittinerabtei Fort Auguftus in ben ichottischen Soch= lanben, bie Borboten ber Auflojung. Rach London beimgetehrt, fühlte er allmählig feine Rrafte ichwinden. Babrend feiner Rrantheit empfing er in jeber Boche wieberholt bie beilige Communion, mabrend Carbinal Manning ihm bas Saframent ber beiligen Delung fpenbete. Um 1. Februar ging er in die Emigfeit und fand feine lette Rubeftatt auf bem Friedhof Glasnevin bei Dublin, in ber Rahe bes großen D'Connell. In ber Rirchen- und Staatsgeschichte Irlands wirb fein Unbenten fortleben.

Sesin.

Bellesheim.

### XXXV.

#### Ueber ben Roman.

Ein Bort gur Beruhigung und Barnung.

Die fo vielgestaltige bunt schillernbe Romanliteratur fpielt in unferem mobernen Leben, im gefellichaftlichen Bertehr, ja fogar in unferer Erziehung und Bilbung eine gang bebeutenbe Rolle. Belefen muß ja nun einmal werben, es gehört jum Schliff; die Lejewuth ift ebenjowohl eine Signatur unferer Beit wie die allgemeine Bergnugungsfucht. Das Lefen wirtlicher Dichtwerke wird von gar Bielen als eine allzu große Unstrengung bes Beiftes angesehen, ben meiften fehlt eben bas allen Lefern unentbehrliche Funtchen jenes himmlischen Feuers, bas ben echten Dichter burchglüht, ohne jenes Funtchen aber fein Berftanbniß fur bie hohen 3beale ber Dichtkunft! Der Roman bagegen ift im Allgemeinen ein aufpruchslofer Befelle, er verlangt vom Lefer weber Unftrengung noch Begeifterung, fonbern nur geneigtes Gebor und verfpricht ibn bann vortrefflich zu unterhalten. Bas Bunber, bag ein folcher Befellschafter fich allgemeiner Beliebtheit erfreut!

Andererseits ist die Zahl der Dichtungen in gebundener Rede — abgesehen von den Klassifern, welche bei den meisten Menschen baher ihren stolzen Titel haben, daß sie von ihnen nur auf der Klasse gelesen werden — eine so geringe, daß sie der modernen Lesewuth nicht genügen können. In Folge dieser Umstände wird der deutsche Büchermarkt alljährlich

überschwemmt mit Romanen und Novellen und vom Ausland werben sie massenhaft importirt; die Leihbibliotheken sind genöthigt sich die neuesten Erscheinungen, häusig sogar um der Nachfrage zu genügen in mehrfacher Anzahl, anzuschaffen und die ernsthaftesten Zeitungen bemühen sich, täglich im Feuilleton ein Stückhen eines, äußerst spannenden Romanes" zu geben.

Demgegenüber erhebt fich von Geiten einfichtiger Manner eine energische Agitation gegen bas Romanlesen, namentlich feitens ber Jugend. Gie fuhren bagegen an, bag ber Roman bas Leben meift einseitig, febr haufig burchaus falfch barftelle und damit irrthumliche Borftellungen vom Berlaufe bes Dafenns hervorrufe; bag er bie fo leicht zu verführende Phantafie, namentlich bie jugenbliche, in ichablicher Beife errege und Leibenschaften erwede, welche von ber Ratur zu einem noch langen Schlummer verurtheilt feien; endlich, bag bas Lefen von Romanen gur Oberflächlichkeit verleite und ben Charafter schwäche. Golde Unflagen werben von vielen Seiten feit langer Zeit gegen ben Roman geschleubert, von ber Rangel, bon ber Tribune, in ber Preffe, und zwar von Geiten bervorragenber Manner, und boch zeigt fich bie eigenthumliche Erscheinung, bag bas Romanlesen nicht ab- fonbern gunimmt, und bag bemgemäß bie Probuttion von Romanen fich von Jahr gu Jahr fteigert.

Was geht baraus hervor? Zunächst das Eine, daß der Roman nun einmal ein unentbehrliches Unterhaltungsmittel geworden ist, und daß das Publikum durchaus keine Geneigtheit zeigt, es sich nehmen zu lassen. Und darin hat es
Necht, denn wollte man ihm alle Romane entziehen — womit
sollte es denn seine Phantasie beschäftigen? Lassen wir das
Publikum aber zu den Dichtern in gedundener Rede gehen,
so kommen wir vielleicht aus dem Regen in die Trause, denn
die Summe von Frivolität und Sinnlichkeit, welche uns in
neuerer Zeit in wohlklingenden Bersen — Hamerling, Gensichen, Wolff u.a. — gedoten worden ist und wird, ist noch
größer als in den Romanen und sie ist weit gefährlicher

weil fie mit allen Reigen bes Schonen umtleibet aufge-

Werner aber beweist ber Biberftand bes Bublifums, bag es mit ben Ginreben ber Gegner bes Romans nicht gang einverftanden ift, daß bie von jenen vorgebrachten Grunde es nicht zu überzeugen vermögen. Und barin bat bas Bublifum nicht fo gang Unrecht. Mancher in anderen Dingen gang einsichtige Mann eifert gegen ben Roman, obgleich er ibn nur nach einer felbstaufgestellten Theorie ober nach einer viel verbreiteten Anschanung fennt, ein anderer hat vielleicht ein paar ber abschreckenbsten Mufter von Romanen gelejen. Für fie ift, wie fur viele anbere, ber Roman gum Thous ber allergefährlichften Pregprodutte geworben. Ift es berechtigt, eine einzelne Runftform verantwortlich ju machen fur bas was burch fie etwa gefündigt worben? Die Novelle hat Boccaccio burch ben größten Schmut aller Zeiten entheiligt - Brentano legte Berlen feines herrlichen Talentes in fic nieber. Diefelbe Runftform, welche Calberon benutte, um die herrlichkeit und Schonheit ber Rirche gu befingen, bietet heute fur Dumas fils und Carbon bas Mittel, unsittliche Berhaltniffe auf die Buhne zu bringen. Es gibt, wer wollte bas leugnen, in ber Literatur aller Zeiten und Bolter eine ichier ungablige Menge ichlechter Romane - ift beghalb ber Roman felbft zu verwerfen? Schutten wir bas Rind nicht mit bem Babe aus, eifern wir gegen die fchlechten Individuen, aber nicht gegen bie Gattung.

Gewiß, das Romanlesen hat seine Gefahren, aber sicherlich nur das übermäßige und das Lesen von schlechten Romanen. Wer zuviel Romane liest, wird ohne allen Zweisel dieselben Nachtheile empfinden, welche das übermäßige Lesen überhaupt mit sich bringt; er wird in erster Linie benkfaul, das Ibeal des dolce far niente wird für ihn, sich im Sopha hinzuftrecken und bei einem "interessanten" Roman langsam hinüber zu dämmern. Er wird oberstächlich, weil die von einem jeden Roman hervorgerusene Spannung ihn verseitet, in größter

Gile bas Buch ju burchfliegen, um nur recht balb bas Enbe gu erfahren. Wer im jugendlichen Alter guviel Romane liest - und waren es auch, wohlgemerft, nur gute - wirb zweifellos felbst ein wenig romantisch gestimmt werben und fchließlich versuchen felbft einmal ein bischen Roman zu fpielen und bas zu burchtoften, was er fo icon beschrieben finbet, jumal im Roman ber Prufftein ber Liebe, bas Cheleben, felten gur Unwendung tommt. Der Romanschriftfteller ichiebt eben feine beiben Leutchen in bie Butte und macht fchlauer Weise bie Thur hinter ihnen zu, benn er weiß gar wohl, bag nun ein anderes und fehr felten rofiges Leben beginnt, bas lagt er feine Lefer aber nicht feben. Der jugendliche Lefer lernt enblich, ba im Roman ber Belb alle Schwierigkeiten fiegreich überwindet und alles zu einem verfohnenden 216= ichluß gelangt, was im Leben bekanntlich noch lange nicht immer gefchieht, bas Leben verfennen und gelangt zu einem unheilvollen Optimismus. Die letten Bebenten find ohne Zweifel die ichwerwiegenbften. Es läßt fich nicht leugnen, bag ber Roman, indem er alles zu einem harmonischen Abschluß bringt, wie er es aus fünftlerischen Rudfichten muß, ber Birtlichkeit in vielen Fallen Sobn fpricht. Benn ber jugenbliche Lefer nun aber ohnehin bochfliegend angelegt und zu ibealift= ifchen Schwarmereien geneigt, feine Beltanschauung lebiglich aus Romanen ichopft, fo wird er, ober fein Berftand mußte ein bebeutenbes Wegengewicht bilben, auf Jerwege gerathen. Und bas fernere Bebenten, bag ber Roman bie Jugend gur Liebesschwärmerei verführe, ift auch nicht abzuweisen. Die Liebe im Roman ift eine andere, als in einem Gedichte hoherer Urt, g. B. in "Dreigehnlinden". Dort hat fie ben rechten Erbengeschmad, bie Liebenben find unseresgleichen und bie Buftanbe berart, bag wir auch jeben Tag hineingerathen tonnen. In einem mahrhaften Gebichte bagegen erscheint bie Liebe boch hinaufgerudt, als im beften Ginne idealifch und in eine hohere Gphare verfest. Durch ein folches Gebicht werben bie Empfindungen bes Lefers verebelt, mabrent fie im

Roman felten gehoben werben, am hanfigsten auf ihrem Riveau bleiben, ja oft unter baffelbe gebruckt werben.

Wollte man nun, um ben ichablichen Ginfluffen ber Romane entgegen zu wirken, ihre Lefture einfach verbieten, jo wurde man untlug handeln, weil, wie oben gejagt, an ge= biegener poetischer Letture fein Ueberflug vorhanden ift und body einmal gelefen werben muß und trot aller Berbote gelefen wirb. Undere geben in ihrer Abneigung gegen ben Roman, ber ja allerbings ichon viel Unbeil angerichtet bat, und beffen leichte Technit fo viele halbe Talente gur Produttion verleitet, foweit, ihn gang zu verwerfen, weil er feine berechtigte Runftform fei. Inbeffen bat er fich als folche langft bas Burgerrecht in ber Mefthetit erworben; bie größten Dichter haben ihn benutt und Bervorragendes burch ihn geleiftet, und thatfachlich ift auch fein Grund vorhanden ihn als Runft= form nicht anzuerkennen. Marmor ift gewiß bas ebelfte Material für ben Bilbhauer - hat man aber beghalb ben Sanbstein als unberechtigt verworfen? 3ft bas was ein großer Dichter in Brofa bichtet, etwa beghalb nicht Boefie? Der Unterschied ift nur ein gradweifer, nicht wefentlicher. Es gibt ja auch, bas Drama ausgenommen, feine Runftform, in welcher fich bas moberne Leben mit feinen taufenbfachen intereffanten Gestaltungen wiebergeben liege - bas Drama ift aber nur fehr wenigen zugänglich und vermag im Bergleich jum Roman bas Leben nicht entfernt fo umfaffend wieder= jufpiegeln. Und noch aus einem anderen Grunde ift es nicht rathfam, bas Lefen von Romanen gang gu verbieten: ein guter Roman ift in ber That fehr geeignet, ber Jugend auf angenehme ungefährliche Beife Belt- und Denschenkenntnig beigubringen, ihr bas Walten ber Leibenschaften flar gu machen, fle bor bem Bofen gurudguhalten und gur Tugend binguleiten - ich fage aber ausbrudlich: ein guter Roman.

Run gibt es neben biefen absolut Berneinenben eine Reihe von Leuten, die ben Roman als solchen gelten und ihn als Lekture zugelaffen wissen möchten, aber, mit Rücksicht auf

bie Befahren, welche fo hanfig bie Darftellung ber Liebe mit fich bringt, mit ber Ginschrantung, bag bie Liebe vor ber Che aus ihm verbannt wirb. Thatfachlich find Berfuche nach biefer Richtung gemacht worben, allerbings mit zweifellofem Migerfolg. Da ift es an ber Beit, einmal unferen trefflichen Gichenborff heranguziehen, ber ichon vor einem balben Sahr= hundert über diefen Buntt golbene Borte geaugert bat. Er fagt in feiner "Geschichte ber poetischen Literatur Deutsch= lands" (Paberb. 3. Aufl. 1866. Bb. II. 205): "Es ift wiber bie Weltordnung und hat jebergeit bie meifte Berwirrung hervorgebracht, irgend eine nicht zu beseitigende Elementarfraft ber Seele, weil fie bem Digbrauch ausgeset, eigenfinnig ignoriren zu wollen, anftatt fie vielmehr nach beften Rraften ju veredeln. Ift baber nach menschlicher Boraussicht burchaus teine hoffnung vorhanden, die Liebe jemals grundlich von ber Erbe vertilgen gu fonnen, fo handeln diejenigen ohne Zweifel fehr unverftanbig, die fie von ihrem naturlichen Boben, von ber Poefie, abzutrennen trachten und, alfo entabelt, nur ben nieberen Begierben gum Raube vorwerfen. Gben weil die Liebe nur von Boefie lebt, bilbet fie auch bas unverwüftliche Grundthema aller Dichtungen, beffen bobere ober gemeinere Auffaffung von jeher ben mahren Dichter von bem unberufenen unterschieben bat." In gleich icharfer Beife geht Gichenborff gegen bie "Bietiften" feiner Beit bor, welche bie Liebe fich allenfalls gefallen laffen, die Luft aber neutralifiren möchten, und meint fchlieflich, wenn biefe beiben Begner Recht behielten, wurden fie mit ber Poefie balb fertig werben.

Wenn ich nun aus dem Gesagten Schlüsse ziehe, so tomme ich zu dem Resultate, daß es durchaus nicht nöthig ist, die Lektüre von Romanen ab solut zu verbieten. Das gegen haben alle, denen die Pflicht obliegt, dafür zu sorgen, daß nur gute Romane in die Hände der Leselustigen gestangen, und daß von den guten Romanen den jugendlichen Lesern nur eine beschränkte Unzahl geboten wird. Aufsgabe der Presse und des Buchhandels aber ist es, dem Publikum

nur Gutes, minbestens aber Ungefährliches zu bieten und die Produktion guter Erzählungsliteratur zu fördern. Letzteres könnte z. B. recht gut in der Weise geschehen, daß eine Ansahl katholischer Zeitungen sich verbände und gemeinsam einen Preis für einen guten Roman ausschriebe. Die vor einigen Jahren erlassenen Preisausschreiben der Firmen Schöningh in Paderborn und Bachem in Köln haben ja einen guten Erfolg gehabt. Unsere Gegner üben diese Praxis schon seit langer Zeit.

1/10 St. R. C.

# XXXVI.

## Gin Ausflug von Ronftantinopel nach Dicaa.

(Schluß.)

Wir nahmen nicht den Weg, auf dem wir unsern Einzug in Isnik gehalten hatten. Der Muker glaubte noch einigen Proviant aufzutreiben, wenn wir die Breitenstraße nördlich entlang ritten, auf welche der Chan seinen Ausgang hatte, die vierte oftwestlich gezählt. In der Nähe der anssehnlichen Moschee inmitten des Dorfes, ja im Mittelpunkt des alten städtischen Areals, wandten wir uns westwärts; es war (nordsüblich gezählt) die zweite Längenstraße Isniks. Gegen das Ende dieser beherrschten wir vom Pferde aus die ganze ehemalige Concilskirche vom orientirten Chor bis zu den Pfeilern der Westmauer und die zu den Trümmern des Narther. Wenige Schritte westlicher streisten wir den ruinösen

Chan, welcher ben Anfang bes heutigen Dorfes bebeutet. Außerhalb bes Thores folgten wir auf Schritt und Tritt ben gestrigen Pfaben. Doch erschien heute alles in anderem Lichte, was besonders zu Gunsten des Jsniker Seebeckens ausschlug. Dasselbe lag in seiner ganzen Länge und Tiefe vor uns. Die Lust war rein, und die Morgensonne zeigte nicht nur die allgemeinen Conturen, sondern jede Furche und Spalte beider Nandgedirge. In nicht geahnter Großartigkeit schob der Bergriese Brussa, der stolze Olympus, seinen schneesweißen und doch schneelosen Rücken über die grünlichen Borzberge der südwestlichen Wandung des Seebeckens hinaus. Westwarts sah man nach anderthalbstündigem Nitt das noch 4 Stunden entsernte Ende des Sees und die darauf kommende zweistündige Ebene, hinter welcher sich erst die Berge von Gemlik erheben.

Bon bort - und nicht etwa von ber Gebirgewand gu unserer Rechten, wie obiges Citat aus bem "erften Rreuggig" S. v. Sybels vorausset - wurden in ben Junitagen bes Jahres 1097 jene griechischen Fahrzeuge von Ochsen berangezogen, welche ben Fall Dicaas beschleunigten und ben griechischen Berrath an ben Rreugfahrern ermöglichten. Dieß verlangt bie Ratur ber Sache fo gebieterifch, bag bie gegen= theilige Unnahme gerabezu unbegreiflich ift. Die Schiffe lagen in ben Waffern zwischen Rabitoi und ben Pringeninfeln ober, was ungefähr baffelbe ift, zwischen Chalcebon und Belefanum, und hatten gleichweit bis jum Gingang bes Deerbufens von Ismid und bes Golfes von Mubania. Fuhren fie aber, wie man in neuefter Beit gerne annimmt, nach Berfet, fo ftand ihnen die gange Breite und Sohe bes Samanli Dagh im Bege, bei ber wir oben absichtlich fo lange verweilten. Bang anbers, wenn fie um bas fublich gelegene Bos Burnu herumbogen. Da glitten fie noch 6-7 Stunden über ben rubigen Meeresipiegel bin und hielten bann vor einer balb= ftunbigen Ruftenebene. War biefe auf "Bagen" (Unna) qu= rudgelegt, fo folgte ein breites, wohlangebautes Thal bon

einer halben Stunde Lange. Darauf erichlog fich ichon bas 8-9 Stunden lange Beden von Nicaa. - Bis jum Beftrand bes Sees waren es aber noch zwei Stunden in ber Ebene. Der gangliche Landweg betrug alfo brei Stunden und bot bie bentbar geringften Schwierigkeiten. Salt man bie gang un= vergleichlichen Sinderniffe eines etwaigen Schiffstransportes auf ber boppelt, ja breimal jo langen Berfeter Bergftrage, richtiger burch bie vielen Bindungen ber wilben Drafoschlucht, baneben, fo waren Alexios, Butumites, Tatifios, Titas nicht blot teine Griechen, fonbern überhaupt feine Menschen wie wir, falls fie bie mubfelige Bergpartie ber leichten furgen Ebene vorzogen. Wie heute ber Ruf "Mubania" am Golbenen Sorn ibentisch ift mit "Fahrt nach Bruffa", fo war in byjantinifcher Zeit ber uralte Ort an ber Munbung bes 218= taniusabfluffes gleichbebeutend mit bem Safen von Dicaa. Er mochte heißen, wie er wollte, fo führte über benfelben ber furgefte, bequemfte, ja eigentliche Weg nach ber berühmten Concilftabt. Gein Dame ift aber befannt; er bieß gu Strabos Beit Rios - bavon ber Rame Sinus Cianus - und bom bithynifchen Ronige her auch Brufias. Jest beißt er betanntlich Gemlit und ift ber Git eines "ber zwolf vornehmften Erzbischöfe." Dafelbft traf Bococke "ungefahr 600 griechische und 60 turtifche Familien," bie ihren religiofen Beburfniffen "in 7-8 Rirchen, 3 Rloftern und 2 Dofdeen" genügten, und es unterliegt nicht bem geringften Zweifel, bag in Gemlit fofort wieder alle Schiffe anlegten, fobalb es bem Gultan gefiele, bie alte Gelbichutenrefibeng Jonit wieberherzuftellen.

So unumstößlich ist für jeben Lokalkundigen ausschließlich am Mubaniagolf die Landungsstelle der eigens gezimmerten Uskaniusschiffe des Butumites zu suchen, daß von derselben aus die etwa verloren gegangene Lage des damit in Zusammenshang gebrachten Ortes bestimmt werden müßte. In Anna Komnenas Alexias (XI, 313) heißt es aber, die "leichten Fahrzeuge" (åzárea) seien "durch den Landstrich der (Stadt) Ktos hindurch" auf Wagen in den See verbracht worden.

Die ausführlicheren lateinischen Quellen fügen bingu, man habe biefelben "fieben Millien," b. i. 14/5 Stunden weit "ge= ichleppt," habe es "in ber Stille ber Racht" gethan und fei mit "Commenaufgang" fertig gewefen (MIb. II, 32). Wie paßt bas alles auf Rios-Gemlit! Beil anderseits biefe Gingelnheiten fich in feiner Beife jum Transport "über bas Gebirge" reimen wollen, bat man es fur bas Befte gehalten ihren hiftorischen Charafter aufzugeben. Dagegen ift anerkannt, daß bie Schiffe fo fchnell und "geheim" por Isnit erichienen, baß bie Täufchung ber Belagerten vollftanbig war. Inbeg auch letteres Moment mußte fallen, wenn bie Fahrzeuge über ben Samanli Dagh gingen. Baren fie auch nur halb fo fchwer und groß, als bie lateinischen Chroniften angeben, und faßten fie nur bie Balfte ber Mannichaft, welche Albert von Machen nennt - er fpricht von 100 Mann, - fo brachte man, ob= gleich Thiere und Menichen zogen, unter acht Tagen feines über bas Gebirge. Bon biefem langen Geschäfte aber follte ber Feind nichts gemerkt haben? Das Berablaffen ber Schiffe an der nördlichen Bergwand follte er gegenüber auf ber fub= lichen nicht gesehen ober gehort und bas Ginlaufen in ben gerabe feinem oberen Theile nach beberrichten Gee nicht aus allen Rräften verhindert haben?

Statt Kios am gleichnamigen Flusse, beziehungsweise Askaniusabstusse, burch bessen Landstrich Anna die für ben nicaner See bestimmten Fahrzeuge schaffen läßt, haben die abendländischen Quellen ausnahmslos Civitot, über bessen Lage sich widersprechende Ansichten bestehen. Die einen machen Civitot zu einem Theile von Helenopolis, und zwar entweder zu dessen Landungsstelle oder zu dessen Kastell. Helenopolis selbst aber wird lieber an der Stelle des "heutigen Perset" als des heutigen Jasova gesucht. Dieß ist das Ergebniß der Untersuchungen Hagenmaners in seinem "Beter der Eremite" (S. 180—184). Die Folge ist, daß Civitot, um mit H. v. Sphel zu reden, "wie Helenopolis an dem Seeufer des sinus astacenus lag" (Erster Kreuzzug S. 209). Die andern sehen

bie feste Landungsstelle obigem Kios gleich, das nicht bloß durch den Kiossluß, sondern auch durch den Berg Arganthonios und die Hylassage in die heutige Mudaniabucht gerückt ist. Rur die letztere Ansicht ist die richtige.

"Schon bie Achnlichkeit bes Ramens," jagt 3. v. Sammer (Umblid G. 91), "hatte babin leiten fonnen;" und Sagen= meyer felber liefert bas Material (1. c. G. 351) jum Beweise, wie Civitot nur eine normannische Fortbilbung bes griechischen Rios, namlich Rios = tot (toft) ahnlich Dvetot und Criquetot, ift. Die Briechen hangten biefer Berlangerung ihre Enbfilbe "os" an, nachbem fie fich in ihrem Munbe gu "Ribot" gestaltet hatte, und gebrauchten gleichzeitig die Formen Rios und Ribotos. Dag lettere unter Raifer Alexius fogar pravalirt, beweist bie große Bebeutung bes normannisch-frankischen Elements zu Rios, bie fur bie Dauer ber Rreugzuge burch Thatfachen belegbar ift (cf. Sagenmeber S. 351). Bleibt man bei Ribotos fteben, beffen Ibentitat mit Civitot von feiner Geite beftritten wird, fo ift in hohem Brabe beachtens= werth, bag Unna Romnena an brei Stellen eines "Weerbufens von Ribotos" gebentt (XI, 309, XI, 331, XV, 461). Diefe Bezeichnung hat nur unter Boraussetzung ber 3bentitat wie von Ribotos und Civitot, fo von Ribotos und Rios Ginn; benn fo ift es ber uralte Sinus Cianus in ber Rreugfahrer= sprache, wahrend ein Fretum Ciboti (πορθμός της Κιβωτού) auf ber Norbseite bes Camanli Dagh nirgends Raum finbet. Deftlich von ben beiben Landzungen Berfet und Dil fagte man Sinus Astacenus ober Nicomedensis, westlich Mare Sancti Georgii und Propontis, wie heute Marmarameer. In feinerlei Meerbufen, fonbern in die Propontis ergießt fich ber Drato, und unfern von letterem ift bas gegnerische Belenopolie-Civitot zu fuchen, gleichviel ob man Selenopolis wie Sagenmeper (G. 184) nach Berfet ober gleich 3. von Sammer und Proteich : Diten mit triftigeren Grunben nach Balova berlege. Es gab nie eine Meerenge von Berfet und noch meniger eine folche von Jalova.

Daß man etwa an bie gabre Dil-Berfet bente, verbieten bie erften Zeilen bes elften Buches ber Merias, wornach bie vereinigten Rreugfahrer Gottfrieds nicht von Dil, fondern von Rabitoi (Chalcebon) nach Ribotos überzuseten gebachten, bis die Schwierigkeit ber Berproviantirung fie trennte, und ein Theil "durch bas Land ber Bithynier und über Ditomedia," ber andere "über bie Deerenge von Ribotos bin= weg" nach Nicaa jog. Letteres war ebenfo ber Seeweg wie jenes ber Landweg und führte über Rios und ben Askanius. Der entscheidende Grund fur bie 3bentitat von Ribotos mit Rios und Gemlit bleibt, was ber Augenschein lehrt und von jebem Reifenden über ben Samanli Dagh ausgesprochen wirb, "baß die Uebertragung ber Schiffe (bes Butumites) gu Lande fiber feche Stunden hohes Bebirg unmöglich gewesen ware" (3. von Sammer l. c. G. 91). Da fie wie von Rios, fo von Civitot aus geschah, lag nicht nur bas erfte, fonbern auch bas lette an ber Mubaniabucht.

Bas man hiegegen eingewendet hat, erweist sich als hinfällig. H. v. Sybel (l. c. S. 209) hält "die Aussage Billehardouin's" für entscheidend, und auch Hagenmeyer sindet bessen "Angabe vollständig hinreichend." Die Stelle lautet: Li chivetot, qui siet sor le gostre de Nichomie d'autre part, devers Nike; und es ist viel weniger wahrscheinlich, daß d'autre part das Attribut de Nichomie als das Substantiv le gostre näher bestimmt. In letterem Falle aber spricht Billehardouin sur Civitot—Gemlik. Wie einer, der den Namen der Mudaniabucht nicht weiß, bedient er sich der Beschreibung: Civitot liegt am Nikomedensischen Golse, auf der andern Seite, (die) Nicäa zugekehrt (ist) (devers — versus). Bei dieser Uebersehung ist bloß das zweite Komma um eine Stelle nach der Linken geschoben.

Noch weniger zwingend ist, was Hagenmener aus Fulcher citirt: Tunc navigulas aliquantas de Civitot usque Nicaeam cum bobus et sunibus per terram attraximus quasi in lacum, juxta urbem imposuimus ad custodiendum urbis introitum. Falls Civitot in Gemlit wieber gefunden ift, fchließt biefe Stelle nicht bie Ungereimtheit ein, man habe viele Schiffe gu Land an ben See geschleppt, "bie lange Strede am Ufer entlang bis in bie Dabe Dicaas auf bem Lanbe weitergezogen und erft bier in ben Gee hinabgelaffen." Das Citat gibt ohne bie Burudverfetung bes Romma von juxta nach attraximus und ohne Bermanblung bes quasi in quas gar feinen Ginn. Go aber befagen bie Worte quas in lacum juxta urbem imposuimus, daß man bie von Bemlik hergeführten Schiffe naturgemäß am Beftufer in ben Gee gelaffen habe, ber feche Stunden weiter oftwarts bie Stabt= mauer befpult. Daß ber gleiche Fulcher von Chartres ein Jahr nach bem Untergang ber Schaaren Beters "über Di= tomebien braugen am Meer" Angesichts ber "vielen abgeichnittenen Ropfe und Gebeine von Gefallenen fich in Thranen ergießt," ift um fo weniger angethan auf bie Lage Civitots einiges Licht zu werfen, als nach Unnas hyperbolifcher Schilberung vermuthlich zur Warnung für bie nachrudenben Franken gerabe am Norbufer ber Samanli Dagh bie irbifchen Ueberrefte ber am Drato Erichlagenen gu "einem boben Berge" emporgethurmt wurden (X, 287).

Maßgebenber als biefe Citate ift benn auch ein subjektiver Grund, nämlich die Schen vor harmonischer Deutung der sich widersprechenden Berichte Annas und der Abendländer (Albert, Gesten) über die Katastrophe von Peters Kreuzheer. Nach Anna sand sie am Drako und bei Helenopolis statt, nach den lateinischen Quellen bei Civitot. Alle Zeugen stimmen darin überein, daß sie auf den glänzenden Erfolg der Türken über die Deutschen in Kerigordon (Exerigorgum) eintras. Was liegt näher, als daß die von Kerigordon kommenden Sieger ebenso die Wasser als die Landstraße Nicaas von den undes sonnenen Frankenscharen säubern wollten, die Kreuzsahrer durch allerlei Finten von Helenopolis an den Drako und von Eivitot an den See zu locken suchen, hier übersielen, schlugen und dann die wehrlosen Pilger in der Drakoebene und beim

Raftell Civitot überfielen? Anna macht ben fürchterlichen Bernichtungskampf mit achtzehn Worten ab, und sie war so wenig Augenzeuge, als sie je den Knochenberg bei Helenopolis gesehen hat. Dagegen war der namenlose Berfasser ber Gesta Francorum ein zeitgenössischer, bekreuzter Ritter, und sein sonst so zuverlässiger Bericht verdient auch in unserm Falle alles Bertrauen.

Warum follte bas Schweigen ber Raiferstochter über ben eigentlichen Safen von Ricaa benfelben von ber Rata= ftrophe bes guchtlofen Beeres bes Eremiten ausnehmen und Civitot, bas alle Angeichen nach Gemlit verlegen, gu einem Theile von Belenopolis machen? Tragen boch zwei fpecififche Mittheilungen ber boben Schriftstellerin über bas Unglud am Drato ben Stempel ber Unrichtigfeit auf ber Stirne. Einmal follen bie fpateren Rreugfahrer bie Bebeine ber gefallenen Rampfgenoffen Balthers zum Feftungsban verwendet haben. Allein nicht nur die Mauer, sondern auch bie Stabt, welche erftere eben in ben Tagen Unnas ichuten follte, ift offenbar utopifch. Sobann ift gerabe von ber neuern historischen Kritik aufgegeben, was bes Alexius Tochter im Gegensat zu allen abendlanbischen Zeugen von ber Unwefenbeit, von bem Ruckzug und ber Rettung bes Eremiten gur Beit bes Unterganges feines Beeres berichtet (cf. S. von Sybel 1. c. S. 209). Daß bie Taufenbe, welche nach Albert von Nachen mit Balther von Sabenichts fielen, über Chalcebon und Ritomedien zogen und ichlieglich boch nicht von Selenopolis, fonbern von Civitot aus in's Berberben rannten, erflart fich aus beren ungestumem Drangen nach ber Rabe von Nicaa. Warteten fie auch nicht zwei Monate, wie Albert will, fo warteten fie boch auf Berftarfung aus bem Beften; ber griechische Raifer und ihre eigenen Fuhrer brangen barauf. Bahrend beffen aber beftand bie Doglichkeit, auf ber Berfeter Strafe, um ben Samanli Dagh herum und gu Baffer, b. i. auf brei Wegen, in etwa fechezehn Stunden nach Gemlit ju tommen. Bubem wird nirgends bestritten, bag Sunberte von Chalcebon aus bireft nach Civitot fuhren.

Den einzig richtigen Beg gur Lofung ber Biberfpruche in Betreff bes Unterganges ber erften Rrengfahrer beutet icon 3. v. Sammer an, bem es "icheint, bag bie Mexias zwei verschiedene Treffen mit einander verwechselt habe, und bag, wenn die große Schlacht unter Balther von Sabenichts ohne Zweifel auf bem Bege von Civitot nach Ricaa gefochten warb, ein Theil bes Beeres unter Beters Führung (?) auf bem Bege von Belenopolis nach Nicaa von ben Turfen am Fluffe Drato aus bem Sinterhalte überrumpelt und gurudgefchlagen warb" (l. c. G. 154). Wir waren alfo minbeftens am rechten Orte, als wir auf unserem beutigen Morgen= ritte nach ben Gemliker Bergen ichauten und an beren Fuße Balther in feche Colonnen anmarschiren faben, als wir el Chan mit feinen Gelbichuten im Bufchwert bes Arganthonios bemertten, wie er auf ben geeigneten Augenblick pagte, um ben Rreugfahrern in die rechte Flanke zu fallen, die zwei vorberen Buge abzuschneiben, unter ben übrigen Tobesichrecken zu verbreiten, die Flüchtigen gegen Civitot zu verfolgen. Die= felbe Gbene, über welche im Jahre 1097 bie griechischen 218= taniussegel gezogen wurben, war bas Jahr vorher mit bem Blute ber Rerntruppen bes Eremiten getrantt worben.

Wir verließen das Seebecken nicht, ohne das Aneroid über seine Tiese befragt zu haben; erhielten sedoch bei 23° C. innerhalb 4 Stunde zweimal das unbrauchbare Ergebniß von 200 m links. Um \$11 Uhr waren wir wieder in Fuladschik. Wir hatten gehofft, heute noch den Jömider Abendzug zu erreichen, welcher um 6,30 von Nikomedien suhr und 7,55 unsere Station Távchandschil passirte; allein unserm Muker gesiel es so gut bei seinen Landsleuten, daß er uns mehrere Stunden dis zum Ausbruch warten ließ und sich beim Ausritt noch auf den 8—10 Tennen herumtried. Die Folge war, daß wir vom rechten Bege abkamen, uns bedenklich verstiegen und nach abermaligem Zeitverlust erst wieder zusammenfanden. So wurde es sinstere Nacht, die wir die Bergwand von Kara Mursal hinadritten.

Raftell Civitot überfielen? Anna macht ben fürchterlichen Bernichtungskampf mit achtzehn Worten ab, und sie war so wenig Augenzeuge, als sie je ben Knochenberg bei Helenopolis gesehen hat. Dagegen war ber namenlose Bersasser ber Gesta Francorum ein zeitgenössischer, bekreuzter Ritter, und sein sonst so zuwerlässiger Bericht verbient auch in unserm Falle alles Bertrauen.

Warum follte bas Schweigen ber Raiferstochter über ben eigentlichen Safen von Ricaa benfelben von ber Rataftrophe bes guchtlofen Beeres bes Eremiten ausnehmen und Civitot, bas alle Angeichen nach Gemlit verlegen, gu einem Theile von Belenopolis machen? Tragen boch zwei fpecififche Mittheilungen ber hohen Schriftstellerin uber bas Unglud am Drato ben Stempel ber Unrichtigfeit auf ber Stirne. Ginmal follen die fpateren Rreugfahrer die Gebeine ber gefallenen Rampfgenoffen Balthers jum Festungsbau verwendet haben. Allein nicht nur die Mauer, fonbern auch bie Stadt, welche erftere eben in ben Tagen Unnas ichnipen follte, ift offenbar utopifch. Godann ift gerabe von ber neuern hiftorifchen Rritif aufgegeben, was bes Alexius Tochter im Begenfat zu allen abendlanbifchen Beugen von ber Unwefenbeit , von bem Rudgug und ber Rettung bes Gremiten gur Beit bes Unterganges feines Beeres berichtet (cf. S. von Sybel 1. c. S. 209). Daß bie Taufenbe, welche nach Albert von Machen mit Balther von Sabenichts fielen, über Chalcebon und Ritomedien zogen und ichlieflich boch nicht von Selenopolis, fondern von Civitot aus in's Berberben rannten, erflart fich aus beren ungestumem Drangen nach ber Rahe von Nicaa. Barteten fie auch nicht zwei Monate, wie Albert will, fo warteten fie boch auf Berftartung aus bem Beften; ber griechische Raifer und ihre eigenen Führer brangen barauf. Bahrend beffen aber beftand bie Doglichkeit, auf ber Berfeter Strafe, um ben Samanli Dagh herum und zu Baffer, b. i. auf brei Wegen, in etwa fechegehn Stunden nach Gemlit ju tommen. Bubem wirb nirgends bestritten, bag Sunberte von Chalcebon aus bireft nach Civitot fuhren.

von Távchanbschil abgehe, auch baß die Entfernung beiber Plate vom Terminus Haibar Pascha 91 und 59,25 Kilometer betrage. Die freie Zeit verbrachten wir unter bem Schatten eines offenen Delgartens. Als uns endlich die Eisenbahn aufgenommen hatte, folgten rasch hintereinander die Stationen: Dil = Istelessi, Gebizeh, Tuzla, Pendik (Panteichon), Kartal, Maltépe, Bostanbschik, Erentöi, Kihil = Toprak und Haibar-Pascha. Das Aneroid zeigte an einem andern Tage bei 33° C. 80 m links, und zwar an verschiedenen Orten des Küstenstreisen.

Bor Dil setzte die Bahn über einen starken Fluß. An der Station selbst standen keine Häuser, im Meere draußen lag ein Brack. Der Abstand von der Landzunge Hersek schien so gering, daß man sagen mochte, hier habe einst eine Art sliegende Brücke die Berbindung des Landweges nach dem antiken Nicäa vermittelt. Seit Eröffnung der Eisenbahn ist die alte Nömersstraße völlig außer Curs. Der direkte Weg nach Isnik geht, wie wir im Gegensah zu Murran's Handbook und Isembert's Orient jest ersahren hatten, von Konstantinopel nach Haidarspascha, Tävchandschil und Kara Mursal. Auf diese Weise kann der vierte Tag gespart werden.

An ber Station ber Tobesstadt Hannibals (noch 1% Eisenbahnstunde oder 27% englische Meilen von Haidar = Pascha) wurde ein Wagen mit Obst angehängt. Das Land war trefstich angebaut. Man sah Kirschen=, Weichsel=, Birn= und Rußbäume, Maulbeerpflanzungen, Delgärten und herrliche Reben. Die Höhen bekrönten stattliche Cypressen. Nahe bei der Haltstelle setzte der Zug über einen Bach. Gebizeh selbst lag nordöstlich in einem Thalkessel versteckt. Um die Reisenden vollends dahin zu bringen, hielt ein Dutzend Pserde und Gsel vor einer Restauration, die rechts vom Bahnkörper auf einer Erhöhung lag. Links stand das hölzerne Eisenbahngebäude und darin klingelte der Telegraph. Die Aussicht auf das Meer (links) war nach drei Seiten durch Rebhügel versperrt.

Erft bei Tugla tam bie Propontis mit ben Pringeninfeln

in Sicht. Rechts stieg die Ruppe des Aidos Dagh in die Luft. Zwiedeln und Tranden wurden eingeladen. Jumitten der ausgedehnten Rebselber erhoben sich Wachthürme. Pendit und Rartal (15% und 12% englische Meile von Haidar) waren die letzten eigentlichen Landorte; Kartal hatte eine besonders schöne griechische Kirche, ein kuppelreiches Bad und eine Mossche. Die kommenden Haltstellen gehörten zum afiatischen Billenbezirk Konstantinopels und erfüllten die blutgetränkte Ebene von Kadiköi und Haidar-Pascha.

An der Endstation nahm uns ein Lokaldampfer auf. Dieser versetzte uns in 4 Stunde an's Goldene Horn. Es mochte 2 Uhr seyn, als wir, in unser Hotel zurückgekehrt, die Anzeige lasen, daß um 5 Uhr ein russisches Schiff nach Smyrna abgehe. Da wir Tage lang auf eine solche Gelegenheit gewartet hatten, saumten wir nicht sie zu benühen und erschienen kurz vor dem Termine an Bord des nordischen Dampfers.

#### XXXVII.

## Beitläufe.

Am Borabend der preußischen Landtagsmahlen.
1. Die jungften Stadien bes Culturtampis.

Den 12. Ceptember 1885.

Im Berlaufe weniger Wochen fteben in ben brei wichtigsten Großstaaten Europa's Neuwahlen zu den Bolksvertretungen bevor. In Frankreich und in England bangen von bem Ansfall ber Wahlen schwere Entscheidungen für die gesammte politische Lage ab. Der preußische Landtag hingegen hat einen beschränkten Wirkungskreis. Nicht nur, daß der Reichstag über ihm steht und auch seinerseits auf alle Einswirkung in der auswärtigen Politik verzichtet hat, die Bolksvertretung hat in Preußen überhaupt nicht das Gewicht, wie in den anderen großen Staaten. Der "Bolkswille" ist für den maßgebenden Minister eine "veraktete Redensart"; und der preußische Landtag erscheint ungefähr in dem Bilbe des Jägers mit seinem Hund: solange dieser auf den Winkt weiter gehen, so ruft ihn ein greller Pfiff zur Ordnung.

Bare es anbers, fo mare ber Culturfampf feit ein paar Jahren bereits aus ber Belt geschafft. Denn feine Bartei tritt mehr gang und voll fur ihn ein, nichteinmal bie Rationalliberalen; und es hat fich wieberholt gezeigt, bag die Regierung einer erbrudenben Dehrheit ficher mare, wenn fie mit einer ehrlichen Revision ber Maigesetze vorgeben wollte. Ihre frubere Musrebe, baß fie ber Buftimmung bes Lanbtage nicht ficher mare, ift lacherlich geworben; hochftens wurden ber "Protestanten = Berein" und ber Guftavabolf= Berein schmollen. Aber Er will nicht, und fo wird ber neue Landiag fich abermals mit dem unseligen Thema abzuplagen haben. "Der Culturfampf vergiftet unfer öffentliches Leben bis in die Boren binein" : jo bat bie Berliner " Rreuggeitung" vor brei Bierteljahren gejagt, und fie fügte bei : "Benn nicht wieber eine jener wunderbaren Wenbungen eintritt, an benen bie beutsche Geschichte ber letten gwanzig Jahre fo reich gewesen ift, werben wir aus bem Berfumpfungszuftanbe, wie er fur bie Wegenwart bezeichnend ift, nicht leicht beraustommen." 1)

Diese wunderbare Wendung wird einfach barin bestehen muffen, daß berjenige außer Stand gesetht wird, ben maß-

<sup>1)</sup> Dr. bom 10. Dezember 1884.

gebenden Einfluß zu üben, bessen ganze Politik auf die "Berssumpfung" hinausläust. Ob das eine irdische Hand zu beswirken vermag ober nur die Hossening auf die Dazwischenskunft eines Höheren übrig bleibt, entzieht sich unserer Beurtheilung. Inzwischen bleibt allerdings nichts übrig, als den Mitteln und Wegen zur Bersumpfung auf Schritt und Tritt entgegenzutreten, wie es in einem neuerlichen Falle geschehen ist. Leiber hat sich hiebei gerade die "Kreuzzeitung", an der Spihe ihrer Partei, die doch in ihren Redensarten als selbstständig und unabhängig geachtet sehn will, derselben Bersumpfungspolitik angeschlossen, über welche sie dereinst ihr verdammendes Urtheil abgegeben hat. Der Berbitterung des Wahlkamps ist dadurch ein neues Element zugewachsen.

Bir meinen ben fogenannten "Baberborner 3miich enfall", ber bie Preffe huben und bruben Bochen lang beschäftigt hat, um endlich mit ber entscheibenben Rieberlage jener ichleichenben Politit ber Berfumpfung abzuschliegen. Gie gielt barauf ab, die firchenfeindliche Befetgebung in allem Wefentlichen fortbestehen zu laffen, babei aber die tatholische Bevolkerung baburch zu beruhigen, bag man bie ichreienbften Birfungen biefer Gefetgebung vor ihren Mugen verbedt. Bu ben fichtbarften Zeichen ber Berfolgung gebort vor Allem ber Mangel an Geelforgern in ben hunberten von unbefetten Pfarreien. Satten bie Leute nur wieber ihre Geelforger, bann wurden fie um bas Uebrige fich nicht fummern und fich weiter nicht beschwert fühlen: fo rechnete man, und bas war ber Ginn ber befannten Schlagworte von "ben Baffen, bie man bloß auf bem Gechtboben nieberlegt", und von bem Raben, ber fortgesponnen werben foll, "wenn auch in einer anbern Rummer."

Daß sich ber hochwürdigste Bischof von Paderborn nicht jum Handlanger einer solchen Politik hergeben wollte, bedarf keines weitern Wortes. Gerade ber erste Rath bes hrn. Bischofs gehört zu ihren gründlichsten Kennern. Am 30. Sept. 1877 bat er, als damaliger Pfarrer in Erwitte, in einer großen Rebe zu Dortmund die Erklärung angeführt, mit welcher der Eultusminister Dr. Falk die Gesethvorlagen vom 9. Jan. 1873 begleitete: "Der katholische Klerus ist abhängig geworden, innerlich und äußerlich: abhängig von Mächten, die außershalb unserer Ration stehen und benen das nationale Bewußtsehn barum nicht eigen senne. Ich sage: innerlich, durch seine Bildung; ich sage: äußerlich, durch die Art seiner Stellung. Die Staatsregierung ist von der Ueberzeugung durchdrungen, daß hier Wandlung geschafft werden muß, geschafft werden muß durch Aenderung der bestehenden Bershältnisse, geschafft werden muß durch ihren Bruch." So sprach der Eulturkamps Minister, der Dortmunder Redner aber sügte bei: "Da haben wir rund und klar Beranlassung, Absicht und Ziel des Gesehes ausgesprochen."

Der Berr Bifchof von Paberborn feinerfeits bat nur feine oberhirtliche Pflicht erfüllt, wenn ihn Tag und Nacht bie Gorge beschäftigte, wie im Sinblid auf eine nabere ober fernere Butunft bem brudenben Mangel an Geelforgern für bie vermaisten Pfarreien abzuhelfen ware, mit anderen Bor= ten, wie bie Wiebereröffnung bes Priefterfeminars ermöglicht werben tonnte. Diefen Erwägungen entsprang ber fogenannte Baberborner Studien-Erlag bom 17. Februar b. 3., welcher burch vertrauliche Mittheilung an die Pfarramter die Canbibaten auf bie für ihre fünftige Laufbahn erforberlichen Studien aufmertfam machte, fowie die Unftalten bezeichnete, welche zu bem Zwede besucht werben tonnten. Wenn berlei Unordnungen im Ginverftandniß fammtlicher preußischen Biichofe und bes beiligen Stuhles ergangen waren, fo batte Niemand einen Grund gefunden, etwas an bem Borgeben auszuseten. Daß aber Paberborn für fich allein vorging, erwectte fofort ben Berbacht und die Befürchtung ber "Berfumpfung."

<sup>1) &</sup>quot;Aufhebung der Maigesete! Ein Bort gum Frieden von F. E. Schulte." Dortmund, Lenfing. 1877. S. 13.

Db ber Sturm in ber fatholischen Tagespreffe nicht uber bie gebotenen Grengen binausging , muß bem Ermeffen berer überlaffen bleiben, welche in jenen Tagen bie Berliner "Germania" täglich gelesen haben. Triumphirenbes Gelbftgefühl war jebenfalls nicht am Plate. Aber die gewaltige Aufregung bewies eben die volle Bahrheit bes Wortes, bas bem Cultusminifter Falt bereinft entschlüpft ift: "Im tatholischen Bolle glaubt man uns fein Bort mehr." Das bloge Befanntwerben ber Thatfache, bag bie Regierung bas Borgeben in Baberborn gerne febe und willtommen beiße, bat fofort bie bufterften Beforgniffe erwedt und "alle Dann an Borb" gerufen. Der Stubien-Erlaß wurbe fchließlich im Ginvernehmen mit bem heiligen Stuhl gurudgezogen. Wer babei ber unterliegenbe Theil war und bas Fiasto einsteden mußte, ift flar. Die Regierung mußte fich felber fagen : "Auf bem Bege geht es also auch nicht! Und warum nicht? Beil wir feinen Glauben und fein Bertrauen mehr finben."

Dag bie Regierung ein Borgeben wie bas von Baberborn mit ben warmften Bunfchen verfolgen wurbe, war langft öffentlich conftatirt. Wenige Tage nach bem bischöflichen Erlag vom 17. Februar hat in ber Gigung bes Abgeordneten= Saufes vom 24. Februar b. 38. ber Abgeordnete Windthorft bie geschloffenen Briefterfeminare gur Sprache gebracht. Es erhellt nicht, ob ihm ber Paberborner Erlag bereits befannt war ober nicht; er außerte fich im Allgemeinen. Nachbem bie Seminare noch immer geschloffen feien, fagte er, mußten die Theologen, welche in Münfter und in Ermland ftubirt hatten, gur Erlernung bes prattifchen Dienftes nach Babern geben; baffelbe fei mit Breslau ber Fall. Wenn man bie Maigefete nicht generell revidiren wolle, fonnte man boch biefes Berhaltniß anbern. Dan fage ihm, von Geite ber Staateregierung fei ber Bunfch geaußert worben, bag bie Bifchofe ihre Seminare wieber eröffnen mochten. Das gebe aber nicht wegen ber gesetlich verlangten Ginfichtnahme in ihre Berhaltniffe. Rachbem ber Berr Abgeordnete alfo auf

ben Busch geschlagen hatte, ließ sich ber Cultusminister fehr gnabig vernehmen:

herr von Gogler erklarte: "Es fei richtig, daß er die Deffnung ber Priefterseminare wunsche, feine barauf gerichteten Bemuhungen seien aber burch bas Dazwischentreten eines anonymen Wertes gescheitert. 1) Er fur seine Person halte

<sup>1)</sup> Damit ift die viel besprochene, von Trier ausgegangene Schrift bes Grenaus Themiftor gemeint, welche für fünftige Geelforger bie ausschließliche Seminar Bildung forbert. Bie aber biefe Schrift, als reine Privatarbeit, ber preugischen Regierung bin= bernd in die Queere gekommen fenn foll, ift nicht abzuseben. Ueber ble Cache felbft bat fich icon bor feche Jahren, alfo ba= mals noch in aller Unbefangenheit, eine andere, in manigfacher Beziehung intereffante Brofcure ausgesprochen, auf die wir ge= rabe wegen ihrer Unbefangenheit recurriren. Der Berfaffer billigt die Forderungen des preugischen Gesebes über die miffen= ichaftliche Borbildung bes Rlerus an und für fich, geradejo wie ber Baberborner Erlag. Er hatte jogar an dem fogenannten "Culturegamen" feinen Anftog genommen, unter ber Boraus= fegung "toleranter Bereinigung mit ber theologischen Fachprufung". Dann aber fahrt er G. 39 fort: "Wenn bie preußi= ichen Bijchofe bennoch gegen bie bom Staate einseitig geregelte wiffenschaftliche, theologische Ausbildung protestirten, jo geschah bieg wohl vorzugsweise auf Grund jener Gesetesparagraphen, welche die Rnabenseminarien auflösen (§. 14) und ben Aufenthalt in tirchlichen Seminarien, mahrend bes borgeschriebenen atabemifchen Trienniums verbieten (§. 7). Diefes Berbot wider= fpricht birett bem Bejdluffe bes Tribentinums, nach welchem alle Rathedral-, Metropolitan- und noch höhere Rirchen, behufs Borbereitung jum priefterlichen Berufe, eine bestimmte Ungahl Rnaben an einem bestimmten Ort ernahren, religios ergieben und in den firchlichen Wegenständen unterrichten follen. Die Rnabenseminarien haben fich in ben beutschen Dibcesen nur langfam Eingang berichafft, bingegen bestanden fast überall fogenannte Stubenten = Conviftorien, felbstiftandige theologische Lyceen und Meritalfeminare, in welchen die gutunftigen Priefter bis jur Beibe einen minbeftens einjährigen Curfus ber Somi= letit und Liturgit gu abfolviren hatten."

eine Aenberung ber Gesetzgebung in Bezug auf biesen Puntt für möglich; er erinnere beispielsweise an Baben. Andererseits halte er an ber Ueberzeugung sest, daß, wenn man gegenseitig nicht mehr suche, als man suchen müßte, unbeschadet aller Rechte ber katholischen Kirche bie Wiebereröffnung möglich sei. Das Wort Staatsaufsicht' werbe unnöthiger

"lleber bas pro und contra ber ausichlieglichen Geminarerziehung im Berhaltniß zu ber vom Gefete gewlinschten freieren Bewegung auf einer deutschen Universität ift in Deutschland viel gestritten worden - ein maggebendes Urtheil tann nur an der hand zahlreicher confreter Thatjachen und Berjonalien gefällt werben, woran es die Motive ganglich fehlen laffen. Die Erwägung ber Trienter Concilebater, daß bas Junglingsalter, wenn es nicht von den Jahren der Rindheit an gur Frommigfeit und Religion angewiesen wird, den Bergnugungen ber Belt nadigeht und ohne außerordentliche Gilfe Gottes nie volltommen in der firchlichen Bucht verharrt, mochte heute noch diejelbe Babrbeit befigen wie bor 300 Jahren. Inbeg, bie Borichrift fiber Errichtung von Seminarien gehört zu jenen Reformationsbetreten bes Concils, beren bisciplinare Ratur eine Erörterung febr wohl gulagt. Räumt man alfo feitens ber tirchlichen Behorben unter Anertennung bes jus eirea sacra bem Staate bas beanipruchte Oberauffichts = und Infpettionsrecht über die Bausordnung und die Disciplin der Seminarien ein (g. 9), wie ein berartiges Recht z. B. im Seminarium Georgianum zu München feit langen Zeiten befteht, und bringt der Staat feine Befugniffe in voller Anertennung ber von ber Rirche geforberten oscetifchen Borbereitung gur Geltung, bann bindert nichts, gur Biebereröffnung diefer Unftalten ju ichreiten. Eine wohlwollenbe Pragis vermag an der icheinbaren Strenge der Theorie fehr viel ober Alles ju milbern. Das absolute Berbot bon Anabenseminarien und Knabenconvitten enthält eine gang unnöthige Barte und geht überbieg von falichen Borausjegungen aus." - Die Schrift ift unter bem Titel: "Benefis und Erobus bes preußiichen Culturfampis. Ein Beitrag gum Frieben. Leipzig und Berlin bei Bidder. 1879" - von einem ichlefischen Ratholiten in Bagern berausgegeben, ob auch ausschließlich bon ihm berfaßt, mag bahingeftellt bleiben.

Weise gedrückt. Auch das Gesetz vom 11. Mai 1873 wolle nur das allgemeine Inspektionsrecht des Staates wahren. Wenn die Bischöse diese seine Auffassung theilten, würde kein Mensch etwas in der Eröffnung (der Seminare) finden können." Hr. Dr. Windthorst unterließ nicht zu erwidern: bisher habe man die Staatsaussicht anders als von einer bloßen Beaussichtigung der Bau-, Sanitäts- und Feuerpolizei verstanden. Er fand augenscheinlich ein Haar in der Erklärung des Ministers.

Wenn ber Minifter betonte, bag er blog fur feine Berfon fpreche, fo bezog fich bieg wohl nur auf bie in Ausficht genommene Menberung bes Gefetes. Im Uebrigen fprach er genau im Ginne bes Fürften Bismard. In ber Site bes jungften Gefechtes icheint die tatholifche Preffe auf die wich= tige Note bes preugischen Gefandten beim Batitan bom 5. Mai 1883 vergeffen gu haben. In biefer Rote wird befanntlich ber Gurie bie Bewährung ber Angeigepflicht in ber angebotenen Beschränfung als Gegenconceffion fur bas bisher icon geleistete Entgegenkommen ber preugischen Regierung jugemuthet, wibrigenfalls biefe auf bem alleinigen Wege ihrer eigenen Bejetgebung vorgeben und ihre Praventivmagregeln burch Repreffingefete erfeten werbe. Die Rote gablt bann bie Concessionen auf, welche von ber preugischen Regierung bisher ichon, gerabe auch bezüglich ber Borbilbung ber Beift= lichen, thatfachlich gemacht worben feien, und fommt alsbald auf die Briefterfeminare gu fprechen:

"So ist bas wissenschaftliche Staatseramen bereits burch Art. 3 ber Novelle vom 31. Mai 1882 virtuell beseitigt; so sind bie Knabenalumnate inzwischen auf der Grundlage des gemeinen Rechts in Fulda und Paderborn bereits eingerichtet, und der Gröffnung von Priesterseminarien zur praktischen Ausbildung stehen erkennbare Schwierigkeiten unseres Wissens nicht entgegen. Die königliche Regierung ist überzeugt, daß die Divergenzen beider Theile sich auch in anderer Richtung geringer erweisen werden, als sie scheinen, wenn die Eurie sich dazu verstehen will, die Anzeigepslicht in dem oben erwähnten eingeschränkten

Maße erfüllen zu lassen und baburch ben Boben praktischer Berftändigung zu betreten. Es wurde bann der Regierung möglich sehn, über den Art. 5 der Borlage vom Januar 1882 hinauszugehen, auf die Constituirung eines Widerrufsrechts zu verzichten und ihrem Gesehentwurf eine für die gesammte Monarchie bestimmte Fassung zu geben, ohne die Distrikte auszunehmen, in welchen die polnische Sprache herrscht."

Bekanntlich hat ber heilige Stuhl bie Aenberung in ben Bestimmungen ber Maigesethe über bie Borbilbung bes Klerus und die geiftliche Jurisbiftion gur Bedingung feines weitern Entgegenkommens gemacht. Ingwischen ift aber von Geite ber Regierung gar nichts geschehen. Ihre gerühmten Conceffionen beruhen auf ber bisfretionaren Gewalt und bem burftigen Auskunfismittel ber Difpenfen; fie find meiftens nur auf eine bestimmte Bahl von Jahren gefetlich gulaffig und man hat fogar ichon ben Termin gur Berlangerung ber Bollmacht verfaumt. Weber bie von bem Gultusminifter in Aussicht gestellte Gesetvorlage über bie Priefterseminare bat fich feben laffen, noch ift es zu ber bom Fürften Bismarch ber Curie angebrohten Bertaufdung ber Braventiv = mit einer Repreffivgejetgebung gefommen. Bahrenb fo bas Digtrauen in bie Abfichten ber Regierung fich immer tiefer ein= freffen mußte, fo bag man ihr wirklich "fein Wort mehr glaubte", wollte fie ben "Boben ber prattifchen Berftanbigung" in einer Beife betreten, welche bie von bem Freiheren von Schorlemer in berfelben Sigung vom 24. Februar b. 36. ausgesprochene Befürchtung vollständig rechtfertigte: "Burben die Bifchofe auf ben Borichlag bes Minifters eingeben, fo wurden fie bas Princip freigeben und bann in ber Praris bie furchtbarften Schlage erhalten."

Wenn nur bas Princip unberührt bleibe, so haben bie inspirirten Blätter, insbesondere die "Kreuzzeitung", infinuirt, bann könnte sich die Wiedereröffnung der Priesterseminare ganz coulant bewerkstelligen lassen. Die Diöcesanbehörden und geistlichen Borsteher könnten sich unter Protest allen

Anforderungen des Gefetes vom 11. Mai 1873 unterziehen, ohne bag bie Regierung ihren Protest übel aufnehmen wurbe; fie wurbe im Wegentheile bei bem Berftedensspiel bereitwilligft beihelfen. Bas gum Beifpiel bie vorgeschriebene Inspicirung ber Seminare betrifft, fo murbe ber Oberprafibent ficher gut tatholifche, leutfelige Beamte, womoglich fogar Studiengenoffen ber Geminarvorftanbe, vielleicht auch geiftliche Regierungs= und Schulrathe, ernennen. "Begen bie Revifionen tann ber Seminarvorstand, wenn er will, ebenfalls ausbrucklich proteftiren, welchen Protest bie Commiffarien in gleicher Beife wie ber Oberprafibent ignoriren wurden. Bubem brauchen bie Revifionen nicht baufig gut fenn. Wenn Difftanbe ab= guftellen find, tonnen bie Commiffarien bem Borftanbe gunachft vertraulich und mundlich Mittheilung machen, fo bag ungefaumt und ohne Auffeben bas Rothige rechtzeitig angeorbnet werben fann." Bei folch tappifchem Bureben mußte man benn boch bie Abficht merten und verftimmt werben. "Man fieht formlich ben Berliner Berfucher umgehen": hat bie "Rolnische Bolfegeitung" treffend bemertt.

In der That war es ber "lette Berfuch" einer in die Enge getriebenen Politit. Bare ber Berfuch gelungen, fo ware ber Gewinn allerbings in zweifacher Bezichung ein Ausschlag gebenber gemefen. Die Regierung hatte bas Princip fur fich gerettet, und es je nach Belegenheit in voller Starte wieber anwenden gu tonnen. Gie hatte aber auch, indem fie es in ber Prapis icheinbar preisgeben wollte, einen Reil in bie geichloffene Phalany bes preußischen Spiftopats hinein getrieben. Denn bagu hatten fich gewiß nicht alle Bischofe überreben laffen, bag gerabe beghalb, weil ein folder modus vivendi bie Principienfrage in ber Schwebe laffe, ber Bifchof gang allein bagu competent fei, und ohne Ginvernehmen mit ben übrigen Bifchofen und mit bem beiligen Stuhl vorgeben tonne. Das war in ber That ber Sauptwis bei bem Berfuche: Bifchof follte gegen Bifchof geftellt werben. Bare es gelungen, fo ware ber vorgeschlagene modus vivendi für die fatholische Rirche in Breugen nach vierzehnjährigem Rampfe voll helbenmuthigen Opfersinns zum modus moriendi geworben. Nachbem nun ber Bersuch abgeschlagen ist, steht bie Regierung ohne Um- und Ausweg erst recht vor ber Frage: quid nunc faciendum?

Die "Rreuzzeitung" felbft, taum bag fie fich vor bie Scherben ihres ftolg getragenen Milchtopfe geftellt fab, bat bie Bebeutung biefes Digerfolges zugeftanben. "Fur bie preußische Regierung," fagte fie, "find bie Borgange in Baber= born eine ernfte Dabnung, bie endgültige Regelung ber firchenpolitischen Gesetgebung nicht langer hinauszuschieben. Der Berfuch, ben nieberen Rlerus jum Abfall von feinen Borgefetten zu verleiten und ihn gegen bie Difciplinargewalt ber letteren zu ichuten, um burch Schwächung ber bischöflichen Autorität ben engen Bufammenhang ber tatholischen Bierarchie gu lodern, bilbet ben Grundgebanken fur eine gange Reibe ber fogenannten Maigefete. Daß bie Soffnung, auf biefem Bege ben nieberen Rlerus ftaatsfreundlicher zu ftimmen, eine verfehlte war, wird zwar langft offen zugeftanben; bag aber biefe ungludliche Gefetgebung bas birette Gegentheil beffen bewirkt hat, was die Culturkampfer erftrebten, hat erft ber Baberborner Zwifchenfall gur vollen Evideng gebracht."1)

Das Blatt spricht von einer "ultramontanen Demagogie", bie durch den Culturkampf im niedern katholischen Klerus großgezogen worden sei, und die sich nun auch gegen die bischöfliche Autorität selbst erhebe. Aber nicht diese Autorität war es, gegen die sich im Paderborner Fall irgend Jemand erhoben hätte, sondern der bloße Schein, als ob der Hr. Bischof Glauben und Bertrauen auf ein Wohlmeinen der Regierung sehe. So sehr ist diese Politik um allen Credit gekommen; der Paderborner Fall hat ihren ausnahmslosen Mißerfolgen die Krone aufgeseht. Schon vor sechs Jahren hat ein streng protestantischer Beschreiber des Culturkampss die negativen Errungenschaften dieser versehlten Politik wie solgt aufgezählt:")

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" bom 4. Aug. be. 38.

<sup>2) &</sup>quot;Der Rirchenftreit, feine Benefis und feine Lojung" in DR. bon

"Es ift nicht nur nichts gewonnen, fonbern bas Begentheil von bem, was man wollte, eingetreten. Den Bifchofen, bie ihr Unfeben burch ihr Berhalten auf bem Concil fo ichwer geschäbigt (?), bat man Gelegenheit gegeben, fich moralisch gu rehabilitiren, indem fie zeigten, bag nicht Scheu vor weltlichen Rachtheilen ber Beweggrund ihrer Unterwerfung unter bie Beichluffe bes Concils war. Man bachte, ben untern Rlerus vom Epiftopat zu trennen, und berfelbe fteht fest gu ibm. Dan wollte bie Laien von ber Bierarchie emancipiren, und man bat alle Ratholifen, auch bie Bemäßigten und Indifferenten, welche an fich bas Berfahren bes Centrums migbilligen, in eine gefchloffene Phalanr gebracht, beren Leitung gerabe in ben Sanben ber Fubrer liegt, benen man fie ju entreigen hoffte. Die ultramontane Preffe bat trot aller Dagregelung einen unglaublichen Auffdwung genommen ; fie gabit über 3000 Organe (?), jebes fatho= lifche Stabtchen bat fein Blatt. Bon Beit ju Beit verfündeten bie liberalen und officiofen Beitungen, ber Sobepuntt bes Biberftanbes fei überschritten, ber Rlerus fei im Begriff nachzugeben, und jebesmal erwies fich bieg ale Taufdung. Der Conflitt bat bie Elemente, aus benen bie tatholifche Rirche besteht, nicht aufgelöst, fonbern ihren Bufammenhang febr geftartt. Gie leibet natürlich febr, aber ihre Berlufte werben burch ihre innere Confolibation mehr ale aufgewogen."

Derselbe Berfasser weist noch auf zwei besondere Spekulationen, die im Culturkamps zu Tage traten, und zu dem Zwecke der Protestantisirung der deutschen Katholiken und der Gründung einer Nationalkirche vorzugsweise dienlich seyn sollten. Sie hatten sich damals schon als gänzlich versehlt herausgestellt. Bor Allem wurde die sogenannte "altkatholische" Bewegung als culturkämpferischer Bundesgenosse gegen Nom mit Jubel begrüßt. Gerade in diesem Punkte soll insbesondere Fürst Bismarck, den das Interesse für irgendwelche Dogmen sonst am allerwenigsten plagt, schwach gewesen sewn. Ein hochliberales Blatt in den Rheinlanden hat vor Jahressfrist sich dagegen verwahrt, daß man die Fehlgrisse

Rathufius "Allgemeiner confervativer Monatschrift für bas driftliche Deutschland." November 1879. S. 862.

bes Culturkampfs bem Fürsten aufrechne, dieselben "dürsten weit mehr anderen Stellen und vor allen Dingen der confessionellen Bornirtheit des Berliner Geheimrathsthums zuzuschreiben senn." Insoweit stimmt die Angabe des Blattes mit öffentlichen Erklärungen überein, die der Kanzler erst noch in der letzten Reichstagssession gegeben hat. Es sehlt aber für Kenner der Dinge auch nicht an Indicien, welche die sernere Angabe des Blattes gleichfalls bestätigen:

"Allerdings ist auch Fürst Dismard in einem Hauptpunkte getäuscht worden, und zwar in lohalster Absicht von dem versstorbenen Dr. Bölt: dieser soll ihm einen massenhaften Zuzug des altbaherisch schwäbischen Pfarrklerus in Aussicht gestellt haben. Auch auf den Uebertritt des Bischofs von Rottenburg, Dr. Karl Joseph von Hesele, soll zeitweilig bestimmt gerechnet worden sehn. Den Grundsehler einer Kampsstellungsnahme auf dogmatischem Gebiet hätte der Reichstanzler ohne diese irrethümlichen Boraussehungen sicher vermieden. Daher auch der bekannte private Ausrus: "Laßt mich mit eueren Prosessoren, Geheimräthen und Baronen in Ruh' und gebt mir einen Bischof und fünfzig Landpfarrer, dann kann ich etwas machen."

Die Borsehung hat über die Sinnesverwirrung zener gefährlichen Tage glücklich hinübergeholsen, und die Plumpheit des preußischen Zugreisens hat das Ihrige dazu beigetragen. Der obengenannte Bersasser hat schon vor sechs Jahren die im Ganzen richtige Bemerkung gemacht: "Während noch 1871 die Zahl der Katholiken nicht klein war, welche im Unmuth über die Unsehlbarkeit der Reformbewegung nicht abgeneigt waren, so stellten sich diese dei der Haltung der Regierung sosort auf die Seite der Gegner, und manche der früher besonders Berstimmten wurden entschlossene Führer des Centrums.") Entzieht vollends der Staat der Separation seine Unterstützung, so wird auf den Rückgang, dem sie bereits verfallen ist, bald die Auslösung solgen."")

<sup>1)</sup> Ans der "El berfelber Beitung" f. Berliner "Germania" vom 14. Gept. 1884.

<sup>2)</sup> Auch barüber liegen fich wunderbare Dinge ergählen.

<sup>3) &</sup>quot;Allgemeine conferbative Monatichrift." Rov. 1879. ©. 852.

Die Sand bes Staats ift nun freilich ber fonberbaren Gette noch immer ficher; und trot bes mertwurbigen Urtheils bes Reichsgerichts, wornach "bas Dogma ber Unfehlbarkeit als ein integrirenber Theil bes fatholischen Glaubensbefennt= niffes" ju betrachen ift, halt man an ber Fittion feft, auf welcher bas fogenannte Altfatholifen-Gefet beruht, bag namlich bie fummerliche Gette noch gur fatholischen Rirche gehore. Richteinmal ben haushohen Ctanbal in bem berühmten Babeort Wiesbaben hat man bis jest wegguräumen gewagt, bag bort bie große und icone, von Ratholiten erbaute Rirche einer Sandvoll Geffirer auf Grund bes Gefetes gur Berfügung fteht, bon ber biefelben überbieg ben fparlichften Bebrauch zu machen pflegen, mahrend die Taufende von Ratho= liten, barunter faiferliche und fonigliche Babegafte, fich mit ber elenden Rothfirche behelfen , und in Bind und Better vor ihren Thuren brangen muffen. Der Gultusminifter wußte in ber erregten Rammerfitzung vom 31. Januar v. 38. auf bie Angriffe aus bem Centrum felber nichts weiter zu erwidern, als bag "ein Gultusminifter nun boch nicht eine Biffer fur unerheblich erklaren tonne, bie fein Borganger für erheblich erflart hat,"1) und bag es felbft vom Standpuntt bes Centrums "unpolitisch mare, burch abminiftratives Tobten ber Bewegung Martyrer gu ichaffen." Schallendes Sohngelachter begleitete Die 3bee von den Altfatholiten als "Martyrern". Bielleicht haben auch die Liberalen mitgelacht; es ift wenigstens schon babin getommen, daß felbft ber frubere Moniteur ber Gettenftifter fich aus Berlin ichreiben laffen mußte: "Die Beiten find boch wohl vorüber, wo man die Bedeutung biejes Dogma's (über bie papitliche Unfehlbarfeit) überschätte; im Allgemeinen

<sup>1)</sup> Darin bestand bekanntlich die wächserne Rase des Gesets, daß es in das Belieben des Oberpräsidenten gelegt wurde, ob er die Bahl der Settirer für "erheblich" erklären wollte oder nicht. Sprach er für die Erheblichkeit, so verloren die Katholiten ihre Kirchen, wenn sie auch ihrer zweitansend gegen zwei Dupend waren.

barf man boch wohl fagen, baß bas Dogma bei Beitem nicht bas Unheil angerichtet hat, bas man von ihm erwartete."1)

Bezüglich einer andern Ginrichtung, welche gesetlich ein= geführt wurde ju bem Zwecke ber Losreigung ber tatholischen Gemeinden von bem firchlichen Berbande und ihrer allmähligen Broteftantifirung, bat fich bie Regierung bereits gezwungen gejeben, Reu und Leib zu machen. Acht Jahre lang murben Die Beftimmungen ber beiben Gefete vom 20. und 21. Dai 1874 aufrecht erhalten, wornach bas Recht ber Pfarrerwahl ohne Mitwirkung ber Rirche zugesprochen wurde: 1. bem Rirchenpatron, wenn bie Diocefe ohne Bifchof ift ober ber Bifchof bie Bieberbefetung einer erlebigten Stelle in ber gefetlichen Frift unterläßt, und ben Gemeinben, wenn fein Patronat eriftirt ober ber Patron von feinem Rechte feinen Gebrauch macht; auf Antrag von 10 Gemeinbemitgliebern follte in biefen Mallen bie Gemeinde amtlich gur Pfarrerwahl beorbert werben. Boren wir, wie über biefen Theil ber Dai= gesethe ein Jurift von übrigens völlig unparteiischer Stellung geurtheilt bat, als die Regierung fich endlich zur Aufhebung ber fraglichen Bestimmungen genothigt gesehen batte:

"Die betreffenden Borschriften der Gesetze vom 20. und 21. Mai 1874 gehören benn auch zwar nicht zu den bedenklichten, so doch zu den versehltesten der an unglücklichen Bestimmungen leider so reichen kirchenpolitischen Gesetzebung Preußens. Erstärlich ist der Erlaß dieser Bestimmungen nur vom Standpunkt einer, man möchte fast sagen, bornirt protestantischen Anschauung, welche sich freilich während des ganzen Berlauses des sogenannten Culturkampses zum Schaden der Sache nur zu oft geltend gemacht hat. In völliger Berkennung der Organisation der kathosischen Kirche und der in den katholischen Gemeinden vorhandenen Gesinnung hat man offenbar gehofft, die katholischen Gemeinden würden sich beeilen und von den erwähnten gesehlichen Borsschriften Gebrauch machend a la mode protestante sich ihre Pastoren wählen. Natürlich ist diese Hoffnung nicht in Erfüllung gegangen, und mit einem nicht ganz unbegründeten Hohne konnte

<sup>1)</sup> Mündener "Allg. Beitung" vom 10. Mug. b. 38.

ber bekannte ultramontane Kirchenrechtslehrer Bering barauf hinweisen, daß sich im ganzen Königreich Preußen keine zehn Männer in einer katholischen Gemeinde gefunden hätten, welche sich entgegen den Bestimmungen des katholischen Rechts selbst einen Pfarrer bestellten, daß ebensowenig ein katholischer Patron einen solchen Berstoß gegen die Lehre seiner Kirche sich habe zu Schulden kommen lassen, und daß nur einige protestantischen Patrone in Posen und Schlesten mit Hülse der Staatsregierung gegen den Willen der treukatholischen Gemeinden einen Staatspastor ober gar einen alkkatholischen Pfarrer eingesetzt hätten. \*\*1)

In ber That tonnten bie Erfahrungen ber Regierung mit biefen gefetlichen Beftimmungen nicht beichamenber fenn. Liberaler= und protestantischer Seite - Letteres allerbings mit ehrenwerthen Ausnahmen - war man boch entguckt über ben genialen Gebanten bes herrn Dr. Falt. Man zweifelte nicht, bag Batrone und Gemeinden wetteifern wurden in ber Ernennung und Bahl von Roth- und Staatspfarrern, noch weniger , bag es an Perfonen fehlen fonnte , welche fich um bie fanonifche Miffion nicht fummern wurden, um eine gute Pfrunbe zu erhafchen. Go glaubte man einen "ftaatstreuen" Rlerus zu erhalten, burch ben man im Laufe ber Beit einen leichten Sieg über Rom erringen werbe. Die berufene Doll= metiderin bes Regierungsgebantens, bie "Rorbbeutiche All= gemeine," begrußte gerabe biefes Inftitut ber "Staats= pfarrer" als ben Gelfen, auf ben ber Gurft Bismard bie tunftige beutsche Nationalfirche aufbauen werbe, und fo oft wieber ein neuer Staatspfarrer auftauchte, pries man ben Belbenmuth ber tapferen Betenner, bie, bes Rirchenbannes fpottend, fich bem Staat in bie Urme zu werfen und meift recht fette Bfrunden angunehmen magten.

Bezüglich bes Gemeinde-Wahlrechts bauerte bie Illufion taum ein halbes Jahr. Die tatholischen Gemeinden litten lieber die grausamste geistliche Roth, als daß sie von der Bestugniß Gebrauch gemacht hatten, einen neuen Pfarrer

<sup>1)</sup> Angeburger "Allg. Beitung" vom 16. Ang. 1882.

gegen das Recht der Kirche zu wählen. Der einzige Bersuch ben die Regierung mit einer solchen Wahl am 5. Rovember 1874 in Landsberg machte, hatte die Folge, daß von 75 Wählern 64 sich weigerten, überhaupt zu wählen, und die eilf anderen erklärten, sie würden für den vom Bischof Ernannten stimmen. Nach diesem Mißersolge hat man es für gerathen erachtet, die Sache nicht nocheinmal zu versuchen. Bezüglich der Staatspfarrer aber warf man die Flinte nicht so rasch in's Korn; bafür hatte man sich volle acht Jahre lang zu schämen.

Es ift wieber nicht eine katholische Quelle, welcher wir die nahere Schilberung bes Staatspfarrerthums entnehmen. In Schlefien und Pofen fanben fich etliche zwanzig Rirchenpatrone, meiftens Protestanten, bie auf Grund bes Gefetes von 1874 erledigte Pfarrftellen besetzten. Die Geiftlichen, die fich ihnen gur Berfügung ftellten, hatten gum Theil ichon fruber mit ber Rirche gebrochen; etliche waren von reformatorischen Beluften beherricht ober waren fich fonft bewußt, daß fie vor bem Richteramt ber Rirche nicht wohl mehr wurden bestehen konnen: wieber andere loctte einfach bie ihnen bargebotene fette Bfrunde. "Wer biefe Staatspfarrer mufterte, hatte feinen Brund, erbaut gu fenn; im Bangen war die Qualitat ber Berren noch uns bebeutenber als ihre Bahl". Daß aber bie Oberprafibenten ftrenge Mufterung gehalten und fraft ber Maigefete zweifelhafte Subjette gurudgewiesen hatten, bat man nicht gehört; man nahm die Leute, wie fie waren und wo man fie fand; bas Uebrige blieb ben Gemeinden überlaffen. Aber an biefem Puntt Scheiterte bas hoffnungereiche Projekt:

"Die Gemeinden perhorrescirten biese Art von Pfarrern; mehr noch, sie betrachteten jede seelforgerische Handlung derselben als ein Sakrilegium, von dem sich fernzuhalten oberste Pflicht sei. Die herren saßen in der Pfründe, das war Alles; die Kirchen blieben leer, kein Gemeindeglied betrat die Schwelle des Pfarrhauses, die heerde bekreuzte sich vor dem hirten wie vor einem Geächteten. Bei Nacht und Nebel kamen Geistliche in die Dörfer, um den Maigesehen zum Trot den Gländigen heimlich die Sakramente zu spenden; die Polizei war ihnen auf dem Fuße,

und Gelbs ober Gefängnißstrafen waren ihr Loos, wenn fie ertappt wurden. Der Staatspfarrer mußte das mit ansehen, gelegentlich machte er selbst den Denuncianten; stets aber zog er mittelst des Erekutors die Sporteln für die Amtshandlungen ein, für die man ihn nicht in Anspruch genommen hatte. In einzelnen Gemeinden kam es zu scandalösen Auftritten, namentlich bei Begräbnissen. Die Katholiken ließen sich hin und wieder zu offenen Gewaltthätigkeiten hinreißen, die dann als Landfriedensbruch ober Widerstand gegen die Staatsgewalt von den Gerichten schwer geahndet wurden". 1)

Enblich fonnte fich Riemand mehr verhehten, bag bie Regierung mit bem Inftitut ber Staatspfarrer, welches fie als Baffe gegen die tatholische Rirche geschaffen hatte, nur fich felber verwundet hatte. Der Ruckzug mußte angetreten werben. Als bas jogenannte Ultimo=Gefen vom 31. Mai 1882 im Landtage verhandelt wurde, acceptirte bie Regierung ein von ben Conservativen beforgtes Amendement zu Art. 4, wodurch die in ben Gesetzen vom 20. und 21. Mai 1874 ben Prajentationsberechtigten und ben Gemeinden beigelegte Befugniß gur Bieberbefegung eines erledigten geiftlichen Umts wieber abgeschafft wurde. Fur bie Butunft tonnen alfo teine Staatspfarrer mehr entstehen; aber für bie Befeitigung ber borbanbenen mare ein weiteres Gefet nothig gewesen, benn fle besigen flagbares Recht. Als nach ber Bieberbejetung bes fürftbifchöflichen Stuhles von Breslau die Staatspfarrer felbft ben bijchöflichen Urtheilsfpruch gegen fich provocirten, brobte ein neuer Conflitt, ba bie Regierung fich genothigt fah, ihnen von Reuem ben ftaatlichen Schut bei ben "ihnen gefetlich übertragenen Stellen" gugufichern. Inbeg bat ber Gultusminifter auch feinen Bergenswunfch nicht verhehlt, bag biefe Leute fich mit guter Manier aus bem Staube machen möchten.

Einige haben bieß auch wirklich gethan, inbem fie fich gegen Zusicherung einer bebeutenben Benfion aus Gemeinde-

<sup>1)</sup> Berichte bes "Bochenblatts ber Frantfurter Zeitung" bom 10. Gept. 1882 und 20. Juli 1885.

mitteln die Pfrunde ablofen liegen; andere haben fich renmuthig ihrem Bifchofe unterworfen, und ein paar find geftorben. Gegen bie wenigen, welche noch auf ihren Stellen beharren, ift felbit ichon in culturfampferischen Organen bie Mufforberung an bie Regierung ergangen, mit ber 3mangs= penfionirung einzuschreiten; bie Benfion brauche auch nicht boch bemeffen zu werben, ba bie Leute viele Jahre lang im Befit überreicher Pfrunben, bis zu einem jabrlichen Gintommen von 12,000 Dt., und alfo im Stande gewesen feien, fich ein hinlangliches Bermögen anzusammeln. Gines biefer Organe fügt auch noch bei, ein politisches Rifito brauche bie Staats= regierung bei einem folden Zwangeverfahren nicht zu beforgen. Denn "follte fie es abermals für angemeffen finden, tatholifche Rleriter burch Ueberlaffung reicher Pfrunden fur fich gu gewinnen, fo werbe fich ftets eine Angahl Beiftlicher mit bebenklichem Charafter und zweifelhaftem Borleben bagu bereit finden, auf diefen Sandel einzugeben".1) Go nimmt bas im Namen bes nationalen Bewußtsenns und als Grundstein ber fünftigen Nationalfirche einft bochgerühmte Staatspfarrerthum fein Enbe!

Daß Fürst Bismarck für alle biese Erfahrungen, um nicht zu sagen Blamagen, der preußischen Kirchenpolitik kein Auge und kein Sefühl haben sollte, ist unmöglich anzunehmen. Als am 3. December v. Is. der Antrag Windthorst wegen Aushebung des Erpatriirungsgesehres (vom 4. Mai 1874) auf der Tagesordnung des Reichstags stand, erschien der Fürst in der Sitzung. Bei solcher Gelegenheit war das seit vielen Jahren nicht mehr der Fall gewesen. Es zeigte sich bald: warum jetz? Er fühlte das Bedürsniß, bezüglich der Ercesse des Eulturkampfs seine Hände in Unschuld zu waschen. Anknüpsend, nicht etwa bei der berühmten Herrenhaus-Rede über den Papst, der "uns unserer Seele Selizkeit rauben wolle", sondern bei den Kissinger Berhandlungen von 1878,

<sup>1) &</sup>quot;Bochenblatt" ic. vom 26. Juli 1885. — Angsburger "Alig. Beitung" vom 17. August 1884.

erklärte er: "Es war in ber Bluthe ber strengsten Maigesetzgebung mit allen ihren Consequenzen, die ich meinerseits nicht gebilligt habe; ich bin nur hineingezogen worden in den Kampf". Bodurch? Nun, durch die Polen, die Polonistrung in den östlichen Provinzen und durch den Einfluß der polnischen Magnatenauf die "tatholische Abtheilung im Cultusministerium." Das ist nun einmal die sire Idee des Kanzlers, welche eben jeht auch in dem Barbarismus der systematischen Polen-Austreibung, nach Rußland zurück, zum Ausbruck kommt.

Er hatte am 3. December 1884 augenblicklich wohl vergeffen, daß bie Agitation gegen ben beiligen Stuhl bei allen Rabineten von Conftantinopel bis London und die befannte Bapftwahl-Depefche boch nicht gut burch bie Ausbreitung bes Polonismus in Schlefien und Weftpreußen veranlagt fenn tonnte. Immerbin ift aber nicht zu verkennen, bag ber Fürst mit ber juriftifchen Strategie in bem Falt'ichen "Rampf gegen Rom" nicht sympathisirte. Auf die Begenrebe bes Berrn Bindthorft hat er bestimmt erklart: "Ich war, als die Dai= gefete entstanben, gar nicht in Berlin anwesend, ich war nicht Ministerprafibent, und meine Unterschrift wurde von mir gum Theil unter bem Druck ber Rabinetsfrage verlangt. Es gilt bieß auch vom Civilftanbegefete, welches mir am meiften gegen ben Strich ging, bas ich nothgebrungen unterschreiben mußte. 3ch felbft mar frant, mehrere Minifter waren bereit, abzugeben, und ich war nicht im Stande fie zu erfeten. Ich war auch nicht geneigt, ben Rampf überhaupt aufzugeben. 3ch fann nicht laugnen, bag ich über bie Details, über bie juriftische Ausführung ber Gefete verwundert und nicht angenehm überrafcht war; aber ich mußte bie Gefete nachher nehmen, wie ich fie fand".

Somit fiele also die Schuld wirklich ber "confessionellen Bornirtheit des Berliner Geheimrathsthums", von dem die Elberfelder Zeitung gesprochen hat, zur Last. Aber nun kommt das merkwürdige Geständniß. Dieses Geheimrathsthum ließ sich immer noch von "juristischen Zwirnsfäden" geniren. Der Fürst hingegen kannte berlei hindernisse seiner Politik

nicht. Das erklärte er an jenem 3. December v. Is. mit ausbrücklichen Worten: "Etwas Anderes sind die Junigesete von 1875. Bei diesen bin ich vollständig betheiligt gewesen und übernehme die volle Verantwortung für die Versassungs- Nenderung, zu der ich meine Collegen, die vor dem Worte "Berfassung" eine Schen empsanden, die über meine damalige Empsindung hinausging, nur schwer bewegen konnte. Namentlich mein damaliger College Falk machte am längsten Opposition gegen Alles, was Versassungsänderung hieß. Also da überznehme ich die Verantwortlichkeit, und selbstverständlich auch für dieses Geseh, welches jeht vorliegt, und das unter meiner Betheiligung gemacht worden ist". Nämlich das monströseste aller dieser Gesehe: das Geseh über die Aberkennung der Staatsangehörigkeit und der Heimath!

Man sieht, daß gerade der Fürst erst recht von dem Grundsate geleitet war, der katholischen Kirche dürsen im Staate keinerlei selbsteigenen Rechte, weber durch Bertrag noch durch Berfassung, garantirt seyn: Rechte, welche nicht jederzeit durch einsaches Gesetz beseitigt werden könnten. In diesem Punkt ist der Fürst erzprotestantisch und erzliberal. Mit einem solchen Standpunkt verträgt sich auch die höhnische, unter anderen Boraussehungen frivol zu nennende, Bemerkung: "Ich möchte die Flamme des Culturkampses nicht ganz ausblasen, im Interesse des Centrums, und weil ich wünsche, das Centrum zu erhalten". Es würde, meint der Fürst, auseinander fallen, wenn es sich nicht mehr über Religionsbedrückung zu bestlagen hätte. Doch davon im zweiten Theile.

Das obengenannte juriftische Urtheil über die Staatspfarrer schließt mit folgenden Worten: "Zu einem vernünftigen
modus vivendi zwischen Staat und Kirche ist es nothwendig,
daß der Staat die katholische Kirche so nehme, wie sie nuneinmal geworden ist, und nicht ohne Noth in das innere
Leben berselben eingreife, wie dieß durch die Maigesetz leider
vielsach geschehen ist. Es ist allerdings für Protestanten —
und diese kommen ja bei der preußischen Kirchenpolitik vor
Allem in Betracht — sehr schwer, die Borgänge auf katholi-

schung nur baran erinnern, mit welchem Gefühle nordbeutsch=
ziehung nur baran erinnern, mit welchem Gefühle nordbeutsch=
protestantischer Ueberlegenheit im Anfange ber 70er Jahre
die Berliner Tagespresse die ersten Anzeichen des späteren
Conslitts zwischen Staat und Kirche besprochen hat. Man
sollte aber meinen, daß der Berlauf des Culturkampfes auch
in protestantischen Kreisen hätte hinreichend aufklärend wirken
können".1)

Im Schoose der Parteien ift das vielfach geschehen; aber hoch oben lagt das preußische Machtbewußtsehn, dem der "Gang nach Canossa" nicht einleuchten will, die protestantische Boreingenommenheit und der Handelsgeist den Durchbruch schwer zu.

### XXXVIII.

# Bon meinem Novitätentifch.

(Muth. Berrlein. Bonn.)

Eben als ich von ber Landpraris heimkehrend aus dem Wagen stieg, reichte mir ber Ausläufer meiner Buchhandlung ein Backen Novitäten zu: es enthielt die beiben jüngsten Bersöffentlichungen A. Muth's,\*) ein episches Gedicht von F. Bonn³) und zu meiner nicht geringen Freude eine neue Auflage von Herrleins anerkannt trefflichen Spessartsagen.4)

Bei Muth's Dichtungen gedachte ich fofort einer truben Binterfahrt, welche fich mir vor Jahren burch bie Lieber bes bamaligen Anfängers in ber "luftigen Kunft ber Dichterei"

<sup>1)</sup> Mugeb. "Milgemeine Beitung" vom 16. Muguft 1882.

<sup>2)</sup> Rofen der Saide. Regensb., Coppenrath, 1885. — Baldblumen. 3. Aufl. Baderb. Schöningh, 1885.

<sup>3)</sup> Jacopone. Erzählendes Gebicht in VII Gefängen. Regensb. und Amberg, habbel 1884.

<sup>4)</sup> Die Sagen bes Speffarts von Abalbert von Herrlein. Bweite vermehrte Auflage, herausgegeben von Joh. Schober t. Oberlehrer. Afchaffend, Arebs (Kriegenherdt), 1885. Herrleins Speffarts fagen find 1851 in gleichem Berlag erschienen.

frühlingsanmuthig verklärt hatte; bei bem Namen herrlein aber siel mir eine Fußreise burch ben Spessart ein, auf welcher mir jenes Büchlein in seiner ersten Gestalt als liebenswürdiger Besgleiter gedient hatte. Alfred Muth ist nun kein Anfänger mehr, sondern ein beliebter Sänger, dessen Lieder in gelungenen Beisen oft und gern gesungen werden; aus jenem Büchlein ist ein stattliches Buch geworden; dem Leser und Banderer von Anno dazumal aber sind inzwischen die Haare nicht bloß grau, sondern weiß wie Schnee geworden, was, nebendei bemerkt, einige wohlewollende Patienten für schon erklären; — indessen, Gott sei Dant, die Empsindung für Poesie, mag sie wie bei Muth in Bersen oder bei Herrlein in Brosa erscheinen, ist trop der weißen Haare jung und frisch geblieben.

Es ist erfreulich aus ber neuen Auflage ber Spessarfagen zu ersehen, baß sich in dem von Schlegel, Immermann, Zedlitz und so vielen Anderen besungenen Waldlande noch so viele Sagen und Ueberlieferungen lebendig erhalten haben: der Herausgeber tonnte die Sammlung durch mehr als 130 Stücke vermehren. Die Fassung dieser Zuthaten ist nach dem Borbild der Brüder Grimm einsach und schlicht, sern von jener früher so beliebten Novellisstrung, unter welcher namentlich die Rheinsagen so viel gelitten haben; der Mythologe und vergleichende Sagensorscher wird auch in diesen Zuthaten noch manches Interessante sinden, obwohl sich nicht in Abrede stellen läßt, daß der Rahm vom ersten Herausgeber abgeschöpft worden ist. Bei dem Interesse, welches der "Spessartverein" an dem Buche nimmt, dürste balb eine dritte Aussagenötigi werden, die sich gewiß noch vermehren ließe. )

Alfred Muth als Dichter und namentlich als Lyriter näher zu charakteristren, hieße Eulen nach Athen tragen; man kennt seine Bertiefung in die Natur, seine zarte sinnige Auffassung bessen, was im Menschenleben beim Dichter anklingt, seine Bor-liebe für das gesund Bollsthümliche, seine melodiösen, zum Singen auffordernden Berse, endlich seine einfachel, herzliche Frömmigkeit — aber, aber — was ist mit dem ehemals so sustigen Bogel des Gesanges, mit dem heiteren Troubadour, der wahrlich noch nicht zu den Alten gehört, vorgegangen? Woher

<sup>1)</sup> Es ware fehr löblich, wenn die Berlagshandlung Krebs auch an eine neue Auflage der 1853 erschienenen "Mainfagen" von Alexander Raufmann denken wollte. A. d. R.

bie Schwermuth, bie nicht mehr als vorübergehende Stimmung auftritt, sonbern ben Grundton von sehr vielen Liebern bilbet? Bei einigen derselben wird man an das berühmte Gedicht Walthers von ber Bogelweide: O we war sint verswunden alliu miniu jar! erinnert, aber man fragt sich: sollten diese traurigen Lieber allein den unseligen religiösen Zuständen am Rheine zuzuschreiben sebn? Als Brobe dieser Lieber nur eine Stropbe:

Mühle im Biesengrund, sauschig und traut, Lang ist es her, lang ist es her, Rauscht noch dein Bächlein fröhlichen Laut? Lang ist es her, lang ist es her. Blühet, Bildblumen, dustig nur fort! Ach, meines Herzens Lenz ist verdorrt, Beinend nur weiß ich einzig das Bort: Lang ist es her, lang ist's her! . . . .

Nein, lieber Dichter, beines "Herzens Leng" ift noch lange nicht verborrt; biefur tonnten wir eine Reihe Lieber in ben "Rosen ber Haibe," wie in ben "Balbblumen" als claffische Zeugen vorführen, und singst bu in einem andern Liebe:

Es rühret die Bither fein Spielmann am Rhein, Rings bunteln Gewitter ftatt Rofen und Bein,

fo rufen wir bir mit einer etwas veranderten Strophe aus bem : felben Bebichte gu:

Du rühre die Zither, du Spielmann am Rhein, Trop Sturm und Gewitter fing Rosen und Wein!

Dieß Recept verschreibt bir ein alter Dottor, ber auch schon manchen Sturm erlebt hat, aber ben Kopf boch noch auf=
recht trägt; und wer sich Muth nennt, barf auch ben Muth
nicht verlieren; Muth verloren, ist Alles verloren!

Der Name "Jacopone" hat mich wunderlich berührt; turg bevor ich wegfuhr, hatte ich in H. Hettner's "Kleinen Schriften") über die Franzistanerdichtung und speciell über Jacopone gelesen: "Als ringsum das weltliche Lied der Troubadours blühte, erstanden in Umbrien, in der Mark, in Oberitalien aus der hochgestimmten religiösen Begeisterung der Franzistaner geistliche Sänger, welche nicht von der irdischen Liebe sangen, sondern von der himmlischen, vom Lob Gottes und der Heilisgen, von den Freuden und Schmerzen der Jungfrau Maria,

<sup>1)</sup> Braunichweig, 1884. Die von und mitgetheilte Stelle findet fich Seite 315 in dem beachtenswerthen Auffat: "Die Frangisfaner in der Kunftgeschichte."

von ben Geligfeiten bes Parabiefes und von ben Schreden ber Solle und barum icon von ben Beitgenoffen Giullari di Dio, Joculatores Domini, geiftliche Minnefanger, genannt wurden. Wer vergißt je bas ichredenvoll erhabene, bis in bas innerfte Mart erschütternbe Dies irae, dies illa? Wer vergigt bas tief rührende, ernft feierliche Stabat mater dolorosa? Bie ichafft fich mit zwingender naturgewalt bie unergrundliche Tiefe ber Empfindung bie einzig angemeffene Form bes machtvoll malenben Reimgefüges, bas unwiberfteblich und unverlierbar in jebes fühlenbe Berg bringt! . . . Der trefflichfte unter biefen volksthumlichen Frangistanerbichtern bes breigebnten Jahrhunberts ift Jacopone ba Tobi, ber Dichter bes Stabat mater. Geine Lieber find ein Sochftes religiofer Lyrit; bie Religion ichmar= merifcher gotterfüllter Bergenseinfalt, ber Jubel ber frommen Scele, bie nach bem Beren fragt, bie felige Luft an Leid und Buge, an Gelbstverachtung und Ginnentobtung, bas Gowelgen in ber Bonne beiliger Thorbeit."

Das Leben bieses von Gott so hoch begnabeten Dichters, bessen Berirrungen, Kämpse und Leiben, hat uns Franz Bonn in sieben, zum Theil erschütternden, zum Theil höchst farben-prächtigen Gemälden vorgeführt; dabei hat er sich in Bezug auf die Form die Sache nicht leicht gemacht: Terzinen sind in unserer Sprache ein äußerst schwieriges Bersmaß, doch ist es unserem Dichter gelungen, dasselbe ohne unechte Reime und ohne Gewaltsamkeit in den Sabbildungen zu bewältigen. Allen Berschrern des Stadat mater sei das Werkden bestens empsohlen! Möchte nur auch bald sich als Wahrheit gestalten, was der Dichter in der letzen Strophe der Oftaven "Zum Eingang" als Wunsch ausgesprochen hat:

Es geht ein kalter Zug durch unf're Zeiten, Gewaltig kämpfen Finsterniß und Licht; Wie sich die Schatten mächtig auch verbreiten, Die Sonne strahlt in heller Zuversicht. D ende bald dieß allzu laute Streiten, Daß Friede leuchtend durch die Wolken bricht, Daß alles Gute, Edle, Bahre, Schöne Jm Licht des Glaubens liebend sich versöhne!

### XXXIX.

### Das Duell.

Eine hiftorijd-fritifche Stubie.

IV. Das Duell bor bem Forum ber Barlamente.

Es ift wohl selbstverständlich, daß eine so merkwürdige, gegen Christenthum und Gesetz verstoßende und doch gerade in "gebildeten" Kreisen eingebürgerte Beise, sich Recht zu verschaffen, bisweilen Gegenstand der Erörterung in den gesetzgebenden Körperschaften seyn mußte. Und es ist nun in hohem Grade interessant, wie Männer, welche berusen sind, Gesetz zu votiren, über das zu Recht bestehende Duellgesetz theoretisch urtheilen und praktisch es behandeln. Um nicht zu weit zu greisen, sassen wir zunächst einige Sitzungen des preußischen Abgeordneten-Hauses aus der jüngeren Zeit in's Auge.

Im Anfang März 1882 hatte ber Abgeordnete Aug. Reichen sperger gelegentlich einer Besprechung der Zusstände an den Hochschulen auch das Duellwesen berührt und gerügt. Am 15. d. Wis. antwortete') Gultusminister von Goßler, die Universitätsverwaltung sei allzeit bemüht gewesen, Ercesse, welche auf diesem Gebiete sich kundgaben, zu beseitigen. Nach seiner Anschauung haben die Wensuren, welche er nicht, wie Reichensperger ganz richtig und vollbe-

<sup>1)</sup> Correspondent v. u. f. D. Nr. 139 vom 16. März 1882.

rechtigt es thut, alle als Duelle auffaßt, eine boppelte Bebeutung. Nach ber einen Seite hin soll ber Paukcomment verhüten, baß eine Ehrenkränkung durch eine andere retorquirt werbe; sie soll vielmehr nach den Borschriften des Comments ausgeglichen werden, d. h. also durch eine Paukerei, welche hier jedenfalls auch nach der Ansicht des Herrn von Goßler ein eigentliches Duell ist. Er war Zeuge, daß auf-Universitäten, wo der Paukcomment nicht bestand, Berbindungen mit "thatsächlicher Gewalt" auseinander losgingen, und wenn er diese beiden Einrichtungen mit einander verglich, so war er sur seine Person nicht zweiselhaft, daß die erste Einrichtung (Paukcomment), wenn sie auch eine mangelhaste war, doch vor vielen Ercessen (Brügeleien) bewahrte.

Unfererseits sehen wir im Ganzen keinen wesentlichen Unterschied zwischen einer improvisirten Prügelei mit Stocken und Hausschlüsseln, und einer verabredeten spstematischen Prüzgelei mit Schlägern, Sabeln ober Parisern. Der Unterschied ist boch gewiß nur ein formeller. Jedenfalls sind wir der Anssicht, es ließen sich unter gebildeten Mannern beleidigende Differenzen ganz vermeiden, und wenn sie unter heißblutigen Studenten doch vorkommen, so könnten sie durch ein Ehrenzericht ausgeglichen, eventuell in satisfacirender Weise bestraft werden.

Andrerseits meint der Eultusminister, nicht jede Mensur sei ein Duell, bestimmt, eine Beleidigung mit Blut aus der Welt zu schaffen. Nach seiner Ansicht ist das jeht bestehende Wensurwesen eigentlich aus einer Art Wassenübung hersvorgegangen, und wenn er auch das Bedenken nicht verkennt, daß dadurch eine gewisse Meisterschaft in der Führung der Wassen entsteht und daß ein solcher Meister gern auch im Ernste seine Krast erprobt, so ist er im Ganzen doch der Ansich, dieser Rest von ritterlicher Uedung, von Leidesübung, der auf Universität besteht, habe ein gewisses Recht conservirt zu werden. (Hört! hört! ertönt es aus den Reihen der Absgeordneten).

Hier verwechfelt ber Cultusminister Fechtboben und Mensur. Der Fechtboben bietet eine Uebung, welche unbedenklich
ebenso beibehalten werden kann, wie das Turnen, Schwimmen
und Reiten. Die Mensur dagegen, b. h. ein Kampf mit
scharfen Waffen, hat immer den Zweck, eine Beleibigung zu
rächen. Auch das Reichsgericht hat inzwischen die Theorie
bes Cultusministers über den Hausen geworfen und entschieden,
daß eine Mensur mit geschliffenen Schlägern Duell im Sinne
bes Sesetzes sei,1) wie auch damals Dr. Virchow sofort seine
Berwunderung aussprach, daß der Minister die Mensuren in
Schutz nehme.

Nicht minder merkwürdig ist die Sitzung des preußischen Abgeordneten = Hauses vom 1. Februar 1884. Reichen = sperger hielt gelegentlich einer abermaligen Besprechung der Universitätsverhältnisse dem Cultusminister v. Gosler vor, daß er sich fürzlich über die Mensuren in einem mit der

<sup>1) &</sup>quot;Töbtliche Baffen im Ginne ber SS. 201 ff. des Straf-Gefeb= buches find Baffen, welche an fich die Eigenschaft haben, tobtliche Berlegungen beibringen gu fonnen. Die Unwendbarteit ber Strafe bes Zweifampfes wird badurch nicht ausgeschloffen, bag in dem gegebenen falle die Todtlichkeit ber Baffe mehr ober weniger burch bie bagegen getroffenen Schubmittel aufgehoben war. Studentenmensuren mit geschliffenen Schlägern find baber ohne Untericied nach &. 205 des Strf = W .= B. gu beftrafen." Ur= theil ber vereinigten Straffenate vom 6. Marg 1883 in: Recht= ipredjung des deutschen Reichsgerichtes in Straffachen, München und Leibzig 1883. V. Bb. p. 156 ff. Gine zweite gang abnliche Entscheidung erfolgte unterm 12. April 1883 l. c. p. 230, mo insbesondere bie von ber Straftammer (auch bon "Olshaufen, Commentar jum beutichen Strafgefegbuch," Berlin 1883 p. 709 Dr. 17) vertretene Anficht gurudgewiesen wird, daß "unter tobtliden Baffen nur folde gu berfteben feien, welche unter ben Umftanben bes einzelnen Falles bei üblicher Dandhabung feitens der Duellanten bestimmungsgemäß geeignet feien, auch tobtliche Berlegungen ber Rampfer berbeiguführen." Demgufolge ift auch bie "ungefährlichfte" Form ber Bauferei Duell im Ginne bes Strafgejepes.

Entscheibung bes Reichsgerichtes wenig übereinftimmenben Sinne geaugert und folde Duelle entschulbbar gefunden babe. Dann producirte er eine große Bahl von Beitungsausschnitten, welche beweisen, bag fich bie Duelle, ju nicht geringem Theil mit tobtlichem Ausgang, in letter Zeit gang riefig vermehrt haben, gleichsam jum Sohn ber staatlichen und firchlichen Berbote, und zwar nicht blos auf ben Universitäten (Burgburg: ber Kall Moschel, und Berlin, wo bie Universitats= beborbe fich endlich zu energischem Ginschreiten veranlagt gefeben), fondern auch auf ber technischen Sochichule zu Nachen. Binbthorft ftimmt ihm gu: "Das Duellwefen ift ein abfoluter Unfug; ich fann entgegen bem Minifter feine Geite bes Duellwefens finben, welche einen Nuten bringt. 3ch bebauere, bag ber Minifter bemfelben in gewiffem Ginne bas Bort reben ju muffen geglaubt hat." Much Birchow findet es gut, bag von Beit ju Beit bie Stimme gegen bas Duellwefen erhoben wird und bag bie Stimme ber Lanbesvertretung fich verbinde mit ber ber Eltern, welche burch biefes unfinnige Duellmefen Rinber verloren haben.

Dagegen hielt ber Abgeordnete von Zipewit einen elegisch angehauchten Banegpricus auf die Menfuren, mit einem Gifer, ber in ber Geschichte ber Parlamente wohl ale Unicum ba= fteht. "Auch ich bin gegen alle Auswüchse bes Duellwefens bet ben Studenten und verurtheile entschieben bie Menfuren mit abfolut tobtlichen Baffen, wie Biftolen und Gabel. (Db ein Menschenleben vernichtet wird burch eine absolut ober burch eine relativ tobtliche Baffe, wird bor Gott und in ben Folgen für die Familie ziemlich einerlei fenn!) 1882 hat ber Rofener Seniorenconvent Beftimmungen getroffen, welche geeignet find, biefe Menfuren zubeschranten. (3ft bas genugenb?) Unbers ftehe ich gegenüber ben Schlägermenfuren, und ba mochte ich ein energisches Wort einlegen für unfere Corps= ftubenten. (Seiterkeit!) 3ch bin ja felbft ein alter Corpsftubent und habe erfahren, bag auf ben Corpsftubenten Jahr für Jahr bier mit einer gewiffen Regelmäßigkeit fogufagen

Erbfen gebroschen werben . . . Mit ber Mufhebung ber Universitätegerichtsbarfeit bat fich gegen bie Corpeftubenten eine polizeiliche Betjagd organisirt, bie wirklich über bas Biel hinausschieft . . . Benn fie unseren armen (1) Corps= ftubenten bie Doglichkeit nehmen, burch Schlager Conflitte ober Beleidigungen auszutragen, bann werben Gie fie fchließ= lich - nehmen Gie mir bas Wort nicht übel - jum Rnuppel verweifen. Die einfache Solgerei wird ber bisherigen immerhin ritterlichen Urt und Beife, die ich fur eine erlaubte Baffenübung halte, folgen. (Gine fur ben Charafter ber Corps= ftubenten feineswege ichmeichelhafte Alternative! Denn man liest boch nicht, daß die weit gablreicheren "Dbfeuranten" und bie Mitglieder ber fatholischen Berbindungen, welche principiell bas Duell verwerfen, ihre etwaigen Differengen mit bem Prügel ausgleichen! Dber eriffirt bei biefen ber Begriff ftubentischer Ehre nicht?) . . . Bon ben Symnafien tommen gur Universitat febr haufig febr nette junge Leute mit glatten Gefichtern, vergartelte Mutterfohnchen, und treten in ein Corps ein. Fur biefe jungen Leute hat bie einfache Menfur ale Baffenübung burchaus einen erziehlichen Charafter. 3d habe außerbem niemals erlebt, bag wirklich an ber Denfur bireft Jemand eingegangen (große Beiterfeit), geftorben ift. Es fommt ja vor, bag wenn ein Student, ber feine gehörigen Schmiffe bat, nicht regular behandelt wird, und gu fruh fich bem Fruhichoppen hingibt, nachher an ber Ropfrose u. bgl. ftirbt;') bag aber ein Stubent bireft bei ber Menfur ge=

<sup>1)</sup> Bur brastischen Allustration diene folgender Fall. Ungefähr zur gleichen Zeit, als von Zipewitz diesen Panegyricus hielt, fand in Bonn ein Schlägerduell statt. Studiosus Ohrenstein erhielt eine Hochquart auf die Stirne, welche Gesichtsrose und nach 6 Bochen den Tod zur Folge hatte. Der Bater desselben schreb in seiner Aufregung dem Gegner einen Brief, in welchem er denselben "Mörder meines Schnes" nannte. Der Gegner versiel in Welancholse und Verfolgungswahn, in welchem er stets den Todten vor sich stehen und bessen Bater mit gezücktem Messer auf sich losstürzen sah. Beobachter am Main Nr. 132 des Jahrgangs 1884.

storben, habe ich niemals erlebt. (Vide ben Fall Pfülf, welcher in Bürzburg auf ber Mensur am Herzschlag starb). Ich bitte Sie schließlich, gehen Sie boch nicht zu hart mit diesem Theil unserer Studentenschaft in's Gericht und verzurtheilen Sie nicht die Schlägermensuren, die wirklich eine erlaubte Waffenübung sind, in der Weise, wie es hier oft geschehen. Ich glaube das schießt etwas über das Ziel hinans. (Beisall rechts)." Also erlaubt, trop des Gesetzes, trop der Interpretation des Reichsgerichtes, trop des göttlichen Berbotes "Du sollst nicht tödten," unter welches Berbot sedes Moralbuch, auch jedes protestantische und israelitische, gewiß auch die bloße Berwundung subsumirt?

Bindthorft fand es wunderfam, bag ba öffentlich vertheibigt werbe, was bas Criminalgesetbuch mit Strafe bebroht. In gerabegu vernichtenber Beife bat aber ber Abgeorbnete Dr. Langerhans, felbft ein alter Corpsburiche, Die Inconfequeng biefer Bertheibigung an ben Pranger geftellt. Er fpricht von ben fog. Beftimmungspaufereien, wo bas Duell Gelbftzweck ift, alfo etwa Baffenubung im Ginne bes herrn v. Gofler. "Bezüglich bes Musgangs ber Duelle habe ich viel fchlimmere Erfahrungen als Berr v. Bigewit gemacht, nicht blog bei Gabel- und Biftolen-, fondern auch bei gang einfachen Schlägermenfuren. In meiner Begenwart find Mugen ausgeschlagen, Lungenarterien verlett worben . . und biefe Berletungen haben oft ben Tob herbeigeführt. Berr von Zigewit fürchtet, bag ohne Duell ber Rnuppel bie Streitigkeiten entscheiben wurbe; ja! bie Streitigkeiten muffen boch erft herbeigeschafft werben. Ift es benn außerbem ein Entturfortichritt, wenn bie gebilbeten Claffen ben ungebilbeten und armeren ein foldes Beifpiel geben, bag burch eine Rauferei eine Beleidigung ausgemacht wird? Das verwerfe ich und bin erftaunt, bag ein Mitglied einer Fraktion, bie fo oft von ihrer Frommigfeit und von ber Miffion ber Rirche wie einer ber allerfrommften Chriften fpricht (bie Confervativen, meiftens orthobore Protestanten), bier bas Duell vertheibigen tann.

Es gibt nichts Göttlicheres in biefer Welt, als wenn man feinen Weinden vergibt. Das ift eine fehr fchwere Aufgabe; Sie aber, die bas Chriftenthum als Ballabium bochhalten, burfen bas Duell nicht begunftigen. Ift es verboten, fo burfen wir hier überhaupt nicht eine Entschuldigung beffelben por bem Lande aussprechen. (Gehr gut!) Wie tief greift biefer Uebelftand nicht ichon in bas burgerliche Leben ein. Man bente an die Referve-Offiziere! Entweber andere man bie Befete, ober man fpreche fich bier offen gegen bie Duelle aus! Die Unfitte wirft verberblich und beleibigend auf alle Rreife ber Wefellichaft. Gind nicht alle Leute vor bem Befete gleich? Gollten fie fich nicht duelliren burfen, wenn Offiziere und Studenten es thun? Wollen Gie bas Duell, bann machen Gie bas driftliche (!)1) Gefet, bag bas Duell gefetlich fanttinonirt wird; haben Gie nicht ben Duth bagu, bann ermuntern Gie auch nicht bie Rreife, welche bas Borurtheil wiber bas Gefet noch aufrecht erhalten und namen= lofes Unglud über bie Familien bringen." (Lebhafter Beifall links und im Centrum. Bifchen rechts - bei ben Confervativen, ben orthoboren Protestanten!)

Einfacher, fürzer und dem Rechtsbewußtsehn entsprechender waren die Berhandlungen über das gleiche Thema in der gleichzeitig tagenden banerischen Abgeordnetenkammer. In der Sitzung vom 30. Januar 1884 constatirte') der Referent über den Cultusetat, daß im Ausschuß der Duellunfug von sämmtlichen Mitgliedern, wie auch von Seite der kgl. Staatsregierung die entschiedenste Berurtheilung erfahren habe, wenn gleich man Schwierigkeiten begegnete, welche einer gründlichen Remedur sich in den Weg stellen. In der Sitzung vom 4. Februar bemerkte der Abgeordnete Kopp, daß das Berbindungswesen sich gegen früher wesentlich verschlimmert

<sup>1)</sup> Jebenfalls ein Jrrthum bes Beitungscorrespondenten ober bes Sepers.

<sup>2)</sup> Stenographifder Bericht Dr. 46.

habe, und zwar schreibt er das dem Kösener Comment zu, bessen Herr von Zihewitz Erwähnung that und welcher bei den meisten Berbindungen eingeführt ist. "Das Unwesen des Duells war früher auch nicht so arg, wie jeht. Jeht eristirt eine wahre Duellheise. Es werden — das müssen die herrn Prosessoren sehr gut wissen, und auch Se. Ercellenz der Herr Cultusminister wird es wissen — es werden jeht sogenannte Convenienzpaukereien, abgesehen von den großen Corpshaken gehalten; die besten Freunde müssen, bloß weil sie gegen einsander commandirt werden, sich das Gesicht zerschlagen. Ist das vernünftig?"

Dr. von Schauß, ber fich als alten Corpsfindenten vorstellt, meint, wenn Rlagen über bas Duell besteben, fo ware bie ftrenge Strafe, welche auf bem gewöhnlichen Duell ftebe, genugenb. Das Strafminimum von brei Monaten scheint ihm eber zu hart als zu milb. Aber bas Duell felbft in Schutz zu nehmen, fogar zu empfehlen, wie es im preugi= ichen Landtage gefchab, fommt ihm nicht in ben Ginn, wenigstens nicht in ben Dand. Gine fehr milbe Beurtheilung ber Sache fpricht ber Erlanger Profeffor Dr. Marquarbfen aus: "Die Dinge, welche gang befonbere bie öffentliche Aufmertfamteit feit langerer Beit vorwiegend beschäftigen, bas Duells wefen und bas außerliche Bervortreten bes ftubentifchen Lebens, muffen boch auch mit einem gewiffen Gran Galg fogufagen beurtheilt werben. Auch diefe Dinge find infoferne nicht fo fchlimm, als fie icheinen, wenn man fich vergegenwartigen will, ein wie geringer Theil ber Stubentenschaft in biefem fpeciellen Buntte fagbar und an biefen, wie ich gerne gugebe, mancher Ginichrankungen beburftigen Muswuchsen bes ftubenti= ichen Lebens betheiligt ift. Es nimmt immer mehr bie Bahl berjenigen Stubenten ab, welche biefe fpeciellen Rreife bilben." Und bas bebauert ber Rebner, ba ihm bieje ftubentischen Berbinbungen als ein Bilbungsmittel ericheinen. Der Rebner gebraucht bas bebenkliche Analogon, "bag in unferen Anaben= jahren ein guter Theil ber Erziehung mit gegenseitigen Buffen und Knuffen vor sich ging." Daraus könnte man schließen, baß auch ihm, wie dem Herrn von Zitzewit in Berlin, die Mensur und die dort ausgetheilten Hiebe als Erziehungsmittel erscheinen. Doch wollen wir den Bergleich nicht urgiren, da der Redner erklärt, daß er keineswegs all' dasjenige, was heutzutage in dieser Richtung auf den Universitäten geschieht, "loben will."

Es fei une geftattet, nach biefen parlamentarifchen Reben und Begenreben den hiftorifchen Gang unferer Betrachtung gu unterbrechen und an diefer Stelle unfere Unficht über bas Studentenduell, die "Bauferei" mit Schlagern, in extenso bargulegen. Das Rechtsleriton von Solbendorff (Leipzig 1876. II, 931) erflart zwar mit herrn von Gogler, bag biefelbe nicht unter ben Begriff von Duell falle.1) Wenn aber ber geneigte Lefer auf bie von uns aufgestellte Definition bes 3weitampfes gurudgeht, wird faum noch ein Beweis nothig fenn, daß die "Bauterei" gang und voll unter bas Duell gu fubfumiren ift. Much in ber ungefährlichften Form, mit großen Rappen, Rravatten, Binben und Banbagen ift Berwundung immer möglich und jedenfalls beabsichtigt, ba man fich boch nicht auf bie Menfur ftellt, um ein wenig mit ben Schlägern zu flappern. Die von Windthorft und Langerhans berührten Galle, in welchen icheinbar unbedeutenbe Bermun=

<sup>1)</sup> Auch Lifzt, das deutsche Reichsstrafrecht, Berlin und Leipzig 1881, S. 247, behauptet: "Demnach sind studentische Schlägermensuren, wenn unter Anwendung der regelmäßigen Vorsichtsmaßregeln vor sich gehend, zwar als ein vielleicht straswürdiges (positiv rechtlich strastoses) Auf's-Spiel-Schen der körperlichen Integrität, nicht aber als Kampf mit tödtlichen Wassen zu betrachten." Und da "die Anwendung der strafgesehlichen Bestimmungen über Körperverlehung und Raufhandel durch die Natur dieser Mensuren als eines vereindarten und geregelten Kampses ausgeschlossen" und "da die akademischen Borschriften über Studentens Duelle als Strafgesehe . . . beseitigt find" (l. c.), so wäre die Studentenmensur vom Strafrecht überhaupt nicht zu erreichen.

dungen zu sehr traurigen Folgen führten, könnten wir durch einige uns bekannte von einer sübdeutschen Universität ergänzen. Also periculum mortis seu mutilationis seu vulneris ist immer vorhanden.

Zwar will man die sogenannten Bestimmungspautereien nicht als causa privata gelten lassen, ba hier die einzelnen Paukanten vom Corps selbst gewählt und geschickt werden. Aber in der Regel sind das wohl solche, welche mit dem Gegner aus dem andern Corps "hängen" d. h. einen Ehren-handel mit ihm haben. Und man wird doch wahrhaftig selbst eine sogenannte "Corpshaze", wo ein ganzes Corps mit einem andern Corps der Reihe nach paukt, nicht zu einer causa publica, zu einer öffentlichen Staatsaffaire machen wollen! Wie die Corps selbst Privatgesellschaften sind, so sind auch alle dort vorkommenden Händel Privatangelegenheiten; solgslich fallen auch diese Zweikämpse unter den Begriff Duell, unter das dieses verbietende Strafgesetz und unter die kirchsliche Strafe der Ercommunication.

Bie will man nun biefelben rechtfertigen? Berr von Gogler meint, bas jegige Menfurenwefen fei mefentlich aus einer Urt von Baffenübung bervorgegangen. Bernwerth von Barnftein, felbft ein alter Corpsftubent, weist in feinen "Beitragen gur Geschichte und Literatur bes beutschen Studententhums" (Burgburg 1882) bas Gegentheil nach. Schon im 16. Jahrhundert "machte ber bereits zum halben Landelnecht umgewandelte Mufenjohn von bem Degen an ber Seite ausgiebigen Gebrauch. Manch' blutiger Zweitampf fiel auf ber Strage ber Universitatsftabt vor, und nicht flein ift bie Bahl berer, bie bier ihr Leben liegen. Die Bweifampfe fanben entweber bei gufälligen feinblichen Begegnungen ober nach vorgangiger Berabrebung ftatt. Erftere, bie Rencontres, wurden in formlofer Beije, lettere, Die Duelle, nach bestimmten Regeln ausgefochten. Doch gablte man mehr Rencontres als Duelle" (p. 17 f.) "Im 17. Jahrhundert flog viel Blut in Rencontres und ben mehr und mehr auftommenden Duellen, aber auch beim gemeinen Tobschlag" (p. 22). Im 18. Jahrhundert: "Trinkgelage und Duelle, welch' lettere es in Hulle und Fülle gab, sanden oft auf offener Straße und Pläten statt. War der Renommist vollgetrunken, so ging er vor seines Gegners Haus, wette den Degen am Eckstein, hied in's Pflaster, daß die Funken stoden, und rief: Pereat, der Hundssott! Tief, tief! worauf der Geschmähte herbeieiste und der Kampf auf der Straße entsbrannte" (p. 25). "Die Studentenorden huldigten unbedingtem Duellzwang" (p. 28). "Duelle sielen allenthalben vor; ja es riß an der Grenzscheide des 18. und 19. Jahrhunderts eine förmliche Duellwuth ein" (p. 29). Daß in all' diesen Perioden nicht von "Wassenübung", sondern nur von roher Raussusst die Rede sehn kann, ist evident.

Wenn trothem Herr von Goster meint, dieser Rest von ritterlicher Wassenübung solle beibehalten werden, so sagen wir: kann beibehalten werden. Die Uebung auf dem Fechtboden, ja! Die Soldaten machen auch Wassenübungen, aber sie schießen, hauen und stechen einander dabei nicht todt. Die Uebung erreicht vollsommen ihren Zweck, körperliche Krast und Gewandtheit zu vermitteln, wenn der Körper durch Drahtkorb und Lederpolster geschützt ist. Und beim Stoßzomment kann der Sinzelne ganz gut seine Gewandtheit daburch manisestiren, daß er dem Gegner mit dem angekreibeten Knops des Fleurets ein halbes Dutzend weißer Punkte auf die Brust appliciert. Es ist nicht nothwendig, daß er ihm einen "Lungensuchser" beibringt und ihn sosort tödtet oder zeitlebens siech macht.

Mehrmals hörte ich aus studentischen Kreisen die Neußerung, daß durch das Duell ein auftändiger gesellschaftlicher Ton unter den Studenten gesichert werde, weil jeder Berstoß gegen benselben durch eine Paukerei gezüchtigt werde. Ich sinde es begreislich, daß Giner, der eine Spielhölle in Teras oder in Calisornien betreten will, sich mit Bowiemesser, Revolver und Büchse schmuck, um dem dort versammelten gesehTofen Gefindel ju zeigen, bag man Robbeiten und Angriffe abzuweisen verftehen werbe. Sollte bas Gleiche nothwendig fenn unter jungen Mannern, welche in ehrenwerthen Familien aufgewachsen find, beren Beift 9 bis 10 Jahre lang an ben iconften Ibealen ber alten und neuen Beit gebildet worben ift? Benn wirklich nur ber erhobene Schläger im Stanbe ware, einen anftandigen Ton in ftubentischen Rreifen gu fichern, bann mare bas bie furchtbarfte Berurtheilung ber Erziehungs= und Bilbungerefultate aus unferen Mittelfchulen. Bum Glud beweifen die vielen und ftart vertretenen tatholi= ichen Studentenverbindungen an ben beutichen Sochichulen, welche principiell und aus religiofen Grunden bas Duell verwerfen, bas Gegentheil. Bir fanben bei biefen einen viel nobleren und feineren Ton, als bei ben Corps, wo fo hanfig eine rube Renommifterei Blat greift, und anbererfeits auch nicht bie "funftlich ariftofratischen Alluren", welche Brofeffor Marquarbsen in feiner Rammerrebe an einem Theil ber Stubenten rügt.

Die bitterfte Ironisirung bes oben fur bas Duell angegebenen Grundes liegt aber in ben fogenannten Contrabage= Commercen, welche gur felben Beit, als jener Grund erhoben wurde, an einer fubbeutschen Universität in Uebung waren, und vielleicht mit Mobififationen noch an manchen Univerfitaten, wo Corps find, ftattfinden werben. Es galt nämlich ziemlich allgemein als Grundfag, bag bie Pauferei eine außere Beranlaffung haben muffe, eine Differeng, welche burch biefelbe wieber gehoben werben foll. Golche Differengen wurden nun auf ben Contrahage - Commercen geschaffen. Die jammtlichen Corps einer Universitat traten gu einem gemeinichaftlichen Commerce gufammen. Babrent ber Baufen mifch= ten fich bie Elemente, um einander auf mehr ober minber geiftreiche Urt zu provociren. 3. B. ein Fuchs ber Berbin= bung X. macht einem Ruchs ber Berbinbung 2). bie Bemertung: "Ich finbe es fonberbar, bag Gie Ihren Zwider an einem fo breiten Banbe tragen!" "Das finden Gie fonberbar? Dann find Gie ein bummer Junge!" "Gut; fitt!" Die Contrahage ift fertig; beibe notiren fich, bag fie mit einander "hangen". Im Laufe bes Semefters ichickte bas Corps X. einen Pautzettel auf bie Rneipe bes Corps 2)., b. h. ein Berzeichniß seiner Mitglieber, welche paufen wollen. Muf ber Rneipe ber D. wirb erklart : "3ch hange mit bem M.; ich mit bem B. 2c., werbe also mit ihm paufen." Die Beftimmungen werben ferlig gemacht und nach Maggabe ber= felben findet die Pauferei ftatt. Alfo, man halt ben Baut-Comment fur nothwendig, um einen anftanbigen Ton unter ben Stubenten zu mahren, und man verlett absichtlich biefen Ton, um pauten gu tonnen! Die Reugeit hat auf bem Bebiet ber Logit viel Erftaunliches geleiftet; ju bem Bunber= barften burfte Obiges geboren. Db ber "Rofener Comment," welchen auch bie fübbeutschen Corps angenommen, bierin Wanbel geschaffen, ift uns nicht befannt.

Dazu kommt noch eine weitere — fagen wir rucksichtsvoll — eigenthümliche Anschauung ber Renzeit in studentischen Kreisen. Früher war man bestrebt, einen "seinen hieb" auch sein zu pariren, den Segner "abzuführen", aber nicht selbst abgeführt zu werden. Jeht gilt es auf manchen Unisversitäten für guten Ton, nicht zu pariren, sondern den vollen hied mit dem ungedeckten Gesichte aufzusangen. Daher sehen die Gesichter der Studenten, besonders einer gewissen bayerischen Universität, aus, als ob ein Chinese eine monumentale Inschrift darauf gesetzt habe, was sich, wenn das Gesicht, wie gewöhnlich, durch übermäßigen Biergenuß roth und aufgebunsen ist, und die "Schmisse" bei kalter Temperatur blau angelausen sind, recht hübsch ausnimmt.

Endlich ift nicht zu übersehen, baß wohl alle Universstäts-Statuten ben Eintritt in nichtgenehmigte Berbindungen verbieten. Die Corps sind wohl genehmigt, aber auf Grund einer Subreption; in den dem Universitätsrektorate vorliegens ben Statuten steht kein Wort vom Paukcomment. Die Corps mit Paukzwang sind also im Sinne der Universitäts-Statuten

verbotene Berbindungen. Bei ber Immatrikulation verpflichtet sich nun ber angehende Akademiker durch handschlag an Eidesstatt, die Universitätsgesetze halten zu wollen, und tritt in der nächsten Stunde in eine Berbindung ein, welche burch dieselben verboten ist.

Wenn dieses Paukwesen nicht den Gesetzen der Kirche, bes Staates, der Bernunft und des idealen Studentenlebens so grimmig Hohn spräche, so könnte man ja über dasselbe, wie über manchen anderen "studentischen Ulk" mit einem Achselzucken hinweggehen. So aber hat die Sache ihre furchtbar ernste Seite und kann nicht scharf genug gebrandmarkt werden. Alle Anerkennung dem Würzburger Staatsanwalt, welcher in Consequenz des Falles Woschel den Würzburger Paukanten so scharf zu Leibe ging.

Derfelbe Gegenstand, mit Begiehung auf bas Militar, und vom Standpuntt ber fatholischen Rirche aus wurde in ber Gigung ber öfterreichischen Delegation vom 11. Ro= vember 1884 verhandelt. Migr. Greuter, ber befannte muthige Abgeordnete aus Eprol, wies auf zwei Falle bin, in welchen zwei Referveoffigiere, Mitglieber ber fatholifchen Stubentenverbindung "Auftria" in Innebrud, burch Beichluß bes militarifchen Chrenrathes ihrer Charge fur verluftig er= flart wurden, weil fie eine unwürdige Provotation nicht mit Zweitampf beantworteten. Run hat, wie Greuter ausführt, bas Concil von Trient bas Duell unter Strafe ber Ercommunitation verboten, Artitel XV bes Staatsgrundgefetes garantirt ber tatholifchen Rirche bie vollfte Freiheit; und bier werben Strafen guerkannt wegen Beobachtung ber Borfdrif= ten ber tatholischen Rirche. Im Fahneneid verspricht man "ben fanktionirten Befegen bes Baterlandes Erene und Er= gebenheit"; und hier wird man geftraft, weil man ben gabnen= Gib halt und bie ben fanktionirten Gefeben gegenuber beschworene Treue und Ergebenheit beobachtet. Gine folche Aufforderung (jum Duell), wie fie von militarifcher Geite an ben Offizier gestellt wirb, ift nichts anderes, ale eine Aufforberung jum Bruch bes Fahneneibes.

Bei ber Berhandlung wurde erwähnt, bag berartige Falle in aller Beimlichfeit in verschloffenem Zimmer ftattfinden. "In's Bimmer ichliegen fich Leute ein, die ein Berbrechen begeben, Falfchmunger, Unarchiften 2c. Das ift nicht Duth, fonbern Reigheit (und Bugeftanbnig ungefetlichen Sandelns). Das Blut und Leben eines Menfchen ift von unberechenbarem Berth, namentlich bas eines Golbaten; benn bier bat auch ber Steuertrager etwas babei zu reben. Der Paragraph 427 bes Militarftrafgejegbuches bezeichnet jebe Berausforberung jum Streit mit tobtlichen Baffen und Unnahme berfelben als Berbrechen bes Zweifampfes. Defbalb (ba ber Zweitampf fein gefetliches Mittel ift, Chrenbanbel gu ichlichten) ift bie Militar=Autoritat berufen, andere Begriffe von Ehre (und ber Bertheidigung berfelben) in ihren Schulen gu verbreiten. In Innsbruck aber wird Tag fur Tag (in militärifchen Rreifen) gelehrt, bag Reiner von ber ,Auftria' Offi= gier werben tonne, weil er bas Duell verweigert. In Oberöfterreich famen beforgte Familienvater jum Statihalter und fragten : was fie benn thun mußten, wenn ihren Rinbern in ber Schule Brreligiofitat gelehrt wirb. Saltet bas Gefet! antwortete ber Statthalter. Benn befummerte Eltern mit ihren Gohnen gu ben Militarbehorben tommen, fo fagt man ihnen: Wenn ihr Offiziere werben und bleiben wollt, fo übertretet bas Gefet! Gin Staat, ber bas Duell bulbet, bulbet feine eigene Berhohnung." Go Mfgr. Greuter.

Der Reichs-Kriegsminister Graf Bylandt=Rheibt entgegnete auf diese Interpellation, daß er weder für die Bertheidigung, noch für die Widerlegung der von Greuter ausgesprochenen Ansichten eintreten könne. Im Allgemeinen will er nur bemerken, daß nicht nur das Geset, sondern wohl ein Jeder der Delegirten (auch er selbst) das Duell pershorrescire. Aber es sei eine auf gewissen Ansichten und vielleicht auch auf Borurtheilen beruhende Thatjache, daß das

Duell eben nicht hintanzuhalten sei. Der Ehrenrath ist zur Beurtheilung jener Fälle berufen, welche nach ben Ansichten bes Offiziercorps nicht vom strasgerichtlichen Standpunkte geahndet werden können, sondern wo das Gefühl entscheidet. Die Entscheidungen der Ehrenräthe sind keine Urtheile; es sind Beschlüsse, basirt auf jenen Anschauungen, welche im Offizierscorps dießfalls eristiren. Um nun hier einen Umsschwung herbeizusühren, müßten nicht nur sämmtliche Offiziere der k. k. Armee, sondern auch alle Offiziere der anderen europäischen Staaten von den gleichen Ansichten ausgehen und sich zu den Ansichten ausgehen und sich zu den Ansichten Greuter bekennen. (Heiterkeit!)

"Bis dahin aber", meint ber Kriegsminister, "ift noch ein langer Weg, und ich bin nicht in der Lage, gegenwärtig in dieser Beziehung etwas zu veranlassen, weil ich ja in direkten Wiberspruch mit den Begriffen und Anschauungen des Offizierscorps treten würde. Es kann ja auch kein bessonderer Codex für das Tyroler Jäger-Regiment geschaffen werden, und es muß sich dieses den allgemeinen Anschauungen accommodiren, welche in der ganzen Armee darüber geläusig sind. . . . . Wenn das Offizierscorps des Tyroler Jäger-Regiments erklärt, mit diesem oder senem Offizier (welcher die

<sup>1)</sup> Die englische Armee thut es. Reichensperger erklätte in seiner Rede in der Abgeordnetenkammer vom 1. Februar 1884: "Das Duellwesen hat in England ein Ende genommen, selbst in der Armee ist es beseitigt; ich denke aber, daß es den englischen Offizieren darum nicht an Ehrenhaftigkeit sehlen wird. In der englischen Armee wird Derzenige, der einen anderen Offizier absichtlich beleidigt, einsach ehrengerichtlich vor die Thüre geseht; es fällt dort keinem Andern mehr ein, sich deßwegen todtschießen zu lassen, weil er — beseidigt worden ist, wie das bei uns so häusig vorkommt." — Bir geben zu, daß es nicht leicht ist, den ersten Schritt zu thun, um mit einem bestehenden Vorurtheil zu brechen; der zweite ist um Vieles seichter; warum sollte diesen die k. k. Armee nicht thun können?

Ansicht hat, das Duell sei unerlaubt) nicht mehr bienen zu wollen, so kann man diesen Mann dem ganzen Offizierscorps nicht aufdrängen, oder man muß sämmtliche Offiziere dieses Regimentes versehen lassen, in welchem Falle der Betreffende allein im Regimente bliebe." (Heiterkeit!) — Es gäbe aber noch eine andere, sehr einsache Weise, Remedur zu schaffen. Der Kriegsminister untersuche den Fall persönlich, erkläre, daß nach seiner Ansicht nicht die geringste Mackel der Unehrenhastigkeit an dem Betreffenden haste, daß deßhalb seds weitere Beharren bei dem Beschluß, nicht weiter mit demsselben dienen zu wollen, als schwere Insudordination erscheine oder als gleichbedeutend mit der Erklärung, daß man auf Charge und Gehalt verzichte. Keine sechs Offiziere des Regimentes würden auf ihren "Anschauungen" beharren.

Bur Bervollständigung dieser parlamentarischen Debatte sei übrigens erwähnt, daß schon vor berselben einer der oben genannten Provocanten, der selbst Reservelieutenant war, wegen dieser roben Provocation von demselben Offiziers-Shrenrathe zum Berlust seiner Charge verurtheilt worden war, welcher den Provocirten wegen Ablehnung des Duells zu gleicher Strase verurtheilt hatte. Bedeutungsvoll ist auch die Zeitungsnotiz, daß kurz nach dieser Debatte Kaiser Franz Joseph bei einem Zusammentressen mit Mfgr. Greuter dens selben durch eine auffallend lange Unterhaltung ehrte und auszeichnete.

(Schluß folgt.)

## Malaria= und andere Rothen in Stalien.

Miemand manbelt ungeftraft unter Balmen; in Stalien aber auch nicht einmal in Lorbeerhainen und unter ben schattigen Bweigen immer gruner Gichen. Unfere Bater, Die einft uber bie Alpen geftiegen, hoffnungsfreudig und voll beutscher Mannesfraft, haben bieg erfahren; wie von einer unfichtbaren Sand berührt, fanten fie babin; und die Benigen, welche die Beimath wieder faben, waren entnervt und wantten mit fiechem Rorper wieber zu ihr gurud. Dehr als bie Benuffe bes Gubens, bie murzigen Fruchte und bie gulle bes "füßen rothblinkenben Beine," mehr ale man nur ahnen tann, bat die tudifche Rieberluft ben Deutschen bas Blut in ben Abern vergiftet - vom Troffnecht an bis zu Raifer Beinrich, bem Luremburger, beffen rafcher Tob in Buonconvento feinen Rittern und Getreuen fo unerhort und unbegreiflich erichien, bag fie ihn nur burch Gift, von Priefterhand gereicht, ju erflaren wußten - eine Schauermare, bie bis auf ben beutigen Tag noch in Geschichtsbuchern ergablt wird, gang geeignet, patriotifche Baftorentochter und Romfturmende Teutomanen mit Abichen zu erfüllen ob folder verruchten That, beren man fich ja auch jest noch von Seiten ber ultramontanen Clerifei ju verfeben habe. Wer bagegen bas italienische Rlima, namentlich an ber Beftfufte und in ber Po-Cbene fennt, und Jahre lang bier gelebt hat, ber hat nicht blog erlebt, wie auch in feiner Umgebung bie und ba in ber furgen Frift bon faum achtundvierzig Stunden bas Rieber einen ober ben anbern von seinen Bekannten hinwegraffte, sondern er felbst trägt auch noch Jahre lang an seinem Leibe und in seinem Gesammtbefinden das Zeichen, welches dieses unheimliche Gespenft ihm aufgeprägt hat.

Die Malaria ist eine Calamität für Italien, beren Bebeutung und weittragende verderblichen Folgen bisher noch lange nicht genug erkannt worden sind. Wie das Senatsmitglied Luigi Torelli in seinem amtlichen Berichte vom 30. Juni 1882 hervorhebt, bildet sie ein wesentliches Hemmniß, welches sehem wirthschaftlichen Aufschwunge dieses unglücklichen Landes sich in den Weg stellt, und mehr oder weniger schwerzlich von Allen ohne Ausnahme empfunden wird. Wer auch nur flüchtig den eben genannten Bericht nebst Beilagen gelesen, stannt über die Größe und Ausdehnung dieses Uebels, einer wahren Geißel für das italienische Volf, und er gelangt zu der Ueberzeugung, daß es nur durch ganz außerordentliche Mittel, gemeinsame Austrengungen, große Opfer und durch sortgesehte, lange dauernde Bemühungen bekämpst werden kann.

Zwei dieser Beilagen sind für uns von besonderer Bebeutung; die eine enthält eine topographische Uebersicht der Ausdehnung der Fieberluft in Italien — Carta della Malaria dell' Italia — die andere die Berichte aus zweihundertneunundfunfzig Provinzen und Distriften über die respektiven Gesundheitsverhältnisse.

Der Einbruck, ben biefe Aktenstücke auf uns machen, ist äußerst nieberschlagend, ja Schrecken erregend. Zeht erst kennen wir so recht die schwere Bunde, an der Italien, abzgeschen von seiner sinanziellen Noth und seinem Rückgange in moralischer und religiöser Hinsicht, fast unheilbar siecht. Es ist hier nicht der Ort, näher auf das Wesen und die Ursachen der Malaria einzugehen; es möge genügen zu wissen, daß wir unter Walaria eine Luft versiehen, welche mehr oder weniger Bestandtheile enthält, deren Einathmung für den Menschen gesundheitsgefährlich wirkt, mehr oder minder heftige Fiederanfälle hervorrust. So leicht sich aber das Was?

ber Malaria angeben lagt, jo ichwer wird es felbft nach mehr als hundertjähriger Forschung, eine einstimmige Antwort auf bas Boher? ju finden. Gegenwartig erflaren fie bie Meiften aus ber Birtung gewiffer, bem Ange unfichtbarer vege= tabilifcher ober animalifcher, mit unbeschreiblicher Schnelligfeit fich vermehrender Stoffe, welche eingealhmet ober burch bie Boren in bas Blut aufgenommen, eine gewiffe Dostrafie beffelben bervorrufen; Andere wollen in verschiedenen Bafen bie verberblichen Urfachen erfennen; wieber Unbere in bem ichnellen Wechfel ber Temperatur beim Uebergange vom Tag gur Racht, von hochgrabiger Barme in ben Schatten. Der Bahricheinlichkeit tommen wohl jene am nachften, welche verschiedene Urfachen annehmen, barunter in erfter Linie bas Borhandenfenn von Gampfen und Altwaffern, gugleich unter ber Ginwirfung hober Temperatur, wie dieß in Mittel= und Unteritalien ber Gall ift, fo zwar, bag fur biefe Lander Gumpf= luft und Malaria gleich bebeutend find.

Rach Berschiedenheit des Bodens nun, der Begetation, der mehr oder weniger intensiven hibe, der Trockne oder Feuchtigkeit eines Jahres, wird dieses Gift in mehr oder weniger heftigem Grade wirken. Ebenso ist die Disposition für Malariavergiftung eine sehr verschiedene; in Manchen, besonders den Ortseingebornen, mag eine robuste Constitution, kräftiges, gesundes Blut bei entsprechender Ernährung und Wohnung der Krankheit widerstehen. Aber auch dann ist das Allgemeinbesinden keineswegs ein normales, weil im beständigen Kampse mit dem Fiebergist; schweren Anfällen müssen in der Regel auch sie unterliegen.

Der amtliche Bericht unterscheibet je nach Maßgabe ber verschiedenen mehr ober weniger hestigen Sinwirkung ber Malaria drei Kategorien; leichte, gesährliche, höchstgefährliche Fiederlust (Malaria debole, grave, gravissima). Zuerst besichväntte man sich auf die Untersuchung der Gesundheitsbesdingungen in jenen Gegenden, welche von Eisenbahnen durchsschnitten werden, zum Zweise der Verbesserung der Lebens-

verhältnisse der bei denselben angestellten Beamten und Bediensteten. Das Ergebniß war ein höchst ungünstiges; so
sah man sich denn veranlaßt, die Frage von einem weiteren Gesichtspunkte aus zu studieren, und sich einmal über die sanitäre Lage des ganzen Königreiches klar zu werden. Und nun stellte sich die furchtbare Thatsache unsengdar dar: Bon neunundse chzig Provinzen sind nur sechs völlig frei von dieser Geißel; die übrigen dreiundsechzig dagegen sind mehr oder weniger von ihr betroffen.

Bor mir liegt bie "Carta della Malaria dell' Italia". Die Fiebergegenden find burch Farben tenntlich gemacht, bie mehr ober weniger buntle Farbung bezeichnet bie größere ober geringere heftigkeit bes Uebels. Schon unter bem 46. Brab norblicher Breite, in ben von ber Abba burchftromten Thalern bes Beltlin, ber norblichften Grenze bes Reiches beginnt bie Berrichaft ber Malaria; in ben Ponieberungen von Novara an bis hinab nach Mantua und Ferrara nimmt fie ein aus= gebehntes Bebiet ein. Bahrend bie Rufte von Genua bis La Spezia und Livorno mit bem Sinterland gefund ift, beginnt unter letterer Stadt bis hinunter nach Reapel und Sorrento bie Rufte entlang und weit in bas Land hinein bas Malaria= gebiet, vom 41. bis jum 44. Grab norblicher Breite; in ben Maremmen Toscanas und ber romifden Campagna ift bie Wirfung biefer Luft am beftigften, fo bag von Juni bis Ottober alles Land von feinen Bewohnern verlaffen wirb. Unteritalien, namentlich bas einft fo blubenbe und ftabtereiche Gebiet bes ehemaligen Großgriechenland bilbet weite Fieber= herbe; Sicilien nicht minber und gang besonbere Sarbinien. In Oberitalien ift bie Malaria weniger verbreitet und auch nicht in demfelben Mage verberblich, ale in Mittel- und Guditalien; bier namentlich ift lange bes jonischen Meeres bas Muftengebiet ungefund.

Wenn ein Blief auf bie Rarte uns die topographische Ausbehnung ber Malaria über bas Land zeigt, so erfahren wir nun auch auf Grund ber militarifchen Statiftit bie Angabl ber Berfonen, welche berfelben jahrlich jum Opfer fallen. Diefelbe enthalt eine Ueberficht fammtlicher Golbaten, welche in ben Jahren 1875-79 in Folge von Malariafiebern in bie Spitaler ber zwanzig Divifionen, welche bas Beer bilben, aufgenommen worben waren. Ihre Angahl betrug 58,761, bemnach jahrlich in runber Summe 12,000 Mann. Die Bebeutung biefer Thatfache machst jedoch ungemein burch bie Erwägung, wie fie auch in ber amtlichen Ueberficht ausge= fprochen wird, bag eine ebenfo große Angahl von weniger ichwer Kranken in ben Regimentsspitalern lag und gegen achtzehn bis zwanzig Taufend Golbaten in ben Spitalern für bie Civilbevölkerung verpflegt wurden, in benen auch bas Militar Aufnahme findet. Faffen wir alle biefe Rranten ju einer runden Gumme gufammen, fo ergibt fich, baß jahr= lich 42,000 Golbaten, b. h. Manner in ber Rraft und Bluthe ihrer Jahre vom Malariafieber ergriffen werben. Dabet find Bene nicht gegablt, welche man bei leichterer Erfrantung nach Saufe beurlaubt. 3 weinnbvierzigtaufend Dann in einem ftebenben Beere von einhundertachtzig= taufend muffen jahrlich bem Fieber ihren Tribut gollen.

Diese Thatsachen sind haarstränbend, aber sie genügen noch nicht, um und von den beklagenswerthen Gesundheitsverhältnissen Italiens eine vollkommen der Wirklichkeit entsprechende Borstellung machen zu können. Diese Soldaten
besinden sich im besten Mannesalter, in dem die Widerstandskraft am stärksten ist; sie sind im Ganzen nicht schlecht genährt,
nicht schlecht gekleidet und keine der zwanzig Städte, in denen
die Divisionen ihre Garnisonen haben, liegt in einer besonders
ungesunden Gegend. Was haben wir nun erst von Zenen
zu erwarten, die in großer Anzahl, schlecht genährt und gekleidet und unter den traurigsten Wohnungsverhältnissen in
Flebergegenden ihr Leben hindringen? Ungezählt sind da die
Opfer, die dieses kritische Uebel sordert.

Mögen auch die von den Behörden gegebenen statistischen Anhaltspunkte weber ganz erakt noch erschöpfend seyn, so daß ein den thatsächlichen Berhältnissen vollkommen entsprechendes Urtheil kaum möglich ist, so viel steht jedenfalls fest: Ein Drittheil der Quadratsläche Italiens seufzt unter der Herrschaft der Masaria. Mit Unrecht würde man freisich hieraus schließen, daß auch ein Drittheil der Bevölkerung darunter leide; denn es ist gerade die Massaria, welche das Land entvölkert, und bort Wüsten schafft, wo vordem eine zahlreiche Bevölkerung wohnte. Aber der junfte die see Theil der Bevölkerung leidet darunter.

Geit bem Jahre 1860 ift Piemont im Befite von Stalien. Batte es wirkliche Staatsmanner an feiner Spite gehabt, und nicht Abvotaten und Revolutionare, bann batten fie guerft baran benten muffen, biefer furchtbaren von Jahr gu Jahr fleigenden Roth des Landes ju fteuern. Aber bie Deiften fuchten nur ihre Intereffen, und felbft bei ben Wenigen, bie reine Banbe hatten, finben wir zwar eine große Bewandtheit im Intriguiren und Confpiriren, aber nicht einmal ihr eigenes Land hatten fie gefannt, und ihre politische Bilbung war fo gering als möglich. Sonft hatten fie ja erkennen muffen, baß burch bie Malaria und burch bas ftete Umfichgreifen berselben bie wirthschaftliche, finangielle und felbst militarische Leiftungefähigkeit Staliens von Jahr gu Jahr mehr fintt, baß fie bas Bolt mehr und mehr entnerbt, bie gefunde Bevolferung ichwindet, die Armuth wachet, und wer nur immer tann, aus biefem wie von einem Muche getroffenen Lanbe nach Amerika auswandert.

Betrachten wir bieß einen Augenblick näher. Biele Bahnen burchschneiben Malariagegenben; ber Betrieb berselben ift so koftspielig, baß bie Einnahmen bei Weitem bie Ausgaben nicht becken; anberthalb Millionen muffen jahrlich ausgegeben werben fur Verpflegung ber sieberkranken Bahnsbebiensteten, für ben Unterhalt von Ersahmännern und für Prafervatiomittel, besonders Chinin. Doch bas ist noch nicht

Mles. Die Spitaler, an benen Italien icon feit ben erften driftlichen Zeiten fo reich ift, verpflegen eine ungegablte Menge bon armen Fieberfranten; ein ftatiftifcher Musweis liegt nicht vor; aber wir tonnen aus bem, was wir über bie Angahl ber franken Solbaten wiffen, mit Sicherheit ichliegen, baß bie Gumme ber Riebertranten, welchen bie driftliche Barmbergigfeit ihre Gorgfalt zuwendet, geradezu eine enorme ift, ebenbarum enorm bas Rationalvermogen, bas biefen 3meden geopfert werben muß. Wer gablt aber erft bas Rapital, welches die Besitenben aufwenden muffen, um Beilung von ihren Leiben zu fuchen, die Gummen, welche verloren geben, weil bas Fieber in vielen Sunberttaufenben bie Arbeitstraft lahmt und fie erwerbsunfahig macht? Dieß gilt nicht blog von ben atuten Fieberanfällen; auch ber, welcher genesen ift trägt noch ben Biftfeim in feinem Blute, wenngleich nicht fo hochgrabig; aber er, wie felbit ber Gefunde in Riebergegenben ift geschwächt, seine Rraft mehr ober weniger gelahmt; aller= bings ftarben von ben oben ermahnten 42,000 Golbaten nur 253; aber wie viele einen siechen Korper bavon trugen, wie viele fruhzeitig in's Grab fanten, wird uns nicht berichtet. Und biefes Schickfal trifft mehr als ben fünften Theil ber Mation.

Mufsen wir ba nicht zur Einsicht kommen, baß bas ben Italienern so oft vorgeworfene "dolce far niente" eher als Wirkung einer physischen Schwäche zu erklären ist, benn als eine ererbte verwersliche Gewohnheit bes Mussigganges? Ich habe nirgends fleißigere und selbst anstelligere Arbeiter gesehen als in Italien bei öffentlichen Bauten und unter der ackerbautreibenden Bevölkerung; aber dieß ist auch nur in einem gesunden Klima möglich. Der ärmste deutsche Taglöhner würde um keinen so geringen Lohn (14 Fr.) arbeiten, wie ihn die Gartenarbeiter im vorigen Jahrzehnt in Rom erhielten; und doch waren sie fleißig vom Morgen bis zum Abend. Daß der Italiener im Ganzen und Großen träge sei, ist eine zwar weit verbreitete, aber ganz falsche Meinung. Was

biese burch bas Fieber entstandene körperliche Schwäche in finanzieller Beziehung zu bedeuten hat, bedarf keiner weiteren Erörterung; ein einziger verlorener Arbeitstag, wenn sein Berbienst nur eine Mark beträgt, gibt für das Land den Berlust von mindestens fünf Millionen Mark, so daß die sinanzielle Einbusse, die Italien direkt und indirekt durch die Masaria erfährt, auf viele hundert Millionen sich beläuft.

Den Meisten unserer Leser bieten wohl diese Mittheilung gen völlig neue Gesichtspunkte für Beurtheilung der traurigen Lage Italiens; sind sie ja doch die zur Stunde auch den meisten Italienern unbekannt, die sich viel lieber in dem Parlament und in Caschäusern mit Politik beschäftigen, für die "Italia irredenta" schwärmen, an Eroberungen in Nordund Dstafrika benken, am liebsten die italienische Tricolore am Quarnero und auf dem Brenner aufpslanzen möchten, während der Fiscus das Bolk aussaugt und dieses physisch und moralisch verkommt.

Doch wir haben noch nicht Alles gefagt. Geit funfund= zwanzig Jahren hat bie Regierung nicht nur feinen Finger gerührt, um fur biefe entfehlichen Buftanbe Remebur gu fchaffen; biefe haben fich vielmehr gerabe mahrend biefer Beit gang bebeutend verichlimmert. Die Malaria hat weiter und weiter feitbem fich ausgebehnt; wo fie ehebem in milberer Form geherricht, ift fie heftiger und verberblicher aufgetreten, vordem gefunde Gegenden bat fie in Befit genommen. Durch amtliche Erhebungen ift feftgeftellt, bag in ben Gebieten von Ancona, Aquila, Barletta, Benevento, Driftana, Gaëta, Gora, Catangaro, Chieti, Bafto, Cofenga, Lanciano, Can Gevero, Bovino, Lecce, Meffina, Batti, Berugia, Botenga, Rieti, Belletri, Frofinone, Rom, Biterbo, Benne u. f. f. die Luft fich verschlimmert und die Rieber zugenommen haben. Geben wir biefe Berichte genau an, fo batirt ber Rudgang bes Lanbes in bygienifcher Begiehung feit ber Mitte und bem Ende ber fecheziger Sahre,

als Italien fich anschickte, namentlich im politischen und militarifchen Intereffe, mit aller Saft feine Bahnen gu bauen. Die vielen Graben voll ftehenben Baffers gur Geite bes Bahnbammes, die Devaftation ber wenigen Balber von Geiten habgieriger Grundherrn, benen jest eine Belegenheit, burch Lieferung von Schwellen fich raich zu bereichern, gegeben war, bie Ropflofigfeit in ber Anlage ber Bahnbamme, woburch bas von ben Soben berabftromenbe Baffer fich ftauen und Gumpfe bilben mußte, werben als Urfachen biefer immer mehr wachsenben Digftanbe angegeben. Wohl genoffen jene Balbungen, welche als nothwendig erfannt wurden gum Schute gegen verberbliche Winbe und zur Regelung ber flimatifden Berhaltniffe, die Bohlthat bes Befebes; aber was find Befebe im heutigen Italien? Das Privatintereffe fendet bie Deputirten in bie Rammer, bas Privatintereffe fuchen fie bort gu vertreten - barum ift Italien fo unglücklich, weil feine Reprafentanten zuerft an fich benten, und fur jedes Wefet einen Ausnahmsfall zu finden wiffen, wobei bas Minifterium ihnen nicht im Wege fteht; benn biefes braucht ja biefe Deputirten wieder, und ein Freundesdienft ift bes anberen werth. Der Mangel an achtem Patriotismus, die politische Corruption miffen barum auch bas Benige zu vereiteln, mas fcon bie fruberen Regierungen gur Befeitigung ber fanitaren Uebelftanbe gethan haben. Go wirken benn klimatifche Berbaltniffe und fittliche Saltlofigfeit gujammen gum Berberben bes Lanbes.

Seit bem Jahre 1882 besitht Italien ein Geset bezügslich ber Austrocknung ber Sumpse und Bonisikation ber Ländereien. Dasselbe gibt ber Behörde das Recht, obligatorische Berbände zu diesem Zwecke bort ins Leben zu rusen,
wo das Land in viele kleine Parcellen getheilt ist, wie sie
schon früher im Benetianischen noch zur Zeit der Republik
in Uebung waren. So populär nun diese Einrichtung in
Oberitalien ist, so sehr widerstreben ihr die Gutsbesitzer in
Mittel- und Unteritalien. Da hier nämlich die Gütercomplere

eine Bobenflache von zwei, ja breitaufend Beftaren und barüber einnehmen, fo fteigern fich bem entsprechend bie Roften fur folche Unternehmungen; bemnach wiberfeten fich bie Grundbefiger jebem Unfinnen biefer Urt, und gieben ben geringeren aber ficheren Bewinn bes gegenwartigen Stanbes ihrer Buter bem unficheren und gutunftigen in Folge ber Bonifitation por; benn biefe wurbe ihre finangiellen Mittel ftart in Unfpruch nehmen; was aus bem armen Arbeiter, bem "cafone" wird, kummert fie nicht; war es boch von jeher, nach bem Beugniffe Luigi Torelli's, ihre wichtigfte Gorge, gu verhin= bern, bag biefer auch nur einen Fuß breit Erbe fein nennen tann. Allerbinge tann bas Befet fie zwingen ; aber mit bem Wefet fommen zugleich auch bie Abvotaten - und Beit gewonnen, ift Alles gewonnen. Babrend beffen bat man einigen Spekulanten bie Arbeiten gur Regulirung ber Tiber in Rom übertragen, welche biefen pefuniaren Bewinn, ber Stabt aber eine Bunahme von Fiebern bringen.

Eine weitere, handgreifliche Folge dieser Nothstände ist bie in dem letten Jahrzehnt immer höher steigende Quote von Aus wanderern, die in dem letten Quinquennium sich auf jährlich 25,000 Köpfe belief. Das Land kann seine Bewohner nicht mehr ernähren, der dritte Theil des Reiches ist eine Wiste, die nur Weideplätze bietet für den Großzgrundbesitz und jeder intensiven Bewirthschaftung trott. Italien ohne die Malaria hätte Raum genug nicht nur für diese 25,000 Auswanderer, sondern noch für zehnmal so viele.

Außer ber Masaria und ber massenhaften Auswanderung sehen wir seit den letten Occennien eine neue blutige Bunde, an der Italien siecht, und die immer mehr am besten Mark des Bolles frist, die Pellagra. Diese ist so recht eine Krankheit der armen arbeitenden Landbevölkerung, hervorgerusen durch mangelhafte und schlechte Nahrung; die Habgierde der Großgrundbesitzer läßt eben den Arbeitern, die ihre Felder bedauen, nur soviel als hinreicht, sie vor dem Hungertode zu schützen, aber nicht vor Krankheit in Folge von Racherie burch mangelhafte Ernahrung. Bereits ift es auch begwegen in Oberitalien zu Aufftanben gefommen; ben Gutsherren, die früher: "Fuori, Abbasso i Tedeschi" riefen, antwortet nun bas Bolf mit: "Abbasso i Signori". Die Mgrarfrage forbert von Tag zu Tag gebieterifcher ihre Bofung ; ber "colono", ber befitblofe Bauer muß befreit werben von bem Joche ber Signori, bas Aussaugungefpftem muß einem rationellen Bachtinfteme Blat machen. Unfere armften Arbeiter in Deutschland find beffer genahrt und gefleibet, ale ber italienische "colono". Bis jest bat man mittelft Bajonetten bie Bewegung gum Stillftanb gebracht; aber auf wie lange? Sat boch bas nene Stalien auf ben Lehrstühlen feiner Atabemien, in bem Parlament burch ben Dund ber Reprafentanten ber Ration, in gabllofen Journalen, Flugichriften, Romanen und Dichtungen ber Religion ben Rrieg erflart, ihre Briefter und Lehrer verfpottet und bem Sohne bes Gaffenpobels Preis gegeben - alles unter ben Augen einer halt- und grundfattlofen Regierung. Saben bod fo manche Professoren an ben Sochschulen sich nicht gescheut, wie ein Charbaro, ben nadten Cynismus ju proflamiren, und Symnenfanger, welche zum Rampf gegen Gott aufforberten, wie Giofué Carbucci, haben außerft gnabige Aufnahme bei Sof gefunben.

Darf es uns ba wundern, wenn mehr und mehr die Bande sich tosen, welche die verschiedenen Ordnungen der Gesellschaft zu einem organischen Ganzen verknüpfen und die Fundamente zu weichen beginnen, auf die der neue italienische Staat gebaut ist? Im italienischen Bolke liegt ein tieser Grund von Religiosität; in der ersten, zweiten und britten "riscossa" hat man die Religion sogar mißbraucht, um der revolutionären Bewegung durch sie eine höhere Weihe zu geben manche Priester und Biele aus dem Bolke ließen sich täuschen. Aber mehr und mehr nahmen die Führer mit dem Fortgange und glücklichen Erfolge derselben die Maske ab; nicht mehr das Recht der früheren sieben depossebriten Sou-

veraine allein ward in Frage gestellt; die Negation ist forts geschritten bis zur Läugnung Gottes, des Geistes und der Freiheit.

Run geht es mit Riefenschritten abwarts; ein nachter, geift- und ideenlofer Indifferentismus, ben man bornehm "Positivismus" nennt, hat sich Bieler aus ben gebilbeten Stanben, namentlich aus bem "mezzo ceto" bemachtigt; Gelb und politischer Rlatich ift es allein noch, mas biefe gemeinen Geelen anguregen vermag. Dabei wirb bas Land von einer Rluth ichlechter belletriftifcher Literatur überschwemmt, in welcher bie Armseligkeit ber Erfindung, bie Diebrigkeit ber Befinnung, ber Mangel an Bebanten nur übertroffen werben burch bie Rachläffigfeit und ben gu gleicher Beit gefchmactlofen Bombaft ber Sprache, ber uns mit Schmerg an ben eblen Stil eines M. Mangoni, C. Balbo, Silvio Bellico u. 21. gurudbenfen lagt. Dieraus erflart es fich, bag bie Wenigen in ben leitenben Rreifen, bie noch ein Berg fur bas Bolt und einen Ginn fur 3beale haben, laut und ungescheut nach ber Rirche die Sand ausstrecken, bag fie rette vor bem Abgrunde, an bem die Ration fteht; und erft in neuefter Beit hat Giner von Jenen, der feit bem Jahre 1848 an ber Spige ftand, in bitterem Schmerze feine Berzweiflung an ber gegenwärtigen Generation, die vielen Entfauschungen feiner patriotifchen Geele ausgesprochen.

Wie der Gletscher langsam, aber unanschaltsam vorrückt, alles Leben tödtet und die blühende Begetation zu einer Eisewüste umgestaltet, so dringen die Lehren des Unglaubens allmälig hinab in die tieseren Schichten der Bevölkerung, die mit den religiösen Ideen alles höhere Leben tödten und nichts mehr zurücklassen als eine thierische Existenz mit ihrer Gier nach Gennst. Raub und Mord haben in erschreckender Weise im neuen Italien überhand genommen, Selbstmord und Wahnsinn, Krankheiten, die in dem Italien von ehedem unserhört waren, sind nun etwas Alltägliches. Fürwahr, nie haben hohen Worten so niedrige Thaten entsprochen, wie in

Italien, nie hat eine Bewegung mehr verheißen und weniger geleistet, als die italienische. Bon den vier schlimmen Gigenschaften, die Seneca den Corfen zuschreibt, haben die zwei letten gang gewiß auch so manche Italiener:

Tertia mentiri, quarta negare deos.

Doch genug hievon. Das Bild, bas wir in wenigen Strichen bier entwarfen, ftellt unferen Lefern Italien in einem anderen Lichte bar, als in jenem, in welchem es uns bie Dichter und Landschaftsmaler zu zeigen gewöhnt find; und gar Manchem aus uns mag nun Dignon's Lied wie eine Schneibenbe Fronie klingen. Alls die Malarianoth gum erften Male im Parlament gur Sprache fam, hatten felbft die wenigsten Italiener eine Ahnung von der Ausbehnung bes Uebels; und ba man ber harten Wirklichfeit gegenüber es nicht mehr läugnen fonnte, jo fuchte man jebe Lucke, jebe Ungenauigfeit in ben amtlichen Berichten aufzuspuren, um benn boch noch einigermaßen baran zweifeln zu können; man fprach von Uebertreibungen, von Borurtheilen u. f. f., man beschuldigte die Berichterftatter, Unruhe und Ungufriedenbeit unter bem Bolte zu erregen. Doch alle biefe falichen Berubigungsfünfte verschwinden im Ungeficht ber 42,000 fieberfranten Golbaten, beren Namen nun einmal ichwarz auf weiß in ben Regiments= und Spitalliften fteben.

Was nun zur Berbesserung bes Klima's geschehen kann, und die Art und Weise ber Bekampfer der Masaria, das haben die Trappisten durch ihr Beispiel gezeigt. Selbst die Regierung mußte einsehen, daß dieser Orden eine wahre Borsehung für das Land geworden ist, und hat ihn darum auch nach der Klosteraushebung geduldet unter dem Titel einer agricolen Gesellschaft. Es war eine viel verbreitete Meinung — auch in Deutschland sprachen sich so manche Schriftsteller, welche über die römische Campagnaschrieben, in diesem Sinne aus — man dürse nur Arbeiterzeolonien in den Masariagegenden gründen, welche das Land bebauen, Bäume pflanzen, Canäle graben, Entwässerungen

vornehmen, und es fei bamit auch bem Uebel abgeholfen. Man hat häufig genug berartige Bersuche gemacht; was war jeboch ber Erfolg? Rach furgerer ober langerer Frift ftarben die Bewohner babin, die letten ber Unfiedler fluchteten fich und bie Malaria brutete nachher wie vorber über ben mobernben Gebeinen berer, welche es gewagt hatten, gegen fie ben Rampf aufzunehmen. In ber großen, weiten rom= ifden Campagna mit einer Musbehnung von 200,000 Sectaren wohnen nur noch 8000 Menichen, und was fur Menichen? Dan barf fie nur anfeben, bieje muben, franthaften Geftalten, um gur Ueberzeugung zu gelangen, bag bie Malaria eine furchtbare, unerbittliche Teinbin bes Menfchen ift. Die erfte Bedingung baber, um beffere Buftande berbeiguführen, ift biefe, bag ber Arbeiter niemals die Racht bort gubringt, wo hochgrabige Fieberluft berricht; benn in ber feuchten Nacht entwickelt bas Gift feine gange Birfung, und ber Denich ift während bes Schlafes allen atmofpharifchen Ginfluffen mehr ausgesett. Das hatten bie Trappiften, benen Bapft Bius IX. im Jahre 1868 bas Rlofter "alle Tre Fontane" (ad aquas Salvias) übergeben hatte, wohl erfannt. 3ch war bamale gu gleicher Beit mit ben erften Untommlingen berfelben im Batican und hatte Belegenheit, ben energischen Beift ihres Dbern tennen gu lernen. Die ermabnte Abtei liegt in einem tiefen, feuchten Thale; bie bortige Wegenb gehorte gu ben ungefunbeften in ber gangen Campagna, fo bag im Boltsmund fie "La Tomba" (Grab) genannt wurde. Dort arbeiteten nun biefe Monche bei Tage, mit Untergang ber Conne gogen fle fich in eine Bigna in Rom gurud, um erft am anberen Morgen wiebergutehren. Ale in ber Mitte ber fiebziger Jahre zwei Genatsmitglieber, welche über bie Mittel gur Bonification ber romifchen Campagna Borichlage gu machen hatten, nach biefem Rlofter tamen, waren fie erftaunt über bie Beranberung, welche in fo furger Beit bier vor fich gegangen war. Fünftaufend Gucalpptusbaume waren gepflangt worben, und in Folge beffen hatten fich bie atmofpharifchen Berhaltniffe so gebeffert, daß die Monche nun nicht am Abend auswanderten, sondern dort ohne Unterbrechung schlafen konnten, wo vordem eine einzige Nacht schwere Krantheit gebracht hatte-Man zeigte den erstaunten Senatoren einen Hof im Kloster, der früher so feucht war, daß man in der Tiese von fünfundzwanzig Centimeter schon auf Wasser stieß; nachdem dreißig Eucalyptus dort gepflanzt worden waren, ist der Boden derart getrocknet, daß man erst bei einem Meter Tiese auf Grundwasser kam.

3m Sinblid auf fold' gunftige Erfolge überließ nun bie Regierung biefen Monchen i. 3. 1880 pachtweise vierbunbert Sectaren Lanbes, bas ihr burch bie Rlofteraufhebung jugefallen war, unter ber Bedingung, im Laufe von gebn Jahren 100,000 Eucalyptus zu pflangen. Rach wenigen Sahren franden icon 50,000 auf biefem Boben und gebieben vortrefflich; auf bem fo verbefferten Erbreich hatten fie Beinberge angelegt, welche einen vortrefflichen Ertrag gaben. Giner ber Berichterftatter bezeichnet baber biefe Fruchte ihrer Thatigkeit gerabezu als etwas Bunberbares, und bat nicht Worte genug, die Freundlichkeit und Befcheibenheit biefer Monche zu ruhmen. Der Eucalyptus, bem man fo fegensvolle Wirfungen gufdreibt, ftammt aus Auftralien; ihm tommt in zweisacher Beziehung biefe Beilfraft gu, einmal baburch, baß feine Burgeln bie Feuchtigfeit im Erbreich absorbiren, fobann burch bie Ausathmung feiner Blatter, welche fur bie Gefundheit forberlich find. Bereits hat man angefangen aus ben= felben, befonders ber Species globulus und amygdalina einen Ertraft zu bereiten, ber gleich bem theueren, oft gefälichten Chinin, ein Prafervativ gegen bas Rieber bilbet.

Das Unternehmen ber Trappisten, bas von einem so glücklichen Erfolge gekrönt worden ist, wendet unwillkürlich unseren Blick der Bergangenheit zu. Was sie schufen, ist nicht völlig neu; ber Grundgedanke, ber sie leitete, war schon einmal, und zwar in einem größeren Maßstabe verwirklicht worden vor mehr als tausend Jahren burch Papst Dabrian I.

in ben Jahren 771-795. Mis biefer große Papft binuber= blickte über bas weite Gebiet ber Campagna, bas bie verheerenden Rriege ber Gothen und Longobarben ju einer fast menschenleeren Ginobe gemacht hatten, in ber ftatt ber fruberen gablreichen Bolferschaft nun wilbe Thiere wohnten, und über ben Ruinen ber Stabte und ben versumpften ehebem frucht= baren Felbern giftige Fieberluft brutete, ba reifte in feiner Bruft ein glücklicher Gebanke. Er wollte retten, was er retten tonnte. Go grundete er benn auf ben mehr fieber= freien Sügeln und in ben gefunderen Begenben landwirth. ichaftliche Anfiedlungen (domus cultae), von benen, wie von einem geschütten Mittelpunkte aus, bie Arbeiter bas umliegenbe Land bebauten; die gerftreuten Wohnungen hatten ihren Bereinigungspunkt in ber Sauptfirche, und gewannen burch ihr Bufammenwirken eine binlangliche Dacht, um ben Ungriffen umberschweifenber rauberischer Banben Wiberftand leiften gu tonnen. Geinem Beifpiele folgten bie fpateren Bapfte, und beute noch finden fich Ruinen von Anfiedlungen aus jener Beit in ber Umgebung von Rom. Doch bie Unfturme ber Saracenen, bie an ben verichiebenen Buntten ber Rufte lan= beten, von ba aus beutegierig weit in's Land hinein Alles, was ihnen in ben Weg fam, mit Feuer und Schwert vernichteten und bie Befangenen in die Stlaverei fortichleppten, bie fast ununterbrochenen Rampfe ber großen Baronalge= Schlechter bes fpateren Mittelalters, namentlich ber Orfini, Savelli und Colonna, von benen immer Giner bie Befit= thumer bes Unberen zu gerftoren fuchte, bie lange Abwefenheit ber Bapfte von Rom trugen bagu bei, bag mit bem viergehnten Jahrhunderte auch diefe fegensvollen Grundungen mehr und mehr untergingen. -

Welch' eine merkwürdige Aehnlichkeit stellt sich uns bar zwischen dem, was die Päpste vor mehr als tausend Jahren geschaffen haben, und dem Unternehmen der Trappisten in der neuesten Zeit, beides das einzige Mittel, um Italien vor Berödung, Noth, Krankheit, Armuth zu retten! Nur Ein

Unterschieb liegt bazwischen. Dort geschah es zu einer Zeit, ba nach ben Raubzügen ber Longobarden durch Pipin das weltliche Besithum der Päpste, das lange vorher schon that- jächlich bestand, seine seierliche und förmliche Bestätigung empsing; hier kurz vor dem verhängnisvollen September des Jahres 1870, da die Nachfolger der "räuberischen Longobarden" vor den Mauern Rom's erschienen und das mehr als tausendjährige Besithum der Päpste als ihr Eigenthum erstlärten. Damals waren es Päpste, welche ihren schübenden Urm ausstreckten über das unglückliche zertretene Bolk und sein verwüstetes Land; seht sind es arme Mönche, welche Wohlthaten spenden denen, die sie versolgen, und Segen bringen Jenen, die ihnen gestucht und sie von sich gestoßen haben.

Dunkel ist die Zukunft und kein Sterblicher mag ahnen, was sie in ihrem Schoße birgt; doch die Wege der Borssehung sind wunderbar. Was die Völker verschuldet und die Könige gesrevelt, rächt sich schon hier auf Erden; aber auch diesen Mönchen, die in Arbeitsamkeit, Demuth und Geduld durch's Leben gehen, die mit ihrem Schweiße den Voden ihrer Feinde nehen, Krankheit und Tod nicht schweiß wird gewiß der Lohn nicht ausbleiben.

THE PERSON NAMED IN

55.

## XLI.

## Abmiral Francesco Caracciolo und Graf Thurn.

Bon Unfang an hat Parteileibenschaft fich ber neapoli= tanifchen Greigniffe bes Jahres 1799 bemachtigt. Die feit bem Beginn ber frangofischen Revolution burch gang Europa verbreiteten Anschauungen hatten vorgearbeitet. Die Berfeterung ber Berfonen war mit ber Berunglimpfung aller Regierungen Sand in Sand gegangen. Die im Jahre 1793 berausgegebenen Denfwurbigfeiten bes Mailanbers Gorani, welchen man lange Zeit hindurch in vielen Rreifen blindlings glaubte, find ein Zeugniß ber icon graffirenden boswilligen Leichtfertigkeit des Urtheils, und Coco's Darftellung oben gebachter Greigniffe, auch beute noch in Italien vielfach fur baare Munge gehalten, bat bie Unschauungen ber Maffen auf lange beftimmt. Dann tam Colletta's Gefchichtswert bagu und befraftigte bie berrichenbe Unficht burch ben Ruf ber Chrenhaftigfeit feines Berfaffers und burch bie Form ber Darftellung, welche auch auf die Richt= Buftimmenden wirkte. Erft unfere Beit hat bier Rritit gu üben begonnen und wenn es auch nicht gelungen ift, einen vollständigen Umschwung gu bewirken, jo ift boch von bem bis babin Geglanbten vieles in bas Reich ber Fabel verwiesen worben. Es ift unnothig, bier auf bie Arbeiten bes Freiheren v. Belfert bes naberen ju verweisen, welcher fich die Aufgabe gestellt hat, die mahrend jo vieler Jahre auf bie Konigin Maria Carolina gehäuften

Somabungen gurudjumeifen und bie Tochter Maria Therefia's auf ben Grund glaubwurbiger Berichte und ihrer eigenen Correspondeng in einem verichiebenen Lichte zu geigen. Berr von Belfert bat babei einen ichweren Stand gehabt, und man tann nicht fagen, bag er feinen 3wed vollftanbig erreicht habe. Er bat es barin verfeben, bag er zu publiciren begonnen bat, bevor er feinen Gegenstand vollstänbig burchforicht und fein reiches Material recht gesammelt und gefichtet hatte. Daburch ift fur ibn wie fur feine Lefer ber Nachtheil mehrfacher Bebanblung beffelben Thema's und fomit unvermeiblicher Wieberholungen entftanben, wahrend allerdings manche feiner Beweidftude nicht bas Gewicht baben burften, welches er ihnen beilegt. Aber er bat jebenfalls vieles erreicht. Die Ronigin fteht beute in gang anderem Lichte ba ale noch vor wenig mehr als einem Decennium, bie Rritit bat vieles als Sabel beseitigt, was man fruber als Wahrheit binnabm, und fo fehr man fich auch von gewiffen Geiten ber bemubt, Colletta und feine Babrhaftigfeit in Gous ju nehmen, fo hat berfelbe bod in vielen Gallen feine Bebeutung ale glaubwurdiger Siftoriter folder Greigniffe eingebußt, beren Thatbeftanb man ihm als einem Gleichzeitigen und gewiffermagen Buichauer nachergablen gu burfen glaubte.

In Italien hatte bie Kritit seit langerer Zeit an ber gang und gabe geworbenen Anschauung und Beurtheilung ber neapolitanischen Ereignisse zu rutteln begonnen, ohne jedoch ihrer Aufgabe recht zu genügen, ba man zu leicht bas rechte Maß versehlte, wozu allerdings die Begebenheiten seit bem Sturze ber napoleonischen Herrschaft und die nie völlig ausgehörte Beunruhigung der Gemüther das ihrige beitrng. Erst neuerdings hat man einen richtigern Weg eingeschlagen, und während die Publikation von Briefen der Königin an eine ber Haupt-Beschuldigten bei senen Borfällen, die Frau bes brittischen Gesandten Sir William Hamilton, den Gegnern Wasser zur Rühle zu tragen schien, hat die Beröffentlichung antlicher Correspondenzen zur Feststellung der Thatsachen

wesentlich beigetragen. In dieser Beziehung gebührt das Hauptverdienst dem Marchese Benedetto Maresca (von der Familie der Herzoge von Serra Capriola), der die größere Zugänglichkeit archivalischer Papiere benutt hat und zu benutzen fortfährt, um in seine vaterländische Geschichte das Licht zu bringen, welches derselben bisher in manchen Fällen gesiehlt hat.

In ben Sahren 1881 bis 1885 ericbienen von Maresca berausgegeben in ber Beitschrift "Siftorifches Archiv fur bie neapolitanischen Brovingen" brei Bublifationen, welche auf biefe Angelegenheiten Bezug haben. Die erfte enthalt bie Briefe ber Ronigin an Carbinal Ruffo vom Januar bis gum Oftober 17991), nach ber Abschrift, welche ber verbienftvolle Kurft von Belmonte, Don Angelo Granito, vormaliger Beneralbireftor ber neapolitanischen Archive und ausgezeichneter Renner feiner vaterlanbischen Geschichte, nach ben Driginalen veranftaltete. Dieje fur die Ronigin außerft charatteriftifchen Briefe beweisen u. a., bag biefelbe, fo febr fie bie Capitulation ber Forte ber Sauptftabt migbilligte, worfiber fie jedoch bem befreundeten Carbinal alle Borwurfe erfparte, nach ber Ankunft bes Konigs auf ber Rhebe von Reapel allen Geschäften ferne blieb und bag fie bie Blutarbeit ber Staats: Biunta, auf welche eingewirft zu haben Colletta unb andere ihr gum Berbrechen machen, aufs entschiedenfte miß= billigte. Die zweite Bublitation war bie bes Briefwechfels awischen bem Carbinal und bem Minifter Acton aus ben Monaten Januar bis Juni 17992), wo berfelbe bei bem

<sup>1)</sup> Carteggio della Regina Maria Carolina col Cardinale Fabrizio Russo nel 1799. Neapel 1881. 83 S. gr. 8. Helfert hat diese Correspondenz in seinem Buche über den Cardinal benutt, hüffer ebendieselbe und den Brieswechsel Russo's mit Acton in der auf dem Grund unserer gegenwärtigen Kunde abschließenden Geschichte der neapolitanischen Republik des J. 1799 in dem "Historischen Taschenbuch" 1883.

<sup>2)</sup> Carteggio del Cardinale Ruffo col ministro Acton da gennaio a giugno 1799. Reapel 1884. 121 S. gr. 8.

Bonte bella Mabbalena fich ber anarchischen Stadt und ben Forte gegenüber in großer Aufregung befand. Gin britter Beitrag ift anderer Urt, hiftorisch weniger wichtig und reich an Muffchluffen, aber immer bantenswerth. Unter ben Sandichriften ber neapolitanischen biftorischen Wesellschaft befindet fich bas Tagebuch, welches ber Contreadmiral Francesco Ca= racciolo als Commanbirenber bes Linienschiffs "Sannite" (ber Samnite, nicht "Samniterin", wie man bei Belfert liest) in ben Jahren 1798 bis Webruar 1799 führte, und welches alfo feinem Austritt aus bem toniglichen Dienft unmittelbar vorausgeht 1). Der neuefte Biograph Caracciolo's, D'Unala (1883) hat diefes Tagebuch gefannt aber wenig benutt, jo bag bie Daten beffelben großentheils neu finb. Daffelbe enthalt, ungefahr wie bie Logbucher ber Capitane, einfache Aufzeichnungen über bie Greigniffe ber Fahrt, ohne alle Bemerkungen, aus benen bie Anschauungen bes Schreibers fich ergeben konnten, aber ba bie Begebenheiten, welche biefe Tage fur bie tonigliche Familie verhangnigvoll gemacht haben, in ben Beitraum fallen, ben bas Tagebuch umfaßt, fo verbient baffelbe immerhin Beachtung.

Zuvörberst muß barauf ausmerksam gemacht werben, welche Bewegung zu jener Zeit in ber neapolitanischen Marine herrschte. Die Kusten Italiens waren fortwährend durch die Barbaresken beunruhigt, gegen welche die Expeditionen Toszcana's, Benedigs, Neapels wenig genut hatten und deren Corsarenschiffe das Mittelmeer zu durchkreuzen fortsuhren. Um sicher zu fahren, bedurften die Handelsschiffe des Geleites von Kriegssahrzeugen und mußten sich zu ganzen Flottillen sammeln, um auch nur von Neapel nach Livorno zu segeln. Anhaltend sinden wir die königlichen Schiffe mit dieser Aufgabe betraut, und so war es auch mit Caracciolo der Fall,

Ricordi autografi dell' Ammiraglio Francesco Caracciolo. Meapel 1885. 37 S. gr. 8. Mus bem Archivio storico per le provincie Napoletane. Jahrg. X.

ber im Mbrigtifchen wie im Mittelmeer bie Convois gu fuhren hatte und in einem fort auf bie algierischen und tunifischen Caper Jago machte. Schon in fruberen Jahren hatte er fich bei folden Dienftleiftungen ausgezeichnet, aber auch ein= mal Saft zugezogen, indem er bei ber Berfolgung eines Capers bis in die Bucht von Cavallaire bei Frejus mit ben frangofischen Behorben in Streit gerieth, woraus eine lange biplomatische Affaire erwuchs. Jest nun wurde die Marine burch ben Rriegszustand im Mittelmeer in Unspruch genommen, inbem brittifche, frangofische, fpanische, portugiefische Schiffe fortwährend in Bewegung waren. Die Berfpatung ber Rachrichten bing bamit gusammen. Erft am Morgen bes 20. Juni erhielt Caracciolo in ber Rabe bes Caps Spartivento burch ein turfisches Fahrzeug die Runde von ber Ginnahme Malta's burch bie Frangofen, welche am 24. Mai ftattgefunden batte, und am 3. September bie Rachricht von ber Schlacht bei Abutir, Rachrichten bie er in bem Tagebuche mit nachten Worten ohne irgend eine Bemerfung verzeichnet.

Die Schilberung ber Fahrt ber toniglichen Familie nach Sicilien im Dezember 1799 moge bier folgen. Caracciolo lag mit feinem Schiffe, bem Cannite auf ber Rhebe bon Reapel, wo eine Menge toniglicher Fahrzeuge auf Befehle harrten. "In ber Racht vom 21. schifften fich Ronig und Ronigin mit ber gangen toniglichen Familie auf bem Banguarb, bem Abmiralichiff Borb Relfons ein, von wo uns ber Befehl gutam bei Tagesanbruch bie Unter gu lichten. 2118 wir baran gingen, hinderte uns ber ftarte Rordoftwind, fobag wir bis jum 22. liegen blieben. Wahrend beffen nahmen wir alle vornehmen Kamilien und Personen bes toniglichen Gefolges an Borb und erhielten am Morgen bes 23. ben Befehl gur Abfahrt. Da ungefahr breihunbert Geeleute an ber Schiffsmannschaft fehlten, erhielten wir einen Succurs von 25 englischen Matrofen und fetten uns um 10 Uhr Morgens in Bewegung, gefolgt von verichiebenen Fahrzeugen und Kanonenbooten. Den gangen Tag blieben wir im Golf,

beffen Musgang wir zu erreichen trachteten. Um Conntag ben 23. und Montag ben 24. mubten wir une bie Musfahrt gu gewinnen. Inbem wir vor bem Borbertheil bes Schiffes, an beffen Bord Geine Majeftat fich befand, paffiren mußten, falutirten wir mit neunmaligem Sochruf. In ber Nacht fuhren wir mit Silfe bes Winbes gegen Capri ju und faben wie die übrigen Kriegeschiffe bie Segel aufgefett hatten. Rach Mitternacht trat ber Libeccio (Gubweft) ein und wir verloren bie Ranonenboote aus bem Geficht, welche gurudfehren mußten, während wir baran zu benten hatten ben Golf hinter uns ju laffen, um nicht auch die Unter auswerfen zu muffen, ba wir einen Theil ber gerriffenen Segel verloren und wegen unserer geringen und ichlechten Bemannung nicht im Stanbe waren fie zu erfeten. Um feche ftellte fich gludlicherweise Oftwind ein, ben wir mit bem Befanfegel, bem einzigen beffen wir uns noch bedienen tonnten, benutten, um aus bem Golf in ber Richtung auf Palermo herauszufommen. Am Morgen hatten wir bas Abmiralichiff Relfone in Gicht, ben "Archimebe" (neapolitanisches Linienschiff), eine Corvette und vierzehn Fahrzeuge bes Convoi. - Bon Montag ben 24. auf Dienftag ben 25. Dezember. Wegen 1 Uhr nach Mittag faßte uns ein heftiges Unwetter, Wind mit Sagel, welches uns aber nicht hinderte, unfern Lauf fortzuseben, ba es uns im Ruden traf und gegen Uftica gutrieb, wobei wir jeboch einen Theil ber noch übrigen Gegel verloren. Dann legte fich ber Winb, aber ba er noch immer ftart genug blies, fonnten wir nicht viel bie Gegel brauchen, ba bie Bemannung gering und burch bas ichlechte Wetter und bie Ralte gu febr mitgenommen war, um bie Gegel handhaben zu tonnen. Uftica faben wir in Gubweft in einer Entfernung von 18 Milien. Um Morgen tonnten wir mehr Gegel auffeten, mahrend bas Abmiralichiff und andere Nahrzeuge in Gicht waren. Um Mittag hatten wir Uftica zwischen West und Gubwest in ber Entfernung von 9 Milien. - Dienstag ben 25. auf Mittwoch ben 26. Degember. Wir fteuern auf ben Monte Bellegrino (Balermo)

zu mit Wind zwischen Nord und Nordwest. Bei Sonnenuntergang hatten wir den Pellegrino 15 Milien weit. Nach Mitternacht bereiteten wir uns die Anker auszuwersen und manövrirten bei Sagesanbruch um den Molo zu erreichen, wie auch das Abmiralschiff that, welches kurz vorher angelangt war. Um halb neun stiegen Ihre Majestäten und die ganze königliche Familie am Molo an's Land und wurden mit Hochrusen empfangen, da die Lage des Molo keine Salven erlaubte, welche die Castelle gaben."

Bon ben Borwurfen, welche nach D'Apala's Erzählung Caraceiolo von Relfon empfangen haben foll, ift bier feine Spur. Es zeigt fich aber auch, wie Colletta's glangenbe Schilberung von Caracciolo's Seefahrt (Buch III, Bb. 1, 6. 307) bloges Phantafiegemalbe ift. Wahr ift nur, bag ber "Banguard" noch mehr als ber "Sannite" burch ben Sturm gelitten hatte und bie bei bem Umwetter ichwierige Ueberführung beffelben in ben Safen Balermo's burch ben neapolitanischen Fregattencapitan Baufan bewerkstelligt wurde, welcher fpater wie Caracciolo ber Republik biente. Schon am Tage nach ber Ankunft erhielt Caracciolo ben Auftrag, Gefchut und anberes Rriegsmaterial aus bem Safen von Balermo nach Meffina zu bringen. Das Wetter aber war fo fturmifd, bag ber "Sannite" barunter fcmer litt und endlich am 4. Februar bie Mannschaft entlaffen und bas Schiff nebft anbern in Reparatur gegeben werben mußte. Db bie unmittelbare Berwenbung von Schiff und Mannichaft unter folden Umftanben und mabrent beibe ber Rube beburftig fenn mochten, rudfichtsvoll war und auf bes Abmirals Stimmung gewirtt haben tann, wird von Maresca gar nicht berührt. Die Difpositionsstellung bes "Sannite" erfolgte an bemfelben Tage, an welchem Caracciolo burch ein Schreiben an Acton um bie Erlaubnig eintam, fich nach Reapel begeben gu burfen, um feine burch ben Tob naber Familienmitglieber in Bermirrung gerathenen hauslichen Angelegenheiten gu

Man weiß burch Selfert, wie Konig und Ronigin bies Gefuch aufnahmen. Die Folgen voraussehend, nennt Maria Carolina in einem Briefe an ihre taiferliche Tochter ben Entschluß bes Abmirals einen "Dolchftich". Der Urlaub wurde gewährt, aber Ucton ichrieb ju gleicher Beit: "Benn fie glauben Reapel, wie Gie fagen, in gewiffer momentaner Rube zu finden und Ihre Privatintereffen bort in Ordnung bringen zu konnen, fo gewährt Geine Majeftat Ihnen bie Erlaubniß, ju gebachtem Zweck fich in feine Sauptftadt gu begeben, mahrend Geine Majeftat von Ihrer eblen Gefinnung wie von Ihrem wohlbekannten Gifer und Ihrer Unhanglich= feit an ben koniglichen Dienft zu fehr überzeugt ift, um an Ihrer balbigen Ruckfehr ju Ihrem Umte und an Ihrem feften Willen zu zweifeln, in Bufunft immer größere Beweise Ihrer Treue gegen Seine tonigliche Person abzulegen. Uebrigens fete ich voraus, bag in bem Mugenblick, in welchem Em. Ercelleng gebachtes Schreiben an mich richteten, Ihnen nicht befannt war, daß die Frangofen fcon in Reapel eingerudt waren. Jebenfalls aber vertraue ich auf bie vortrefflichen Eigenschaften, welche Sie auszeichnen." Der Sinn bes Schreibens ift flar, und bas lebrige ift balb gejagt. Caracciolo Schiffte fich nach ber calabrefifchen Rufte ein, wo am 8. Februar Cardinal Ruffo bei La Catena, einem Befitthum feiner Familie, ans Land geftiegen war. Die beiben Manner trafen bier gufammen. Ihre Schicffale find ver-Schieben gewesen. Fabrigio Ruffo bat Reapel feinem recht= mäßigen Souveran wiebererobert, und beute noch muffen Banbe geschrieben werben Den zu vertheibigen, welchen Barteifucht und Umwahrheit einen Brigantenchef gescholten haben. Francesco Caracciolo bat feinen Gib verlett, fich ber Fe-Ionie ichulbig gemacht, und am Ende ber Chiaia Reapels verfundet an feiner vormaligen Bohnung eine Infchrift feinen "glorreichen Ramen". Gein Loos war ein verbientes, aber Relfon, indem er es unbillig verscharfte, bat feinen 3med verfehlt. Die Schmach ber Strafe ift auf ihn gurudgefallen,

aber bie Konigin hatte volltommen Recht, indem fie Caracciolo einen Unglücklichen und Wahnwigigen nannte.

In die Caracciolo'sche Tragobie ift ein beutscher Gbelmann verwickelt worben, beffen Rame bei ben liberalen Befchichtichreibern mit unverbienter Schmach behaftet geblieben ift. Der beutsche Siftoriter Fabrigio Ruffo's betennt gu feinem großen Bebauern, bag es ihm nicht gelingen wollte über ben in ber neapolitanischen Seegeschichte viel und ruhm= lich genannten Grafen Thurn Raberes gu erfunden, ber "ohne Zweifel bem ichweizerischen Zweige Diefes reichsgraflichen Beichlechts" entstammt fenn foll. Ueber benfelben find jedoch ju gleicher Zeit mit bem Belfert'ichen Buche authentische Rachrichten befannt geworben. 1) Joseph Graf Thurn gehörte ber beute im Mannsftamme ausgestorbenen Linie Thurn Sofer und Balfaffina an, welche im öfterreichischen Ruftenlande und in ber Graffchaft Gorg ihre Besitzungen hatte. Er war ein jungerer Bruber bes im 3. 1817 verftorbenen Grafen Rais mund Thurn und 1760 geboren. Behnjährig trat er mit mehren jungen Abeligen als Geecabet in die toscanische Das rine ein, welche burch die Raiferin Maria Therefia burch zwei in Trieft gebaute Fregatten verftartt worben war und noch in ihren letten Zeiten rubmlich gegen bie Barbaresten fampfte, bie, wie wir gefeben, bie Ruften Staliens und Spaniens fortwährend beunruhigten. Der Commandirende ber toscanischen Flottille war John Acton, und aus jener Beit fchreibt fich ber Unfang bes vertrauten freundschafts lichen Berhaltniffes ber, welches Thurn mit biefem verband, als beibe bem Ronige Ferbinand von Reapel und Sicilien bienten. Bahrend bes amerifanischen Freiheitefrieges erhielt Thurn von bem Großherzog Leopold Erlaubnig als Bolontar auf ber frangofischen Flotte ben Rrieg mitgumachen, von wo er im 3. 1781 gurudfehrte, um nicht lange barauf, ba bie toscanische Marine vom Großbergog aufgelost wurde, in ben

<sup>1)</sup> Rodolfo Pichler, Il castello di Duino. Trient 1882.

neapolitanischen Dienft zu treten, wo er mit bem Rang eines Fregattencapitans Abjutant bes Marineminiftere Acton wurbe, mahrend ber Ronig ihn gum Rammerberen machte. 3. 1788 betheiligte er, ber feine beimatlichen Berhaltniffe nicht aufgegeben batte, fich an bem Rampfe gwifchen Defterreich und ber Pforte und erhielt bas Commando ber Donauflottille, welche bie Operationen bes Feldmarichalls Laubon gegen Belgrad fraftig unterftutte. 218 öfterreichifder Beneralmajor febrte er nach bem Abichlug bes Friebens mit Bewilligung Raifer Joseph's II. nach Reapel gurud, wo er als Abjutant Konig Ferbinanb's im Jahre 1798 an ber unglücklichen Campagne gegen Rom theilnahm, welche er in einer ausführlichen handschriftlich gebliebenen Relation beichrieben hat. Er war ein Dann von grundlichen nautischen, hiftorifch=geographifchen und mathematifchen Renntniffen und hat fich fein Leben lang mit biefen Fachern auch als Schriftfteller beichäftigt.

MIS die fonigliche Familie nach Sicilien flüchtete, commanbirte Thurn bas Linienschiff "Archimebe" und nahm an bem Rampfe gegen bie republifanischen Streitfrafte theil, ale Ruffo gegen bie Sauptftabt jog, wobei er im Canal von Brociba bie Aufftanbischen fchling. Man weiß, bag er fich an Bord ber Fregatte "Minerva" befant, als Caracciolo gefangen auf ben "Foubronant" gebracht wurbe, und bag Relfon ihn gum Borfigenben in bem Rriegsgericht bestellte, welches über biefen aburtheilen follte. Alle weitern Borgange find zu befannt, als bag es nothig ware bier barauf gurud= gutommen. Caracciolo hat um andere Richter gebeten, ba Thurn fein perfonlicher Weind fei - worauf bies beruht, welche Begiehungen gwifden beiben Mannern obgewaltet haben, ift nicht bekannt. Die Dinge lagen für Caracciolo jo ungunftig, bag ein anderes Urtheil wohl nicht möglich war. Ob Thurn bie ihm von Relfon ertheilten Befehle ausguführen verpflichtet war, fteht wohl außer Zweifel. Das Uebrige entzieht fich unferer Beurtheilung.

Nach Bieberherstellung ber Ruhe im Konigreiche übernahm Graf Thurn bas Beneralcommanbo ber neapolitanifden Marine. In folder Eigenschaft bat er noch mehrfach mit Barbaresten gefampit, bie er im Juni 1804 vor Tunis angriff und ungeachtet bes Feuers von La Goletta übel gurichtete. Orben und Grundbesit als fonigliches Beschent follten feine Dienfte lohnen. Aber neue Sturme nabten. MIs bie tonigliche Familie nochmale vor ben Frangofen nach Sicilien floh, begleitete Thurn biefelbe, inbem er ihr bie Motte rettete. In Balermo vermochte er nicht Reinbichaften aus bem Wege zu geben, welche im 3. 1806 feine Rudtehr in bie Beimat nach mehr als brei Decennien gur Folge hatten. Geine Guter im Reapolitanifchen wurden von ber frangofischen Regierung eingezogen. Die Muszahlung feiner Benfion unterblieb, ale er ben Biebereintritt in ben Dienft verweigerte. Rach ber Restauration bes Jahres 1815 erhielt er eine Entschädigung fur bie Befigungen, die ihm im Ronigreiche genommen worben waren : nach Reapel gurudgutchren hatte er feine Luft. Er taufte fich in Toscana an, indem er jo ein Saus in Morenz wie ansehnlichen Grundbefit im obern Arnothal erwarb, die Latifundien von Borro bei Terra= nova im Bebiet von Areggo, welche einft einer angesehenen aretinischen Familie ihren Namen gegeben hatten. Bier berbrachte er einen Theil des Jahres, mit der Defonomie und mit wiffenschaftlichen Arbeiten beschäftigt, mit febr beschranttem Umgange. Sonft lebte er in Benebig, im Saufe feines Reffen Grafen Johann Baptift, bis an fein Enbe, 31. Juli 1831, feinen Lieblingeftubien treu, obgleich in ben letten Jahren beinahe blind und von Leiden beimgesucht. Die verbeirathet, binterließ er einen betrachtlichen Theil feines Ber= mogens Bobithatigfeiteanstalten in Floreng und Gorg. Der Befit ber Berrichaft 31 Borro veranlagte einen langwierigen Rechtoftreit zwifden ber Tochter feines gebachten Reffen, ber Grafin Therefe Thurn, verwitweten Bringeffin von Sobenlobes Balbenburg = Schillingsfürft, ber Letten biefes Zweiges ber

Familie und Erbin von Duino im abriatischen Kustenlande, und anderweitigen Anspruch-Erhebenden — ein Rechtsstreit, nach dessen Beendigung die Besitzung durch ein Abkommen der Großnichte des Grafen Joseph Thurn wieder zusiel. So war der "miserabile Austriaco" neapolitanischer Autoren.

# XLII.

# Mus Welt und Rirche.')

Co betitelt fich bas neuefte Wert bes berühmten Burgburger Apologeten, Bilber und Stiggen, bie gum Theil in ben Siftor .= polit. Blattern ericienen - eine toftliche Frucht, ge= zeitigt in bem Sonnenschein achter Lebensweisheit, bargeboten in ber Schale einer filbertlaren Sprache. Bie ber Beihrauch bas Leben ber Roble erfrifcht, fo erfrifcht ein foldes Buch bie Beftrebungen unferes Beiftes und bie Soffnungen unferes Bergens. Bir lernen bier ben Berfaffer von einer neuen Geite tennen. Ber je bie Freude und bas Blud hatte, ein Schuler beffelben gu febn, ber nahm bie ibn burch bas Leben begleitenbe Ueberzeugung aus bem Borfaal mit, bag berfelbe ein unvergleichlicher, bie Borer fur bie bochften 3beale begeifternber Lehrer ift. Und wer feine fruberen Berte gelefen, ber mußte fich gefteben, bag er ein in ber Theologie und Philofophie, in ber alten und neuen, einheimischen und fremben Literatur wohl bewanderter Gelehrter ift, beffen riefiges Biffen und berrliche Dialettit, beffen grund=

<sup>1)</sup> Bilber und Stiggen von Dr. Frang hettinger. I. Band: Rom und Italien. II. Band: Deutschland und Frankreich. Freiburg. herber 1885.

liche Durchbringung und lichtvolle Beberrichung bes gerabe gur Befprechung vorliegenben Stoffes feinesgleichen fuchen. In biefer neueften literarifden Coopfung tritt une vor Allem eine glud: liche Beobachtungegabe bes Berfaffere entgegegen. Bas er an bem veremigten Profeffor Ctolg fo febr rubmt, nämlich eben biefe fcarfe Beobachtungegabe, ift auch bei ihm in einem ungewöhnlichen Grabe borbanben. Auch er braucht im Grund genommen nicht Jahre lang in einem Lanbe zu weilen, um eine Gulle von Un= ichauungen zu fammeln. Ber bas Segment eines Rreifes tennt, tennt ben gangen Rreis. Gerabe biefe Eigenschaft macht uns biefe "Bilber und Stiggen" von nah und fern fo intereffant und barum fo lieb und werth. Gei es, bag une ber Berfaffer hinführt in bas beutsche Collegium in Rom, nach Giena und Ravenna, nach Gan Germano und Monte Caffino, fei es, bag wir ihn begleiten burch bas Gafteiner Thal, Dorb= und Gub: tirol, Abmont und Meran, ben Thuringer= und ben Schwarg= walb und auf ben beiligen Berg Unbeche, nach St. Denis und Baris, überall machen wir bie geift= und bergerquidenbe Erfahrung , bag auch Bettinger bei feinem "burch feine franthafte finftere Beltflucht verschloffenen" Auge bie feltene Gabe befitt, gleich einem tunbigen Genremaler, Allem, mas er befpricht, Licht, Farbe, Bedeutung und Frifde ju verleihen, fo bag bas Intereffe bes Lefere nie ermübet.

Die Dentblätter, welche er bem beutschen Collegium in Rom widmet, sind mit einer Liebe, wie sie nur Dantbarkeit und Pietät eingeben, so in's Universelle, wie es nur ein in's Große gehender Blick bemeistern, so in's feinste Detail, wie es nur ein allen Blüthen wahren Christenthums und ächter Humanität nachsgehendes Streben entwersen kann, geschrieben und zugleich von einem poetischen Duft umflossen, wie es nur von einem angesbornen Geschied ausgehen kann. Berrone, Patrizi, Ballerini, dem Mathematiker Secchi, Carassa, dem Archäologen Marchi, bem Bater der modernen Katakombenkunde und Lehrer de Rossi's, de Bico, Pianciani, Liberatore, Tongiorgi, Tarquini, Franzelin, Landes, Huber, Lacroix, Bacca, Mezzosanti, Micara, Kleutgen, Lambruschini, Mai und so manchen andern Männern der Wissenschund der Frömmigkeit wird ein wohlverdienter Shrenkranz ges

flochten. Much Baffaglia ift nicht vergeffen; ohne Bitterfeit, aber voll tiefer Wehmuth wird feines fpatern Lebensganges ge= bacht. Die einfache und boch zugleich vornehme Darftellung bes Lebens und Treibens, bes Studiums und ber accetifchen Uebungen, ber Disputationen und Spiele, ber Ferien und Musfluge im beutschen Collegium gu Rom find jugleich eine glangende Apologie beffelben gegen bie mannigfachen, von verschiebener Geite tommenben Angriffe, ale ob burch ben Aufenthalt barin ber vaterlanbifche Ginn ertobtet, beutsche Art und beutsche Gitte gefcabigt und malfches Befen eingepflangt murbe. Gerabe in ber Frembe, wo wir von bober Barte berab bas Baterland im Großen und Bangen überichauen, wird unfer Blid freier und weiter, ba werben wir bewahrt fowohl vor Unterschätzung bes Buten, bas wir in ber Beimath befiben, ale vor lebericabung. Go weit bie Erfahrungen bes Berfaffere aus jener Beit reichen, tann er, ohne Furcht miberlegt ju merben, behaupten, bag nicht Einer war, ber nicht beutsche Urt und Gitte bochgehalten, bem nicht bas Collegium ale eine vaterlandifche Infel erschienen mare im fremben Land. Bettinger batte ale gereifter Jungling por feiner Aufnahme in bas beutsche Colleg funf Jahre Philosophie und Theologie an beutschen Sochschulen ftubirt und gablt nunmehr feit Jahrzehnten , wie Freund und Feind jugeben muß, ju ben Leuchten tatholifder Biffenschaft in unferm Baterlande. Daber ift auf fein Urtheil in biefer Begiebung um fo größeres Gewicht ju legen und barf gewiß mit Recht ber Bunich ausgesprochen werben, bag man an maggebenber Stelle bei ben ftaatlichen Behörben von ben Musführungen Renntnig nehme und ben baglichen Bopf bes Berbotes, in ber ewigen Stadt im beutichen Colleg die Studien zu machen, abichneibe. Und nachdem bas atabemifche Leben Deutschlands in ber neuesten Beit einen "Unfug" und "Centnerlaften bon Glend und Unglud, bon Engherzigfeit und Beig, von Luge und Graufamfeit" gu Tage geforbert bat, wie es fo braftifch in ber nichts weniger ale ultramontanen Brofcure "Die atabemifche Carriere ber Begenwart" (Leipzig und Berlin) G. 61 gefchilbert, fo batte man jebenfalle allen Grund, wenigstens von Glashäufern aus nicht mit Steinen nach bem beutschen Collegium in Rom gu werfen.

Debrere Jahre hielt fich ber Berfaffer, wie es fo Brauch

und Gitte ift, im beutschen Colleg in Rom auf und fpater auch weilte er noch einige Dal nicht blog Bochen, fonbern Monate lang in ber ewigen Stabt. Go batte er reichlich Gelegenheit, Italien nach ben verschiebenften Richtungen bin zu burchftreifen und Land und Leute tennen gu lernen. Wie taum ein Zweiter hatte er bagu auch bie literarifden Borbereitungen getroffen; vertraut mit ber Sprache bis in einzelne Dialette binein, beimifch in ben Claffitern, welche unter Italiens iconem himmel gelebt, und wohl zu Saufe in ber Rirchen= und Profangeschichte, weiß er bie aufgefangenen Laute, ben Ginn und bie Gprache ber mannigfachen Dentmaler in Schrift, Stein und Farbe ficher und richtig ju beuten.

Gin Befuch von "Uffifi und Portiuncula" gibt ibm Unlag, ben beiligen Frangistus und fein Wert ju fchilbern. Wer bas Leben biefes feraphifchen Beiftes, biefer anbachtsvoll geftimmten mbftifden Barfe, beren garte Gaiten beim leifeften Unhauch ber Gnabe in fußen Tonen erflangen voll beiliger Liebe und Simmele: Inft, vergleicht mit ber verftanbniflofen Frate, zu welcher Morit Daller in Pforgheim erft jungft biefe lautere Boefie, biefen bebren Lobgefang an bie bimmlifde Urquelle in fpiegburgerlicher Engherzigkeit und rationaliftifder Befangenheit vergerrt bat, ber wird unwillfürlich an bas befannte icharfe Bort Sumboldte über Strauß erinnert. - Mis Schatten gum Licht, Gegenfat gum Sat, liebeleeren Sochmuth jur liebevollen Demuth ichilbert er une in Giena ben von fich eingenommenen, nur fich felbft fuchenben, rubelos von Drt ju Drt, von Stabt ju Stabt eilenben, barten und hagerfüllten Fra Bernarbino Ochino.

Berabegu tief ergreifend ift bie Schilberung Davenna's und feiner brei berühmten Graber. Chebem bie Refibeng ber letten Raifer bes weftromifchen Reiches, bie bieber wie in eine fichere Burg fich geflüchtet hatten unter ben Sturmen ber Boller= wanberung, tonnte Ravenna mit Rom an Große und Bebeutung wetteifern; fpater bie Stadt ber Gothentonige und gulebt ber Gis ber Erarden bes griechifden Reiches, gablte Ravenna feine Bewohner nach Sunberttaufenben; jest umfaffen mohl feine Mauern noch ein weites Bebiet, aber bie Bahl ber Ginwohner ift auf zwanzigtaufend gefunten. Richt weit vom Mittelpuntte ber Stabt, ber Biagga Maggiore, ftebt G. Francesco, bie fleine LXXXXVI.

Rirche ber Minoriten; neben ihr ruht Dante, Italiens größter Dichter. Floreng batte ben ebelften feiner Gobne, ben Rubm aller Sahrhunderte, ausgestoßen und ihn mit bem Tobe bebrobt, wenn er es magen follte gurudgutebren. Gpater bat ibr Thun bie Florentiner gereut; oftmale haben fie von ben Ravennaten ben Leib bes Dichtere begehrt; biefe haben ihn aber als einen toftbaren Juwel, bas befte Befitthum ihrer Stadt behutet, und ben, ber im Leben einer ber Ihrigen war, auch im Tobe nicht verlieren wollen. Dante war ein ganger Mann. Das beutige Italien hat feine Manner mehr, und die wenigen, die es bat will es nicht und wurde fie ausstoßen, wenn es tonnte, wie Floreng Dante ausgestoßen bat. Wie wurde bes Dichtere Un= muth boch aufwallen, welche Bornesworte wurde er rufen über biefes Pygmaenvolt, bas fich bas offizielle Italien nennt! 36m galt nichts höher, ale Treue, bort ift Gibbruch und Berrath; fein Mund fprach nichts als Babrbeit und Uebergeugung, auch por Raifer und Papft, dort ift Luge, Trug und politifde Beuchelei; bei ihm ber Glaube bas bochfte Gut, bort Unglaube und Sag aller Religion und Somnengefang auf ben Gatan; er bat fich por bem Bapft, bem Saupte ber Chriftenbeit, in Chefurcht gebeugt, wie ber Cohn bor bem Bater, bort Sohn, Spott und Schmähung über ibn ohne Ende. - In einem Gartenfeld außer= halb ber Stabt, jum Theil in Sumpf verfunten, fteht bas Monument bes Konigs ber Oftgothen, Theodorich. Die Abendfonne ber fintenben romifden Gultur wirft ihre letten icheibenben Strahlen auf biefes Bert; bas Grabgewolbe erhebt fich auf gewaltigen Quabern von Marmor, welche ein Behned bilben; gwei Gefcoge ruben über einander; bie untere Bruft, in Rreugedform conftruirt, war wohl bie Statte, wo urfprunglich Theo: boriche Garg ftanb; bie obere ift rund und lagt une burch eine Deffnung in ber Mitte in bie untere bliden. Gine ziemlich flache Ruppel, aus einem einzigen Feleblod gebilbet, legt fich barüber; biefer bat einen Durchmeffer von 24 Fuß und wirtt überwaltigend burch feine Daffenhaftigfeit. Stimmunge- und baber wirtungevoll weiß ber geiftreiche Berfaffer in großen Bugen bie Geschichte ber taum fechzig Jahre bauernden Gothenherrichaft in Italien, biefer großen Eragobie, reich an ergreifenben Geenen, einzuflechten.

Doch auch an bem Maufoleum ber Balla Blacibia burfen wir nicht ohne Beachtung vorübergeben. Diefe mahrhaft religiofe Tochter bes großen Theobofine und heroifde Mutter bes Raifers Balentinian III. ließ am Nordenbe ber Stabt jenen munbers baren Ban am Abend ihrer Tage, ber nach einem außerft bewegten Leben in ungetrübtem Frieden verfloffen, errichten (440). Daffelbe ift fo recht eigentlich bie Tobtengruft bes altromifchen Reiches; fechsundzwanzig Jahre nach bem Singang ber ruhm= gefronten Erbauerin (450) flieg Dboater ben letten Raifer bes Abendlandes, Romulus Augustulus, vom Thron; bas alte romifche Reich war für immer babin. "Dante, Theoborich, Galla Placibia, biefe brei Ramen find bie Gignatur breier großer Beit= und Gulturperioben," Aber Ravenna ift eine Gchid= faleftabt; fo erinnern wir une benn, mabrend wir burch feine verlaffenen Stragen manbeln, noch eines anderen Ramens von bober hiftorifder Bebeutung, die bis in unfere Gegenwart bineinragt. Es ift Raifer Juftinian, ber Erbauer ber Rirche von Gan Bitale (528-547), beffen Ramen bie Felbberen Belifar und Marfes burch erfolgreiche Siege, und hervorragende Rechtsgelehrte burd Cobificirung ber romifden Gefengebung mit unfterblichem Rubme bebedten. Der Glang feiner Regierung warf feine Strahlen auch nach Ravenna, wo bie Grarchen, feine Statthalter, ihren Git batten; bier erhob fich unter feiner Megibe jener berrliche Bau von Gan Bitale, ein Rachbild ber Sagia Sophia von Conftantinopel. Richt finden wir bier bie rubige Majeftat, bie ernfte, erhabene Ginfachbeit und bie murbevolle Durchfichtig: feit ber altromifden Bafilita, wohl aber bewundern wir die abwechselnde Gliederung ber Maffen, die tunftvolle Architettur und ben reichen Bilberichmud. Die Sagia Copbia ift langft in eine Mofdee verwandelt, und ber Salbmond glangt über bem golbenen horn. "Dag er nicht auch über Gan Bitale aufgerichtet warb, bag in biefem berrlichen Tempel noch driftlicher Gottesbienft gefeiert wird und ber Ergbifchof von Ravenna noch babier ift, bon einem glaubigen Bolle umgeben, bas ift nicht gum geringften Theil bas Berbienft ber Bapfte, eben biefer, gegen welche, ge= ftutt auf bas gerbrechliche Robr ber Ctaategunft, bie Borfteber ber Rirche von Mavenna fo gerne, aber umfonft antampften." Die Jahre 1859, 1868 und 1869 treffen ben Berfaffer

wieberum in ber ewigen Stadt. Babrend berfelbe in ben fraberen Blattern une ale ein mit Renntniffen und Erfahrung in bochftem Grabe ausgestatteter Bortampfer fur bas bobere Unterrichte und Ergiehungewefen auf gefunder firchlicher Grundlage, icharf blidenber Dolmetich und Darfteller italienifder Bergangenheit und Begenwart entgegentritt, haben wir jest alle Urfache, uns an bem feinen Beurtheiler politifder, firdenpolitifder und volfewirthichaftlicher Zeitfragen ju erfreuen. Den Lefern biefer Blatter ift bie graphifche Schilberung feiner Erlebniffe in Rom bei Gelegenheit ber Miffion, welche er im Auftrag ber Universität Burgburg furg bor bem Musbruch bes Rrieges von 1859 babin übernommen, gewiß noch in lebhafter Erinnerung. 2Bas Set= tinger aus bem Lanbe ber Runft aber bie Berhaltniffe und Stimmungen vor, mabrent und nach bem Jahre 1859, über bie Borgeschichte ber Sinwegnahme bes Rirchenstaates, bes vatie fanischen Concile und über bie traurige, oft fogar verzweifelte und wenig Gutes verfprechenbe Lage Reuitaliens gefdrieben, tann in Butunft fein Wefchichtschreiber mehr ignoriren, will er nicht ben Borwurf eines engherzigen und einseitigen Barteimannes auf fich laben.

Nicht minder reichhaltig ift der II. Band dieses Bertes, welcher von "Deutschland und Frankreich" handelt. Gar viele in unseren Tagen auf theologischem, politischem, volkswirthschaft- lichem, historischem, afthetischem, hygienischem Gebiete in den Borbergrund getretenen Fragen werden hier in abwechselnder Reihen- solge berührt und erhalten ihre wenigstens principielle Antwort.

Der Berfasser weilt mit einer besonderen Borliebe in den öfterreichischen Alpenländern; vor Allem durchstreift er sumer und immer wieder "im heiligen Land Tirol" Stadt und Dorf, Berg und Thal, Bäder und Sommerfrischen, um an dem urwüchsigen und religiösen Sinn der Bewohner, dem saftigen Grun von Bald und Biesen, der majestätischen Pracht der schneedebecketen Feldriesen, den träftigenden Quellen und Lüften Körper und Geist, Sinn und Seele zu laben und zu stärten. Selbst in den Ronsberg (Südtirol) und auf unheimlichem Fußpfad mit wilder Einsamkeit und Todtenstille zu dem in schwindelnder Höhe stehenden Kirchlein des hl. Romedius wandert der beherzte Bergsteiger. "Es muß eine ganz besonders organisiere Ratur

fenn, die es in G. Romedio Jahre lang aushalt. In bem Bergeichniß ber fruberen " Brioren' las ich ben Ramen eines Philipp be Betta, ber ju Rom im beutschen Collegium ftubirt hatte und bier bann im Umte ftanb. Das muß eine ftarte Geele gewesen febn, bie einen folden Bechfel ertragen fonnte." In einem anbern, bem Fleimfer Thal führt er une nach bem im Mittelpunft gelegenen fleinen Prebaggo, beffen Gafthaus ein Fremben= buch mit ben Ramen ber berühmteften Geologen und Raturforfder aufweist, und ber Beimath ber Dolomiten, jener weißen, im Abenblicht munderfam erglubenben Feleriefen, bie in ben feltsamften Formen, balb wie Thurme mit Binnen und Baden, balb wie gewaltige Baftionen ober eine Sand mit ausgestredten Fingern, ober wie gefrorene Bafferfalle, jum Simmel ftarren. Recht und billig nimmt er Land und Leute, Rlerus und Laien gegen bie Antlagen, mogen fie von jubifchen Parafiten ober von Tirolern (wie Dr. Egger) mit importirtem fabenfcheinigem Libera= lismus ausgeben, in ben gebührenden Schut. Gegenüber bem verlogenen Schimpfen liberaler Schreihalfe auf ben "finftern", "beschränkten" Rlerus Schilbert er ber Bahrheit gemäß mit einer uns mohl anmuthenben Barme ben feeleneifrigen, ausbauernben, opfererfüllten, für Runft und Biffenfchaft begeifterten, freund= lichen, gefelligen, frifden und froben Beiftlichen, wie er ben= felben in biefen romantischen Bergen getroffen bat. Er machte Die Befanntichaft mit mehreren Beiftlichen in Gubtirol, welche lange Beit, ohne jebe Unterftubung, ohne Anertennung von Geite ber Regierung, mitten unter bem Unbrange bes italienischen 3biome beutsche Schulen gehalten haben, und hat felbit Ginem berfelben auf feine Bitte beutiche Boltsbucher nach feinem wie eine beutiche Sprachinfel gelegenen Dorfe Luferna gefenbet. Noch in ben fechgiger Jahren batte ber verbiente Briefter Bornble an ber beutschen Rirche ju G. Marco in Trient nur unter fdweren Opfern die bafelbft fo wichtige beutsche Schule fort= erhalten tonnen. Diese Manner üben ftill die Bflicht treuer beutscher Baterlandeliebe, und machen nicht viel Gerebe von bem , was fie gethan; und boch haben fie mehr gethan , ale fo Mancher, ber gegen gutes Sonorar in ben Blattern beutschthumelt, und nebenbei an ben Brieftern feinen wohlfeilen Bis ubt. In Trient tonnte S. einft bas Jubilaum bes ehrwurbigen B. Bius

Bingerle († 16. Januar 1881), bes berühmten Drientaliften und Dichtere, mitfeiern. Ber biefen frommen, ftete beiteren und liebevollen Greis gefeben, ber unter einem fo bemuthvollen Meugern eine feltene Belehrfamteit barg, fühlte fich von Gorfurcht und Bewunderung bingezogen. Bei ber Rudreife nach feiner Abtei Marienberg, boch im Binfchgau gelegen, flieg "bas correspondirende Mitglied ber t. t. Atabemie ber Biffenicaften in Bien, Mitglied mehrerer gelehrten Gefellichaften in Leipzig, Lonbon, Baris, Brofeffor ber orientalifden Gprachen" in ein Coupé III. Rlaffe. "Es war noch im Monat April und ziem= lich fuhl, er hatte nichts als bas Orbenstleib ber Benebittiner an, nicht einmal einen Mantel, bei fich. Das ift einer jener Drbensmanner, welche fo Biele in Deutschland fcmaben, bie nicht werth find, ihnen die Schubriemen gu lofen, beren Wiffen taum bon ferne, beren fittlicher Gehalt gar nicht mit jenen fic meffen tann." Die beftunterrichteten Golbaten in Defterreich find die Tiroler Raiferjager; fur bobere Bilbung aber gefchiebt nirgende mehr, ale in Tirol und tein Land tann verbaltniftmäßig mehr bebeutenbe Gelehrte, bervorragenbe Maler und Bilbbauer aufweisen. Dag man in Defterreich felbit an allem norgelt, bas Eigene tabelt und barüber ichimpft und immer mehr bie Schatten-, ale bie Lichtseiten auf ben Martt bringt, ift traurig, aber mabr. Und wenn in bem jungft ftattgehabten Wablfampf Beamte gegen bie Regierung nicht blog einfach geftimmt, wogegen billigermeife nichts einzuwenden ift, fondern zu Bunften ber "fattiofen" Opposition agitirt haben, fo ift bas icon mehr ale traurig; und ficherlich thut Leuten von biefer Gorte einmal eine tüchtige Fuchtel noth.

Manches Juteressante ließe sich noch aufgählen aus ben Auffähen über bie Alpenländer; so die treffenden Bemerkungen über die Glaubenseinheit, die "Bänerlesbäder" in den Tiroler Thälern, eine "Brimizseier in Meran" — ein anziehendes Rapitel, in dem die ernstesten und lieblichsten Akforde des Mensichenlebens angestimmt sind — über das anheimelnde Admont in der schönen Steiermark, über das kirchliche, wissenschaftliche und künstlerische Leben in den Klöstern und über die Wallsahreten auf den "heiligen Berg" Andechs. Was der Verfasser das bei über die gegenwärtigen Bestrebungen in der kirchlichen Kunft,

über bie Berechtigung ber Stilarten, über Rirchenreftaurationen fagt, ift überaus bebergigenswerth.

Bang anbere Bilber, ale in ben Alpenlanbern, bieten fich uns bar, wenn wir ben Berfaffer auf feinen "Banberungen burch ben Thuringer Balo" begleiten. Richt blog "bie reine, claftifche Luft und ber frifde fraftige Duft ber magig boben, aber bicht bewalbeten Berge" trieb ibn nach Thuringen; in biefem Land hat ein großes und herrliches Stud beutfcher Befchichte gespielt, und es ift jugleich bie Beimath und Geburteftatte Luther's und bes Protestantismus. Und biefen wollte er etwas in ber Rabe anfeben; benn ber Broteftantismus "in ber Diafpora" ift ein gang anberes Ding. Gin aufmertfamer Bang burch biefe Mitte, "biefes Berg von Deutschland", lagt begreif= lich erscheinen bas Gingeftandniß Bengftenberge, bag in tatholifden ganbern bas firchliche Leben ber Protestanten noch viel fraftiger, ihr Glaube positiver und ber Rirchenbesuch beffer ift, als ba wo, bon tatholifden Ginfluffen unberührt, ber Beift ber Berneinung fich ungehemmt entfalten tann. In Thuringen ift bie lutherifche Orthoborie langft ju Grab getragen, und jenes wilbe fanatifche Feuer, bas gegen alle tatholifden Erinnerungen wuthete, allmablich und ganglich erloschen; auch bie moberne tlaffifche Beriobe, welche bie Antite vergotterte und fur bas Chriftenthum feinen Ginn batte, ift abgelaufen, und fo bat man benn in neuefter Zeit auf ber Bartburg auch fich wieber mit Borliebe ber Erinnerung an die beilige Glifabeth, biefen Engel bes Friedens, biefes achte beutsche Beib und Borbild aller mahren Frauenwurde, zugewendet. Die Erinnerungen an bie beiliggesprochene Monne mit ihren Berten ber Barmbergig= feit an Andern und ber Abtobtung und Gelbftverläugnung an fich felbft , die Lutherzelle mit "einigen Reliquien" bes Reformatore, bie Belle bes beiligen Ignatius im Profeghaus ber Befuiten in Rom, ber Infelberg und Ifelberg geben Beranlaffung gu trefflichen und ungemein angiebenben Barallelen, bie man liest und wieber liest. Silbburghaufen, Guhl, Schmaltal= ben, Rubla u. a. D. erweden in une vielfach wehmuthige Stimmungen; bod bilben auch wieber eine erfreuliche Erichein= ung in ber Begenwart bie tatholifden Rirden, welche wir jest,

wenngleich noch vielfach bebrangt, in allen bebeutenbern Stabten Thuringens finden.1)

Hettinger machte mit Alban Stolz einst einen Sang burch einen Theil bes Schwarzwaldes. Mit ber Darstellung besselben verbindet er eine Beschreibung bes seligen Alban, wie er leibte und lebte, und bieses Capitel gehört wohl zu bem Schönsten und Besten, was uns in biesem Werte geboten wird.

Huf bem verhaltnigmäßig tleinen Raum von 46 Geiten ftellt er une ben weit über Deutschlands Grengen binaus be= tannten Boltsichriftfteller mit feiner tief poetifchen Unlage und bem warmen, ftarten Raturgefühl, ben allegeit gur Gulfe bereiten Samariter, ben abgefagten Feind alles Mechanischen, Schablonen. haften und Meugerlichen, ben immerfort icharfen Beobachter mit feiner unbegrengten Liebe gur beiligen Rirche, ben unermublich thatigen, raftlos ichaffenben, energisch arbeitenben, frommen unb vielbetenben Briefter, ben feines Soben ober Dachtigen Bunft geehrt hat, fo anschaulich, naturgetreu und lebensfrijch vor unfere Blide, bag wir nicht etwa blog eine Photographie, wohl aber ein bis in's Detail wohlgelungenes Bortrat vor une gu haben glauben und jeber Lefer, ber Stolg fannte, unwillfürlich ausruft : "Ja, bas ift er". Dabei weiß er in finniger und pietat= voller Beife noch mandes icone Bort über andere eble und verbienftvolle Singegangene einzuflechten (MIzog, Sirfder, Bug, Bell, v. Bicari u. f. w.). Die Ergablung felbft fpinnt fic babin in ber einfachsten und zwangloseften Brofa von ber Belt, immer glaubt ber Lefer, gerabe fo und nicht anbere batte er auch gefdrieben, bie Worte fallen wie flare Berlen von ben Lippen, teine Gpur von ber Mube, welche bie Arbeit gefoftet, ift mehr fichtbar, fo bag une gerabe in biefem Abichnitt ber Schriftsteller ale vollenbeter Deifter ber Sprache entgegentreten wurde, wenn nicht icon vor Allem ber Umftand, bag Bettinger mehr ale einmal berrliche italienische Dichtungen in wohlfauten= ben Berfen fo im Deutschen wiebergibt, bag bie leberfetung

Anm. b. Reb.

<sup>1)</sup> Die Zusammenstellung Stolbergs als Dritten neben Goethe und Schiller, die sich "einst in Schmubgedichten zu überbieten ges sucht" (272), beruht doch wohl auf einem Irrthum.

fast bas Original zu übertreffen scheint, ben vollkommenen Sprachtunftler erkennen ließe. So nehmen wir benn Abschied von bem lieben Werke, bieser golbenen Frucht einer unermüblichen schriftstellerischen Muße; auf jeder Seite besselben tritt uns ber gereifte Mann der Wissenschaft und des Glaubens, der seine Beobachter ber mannigsachsten Erscheinungen des Lebens, der tiefsinnige Gelehrte und liebenswürdige Christ, der gediegene Kenner des Schönen in Kunst und Sitte und babei sormgewandte Meister in Wort und Sprache entgegen.

#### XLIII.

## Beitläufe.

Um Borabend der preußischen Landtagswahlen, 11. Das Centrum und seine Stellung; das Chaos im preußischen Parteiwesen.

Den 24. September 1885.

Ueber bas Centrum im Reichstag und im Landtag liegen zwei ausführliche Urtheile vor, welche Fürst Bismarcf in der Zeit von fünf Jahren abgegeben hat und deren Bergleichung sich wohl der Mühe lohnt. Das erste Berdikt fällt in das Jahr 1880. Damals sanden bekanntlich wegen der preußisschen Kirchenpolitik Berhandlungen statt zwischen dem kaiserslichen Botschafter in Wien und der dortigen Nuntiatur. Der Fürst machte den Fortgang der Besprechungen geradezu von der Maßregelung des Centrums durch den heiligen Stuhl abhängig, indem er dasselbe, "die katholische Fraktion", wie er sich ausbrückt, beschuldigte, daß sie, "unter lauter Bekens

wenngleich noch vielfach bebrangt, in allen bebeutenbern Stabten Ehuringens finden.1)

Hettinger machte mit Alban Stolz einst einen Gang burch einen Theil bes Schwarzwalbes. Mit ber Darstellung besselben verbindet er eine Beschreibung bes seligen Alban, wie er leibte und lebte, und bieses Capitel gehört wohl zu bem Schönsten und Besten, was uns in biesem Werte geboten wirb.

Auf bem berbaltnigmäßig fleinen Raum von 46 Geiten ftellt er une ben weit über Deutschlands Grengen binaus be= tannten Bolfeschriftfteller mit feiner tief poetifchen Unlage und bem warmen, ftarten Raturgefühl, ben allegeit gur Gulfe bereiten Samariter, ben abgefagten Feinb alles Medanifden, Schablonen. baften und Meugerlichen, ben immerfort icharfen Beobachter mit feiner unbegrengten Liebe gur beiligen Rirche, ben unermublich thatigen, raftlos ichaffenben, energifch arbeitenben, frommen und vielbetenben Briefter, ben feines Soben ober Dachtigen Gunft geehrt bat, fo anschaulich, naturgetreu und lebenofrisch vor unfere Blide, daß wir nicht etwa bloß eine Photographie, wohl aber ein bis in's Detail wohlgelungenes Portrat vor une gu haben glauben und jeber Lefer, ber Stolg fannte, unwillfürlich ausruft: "Ja, bas ift er". Dabei weiß er in finniger und pietat= voller Beife noch manches icone Bort über andere eble und verbienftvolle Bingegangene einzuflechten (Mlzog, Biricher, Bug, Bell, v. Bicari u. f. m.). Die Ergablung felbft fpinnt fich babin in ber einfachften und zwanglofeften Brofa von ber Belt, immer glaubt ber Lefer, gerabe fo und nicht anbere batte er auch gefdrieben, bie Borte fallen wie flare Berlen von ben Lippen, feine Spur von ber Dube, welche bie Arbeit gefoftet, ift mehr fichtbar, fo bag une gerabe in biefem Abichnitt ber Schriftsteller ale vollenbeter Meifter ber Gprache entgegentreten wurbe, wenn nicht icon vor Allem ber Umftand, bag Settinger mehr ale einmal berrliche italienische Dichtungen in wohllauten: ben Berfen fo im Deutschen wiebergibt, daß bie Ueberfetjung

<sup>1)</sup> Die Zusammenstellung Stolbergs als Dritten neben Goethe und Schiller, die sich "einst in Schmungedichten zu überbieten gesucht" (272), beruht doch wohl auf einem Jrrthum.

Munfgehn Tage fpater bat auch ber Fürft von Sobenlobe als Stellvertreter bes Reichsfanglers nach Wien bepefchirt: bie Regierung "febe bas Centrum confequent mit ben focialifti= ichen und fortidrittlichen Republitanern in bem monarchischen Deutschland gusammengeben." Go lautete es bagumal. Bon bem Allem ift aber in ber Rebe bes Fürften Bismarcf in ber Reichtagsfigung vom 3. Dezember v. 38. nichts mehr enthalten. Seine Mengerungen über bas Centrum find - wo= von wir hier feine weitere Motig nehmen wollen - burchtrantt mit übermuthigem Spott und Sohn; aber von bem "Bunbe mit ben Socialiften" und ben "fortichrittlichen Republitanern" fagen fie nichts mehr, noch weniger von bem burch bie "Ginwirfung ber Beichtvater" verführten Centrums-Mbel; auch bedient fich ber Gurft nicht mehr ber Bezeichnung "romifch-tatholische Frattion". Bielmehr will er nun in bem Befteben bes Centrums ein Prafervativ gegen eine noch un= angenehmere Entwicklung bes Fraktionswefens im Reichstag und Lanbtag erblicken:

"Ich will noch bingufugen, bag ich nicht blog bie Difciplin, bie Starte, Die Gefchidlichfeit, Die Buverlaffigteit, bas Worthalten bes Centrums, furg und gut eine Menge Borguge aner= tenne, fendern bag ich es im boditen Dage betlagen wurde, wenn fich bas Centrum auflofen murbe. Es wurde bas bie übelften Folgen haben fur bie jegige Bartei= Conftellation. Es wurde ein erheblicher Procentfat von Ihnen bie fortidrittlichen Reihen verftarten; von bem anbern wurden, wenn bie geiftliche Unterfrugung wegfallt, wahrscheinlich gerabe bie Berren, beren hiftorifche Ramen beutzutage eine Bierbe ber Frattion find, nicht wieber unter und erscheinen; wir murben Die Freude, Gie zu feben, entbehren muffen, und es murbe fich bie größte Berbeerung in unferer Barteiconftellation einstellen. Deghalb muniche ich bringend, bas Centrum gu erhalten in feinem Beftanbe; ich halte es fur nutlich, fowie bie Dinge einmal liegen. Dun frage ich bie Berren, ift bagu nicht ein fleines Refibuum von Culturtampf unentbehrlich ? Burben Gie nicht befürchten, bag bas ftarte Band, welches biefe Bartei gufammenhält, schlaff und schwach werden würde, wenn die Bertheibigung gegen Thrannei und Unterdrückung der Religion auf ein= mal überflüssig erschiene? Ich glaube, es würde eine gewisse Berlegenheit eintreten über das, was man nun ergreisen solle. Ich möchte also die Flamme des Culturkampses nicht ganz aussblasen, im Interesse des Centrums, und weil ich wünsche, das Centrum zu erhalten."

Der Reichstangler meinte alfo ober gab fich ben Aufchein gu meinen, wenn ber Gulturfampf gu Enbe ware, fo wurde bas Centrum in Berlegenheit fenn, ein weiteres Band ber Ginigung und einen Ritt feines Beftanbes gu finben: "was man nun ergreifen folle?" Darnach brauchte aber bas Cen= trum gar nicht gu fuchen; es ift ihm vor bie Thure gelegt: nämlich bie Schule. Mit Recht hat herr Binbthorft bei ber Amberger Berfammlung ben Rampf um bie Schule ale unvermeiblich, und zwar ale ben "noch ichwerern" erffart. Und wenn ber Reichstangler weiter glaubt: bei ber Auflofung bes Centrums wurbe ein großer Theil feiner Mitglieber gu ben fogenannten Linkeliberalen, ju ben "Freifinnigen", übergeben, fo brauchte er nur an bie Schulfrage zu benten, um bie Unmöglichkeit feiner Borberfage zu erkennen. In biefem Buntte find die Freifinnigen ebenfo wenig "freifinnig", wie ber Rangler felbft. Wahrend er fich neueftens von ber gangen Kall'iden Maigesetzgebung weglaugnen mochte, bat er fich boch jum Schulgefet von 1872 als feinem eigenften Berte befannt, weil er die "nationale Schule" wolle. Damit find die linken fo gut wie die mittleren Liberalen vollstandig einverftanden; man fann aber nicht Mitglied bes Centrums fenn ober gewesen fenn, ohne bie driftliche Schule wollen gu muffen.

Das ist übrigens nur Ein Beispiel, wenn auch bas schlagenbste. Der Kanzler hat bas Centrum früher wiederholt als "tatholische Fraktion" bezeichnet. Gine solche gab es im preußischen Landtag bis zu der Umwälzung des Jahres 1866. Sie hatte den speciellen Zweck, die Rechte der katholischen

Kirche zu versechten. Das war vor bem Ausbruch bes Culturkampses, noch unter ber ben Katholiken wohlwollenben
Regierung König Friedrich Wilhelms IV.; es war in der
Zeit, wo sein Nachfolger bei seierlichen Gelegenheiten wiederholt erklärt hat: daß zu "Seiner Genugthuung das Berhältniß des Staats zur katholischen Kirche durch Geschichte, Geset und Bersassung wohl geordnet sei." Aber das "Berliner Geheimraththum" war nicht dieser Meinung. Die versassungsmäßige Parität war und blieb ihm ein Dorn im Auge.
Würde das seht anders sehn, wenn auch morgen die ganze
Maigesetzgebung ausgehoben würde? — jetzt, wo die paritätswidrige Idee des "protestantischen Kaiserthums" zur Herrschaft gelangt ist?

Durch bie fortidreitenbe Umwalgung im vergangenen Buftrum unferes Jahrhunderts ward ber engere Rahmen ber ehemaligen "tatholischen Frattion" vollends gesprengt. Das neue Centrum nahm bie Elemente berfelben auf, aber es feste fich bie Bertretung alles legitimen Rechts gur Mufgabe und ftreifte ben confessionellen Charafter ab. Es war nicht feine Schulb, wenn fein Rampf fur bas Recht eine fpecififch fatholifche Farbung annahm; es war bie Schuld berer, bie fich mit ber 3bec bes "protestantischen Raiserthume" tragen, und folgerichtig ben "Rampf gegen Rom" und bie Berfuchungen bes Gulturfampfe in's Leben gerufen haben. Aber bie Proteftanten im Schoofe bes Centrume haben getreulich mitgeftritten, und wenn die Frage von bem Erbfolgerecht in Braunschweig auf bie parlamentarifche Tagesordnung gefommen mare, fo wurbe hinwieber bas legitime Recht zweifellos bas gange Centrum einmuthig gefunden haben. Der Reichstangler ift überbieß felber unermublich beffiffen, immer wieber neue Falle gu ichaffen, bie bas Centrum jeber Berlegenheit überheben: "was man nun ergreifen foll?" 3ft es babei nicht birett eine neue Magregel bes Culturfampfe, fo wenigftens indirett, wie bie fürglich anbefohlene Daffenausweifung ruffifcher und Bfterreichischer Staatsangehörigen aus Pofen, Schlefien und Beft:

preußen. Man ist vor bem Schritte nicht zuruckgeschreckt als vor einer zweischneibigen Waffe, die früher ober später Tausende von Deutschen im Auslande treffen könnte. Es handle sich ja, meinte man, hauptsächlich nur um Polen und Katholiken in jenen Provinzen, die national-beutsch und protestantisch werden sollen. 1)

Uebrigens ergöhen sich auch die sammtlichen Parteien von Rechts und Links immer wieder an der Borspiegelung einer innerlichen Zersehung im Centrum, das den Schein einer geschlossenen Einheit nur so lange erhalten werde, als die Kirchenpolitik in Frage komme. Man ist nun freilich nicht im Stande, eine einzige Borlage von maßgebender Bebeutung in wirthschaftlicher und socialer oder auch staatsorganisatorischer Beziehung anzusühren, bei welcher eine Unseinigkeit des Centrums zu Tage getreten wäre. Man hält sich ansschließlich an solche Fälle, in welchen die Meinungen der Einzelnen ohne irgend einen Berstoß gegen grundsähliche Anschauungen auseinander gehen können. Wenn das Centrum überhaupt keinen Elubzwang kennt, so am allerwenigsten für solche Fälle. So ist z. B. das Socialisten-Geseh gegen den

<sup>1)</sup> Das tonnte man icon aus ben minifteriellen Erläuterungen ber Dagregel ichliegen und die Bragis beftätigt die Bermuthung vollftandig. Go lagt fich die Biener "Reue Freie Breffe" (vom 27. Muguft) aus Bofen ichreiben: "Bochft auffallend ift es, daß gegen Ratholifen und Juben unnachsichtig borgegangen wird, während gegen Evangelifde das Ausweifung &betret gar nicht gu exiftiren icheint. Es ift bis jest bie wirklich erfolgte Ausweisung eines Evangelischen noch nicht befannt geworben. In Beftpreußen war eine folche zwar gegen einen Evangelischen betretirt, Diejes Defret ift aber ohne Buthun bes hiebon Betroffenen gurudgenommen worben." (Der Fall ereignete fich an Ramabe bei Gollub; ber Rame ber Berfon wie bes Umtsvorftebers ift genannt). "Ebenfo ift einem ebangeli= ichen Dienstmadden in Gollub, welchem bereits bas Ausweijungsbefret zugeftellt worben war, bie behördliche Erlaubnig ertheilt worden, in Breugen bleiben gu burfen."

entschiebenen Wiberstand bes Centrums zu Stande gekommen; aber eine ganz andere Frage war es boch, ob die unvermittelte Wieberauschebung eines solchen einmal bestehenden Ausnahmes Gesehes nicht die bedenklichsten Folgen nach sich ziehen würde. So war es auch bei der Forderung für die Schnelldampferslinien und überhaupt bei den colonialpolitischen Fragen. Heute würde vielleicht das Centrum geschlossen gegen derlei Anträge stimmen; aber damals konnte doch noch Niemand mit Bestimmtheit wissen, daß die überhastete Politik dieses colonialen heißhungers nach wenigen Monaten die Gesahr eines Krieges gegen den Sultan von Sansibar und die Desmolirung des Palais der deutschen Gesandtschaft in Madrid herbeiführen werde.

Auch in Bezug auf die Erhöhung der Zölle sei das Centrum nicht einig gewesen! Richtig; aber gibt es einen schlagendern Beweis für erlaubte Zweisel in dieser Frage als die schließliche Erklärung eines Hauptvertreters der schlesischen Agrarier: daß die Berdreifachung der Getreidezölle dem Sinken der Getreidepreise nicht Einhalt thun werde, weil die niedrigen Preise die nothwendige Folge der Entwerthung des Silbers durch Einführung der Goldwährung seinen, und dem Uebel auch nur durch Einführung der Doppelwährung abge-holsen werden könne. Uebrigens hat das Centrum die erhöhten Getreide= und Biehzölle nur unter der Bedingung bewilligt, daß der Mehrertrag zur Entlastung der Communalverbände verwendet werde. Die preußischen Minister hatten sich entsichieden gegen dieses "Berwendungsgeset", welches von dem Abgeordneten Baron Huene den Namen trägt, ausgesprochen,

<sup>1)</sup> In biesem Antrage tonnte man freilich auch einen neuen Zweisel an der Wohlthat der Zollerhöhung für die bedrängte Landwirthsichaft erbliden. Denn wenn die Erhöhung bedeutende Mehrserträge ergibt, dann hält sie eben das ausländische Getreide nicht von der Grenze zurud und vermindert die verderbliche Conscurrenz desselben nicht.

weil es die Finanzpolitik des Staats in Unordnung bringen muffe. Der Neichskanzler aber war bafür; er merkte wohl die Absicht, die eventuellen Mehrerträge vor der Berirrung in die Kassen des Kriegsministeriums zu sichern; aber er war nicht verstimmt, denn er rechnet, das Desicit in Preußen und im Neich musse eben so oder anders gedeckt werden, das Wie sei ihm gleichgültig. Wenn es sich bei der ganzen Assaire um einen kirchenpolitischen Handel mit dem Centrum gedreht hätte, wie der Argwohn sich geäußert hat, dann mußte das Weitere erst im zweiten Theile solgen, und dazu hat es den Anschein wahrlich nicht.

Wenn aber auch wirklich bas Centrum fich in innerlich wiberftreitende Elemente gerfegen und auseinander fallen wurde, wohin wurden diefelben fallen ?1) Gin Theil gu ben "Freifinnigen," meinte ber Rangler. Alfo gu ber Partei, in welcher Abg. Dr. Birchow, ber Namensichöpfer bes Gulturfampis, eine ber erften Rollen fpielt. Unmöglich. Der andere Theil gu ben Confervativen: jo rechneten biefe felber. Gerabe vor einem Jahre hat ihr Sauptorgan geschrieben: "Giner Politit, welche ben katholischen Conservativen nichts als eine Oppofitionsftellung übrig lagt, vermögen wir weber fur bie Wegenwart noch fur bie Bufunft zugustimmen. Fur bie Begenwart nicht, weil ber Rampf gegen ben fortichrittlichen Liberalismus gur Donguiroterie murbe, wenn man zugleich biefem und bem Centrum, b. h. zwei Drittheilen bes bisberigen Reichstags, ben Rrieg erklaren wollte; fur bie Bufunft nicht, weil wir bie Soffnung auf eine Butunft nicht aufgeben mogen, welche alle beutschen Conservativen ohne Unterschied bes religiofen Bekenntniffes unter Gine Fahne versammelt. Bur Gefundung unferer beutschen Parteiverhaltniffe gibt es nur Ginen Weg

<sup>1)</sup> Es ist für den Reichstag seinerzeit die Möglichteit der Bildung landsmannschaftlicher Gruppen in's Ange gefaßt worden. Bir restettiren darauf nicht, weil die Anregungen längst verstummt find.

Beenbigung bes Culturkampfe burch wirkliche Revision ber Maigesebe. Solange bieser Weg nicht eingeschlagen wirb, laufen alle Gesundungsversuche auf Curpfuschereien hinaus."1)

Hierauf hat die "Germania" treffend erwidert: "Wenn die "Kreuzzeitung' darauf spekulirt, daß ein Theil des Centrums der conservativen Partei zusalle, so wäre es doch zunächst nothwendig, daß eine wirkliche conservative Partei, d. h. eine selbstständige Bolkspartei mit ächten christlich zonservativen Grundsähen unter Ausschluß gouvernementaler Abhängigkeit, trennender Staatstendenzen, "Haß gegen Rom" zc. existirte." Es ist Schade, daß sich das katholische Organ in Berlin bei dem heißen Kampf wegen des Paderborner Zwischenfalls nicht an die vorjährige Aeußerung des nun selbst auf dem Wege der "Curpfuscherei" betroffenen preußisch-conservativen Monisteurs erinnert hat.

Allerbings haben bie conservativen Thaten schon im vorigen Jahre den tapferen Worten nicht mehr entsprochen. Das Organ der Partei, deren parlamentarische Bertretung damals freilich noch sehr schwach war, hatte im Jahre 1878 ein förmliches Programm ausgestellt, und zwar aus Anlaß der Kissinger Unterhandlungen, welches in sechs Nummern die Gesichtspunkte auszählte, "die für die katholische Kirche maßgebend sehn müßten, ob es sich nun um eine definitive Ordnung oder einen modus vivendi handle, und in welchen die katholische Kirche sich den Bestimmungen der preußischen Kirchengesche niem als unterwersen werde." Die "Germania" hat dem Artikel damals "seltenes Verständniß" nachgerühmt Die späteren Gesetvorlagen der Regierung, aus welchen die Novellen über die diskretionäre Gewalt hervorgingen, erzmuthigten nicht nur die Partei im Landtag, einen entschiedenen

<sup>1)</sup> Gine folde Sprache ichien der Münchener "Allg. Beitung" (vom 30. Septbr. 1884) interessant genug, um in der Zusammensftellung mit der Erwiderung ber Berliner "Germania" aussiührlich wiedergegeben zu werben.

Antrag auf Revision ber Maigesetze zu votiren, sondern auch ihr Organ, das Revisionsprogramm von 1878 zu reproduciren. Es wurde von ihr bezeichnet als "die Punkte der bestehenden Gesetzgebung, welche die katholische Kirche nicht zugeden wird, und welche thatsächlich auch jede andere Kirche verwersen muß, die nicht ein Geschöpf des Staats werden will.")

Indeg zeigte fich mehr und mehr, bag bie Regierung teineswegs gefonnen fei, bas Befen ber Maigefete preisgugeben, fonbern bag ihr nur baran liege, bie Tattit ber brei firchenspolitischen Rovellen fortgufeben. Seitbem bann bie fubbeutschen Rationalliberalen zu Beibelberg ihre Gelbftverftummes lung vollzogen hatten, glaubte man überbieß auch im confervativen Lager ber Mitwirfung bes Centrums entrathen gu tonnen. Jebenfalls waren fortan bie Confervativen fur feinen Schritt gegen ben Culturfampf mehr gu haben, immerbin Gin bis anberthalb Dugend ehrenwerther Manner abgerechnet. Der Untrag Reichensperger wegen Bieberherstellung ber geftrichenen brei Berfaffungsartitel fiel bei ber Frattion mit Glang burch: "bas fei nicht ber geeignete Weg gum firchenpolitischen Frieden." Sie wies vielmehr, gemäß ber Dote vom 5. Mai 1883, auf bie Specialgesetzgebung bes Staats bin. Auch ber Untrag Windthorft wegen Aufhebung bes Sperrgefetes fant ihren Beifall nicht. Den Untrag Binbthorft auf organische Revision ber Maigesete, welche bie Fraktion zwei Jahre vorher in ber Refolution Althaus felbft geforbert hatte, wies fie jest gurud, weil "bie Beit bafur noch nicht gefommen" fei. Den Untrag wegen Aufbebung bes Reichsacht : Befetes hatte ber Reichstag faft einstimmig genehmigt, im Bunbegrath war er abgelehnt worben. 218 ber Antrag nach feche Monaten wiederkehrte, jogen bie Confervativen ihre Stimmen gurud. Rach abermals vier Monaten wieber-

<sup>1)</sup> Berliner "Breuggeitung" vom 8. Febr. 1883; vgl. Berliner "Germania" vom 19. Mai 1880-

holte Dr. Windthorft ben Untrag auf Straffreiheit bes Deffelefens und ber Gaframentenfpenbung ; die confervative Fraftion ftimmte bagegen, weil bas nur ein biplomatifcher Schachzug fei, und die Initiative von ber Regierung auszugeben babe. 3m Uebrigen erflarte bas Organ ber Bartei: es fei nunmehr bie Reibe an Rom, in ben Berfonenfragen, namlich wegen ber vielbeschrieenen Befehung bes Erzbisthums Bofen, Bugeftanbuiffe zu machen. "Go lange man aber," fahrt bas Blatt fort, "babei bleibt, bas nationalpolitifche Intereffe bes Bolenthums mit bem tatholischen zu ibentificiren, wird man fich nicht wundern tonnen, wenn auch an fich gerechtfertigte, grundfabliche Forberungen tein williges Gebor finben. Je eber man fich auf tatholifcher Geite barüber flar wirb, befto beffer ift es. Die Beenbigung bes Rirchenftreites hangt bavon ab, bag bie beutschen Ratholifen bas Intereffe ber Rirche von bem ber - Polen trennen."1) Alfo mar bie fire 3bee von ben Bolen auch in biefen Ropfen eingezogen! Dun hatte Fürft Bismard an ben Conservativen sicherlich gar nichts mehr zu vermiffen. Sie begriffen benn auch im Paberborner Zwischenfall fofort: hienach brauche fich ja ber Staat auf bie Unannehmlichkeit einer organischen Revision ber Maigesetze gar nicht einzulaffen; man brauche nur einzelne Bischofe herauszufangen, um bem tatholifchen Bolte gu zeigen, wie ber Rirchenfriebe auch unter bem Dach ber Maigefete gang gut möglich fei; incommobiren wir uns also nicht weiter!

Die sogenannte "conservativ : klerikale Allianz" scheint somit ein überwundener Standpunkt, und das Tischtuch zwischen den beiden Parteien zerschnitten zu seyn. Für die bevorstehenden Wahlen fällt diese Berbitterung zunächst in's Gewicht, und mit den Conservativen wird die Regierung den Schaden davon haben. Es ist auch falsch, von einem in Aussicht genommenen Wahlbundniß des Centrums mit den "Freisinnigen" zu reben.

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" bom 28. April 1885.

Zwischen den Parteien als solchen, von Fraktion zu Fraktion ist ein solches Zusammengehen überhaupt nicht mehr möglich, nachdem es den Conservativen gegenüber mit bitterer Entstäuschung geendet hat. Nicht wenige der letteren sind nur mit der Unterstützung der Centrumswähler bei der letten Wahl durchgedrungen. Zett werden diese Wähler in derlei Fällen sich erst die Person ansehen, und lieber einem Freissinnigen ihre Stimme geben, als einem gouvernemental Consservativen. Denn die Fraktion hindert den erstern nicht, in dem Rampf gegen die Culturkampf Sesetzgebung mit dem Centrum zu stimmen, wie es auch bisher in treuer Erfüllung gegebener Versprechungen auf Seite der Freisinnigen, aber nur ausnahmsweise conservativerseits geschehen ist.

Das preugifch-confervative Glement ift jonach arg in bie Rlemme gerathen. Die von ben Rationalliberalen verlangte Bufage, daß die Unterftugung ber confervativen Bablerfreife ihnen gegen jebe anbere Bartei ficher fenn folle, tonnen und wollen bie Confervativen nicht geben. Gegenüber ben Rational= liberalen, welche ben Beibelberger Burgelbaum mitgemacht haben, ginge bieß allenfalls noch an; aber gerabe bie norbbeutichen Parteimitglieber berharren größtentheils in einer Stellung, welcher confervativerfeits fogar ein Centrumsmann vorzugieben ware. Un ihrer Spige fteht Berr von Bennigfen, ber fein ganges Programm in die Borte gufammengefaßt bat: "Fort mit bem Minifterium Buttkamer !" Db es unter biefen Umftanben auch nur ber Regierung febr baran liegt, ihren Ginfluß für biefe Nationalliberalen bei ben Wahlen aufzubieten, barf bezweifelt werben. Wie ber preußische Confervatismus nunmehr gefchult und gebrillt ift, fo ift er fur ben Rangler ein bequemeres und zuverläffigeres Berfzeug ale ber nachfte befte Rationalliberale. Dr. Gugen Richter, bas Saupt ber "Frei= finnigen", bat in einer Rebe mit Recht gefagt: "Bei jedem Confervativen mehr wird ein Nationalliberaler fur ben Reichstangler überfluffig." Darüber icheint auch ben norbbeutichen Führern ber Partei bereits ein Licht aufgegangen gut fenn. Bei ben Parteiversammlungen in Hagen und Thale wurde angerathen, eintretenben Falls lieber die Freisunigen, also den "Lofi" des Kanzlers, als die Conservativen zu unterstützen, "Die Conservativen sind schlimmer als die Deutschfreisinnigen:" so hallte es auch anderwärts nach; und die Magdeburger Zeitung, dereinst ein Hauptorgan der großen nationalliberalen Majorität, bezeichnete die Stimmung der Bersammlungen mit den Worten: "Es bleibt schon dabei, der Kampf gilt in erster Linie der conservativen Partei und ihrer unerträglichen Herreichaft!"

Man barf auf ben Musfall ber preugischen Wahlen febr begierig fenn. Deben bem Culturfampf und ber abgewendeten "Berfumpfung" beffelben wird ben neuen Landtag vor Allem bas Deficit und bie Forberung neuer Steuern beschäftigen. In beiben Begiehungen ware nur eine nationalliberale Dehr= heit von ber Beibelberger Couleur, bie Musichlag gebenbe "Mittelpartei," der Regierung unbebingt gu Dienften. Aber bie Beit einer berartigen, bie Barlamente beherrichenben Dehr= beit ift vorbei. "Das hat bie Lorelen mit ihrem Gingen ge= than." Der Rangler felbft hat ben Gefammtliberalismus gefprengt und ruinirt. Die Confervativen werben noch weniger im Stanbe fenn, über ein gewiffes Dag von Stimmen hinausgutommen. Das "beutsche Burgerthum" haben fie nach wie bor gegen fich. Daffelbe vertheilt fich jest auf bie National= liberalen beiber Dbebiengen und auf bie "Freisinnigen"; ben letteren aber ift zu ihrem Schaben bie Jubenschaft zugefallen.

So wird es wohl wieder zu der sogenannten "doppelten Majoritätsbildung" kommen. Der Kanzler versteht es zwar mit den Parteien zu spielen, und er hat bisher schon mit der parlamentarischen Schaukelpolitik seine Geschäfte gemacht. Aber es liegt ein unangenehmer Umstand inzwischen: man kann dabei des Centrums nicht entrathen; und eine schmeichelbafte Erscheinung für den Gründer des nationalen Reiches ist es doch auch nicht, daß die Wähler ihm seit vielen Jahren keine geschlossene Mehrheit mehr in die Parlamente schicken,

vielmehr bie Zerriffenheit und Berwilderung unter ben Parteien im Reich und in Preußen gerabezu hoffnungslos geworben ift.

Auch die auseinander gerissenen Glieber der einst so übermächtigen Partei zanken sich seit dem Tage von Heibelberg:
auf welcher Seite man "das Grab des Gesammtliberalismus
geschauselt habe." Eine liberale Bersammlung, wie die katholische von den Centrumswählern jüngst in Münster geseiert worben ist, wird das Reich nie sehen; und wenn der protestantischen
Landeskirche in Preußen angethan worden wäre, was die Katholiken erleiden mußten, hätten dann wohl die Generalsuperintendenten zusammentreten und zu ihrer Heerde ähnlich sprechen
können, wie die in Fulda vereinigten Bischöfe jüngst zu ihren
Gläubigen gesprochen haben? Sie klagen ihre Noth, daß
ihnen die Hände gebunden seien und daß sie dem gläubigen
Bolke in seinen Drangsalen nicht helsen könnten; aber sie
sprechen diesem Bolke ihr unerschütterliches Bertrauen aus,
daß es einig sei in sich und geeint mit ihnen:

"Ihr habt alle Lodungen, die an euch herantreten, um euch vom Bege der Pflicht abzuwenden, ftandhaft zurudsgewiesen; ihr habt die schweren, bitteren Leiden, denen ihr nach Gottes Rathschluß nicht entgehen solltet, startsmüthig erduldet. Ein Schauspiel für die Engel, die Menschen und die Belt seid ihr, ist die Rirche in unserem Baterslande geworden. Fest geeint stehen wir da; geeint sind die Gläubigen mit ihren rechtmäßigen hirten in Gehorsam und Liebe; geeint sind diese hirten unter einander in Bort und That zu unerschütterslicher Eintracht; geeint sind wir Alle mit dem obersten hirten, welchem Zesus Christus seine Geerde anvertraut hat."

#### XLIV.

## Rene Bonifacine-Literatur.

Bonifacius und seine Zeit sind wieder vielsach Gegenstand bes Studiums geworden. Richt bas rein wissenschaftliche, sondern vor allen Dingen bas confessionelle Interesse ift es, was gewisse Kreise ber Zeit bes Apostels ber Deutschen stets wieder zuwendet: Bonifacius ist manchen nur ber "Dienstmann Roms", welcher die bereits bestehende beutsche Kirche "Rom" unterworsen hat. Dieser Anschauung verdanken auch die beiden ersten Schriften, welche hier der Besprechung unterstellt werden sollen, ihr Entstehen.

Dito Fifder, Ardibiatonus ju Rhrit in ber Mart Branden= burg, hat in feinem "Bonifatius, ber Apostel ber Deutschen"1) gegen biefe "bergebrachte und verbreitete Beurtheilung" bes Apostele ber Deutschen Front gemacht und will barin "ein neues Urtheil über ihn begrunden." Diefes foll ausschließlich auf Grundlage ber Quellen gefcheben. Gin ericopfenbes Wert über Bonifacius will Fifder in feinem Buche nicht bieten. Bir haben alfo wefentlich ein Charatterbild bes Beiligen von ihm gu erwarten. Reue Resultate erhalten wir nicht, trobbem ber Berfaffer fich eingebenber Quellenftubien rubmt. Ja felbft in Rebenbingen, welche bereite aufgehellt ober verbeffert find, finden wir noch bie alten Luden und Ungenauigfeiten. Gang befonbere aber muß hervorgehoben werben, baß Fischer bie gange tatholische Literatur über ben Beiligen nicht benutt hat. In ber Ginleitung führt er alle Brotestanten auf, welche über Bonifag gefdrieben haben, barunter auch Lehner und Spangenberg, welche ale Schrift= fteller bod wohl taum genannt ju werben verdienen, und ichließt mit - Freitag's "Uhnen"! Dag auch Ratholiten über Bonifag gefdrieben haben, wird nicht einmal ermabnt. Db nun ber Berr Archibiatonus von Ryrit dabinten in ber Mart Brandenburg fo abgefchloffen lebt, bag ein Buch von einem tatholifden Berfaffer ihm absolut unzuganglich mar, ober ob er bie gange fatholifche Literatur abfichtlich ignorirt, ift für uns zwar gleichgiltig, für fein Buch aber ift biefe Richtbenütung nicht ohne nachtheiligen Einfluß geblieben. Manches batte nämlich Berr Fifcher auch aus ber tatholifden Literatur fernen tonnen, feine beilaufig gemachte mohlfeile Ausrebe, "bie tatholifche Literatur fei wegen ihres größtentheils von ber confessionellen Dogmatit und Rirchenpolitit beherrichten Standpunttes nur wenig zu verwenden gewefen," beweist am beften , bag er fein tatholifches Buch über Bonifacius orbentlich burchgefeben bat.

<sup>1)</sup> Leipzig bei Beigel 1881. G. 296.

Die Gegner, gegen welche Fischer fich wendet, find ber Confiftorialrath Ebrard (Grofchottifche Miffionefirche) und ber ibm folgenbe Oberpfarrer Werner in Guben (Bonifatius ber Apoftel ber Deutschen). Ebrard hat bie fire 3bee, daß bereits vor Bonifag' Zeiten in Deutschland bas Chriftenthum überall machtig florirte, aber nicht bas "romifche", fonbern bas irofchottifche, wie es Columban gebracht hatte. Bonifacius bat nichts anderes gethan, ale bas columbanifche Chriftenthum mit Gewalt gerftort und bas romifche eingeführt. Un Stelle ber romfreien Rirche in Deutschland bat er die Zwingherrichaft Roms gefest. Richt um Berbreitung ber Beilemahrheit und Rettung ber Geelen war es ibm ju thun, fondern nur um "Rnechtung" bee beutichen Bolfes. Er war ber abgefeimte, intrigante "Dienftmann Roms". Go Gbrard und nach ihm Berner. Gegen folche Charafteriftit bes großen Glaubensboten bat fich nun Gifcher's fittliches Gefühl emport. Er will eine "neue" Charafteriftit entwerfen und man fieht co feiner Darftellung und feiner Bolemit gegen Gbrard an, daß ibm feine Aufgabe Bergensangelegenheit geworben ift und eine große Berehrung gegen Bonifacius ibm die Feber fuhrt, Allein Fifder tann fich von ben althergebrachten protestantifden Unfichten boch nicht frei machen und ohne zu wollen verzeichnet auch er bas Bild bes Beiligen. Rach ihm hat berfelbe allerbinge erft bas Chriftenthum gebracht, aber boch ein von bem heutigen "Ultramontanismus" wefentlich verschiebenes, fein Blan ift bie "Nationalfirche", und nur bie Schwäche ber Deutschen, welche Rome Berrichergeluften nicht widerftanden, ift Schuld, baß fie "Römlinge" wurden. Für einen Ratholiten bebarf es wohl feiner Erörterung, bag biefe "neue" Beurtheilung bes Beiligen eine falfche ift. Bebermann erkennt fofort die Bergeichnung. Darum verliert indeg Fischer's Buch nicht vollständig feinen Berth, um fo mehr, ale es mit inniger Berehrung gegen ben Glaubeneboten und in iconer Sprache gefdrieben ift. Huch ift es frei bon Musfallen gegen bie Ratholiten. Gin eingehenderes Quellenftudium und eine ausgiebige Benütung ber neueften tatholifden Literatur wird indeg Fifder noch felbft bavon überzeugen, bag feine Wefammtauffaffung von Bonifacine falfch ift, und bag er beffen "altes, immer noch ehrwurbiges Bild une in feiner mabren Geftalt vorzuhalten" noch nicht fähig war. Immerbin bedeutet fein Buch boch icon einen tuchtigen Fortidritt in ber proteftantifden Bonifaciusliteratur.

Roch war tein Jahr nach bem Erscheinen von Fischer's Wert verflossen, als ber Confistorialrath Chrard in seinem "Bonisatius, ber Berstörer bes columbanischen Kirchenthums auf bem Festlande,"1) gegen basselbe in einer Beise auftrat, welche

<sup>1)</sup> Witterstoh bei Bertelemann. G. VIII, 258.

gerechtes Staunen bervorrufen mußte und in ber That auch bervorgerufen bat. Mit folden Steinen und fnorrigen Baumaften um fich gu merfen, ift teines anftanbigen Menfchen, viel weniger eines Gelehrten Gache, jumal wenn man wie Berr Ebrard felbit nur in einem Glashaufe fist. Geine Schrift gegen Fifder mag mohl manche Gingelheiten bieten, welche von Bichtig= feit und Werth find, im Allgemeinen jedoch ift fie werthlos und ichabet bem herrn Fifcher und beffen Buche nicht bas Geringfte. Soren wir, wie bie protestantischen Gelehrten über Ebrarb's Dadwert aburtheilen! "Die Sprache, in ber Gbrard feinen Begner angreift," fo lagt fich Bopfel aus Stragburg in ber "Theologischen Literaturzeitung" Jahrgang 1882, Rr. 22 bernehmen, "durfte mohl an beleidigenben Rraftausbruden, an ver= legendem Spott in ben Unnalen ber Beschichtewiffenschaft vergebene ihres Gleichen fuchen." Bir wollen biefe Blatter burch Reproduction ber Schimpfreben Ebrard's nicht beschmugen. Bon ber Schrift Ebrard's tann Bopfel "nicht ohne bas Bedauern fcbeiben, baß foviel Scharffinn, foviel Arbeit und Gelehrfamteit an die Bertheibigung einer Shpothefe gefett ift, welche bas ge= fammte Quellenmaterial gegen fich bat." Roch vernichtenber ift Sabn's Urtheil (Mittheilungen aus ber biftorifden Literatur 1883, Seft 1 G. 18 ff.) "Der Fehler biefer neueften Arbeit fowohl wie ber im alteren Werte liegt barin, bag ber Berfaffer alles burd feine eigenthumlich conftruirte Gulbeerbrille anfieht. Diefe hat junachft die Gigenschaft, bas Gefebene ju vervielfattigen wie etwa bas Raleibofcop, bas aus vereinzelten bunten Glasfplittern gange Figuren hervorganbert. Gang Deutschland, besonders Thuringen und Babern, fowie die Rheinufer find wie befaet mit irofcottifden Rirden, Rloftern, Beiftlichen, Gemeinden und ichottenfreundlichen Fürften. Unter Ebrard's Bauberftab ermachst urplöglich eine weitverzweigte irofchottifche Diffionofirche auf bem Festland. Die zweite Gigenschaft jener Brille ift, alles was culbeifch ift, im glangenben Beig, rein fittlich, unfchulbig, mas culbeerfeindlich ift, im tiefften Schwarz, gewaltfam, binterliftig, boshaft, lugnerifch zu erbliden." Bie gelangt nun aber ber Berfaffer ju bem Resultate, Beit und Bersonen anbers anzusehen als andere Menschen? "Durch eine zweisache Methobe, bie weber bom wiffenschaftlichen noch vom fittlichen Standpuntte aus gu billigen ift. Die eine besteht barin, ohne tiefere Begrundung eine leife Bermuthung auszusprechen, im nachsten Sat biefelbe ale unbestreitbare Thatfache hinguftellen, und gleich barauf momöglich mit biefer angeblichen Thatfache ale Bafis zu operiren und neue Combinationen barauf aufzubauen. Dft pflegt er fich babei auf feine in fruberen Berten gewonnenen Refultate gu ftuben, mabrent biefe, auf gleiche Beife erlangt, ebenfo unficher find ale die gegenwartigen, und einer grundlichen Revifion beburfen. Much werben bie ermabnten Combinationen burch funftliche Auslegungen von Schriftstellen in Briefen und Biographien, burch Breffen ber Borte, fpitfindige Dufteleien und Saar fpaltereien und durch fühnfte biftorifche und politifche Sppothefen berbeigeführt. Die zweite noch weniger gutzuheigenbe Methobe ift bie, ben behandelnben Berfonlichkeiten, Quellenfdriftftellern und Gegnern alle möglichen Gebanten, Stimmungen, Motive, barunter oft bie niedrigften, unterzuschieben, bas Gute bei ihnen ober bas bie eigene Beweisführung burchfreugenbe ju übergeben." Damit ift unferen Lefern genugfam gejagt , bag bie Ebrard'iche Tenbengfdrift auf miffenichaftliden Werth gar feinen Unfprud machen tann und daß feine Unficht, Bonifacius fei ber Berftorer bes columbanischen Rirdenthums, rein in ber Luft ichwebt. Die Urt und Beife, wie Gbrard einfach ju behaupten pflegt und weit von aller wiffenschaftlichen Rube entfernt fich nur ale leibenicaftlicher Mann erweist, fann man auch aus gunt's Abbaublung "Bur Geschichte ber altbritifden Rirde" feben (Sift. Jahrbuch ber Gorresgefellich. 1883 Seft I). Bang befondere icharf find Cbrard's und feiner Unhanger Unfichten aber bie irofchottifde Rirche widerlegt worden von Dr. F. Loois, Brivatbocenten ju Leipzig, in feiner Schrift "de antiqua Britonum Scotorumque ecclesia." (Leipzig 1882.). Bum Goluffe fei noch bas Urtheil bes Profeffors Daller in Riel über Ebrard's neuefte "Leiftung" angeführt: "Ift es ichon beichamenb fur bie protestantifche firdengeschichtliche Forschung, bag ein Bud wie Ebrarb's , Grofchottifche Diffionefirche' einen Berfaffer und fogar gläubige Lefer gefunden bat, fo ift es noch viel beprimirenber, bag es eine folde Fortfetung bat finden tonnen." (Deutsche Literaturgeitung 1882 Mr. 27). Damit wollen wir bon Cbrard icheiben.

Die Gestalt bes heiligen Bonifacius wird uns am besten durch die Briefe gezeichnet, welche sich von ihm und den Genossen seiner Arbeit erhalten haben. Darum ist eine chronologische Ordnung derselben sür das Leben und Wirken unseres Heiligen von großer Wichtigkeit. Zwei Arbeiten dieser Art hat uns die neueste Zeit gesiesert. Friedrich Loofs hat in seiner steisigen und gründlichen Dottordissertation die Briefe chronologisch zu ordnen gesucht, welche sich auf die sränlischen Synoden bes hl. Bonisacius beziehen. Loofs sett die Briefe 42, 43, 44, 45 und 47 und das mit ihnen in Beziehung stehende sog. Coneilium germanieum in's Jahr 743 gegen die gewöhnliche Annahme von 742. Brief 48 und 49 legte er in dasselbe Jahr, 50, 51, 52 und 53 in's Jahr 745, 59, 60 und 61 ebenfalls in dasselbe.

<sup>1)</sup> Bur Chronologie ber auf die frantischen Shnoden bes hi. Bonifatius bezüglichen Briefe ber bonifagischen Brieffammlung. Leipzig-Reudnit 1881. 54 G.

Der wichtige Brief 63 ist am 5. Januar 747 geschrieben; bas überlieserte Datum weist Loofs als richtig nach. Brief 58 fällt in's Jahr 744 ober 746, die Briefe 66, 67, 68 und 70 in den Sommer 747. Loofs entscheidet sich für Ibentification bes Concils von Listina mit dem Gesammtconcil vom Jahre 745. Brief 81 wird für unacht erklärt. Loofs' verdienstvolle Untersuchung hat die allgemeine Anerkennung bereits gesunden und brauchen wir beschalb über sie kein lobendes Wort mehr beizusügen.

Rurge Beit nach Loofs' eratten Forfchungen erfchien ein abnliches Schriftden, welches bie gange bonifacianifche Brieffammlung behandelt, vom Pfarrer Beorg Bfahler in Grolgbeim in Burttemberg, welcher unferen Lefern burch feine bifto= rifden Arbeiten bereite rubmlich befannt ift. ') Bfabler benutt alle neueren Forfdungen von Sahn, Dungelmann, Jaffe, Dels: ner u. f. w., Loofs' Schrift ift ihm aber leiber unbefannt ge= blieben, jum wenigften ift fie nicht benutt. Pfahler's Refultate weichen von benen Loofs' mejentlich ab. Babrend g. B. Die= fer bie Spnobe von Liftina mit ber frantischen Generalfnnobe ibentificirt, fucht Pfahler bas Gegentheil gu beweifen. Im Gegenfat ju Loofe legt er Brief 42, 43 u. f. w. in bas Jahr 742. Bfahler's Schrift liest fich indeg leichter und angenehmer ale bie Loofs'. Denn mabrend biefer nur fritische Untersuchungen bietet und alle Citate in den Tert aufgenommen bat, werben Pfabler's Erörterungen angenehm burch bie Inhaltsmittheilung ber einzelnen Briefe unterbrochen, und wird baburch auch ber Lefer beffer orientirt. Außerdem hat Bfabler bie Citate aus bem Terte entfernt und in die Anmerkungen verwiesen. Wir tonnen une nicht barauf einlaffen, bie Controverspuntte naber gu beleuchten und bie Richtigfeit ber einen ober anbern Beweiß: führung nachzuweifen. Wir zweifeln nicht, bag Pfahler's Schrift die größte Beachtung in fachmannischen Rreifen finden wirb, wollen biefelbe aber auch allen Freunden bes bl. Bonifacius, welche nicht junachft fritische Studien über ibn ju machen ge= benten, auf bas befte empfehlen. Richt alle Berehrer bes Beiligen werben in ber Lage febn, eine Ausgabe ber bonifaciani= ichen Brieffammlung zu befiten ober benüten zu tonnen, Pfahler's fleifiges Schriftlein wird diefen Mangel erfeben und mit ben Briefen bes Beiligen genügend befannt machen. Die Ueberfetung der wortlich mitgetheilten Stellen ift fliegend, Die Musguge tnapp und bunbig, und auch bie fritischen Erörterungen fo gefdrieben, bag ibre Letture nicht ermubet.

Das tuchtigfte und verdienftvollfte Bert, welches wir noch in ben Rreis unferes Referates ziehen muffen, ift uns von Bein-

<sup>1)</sup> Die bonifatianische Briefsammlung. Chronologisch geordnet und nach ihrem wesentlichen Inhalte mitgetheilt von Georg Pfahler. heilbronn, Schell. 1882. S. X, 118.

rich Sahn in Berlin') gegeben, welcher nicht auf Ebrards Standpuntt fteht, wie die obigen Unführungen gezeigt haben. Sabn's Wert behandelt ebenfalls die bonifagianifche Brieffammlung, es will einen fortlaufenden Commentar berfelben geben und namentlich über bie Berfonlichkeiten, an welche bie Briefe gerichtet find, und über bie Beitverhaltniffe nabere Auftlarung geben. "Im Befentlichen follten ja eben bie Lebensbilber bes Bonifatius und Lul ergangt und bas Berftanbnig fur bie Bonifagifche Brieffammlung gehoben werben." Die gange Brief= fammlung wird in natürliche Gruppen getheilt, bie fich nach ben Lebensverhaltniffen und ber Entwicklung ber beiben Manner richten, und biefe Gruppen find berartig gemeinsam behanbelt, bag bas barin vortommenbe Material in politischer, firchlicher und culturhiftorifcher Beziehung erlautert wirb. Das gange Wert Sahn's zerfallt in zwei Abtheilungen, "Bonifag' Correspondenten" (G. 1 - 235) und "Erzbifchof Lul und feine angelfachfifchen Befannten" (G. 236 - 243). Rubiges und treffendes Urtheil, fritische Scharfe, grundliche Renntnig ber Quellen und ausgiebigfte Benützung ber Literatur zeichnen Sabn's Bert aus. Dagu hat er es meifterhaft verftanben, bas an fic trodene Material in folch iconen Bufammenhang gu bringen und berartig zu gruppiren, bag man es nicht merft, bag man es mit einem blogen Commentare gu thun bat. Befonbere für bie Aufhellung bes Lebens Lule hat Sahn fich wirkliche Berbienfte erworben, und wir zweifeln nicht, bag alle Lefer bes Buches mit und im Urtheil einig febn werben. Much haben wir nichts gefunden, mas einen fatholifden Lefer beleibigen tonnte. Es herricht im gangen Buche ein wirklich objektives Streben. ein feiner Ton und eine noble Charafteriftit vor, welche bie alten Bifchofe und Glaubeneboten nicht als ftupibe Meniden ober verschmitte Creaturen fonbern als ehrwurdige und charafter= fefte Berfonen und vorführt. Namentlich werden Theologen in bemfelben, abgefeben von bem ftreng Biffenschaftlichen, viel Belehrendes finden, und falls ihnen die Bonifagianifche Brieffammlung nicht zu Bebote fteht, burch baffelbe in ben Beift und Ginn ber Briefe eingeführt. Denen aber, welche bie Bonifazianifchen Briefe im Originale lefen wollen, wird Sabn's Buch ein unentbehrlicher Commentar feun.

<sup>1)</sup> Bonifag und Lul. Ihre angelfachfifden Correspondenten. Ergsbifchof Luls Leben. Leipzig 1883. S. XII, 352.

#### XLV.

# Profeffor Bluntidli in Münden.

(Bom Marg 1848 bis gum Oftober 1861).

Ein Beitrag gur neueften Beidichte Bayerns.

Die jungsten Beröffentlichungen biefer "Blätter" über Bluntschli durften bei manchem Leser die Frage hervorgerusen haben: ber Mann hat auch in Bayern gelebt und gewirkt, hat er benn hierüber nichts Näheres in den "Denkwürdigkeiten aus seinem Leben" niedergelegt? Dieß ist allerdings, freilich nicht in gleich reichlichem Waße, der Fall. Der zweite Band seiner Memoiren behandelt im Wesentlichen die bayerische Lebensperiode des Prosessors; und es ist um so mehr der Mühe werth, darauf näher einzugehen, als man sagen kann, daß mit ihm, wenn auch nicht durch ihn, das Unglück in dem schonen Bayerlande eingezogen sei und seitdem nicht mehr ausgehört habe, die treuen Söhne des Landes niederzudrücken.

Nicht als wenn ber rührige Professor aus ber Schweiz bas so gemacht hätte. Aber ber Geist ber Selbstentsrembung hatte in ber bayerischen Hauptstadt sich eingenistet und kam dem Prosessor wahlverwandtschaftlich entgegen. Er ist später wieder gegangen, aber die Fremdherrschaft im Lande ist unsaustilgbar geblieben, und was aus dem Lande endlich geworden ist, sieht Jedermann vor Augen. Gerade in der kritischen Zeit, wo das alte Bayern wie ein Fels aus dem wogenden Weer einer tollen Revolutions Bewegung hätte hervorragen

30

LXXXXVI,

tonnen, war ber ftolge Babernfurft von fich felber abgefallen, und verbuntelte fich ber Glang ber baberifchen Krone.

Mitten in dem Entrüstungssturm wegen der spanischen Tänzerin war Herr Bluntschli aus Zürich nach München zugereist, und wenn man ihn erzählen hört, wie er am 5. März 1848 dem Könige nahe treten durste, so empfängt man den sebendigen Eindruck von der Tiefe, dis zu welcher die königliche Würde gesunken war. Wer weiß, wie es in Deutschland geworden wäre, wenn König Ludwig I. sich nicht selbst beseitigt hätte. Seitdem war der Triumph der Erbschleicherei entschieden; es wäre sedenfalls nicht Alles so gekommen, wenn er geblieben wäre, was er war.

Inbeg barf man nicht erwarten, bag ber gange gweite Band ber Bluntichli'ichen Denkwurdigkeiten fich mit ben baperifchen Angelegenheiten beschäftige. Er ift nicht weniger ben Beziehungen Bluntfcli's ju Friedrich Rohmer gewibmet. In biefer Sinficht ift ber gelehrte und prattifch nuchterne Jurift aus ber reformirten Schweig ein pures Rathfel. Robmer, halb Schwarmer, halb Schwindler, grubelte fein Leben lang über ber Erfindung eines neuen Gottesglaubens, welcher bie Belt für bas abgeftorbene Chriftenthum entschäbigen follte; und biefe Berfonlichkeit mit ihrer prophetenhaften Gebeimthuerei hatte ben Buricher Professor berart auf Zeit feines Lebens bezaubert, bag er felbft einft bie Befürchtung aussprach, "im Berfehre mit ihm fo heruntergutommen, bag er nur noch eine Dafchine, nur ein Bertzeng in feiner Sanb mare." Ditunter fühlte fich Bluntichli felber abgeftogen von ber Robmer's ichen Uebermenschlichkeit; "Gott und Teufel," fagt er, "find in mertwurdiger Energie in ihm verbunden"; die Leute em= pfingen von ihm ben Ginbruck wie von einem Damon. Dann macht er wieder bas Apoftolat ber Rohmer'ichen Gebeimlebre gu feiner Lebensaufgabe, und einmal gerieth er über ber Betrachtung berfelben formlich in Etftafe, fo bag er bas brennenbe Licht bes Rohmer'ichen Gottes forperlich in fich fablte.

Es ift nicht möglich bier naber bargulegen, wie bie

Rohmer'iche Spekulation auch bem politifchen Spftem gu Grunde lag, bas fich Bluntichli auf bem von ibm fogenannten "liberal - confervativen Princip" aufgebaut hat. Er hatte lange gefdmantt, ob er ben Bebel gur Musfuhrung bes Brincips in Berlin ober in Dunchen anfeten folle. Als er fich enblich bafür entichieben hatte, bag "München berufen fei," ba galt es nicht nur, fur fich felber bort eine amtliche Stellung gu erlangen, fonbern mehr noch, herrn Rohmer berart zu placiren, bag ihm bie oberfte politische Leitung in bie Sanb gelegt wurde. Schon bie erfte Audieng bei Konig Lubwig I. war biefem boppelten Zwede gewibmet. Berr Bluntichli ftellte feinen Abgott felbst immer wieber ale einen ganglich unprattifchen, pornehmer Nichtsthuerei ergebenen, mit "geheim bejogenen Gelbern" und Brandichatung feiner Glaubigen in ben Tag hinein lebenben Menichen bar; aber er wollte ibn auch nur außeramtlich als spiritus rector über Bagern an= gestellt haben. Debenbei gefagt, blieben alle biefe Bemubungen, bie fpater auch in ber Preffe fortgefest wurden, erfolglos. Der Cohn bes Riefer Baftors ftarb 42 Jahre alt ohne Ruf und unbeamtet; es erging ihm überall wie bei ben eigenen Freunden Bluntfchli's. "Gie haffen und fie fürchten ihn," fagt biefer, "wie ben Teufel; wie ein buntler Schatten lagert fich fein Rame über bie Belt, und boch ift fo unendlich viel Licht in feinem Geifte."

Auch auf eine nähere Auseinanbersetzung über bas "liberalsconservative Princip" ober bie Politik bes Herrn Bluntschlikann hier nicht eingegangen werben. In Einem Punkte hat er jebenfalls einen weiten politischen Blick bewährt. Schon in ben ersten Märztagen schrieb er an seine Frau: 1) "Der britte Stand spreizt sich und bläht sich auf in der Meinung, seine absolute Herrschaft nicht zu erobern, sondern zu erschwahen und zu erschreiben. Aber hinter ihm gährt der vierte Stand

<sup>1)</sup> Bluntidli mar ein überaus gartlicher Gatte; die Briefe an feine Frau bilben ben bedeutenbften Theil feiner Memoiren.

und droht jenen, wenn er zur Herrschaft kommen sollte, zu verschlingen und dann Alles in den allgemeinen Ruin herabzuziehen." In sosern trat er auch für den Pariser Gewaltakt vom 2. Dezember ein: "Napoleon hatte offenbar den Rohmer'schen Gedanken, die Monarchie auf den vierten Stand zu begründen." In einem eben damals dem König Max II. eingereichten Entwurf zu einer Berfassungsänderung!) schlug Herr Bluntschli solgerichtig austatt der Kopfzahlwahl eine Bertretung auf Grund einer "organisirten Elassenwahl" vor, und zwar sollten auch die Arbeiter dabei vertreten sehn, jedoch, damit sie nicht "die Beute der Demagogen" würden, nicht durch eigene Wahl, sondern durch "Arbeiterpatrone," die vom König zu ernennen wären.

Als Mitglieb der Züricher Regierung während der Kämpfe mit dem Radikalismus hatte Bluntschli auch diplomatische Berbindungen angeknüpft, und dieselben bis zum Unterliegen der Sonderbundspartei auf eigene Faust fortgeführt. Als er mun Ende 1847 nach München kam, um für sich und Rohmer eine Stellung zu erringen, wendete er sich alsbald an den neuen Minister Fürsten Wallerstein, und am 3. Januar 1848 wurde er vom König empfangen. Es war von den Ereignissen in der Schweiz die Rede, was Bluntschli die Gelegenheit gab, dem König den Ruhm Rohmers als "geistigen Besiegers des Nadikalismus" in überschwänglicher Weise zu instnuiren. Der König hatte, zum Erstaunen des Herrn Bluntschli, von der Eristenz dieses Mannes keine Notiz gehabt. Es war auch von den Jesuiten als den Berderbern des Sonderbunds die Rede; der König sagte: "Auch mich hassen die Zesuiten."

"Gehr aufgeregt und zufrieden" verließ Bluntschli ben Palaft, und vollgestopft mit Wallerstein'schen Bersprechungen reiste er nach Zurich zuruck. Allein die Berufung als Bro-

Der König hatte, seiner Gewohnheit gemäß, verschiedene Bersonen zur Abgabe folder Gutachten aufgesorbert, neben Bluntichli auch ben — ehemaligen Minister herrn von Abel.

feffor nach Munchen wollte immer nicht tommen. Er führte bieß auf die That: und Taktlofigkeit Rohmers, ber ingwischen bie Berhandlungen hatte führen follen, gurud und beichloß in Munchen abermals perfonlich zu erscheinen. Gerabe am 3. Marg tam er bier an, "in bie erften Budungen ber Revolution mitten binein." Merkwürdige Fügung! Um nachften Tage beobachtete er bie fteigende Unruhe in ber Stadt; "fein Zweifel mehr, bie Revolution war ba." Der famofe Bug mit ben alten Baffen bes erbrochenen Zeughaufes tam gwar auch herrn Bluntichli eber wie ein Fagnachtszug als wie ein Rriegsheer vor; aber er erfannte: "Munchen fei burch biefe Greigniffe eine politische Sauptftabt geworben." Die Mannen bes Kriegszugs hatten fich auf Zureben bes boch zu Dog erschienenen Bringen Rarl ftillvergnügt nach Saufe begeben; aber Bluntichli ließ fich nicht taufchen: "Im Berborgenen waren Führer thatig, welche bie Revolution wollten und bie Bemuther erhitten."

"Ich überlegte mir, was ich dem König rathen würde, wenn ich von ihm um Rath gefragt würde," und in der Nacht vom 4. auf den 5. März beschloß er, auf die Befragung nicht zu warten, sondern ungedeten zu erscheinen. Was nun solgt, läßt sich auszüglich nicht darstellen, der Bericht muß wörtlich gelesen werden. Der komische Eindruck der aufgeblasenen Wichtigthuerei, mit der ein vor zwei Tagen zugereister Fremdeling und sein halbverrückter Rohmer sich der Opnastie aufdringen zu dürsen meinten, streitet mit dem tragischen Anblick der Erniedrigung, in der ein Mann wie König Ludwig I. hier von sich erzählen lassen muß:

"Am Nachmittag (es war Sonntag) fuchte ich ben Fürsten Wallerstein auf, anfangs vergeblich. Als ich ihn auch bei bem Prinzen Luitpold nicht traf, wohin ich gewiesen ward, sprach ich ben Prinzen selber, ben zweiten Sohn bes Königs. Er empfing mich sehr herzlich und bat mich bringend, ich möchte boch unmittelbar zu bem König gehen und mit bem König sprechen."

"Darauf bin fant ich ben Fürften Ballerftein boch in bem

Ministerium bes Aeußern. Aber es war da unruhig wie in einem Taubenhaus. Jeben Moment kamen und gingen Bersonen zu und weg. Ich hatte nur wenig sprechen können. Aber ich ersuhr, daß die Revolution bereits , die Regierung überholt habe, daß Wallerstein entschlossen war, den König zum Nachgeben zu zwingen, indem er ihm in diesem Moment seine Entlassung anbot und daß er sich beklagte, er habe bereits seine Bopularität gesopsert."

"Als ich in fein Kabinet eintrat, bemerkte ich: "Euer Durchlaucht werben begreifen, daß ich in biesem Moment nicht von meinen persönlichen Berhältnissen sprechen werbe," worauf er mit entschuldigendem Tone erwiderte: "Bas Ihre persönlichen Berhältnisse betrifft, so können Sie dieselben so viel als bereits in Ordnung ansehen."

"Ich sprach ihm von ber Nothwendigkeit einer Broklamation des Königs und bemerkte, es komme gegenwärtig barauf an, die Bewegung auf Deutschlands höchste Interessen hinzuleiten und sich so an ihre Spihe, statt an ihren Schweif zu stellen. Das ift auch mein Gebanke', erklärte er und bat mich, ihm eine solche Proklamation zu entwerfen."

"Nun ging ich zu Rohmer um mich mit ihm zu berathen. Statt ruhig die schwierige Frage zu erörtern, ärgerte er sich, baß ich bei Prinz Luitpold nicht seiner erwähnt habe, und stürzte plöhlich fort in die Ott's che Weinhandlung. Nachher überzeugte er sich von seinem Fehler und versicherte mich mun angelegen, wenn ich zum König gehe, und von dem Könige erwirte, daß er den Auftrag erhalte, eine Protlamation zu entwersen, so werde er als "Individuum" handeln, entsprechend ber Größe des Moments."

"Ich ließ mich burch diese Zusage nochmals bestimmen und ging zum Könige, ber mich ohne Berzug empfing. Ich sprach ganz offen, wie ich die Sachlage ansehe. Meine Hauptsätze, die ich sosort nach der Unterredung niederschrieb und in einem Briefe an meine Frau vom 7. März (meinem Geburtstage) mittheilte, waren solgende":

"Die Revolution ift bereits übermächtig. Es ift ber lette Moment, in bem noch ben Führern berfelben bie Macht aus ben Sanben genommen werben tann. Berfucht man biefelbe mit Gewalt zu unterbrücken, so ist man verloren. Das Militär ist selber schwierig und nicht mehr verlässig. Gibt man einsach nach, so ist man wieder verloren, benn bas ist und erscheint als Schwäche. Mein Nath ist: Weber bas Eine noch bas Andere, sondern 1) ein schnelles und klares Zugestehen alles bessen, was vernünftig und nöthig ist; 2) frisches Berweigern bessen, was nicht bewilligt werden kann, und 3), was die Hauptsache ist, etwas Neues und Größeres, was als die eigene That des Königs selber betrachtet wird, hinzussügen und gewähren. Dadurch wird die Nation angezogen, und es wird ihr die Ueberlegenheit des Königs gezeigt."

"Ich machte bann ben Borichlag, Friebrich Robmer ben Auftrag gu ertheilen gu bem Entwurfe einer Brotlamation in biefem Ginne. Der Konig war außerft vertraulich und bewegt. Einmal fab ich eine Thrane über bie Wange rinnen. Er fühlte fich tief gefrantt burch bie Auflehnung. Gin= mal fagte er: 3ch habe ein gutes Gewiffen und tann ben Leuten offen in bie Mugen ichauen,' Dann: ,Man balt mich für verrudt. Ift es bie Sanblung eines Berrudten, wenn ich ertlart habe, mich nicht in bie Sanbel ber Schweiger einmischen gu wollen, und wenn ich bie frangofifche Republit fofort aner= fannt babe ? 3d bin fo berfaffungetreu, bag ich, ale mir meine fruberen Minifter riethen, Gelber ohne bie Bewilligung ber Stanbe gu entlehnen, bas mit Rudficht auf die Berfaffung verweigert habe. Die Staatsgelber habe ich immer gewiffenhaft verwenbet. Der Burgermeifter einer Republit tann nicht gewiffenhafter febn. Reinen rothen Beller habe ich fur mich gebraucht ober veruntreut. 3d bin in biefer Binficht arg verlaumbet worben."

"Das fagte er mir mit bem Tone ber vollen inneren lleberzeugung. Auf meinen Borschlag erklärte er, nicht eingehen zu können, ohne vorher einen Minister zu berathen. Aber er ließ unverzüglich ben Staatsrath von Bolz rufen, und blieb, bis berselbe kam, mit mir im Zimmer. Der Minister hatte Anfangs Bebenken, aber ber König ertheilte ben Auftrag an Friedrich Rohmer ganz nach meinem Bunsch, und Bolz fügte sich leicht."

"Nach biefer ungefahr anberthalbftunbigen Unterrebung, welche wunderbar gludlich gewesen war, eilte ich ju Friedrich,

um ihn von bem Auftrag zu unterrichten und nun gur That einzulaben."

"Bu meinem Schreden fant ich ihn in einem febr aufgeregten Buftanbe. Er hatte augenfcheinlich die ohnebin gereigten Merven noch burd Beingenuß geftadelt. Er fing an, mit mir über ben Brief zu fprechen, ben er mir gurudgeschidt hatte.') Er habe fich beffelben entlebigen' wollen, er habe aber nicht burch bie Burudfenbung einen Bruch berbei= führen wollen. Er habe nur bamit fagen wollen: ,Diefer Brief ift nicht für mich berechnet. Er habe benfelben lieber nicht befiten wollen. Dann verlangte er, bag ich mein Bebauern ausfpreche, benfelben gefdrieben gu baben. Darauf tonnte ich natürlich nicht eingeben. Ich erflarte ibm, einen Bruch babe ich auch nicht beabsichtigt, fonbern nur Bahrung meines Rechts. Uebrigens wolle ich ben Brief ale nicht geschrieben betrachten, wenn bas ibn berubige. Er verficherte mich, es liege ibm viel mehr an bem Berhaltniß zu mir, als an ber gangen baberifchen Gefdichte."

"In solch wiberwärtiger Stimmung brachte ich ihn zu Bolz, um ba bie ministeriellen Festsetungen zu ersfahren, die berücksichtigt werben mußten. Es war eine höchst peinliche Berhandlung. Auf Bolz machte Frit den Ginsbruck eines Betrunkenen, und ich mußte mit der "Auferegung des Moments" das ungestüme Sprechen besselben entschuldigen. Er imponirte dem Bureaukraten immerhin, so heftig er ihm zusehte. Aber die ganze Art mißsiel doch auch mir höchlich. Es war wieder jene unglückselige Mischung von genialen Lichtgedanken und düsteren unheimlichen Leidenschaften, welche die Menschen erschreckt und die Praxis verdirbt."

"Nun sette Frit Alles baran — es war schon nach 8 Uhr Abends — er wolle ben König selber sprechen, ober wenigstens einen Prinzen, bevor er die Proklamation in Angriff nehme. Nachdem ich mich überzeugt hatte, daß er inzwischen ruhiger geworden sei, entschloß ich mich, die Zusammenkunft mit einem Prinzen bei Prinz Luitpold in

<sup>1)</sup> Bluntichli hatte wiederholt berlei Berdrieglichkeiten mit feinem Bropheten.

Antrag zu bringen. Eine Aubienz bei bem König schien mir unmöglich und nicht rathsam. Ich eilte in die Residenz und sprach den Prinzen, der sich bereit erklärte, Friedrich Rohmer rusen zu lassen. Er wies mich noch an den Kronprinzen Marimilian, den ich ebenfalls einen Moment sprach. Die beiden Prinzen waren bereitwillig, gemeinsam mit Friedrich zu verhandeln."

"Fritz ging in ber Nacht in's Schloß und war lange bei ben Prinzen. Er brang auf große neue Gewährungen, unter Anderm auch auf eine bedeutende Berwendung aus der Kabinetskaffe zu Gunften des Proletariats. Er sprach sogar von 3 Millionen Gulben. Die Prinzen versprachen die Sache zu unterstühen, wenn auch in minderem Maaße. Wie es ihm dabei persönlich ging, weiß ich nicht, keinesfalls schlecht, wenngleich die Aeußerung des Kronprinzen: "Sie sind aber ein interessanter Mensch, etwas Zweideutiges hatte. Sie mochten ihn für einen genialen Enthusiasten halten. Aber sie ließen ihm nachträglich doch für seine Besmithungen banken."

"Als er aus ber Residenz tief in ber Nacht nach Sause geben wollte, tam ein unglücklicher Zufall in die Ducere. Die Hartschiere im Schlosse hielten ihn für eine verdächtige Berson und brohten ihn als Gefangenen auf die Polizei zu sühren. Einer griff sogar nach den Handschlellen. In diesem Augenblick ging Prinz Luitpold vorbei, hörte den Streit und rettete Frih aus den Klauen der täppischen Polizei. Natürlich änderte sich die Seene rasch. Die Hartschiere waren außer sich vor Bestürzung. Die Bebienten liesen herbei, ihm den Weg zu weisen. Diese Geschichte regte Frit natürlich wieder furchtbar aus."

"Nun galt es, in ber Nacht schnell zu sehn. In ber Rohmer'schen Wohnung fand die Berathschlagung statt. Aber Frit war schon zu ermübet und er ermübete die Freunde burch beständige Wiederholung des Erlebten. Doch brachte er die verschiedenen Punkte in's Reine, auf die es ankam. Theodor') arbeitete an der Motivirung und Form. Aber auch er war erschöpft burch Frih. Ich half, so gut ich vermochte. Aber

<sup>1)</sup> Ein jungerer Bruber Friedrich's.

bie Arbeit ging schwer und langsam von Statten. Enblich war ber Entwurf des Manisestes vollendet, seiber erst nach 9 Uhr Morgens. Ich hätte vor 9 Uhr den König und die Prinzen sprechen und die Proklamation mitbringen sollen. Um 9 Uhr war der Ministerrath beim König versammelt."

"Hätte ich ben Entwurf um 7 Uhr gehabt — ich hatte nur von 4 bis 6 Uhr geschlafen — so hätte ich benselben bem König und ben Prinzen vorgelegt und aller Wahrscheinlichkeit nach wenigstens in ber Hauptsache burchgebracht. Es wäre bamit eine Wendung gemacht und Großes für ben König und für Bahern erreicht, aber auch für Rohmer eine günstige Stellung errungen worden. Ich hatte in der That schon Alles vorbereitet und ben Sieg schon in der Hat schon Lediglich bas persönliche Eingreisen und hinzwieder das erregte Hemmen von Frih machte den Erfolg unmöglich."

"Alls ich um 9% Uhr in bie Refibeng tam, weigerte fich ber Abjutant bes Ronige mich anzumelben. Er habe ben gemeffenften Befehl, fo lange ber Ronig mit ben Bringen und ben Miniftern in Berathung fei, teine Melbung ju machen. Darauf famen ber Minifterialrath herrmann') und ber Gefretar bes Fürften Ballerftein, und verlangten, bag ber von ben Miniftern vorgefdlagene Entwurf einer Proflamation in bas Berathungszimmer bineingetragen werbe. Auch bas verweigerte ber Abjutant, immer wieber auf ben Befehl fich ftubenb, ben er empfangen babe. Bir brangen gemeinfam und eifrig in ibn. Enblid mantte er, ging in ben nachften Gaal und traute fich bod nicht, ben entscheibenben Schritt ju thun. Da tam ber Dberfthofmeifter Graf Drich berbei. 3ch tannte ibn bieber nicht, er aber mich. Er half une auf ben Abjutanten angufturmen: , Sagen Sie bem Ronig nur, Bluntichli fei ba und muffe ibn fprechen.' Enblich wird bie Thure geöffnet. Ballerftein und Bring Luitpold tommen. 3ch wende mich an beibe mit meinem Berlangen. Dann erfcheint ber Ronig felbft um mich zu feben, murbe aber fofort wieder gebeten, in

<sup>1)</sup> Bluntidli berichtigt fpater: es fei herr von Reumanr gemefen.

bie Situng gurudzukehren. Ich hatte nur Zeit, ihm unferen Entwurf zu übergeben, aber keine Zeit benfelben zu erläutern. Gleichzeitig kam auch ber Entwurf bes Ministers hinein, und hatte ben Borzug, burch bie anwesenben Minister vertreten zu werben. Beibe Entwürfe hätten sich wohl vereinigen lassen, aber bazu bedurfte es einer vorherigen Ueberlegung. Das "Bufpät' war für mich verberblich. Die Proklamation ber Minister wurde augenommen."

"Ich sprach nach ber Sihung noch ben Prinzen Luitpold und ben König. Jener bemerkte mir: "Bir haben tein Gelb." Das bebeutete Berzicht auf eine königliche Großmuth, welche bie Herzen bes nieberen Bolkes erfreut hatte. Der König sagte: "Wir haben Manches berücksichtigt; es ift Vieles barin auch von bem Ihrigen. Alles ift nicht möglich. Ihre Gesinnung ift gut."

"Die minifterielle Proklamation war nicht ichlecht. Aber fie machte zu febr ben Ginbruck ber blogen Nachgiebigkeit und baber ber Schwäche. Die unserige hatte bie Staatsantorität gestärtt."

"Ich ging traurig nach hause, mit bem Gefühl, baß ber Sieg in bem Angenblick verschwand, als er gesichert schien. Ich konnte mir nicht verbergen, baß bie hauptschulb auf Friedrich Rohmer falle. Auch seine nächsten Freunde hatten benselben Eindruck. Er selber empfand ben Mißerfolg sehr."

Die Bluntschli=Rohmer'sche Proklamation ist ein langes Schriftstück. Sie knüpft bei ber französischen Februarrevolution an, und verspricht namentlich, daß Bayern an die Spike der beutschen Bewegung treten werde. Charakteristisch für die Anschauung der Versasser hätte der König dem Volke sagen sollen: "Mögen Deutschland und Frankreich darin wetteisern, welches von beiden der Menschheit die dauernosten Dienste erweisen kann! Die Monarchie — dieß ist die Ueberzzeugung, in welcher Ich Zuversicht finde — kann nicht nur die ständische Berkassung in ihrer ganzen Ausdehnung in's Leben sühren, sondern zugleich auch das Endziel, wornach Frankreich strebt, die endliche Sicherung des Looses der niedern

Classen, vollständiger verwirklichen, als es die Republik versmag. Bahern! Freiheit und Ordnung nach innen, Deutschslands Macht und Einheit nach außen ist Unser gemeinsamer Wahlspruch. Indem Ich ihn euch zuruse, weise ich zur Feier dieses Tages aus Meiner Civilliste Gine Million zur Unterstützung der nothleidenden Classen an."

Ronig Ludwig glaubte mit ber von ben Miniftern empfohlenen Proflamation bas Mengerfte concedirt zu haben. Mls bie erregte Stimmung fich nicht beruhigen wollte, bantte er in ber Racht auf ben 21. Marg ab. Bluntichli fchuf fic bie Genugthuung, in ben foniglichen Abicbiebeworten Unflange aus feiner Mubieng vom 5. Marg gu finben; insbesonbere fet bie Erinnerung an ben "Freiftaat" gang bezeichnenb. Inbeg fchrieb er aus tiefer Ueberzeugung an feine Frau: "Ronig Ludwig war ber am meiften fonigliche Fürft in Deutschland"; und von Rohmer berichtet er, berfelbe habe, als bie Truppen gur Ableiftung bes Kahneneibes an feinen Wenftern vorübergogen, gefagt: "Da wird ber Leichnam ber Monarchie porbeigetragen." Bluntichli meinte weiter: am ichlimmften werbe es in Preugen geben und ber Sobenzoller balb bem Bittels: bacher nachfolgen muffen. Es ift umgefehrt gefommen; benn bie hohenzollern haben fich nie ber Ratur ihres Staates entfrembet. Bluntichli felbit ichwentte alebald ein; er ift allmählig aus einem entschiebenen Großbeutschen ein Chorführer ber Rleinbeutschen geworben.

Indes bemühte er sich sofort auch bei dem Thronnachsfolger Max II. um eine bayerische Stellung für sich und für Rohmer. Aber auch seine eigene Berusung als Prosessor an die Universität München verzögerte sich so auffallend, daß ihm wiederholt die Geduld zu brechen drohte, und mit Rohmer vermochte er gar nicht durchzudringen. Es trat ihm bei dem König ein "unheimliches Grauen" vor dem Manne entgegen, und er mußte fürchten, durch seine Zudringlichkeit für Rohmer den König gegen seine eigene Person schen zu machen. Uebrisgens gestand er, aus der ersten Unterredung mit Max II.

gentschaft übernehmen. Der König Mar gilt als schwach, und ber Einfluß von Dönniges wird überall ungern gesehen. Er ist die verhaßteste Person in Bayern und wird oft mit der Lola verglichen. Er sucht den König zu einem aufgeklärten Absolutismus zu treiben, für welchen der König doch nicht der Mann ist. Ueberdieß ist diese Kolle veraltet."

In ultramontanen Rreifen fann Bluntichli biefes Stimmungebild nicht geschöpft haben, ebensowenig fein Urtheil uber Donniges. Er ftand mit biefem "Freunde bes Ronige" auf beftem Tuge, und boch erschien berfelbe auch ihm als eine etwas befrembliche Perfonlichkeit. "In feiner Er= Scheinung, die wir gelegentlich mit Mercutio verglichen, lag etwas herausforbernbes, Redes, Schneibiges, mas zuweilen reigte und verwundete. Er fette fich über manche Borur= theile und gelegentlich auch über bie gute Gitte hinweg. Seine Begiehung gum Sofe murbe balb beneibet, balb ver= bachtigt." Donniges war es, ber hauptfachlich bie Berufungen ber fogenannten Fremben an die Universitat betrieb; er war ber "Batron ber Fremben". Dit biefem Beftreben, "Bayern geiftig zu beben," war Bluntichli naturlich gang einverftanben; aber er migbilligt boch bie Form ber Berufungen, welche bie hoben Behörben und bie Rorperschaft ber Universität nothwendig habe verlegen und franten muffen. "Weber jene noch biefe wurben zu Rathe gezogen; es wurde ihnen lediglich qu= gemuthet, bas im Rabinet Beichloffene und Bollzogene anguertennen und auszuführen."

Seit den Tagen der spanischen Tänzerin gab es bei maßgebender Stelle in Bayern nie mehr auch nur eine Spur von Einfluß der sogenannten "Ultramontanen". Selbst zu seinen bekannten Symposien hat König Max nur ausnahmse weise und sozusagen Anstandshalber Männer von ächt altbayerischer Farbe einsaden lassen. Wenn seinerzeit ein anderer Bluntschli über die Geschichte des jüngeren bayerischen Hofes ausplaudern wird, so wird er barthun, daß die Ultramontanen an der Berschiedung Richard Wagners aus München ebenso

liebsten Professor geworden; bieser Beruf hatte mich am meisten angezogen'. Ich bachte im Stillen: Schade, baß bas Schicksal nicht unsere Wiegen vertauscht hat." Allerdings, ein Mann von der Energie Bluntschli's hatte Bayern über die augenscheinlich bevorstehende Krisis noch hinüber retten können. Das fühlten auch die Schmeichler des Königs, vor Allen Bluntschli selber:

"Das hauptinteresse bes Königs war weniger bie Politit als bie Literatur. Er zog ben Staatsmännern bie Dicheter vor, und benühte bie Muße, welche ihm bie öffentlichen Geschäfte übrig ließen, um sich an ben schönen Werken ber Boesie zu erfreuen. Er war unglücklich barüber, daß seine Gemahlin biese literarische Neigung nicht theilte, für die Schönseiten ber Berse taub war und im Theater eher das Publitum überschaute, als ber Entwicklung auf ber Bühne solgte. . . Es war ein anmuthiges geistreiches Spiel, das ben König erfreute, und zuweilen auch die Geister weckte und erfrischte, nicht viel mehr. Raulbach lachte darüber und malte zu ben Füßen bes großen Porträts des Königs einige ausgestreute Rosen, um diesen Dichterhof zu zeichnen."

Bei einer besondern Gelegenheit fommt Bluntichli auf bie mehr und mehr hervortretenbe Berrichaft ber Fremben bei Sof zu fprechen und auf die badurch bervorgerufene Stimmung im Lande. In bem tollen Jahre hatte fich, im Gegenfat gu bem katholischen "Berein für constitutionelle Monarchie und religiofe Freiheit", ein altliberaler Berein, ber fich "conftitu= tionell-monarchisch" nannte und im Gafthaus zu ben "brei Rofen" tagte, gebilbet. Bluntichli fpielte bie Sauptrolle in bem Berein und ichwang fich jum Brafibenten auf, fand aber bald teinen Gefallen mehr an bem Berein und ber Berein nicht an Bluntichli's Entwicklung zum Rleinbeutschen. "In ber jetigen ruhigen Beit geht bem Berein ber Athem aus": fagt er, und am 15. Marg 1852 feierte berfelbe feine eigene Grablegung. Diefe politifche Feier begleitet Bluntichti mit fol= genber Auslaffung. "Man bort zuweilen ben Bunich ausfprechen, ber Ronig Ludwig mochte wieber bie Regentschaft übernehmen. Der König Mar gilt als schwach, und ber Einfluß von Dönniges wird überall ungern gesehen. Er ist die verhaßteste Person in Bayern und wird oft mit der Losa verglichen. Er sucht den König zu einem aufgeklärten Absolutismus zu treiben, für welchen der König doch nicht der Mann ist. Ueberdieß ist diese Rolle veraltet."

In ultramontanen Rreifen fann Bluntichli biefes Stimmungebilb nicht geschöpft haben, ebensowenig fein Urtheil uber Donniges. Er ftand mit biefem "Freunde bes Ronigs" auf bestem Tuge, und boch erschien berfelbe auch ihm als eine etwas befrembliche Perfonlichkeit. "In feiner Er= Scheinung, die wir gelegentlich mit Mercutio verglichen, lag etwas herausforbernbes, Redes, Schneibiges, mas zuweilen reigte und verwundete. Er fette fich über manche Borur= theile und gelegentlich auch über bie gute Sitte himmeg. Seine Begiehung jum Sofe wurde balb beneibet, balb verbachtigt." Donniges mar es, ber hauptfachlich bie Berufungen ber fogenannten Fremben an bie Universität betrieb; er mar ber "Batron ber Fremben". Mit biefem Beftreben, "Bapern geiftig zu heben," war Bluntichli naturlich gang einverftan= ben; aber er migbilligt boch bie Form ber Berufungen, welche die hohen Behörben und die Rorperschaft ber Universität nothwendig habe verlegen und franten muffen. "Beber jene noch biefe wurden zu Rathe gezogen; es wurde ihnen lediglich gu: gemuthet, bas im Rabinet Befchloffene und Bollzogene anguertennen und auszuführen."

Seit den Tagen der spanischen Tänzerin gab es bei maßgebender Stelle in Bayern nie mehr auch nur eine Spur von Einstuß der sogenannten "Ultramontanen". Selbst zu seinen bekannten Symposien hat König Max nur ausnahms-weise und sozusagen Anstandshalber Männer von ächt alt-bayerischer Farbe einladen lassen. Wenn seinerzeit ein anderer Bluntschli über die Seschichte des jüngeren bayerischen Hofes ausplaudern wird, so wird er darthun, daß die Ultramontanen an der Berschiebung Richard Wagners aus München ebenso

unschuldig waren, als bazumal an der Berschickung des Hen. Donniges nach Schottland. "Alle baperischen Instinkte", sagt Bluntschli, "waren gegen den "herrischen Preußen" aufgeregt. Die Erbitterung, durch kleine Formsehler gereizt, erhielt zuletzt eine Kraft und Ausbehnung, welche an die Wuth gegen die Lola erinnerten und, freilich erst nach Jahren, den jähen Sturz des königlichen Günstlings bewirkten."

Aber was ift benn baran, bag Donniges bie Ginführung bes aufgeklarten Absolutismus in Babern betrieben haben foll? Bluntichli behauptet: es habe irgend Jemand, er wiffe nicht wer, bem Ronig vorgestellt: er fei an ben Berfaffunge-Gib nicht gebunden, weil er burch die Revolution bagu gegwungen worben fei. Gpater, bei einer feierlichen Softafel, außerte ber Ronig felber gu Bluntichli: "3ch intereffire mich für bie Staatswiffenschaft. Aber mit bem Conftitutionalismus ift es boch nichts. Ich habe mit meinem Freunde und Lehrer Schelling viel barüber correspondirt. Man muß ben Glauben an bas Göttliche im Staat wieder erneuern und baburch bie conservative Besinnung ftarten." Co hatte nun Donniges bie Cache allerdings nicht verftanben, und als einige Tage fpater ber Ronig ihm und Bluntichli gegenüber auf bie "gottliche Staatsibee" gurudtam, fand letterer fofort bas richtige Bort. Er fagte: "Sobalb man ben Staat religios begrunde, jo gerathe man nothwendig unter die Oberherrichaft ber Rirche. bie fich viel plaufibler und ficherer auf die gottliche Unordming berufen tonne ale ber Staat." Das war ein Gouß in's Schwarze. Der Konig murbe ftutig und fagte: "Rur nicht die Berrichaft der Rirche! In Diefem Buntte bin ich gang mit Ihnen einverftanden."

Man barf sicher annehmen, daß die "Ultramontanen" nicht bloß bei dieser Gelegenheit das Gesprächsthema bei ben Symposien abgaben. Herr Bluntschli selbst war unermudlich, bei dem König gegen dieselben zu hehen; aber Näheres erzählt er nur in dem Einen Fall. "Dann kam der König wieder auf die ultramontane Partei. "Sie sucht alle meine

Bestrebungen, bas geiftige Leben zu weden und zu forbern gu verhindern und gu burchfreugen. Gie banbelt babei als eine geschloffene Dacht. Wenn wir nicht auch ale , Senoffen fchaft' ihr begegnen, fo find wir verloren'. Er lub mich ein, barüber nachzubenten, wie biefe Partei zu organifiren fei." Der Meifter vom Stuhl hatte feinerfeits ichon langft barüber nachgebacht, und zwar bachte er an ben - Freimaurer= Orben. Er ergabit:

"Es fehlte (bei bem Ronig) bie fcopferifche Rraft und bie mannliche Willensenergie. Deghalb tonnte ich auch in ber Beit, in welcher ich von ben Strablen ber foniglichen Bunft beleuchtet murbe, boch nicht ju einem vollen und entschiebenen Bertrauens= verhaltniß gelangen. Er hatte von mir im Jahre 1854 Mustunft über bie Organisation bes Freimaurerbundes verlangt, und ich hatte ibm diefelbe gegeben. Gein Grogvater, ber erfte Ronig von Babern, war Freimaurer gewesen. Er felbft erwog ebenfalle, ob er Freimaurer werben folle. 1) Aber er hatte boch Schen por bem Schritte, und versuchte bann felber eine tonig= liche Genoffenschaft ju ftiften, mit wohlthatigen und menschenfreundlichen Zweden; aber bie Reubilbung gebieh nicht und bauerte nicht." 2)

Aber noch etwas Unberes hat ben Konig allmählig ftutig gemacht. "Babern will die Rolle einer Grogmacht fpiclen", batte ber Ronig von Burttemberg ichon am 10. 3a= nuar 1848 gu Bluntichli geaugert. Der Gebante ber "britten Großmacht" in Deutschland beherrichte auch ben Ronig Dar. Er hafte Defterreich, aber er fürchtete Breugen. Dit bem

<sup>1)</sup> Die Anregung foll von Thierich ausgegangen febn. Bum Butachten murbe neben Bluntichli auch ber ehemalige Minifter herr bon Mbel aufgeforbert. Der erwiderte einfach: "Benn Majeftat bie Freimaurerei in Babern einführen und fich gum Großmeifter ber baberifchen Logen machen, bann fteben Sie unter bem Ronig von Breugen als bem Grogmeifter aller beutschen Logen." Der König hatte baran genug; er fragte nicht

<sup>2)</sup> Es wird mohl ber - St. Johannisverein gemeint fenn. 40

"göttlichen Beruf" ber Hohenzollern war er keineswegs einverstanden, und das Auftreten des "Nationalvereins" mußte ihn denn doch nachdenklich stimmen. Um Tage seines Todes soll der Hausvater der "Berusenen", Herr von Liebig, bemerkt haben: "Er ist gerade noch zu rechter Zeit gestorben." Und in Berlin habe ich selbst von dem berühmten Gelehrten, den König Max mit Vorzug seinen Freund nannte, die Neußerung vernommen: "Wenn König Max länger geseht hätte, so wäre dieses Reich nicht geworden." Im Bolke regte sich eine Art Divination, als der König nach sahrelangem Siechthum plötzlich bahingerafft wurde. "Die Preußen haben ihn vergistet", stüsterte man sich zu, und das wollen sich Manche heute noch nicht nehmen lassen.

Es war ber Grundgebante ber foniglichen "Berufungen", bag baburch ben beiben Großmächten eine überlegene geiftige Concurreng gemacht werben, und ber wiffenschaftliche Blang Bayerns fich insbesondere über das Rleindeutschthum erheben follte. Bu lange fonnte aber bie Taufdung boch nicht vorhalten über bas eigentliche Birten ber "Fremben -Colonie." Roch im Jahre 1855 bemertte Bluntichli : "Der Ronig bielt mit Absicht bie Minifter (von ben Sympofien) fern". 3wei Jahre fpater war bas Gewicht ber Minifter in bie Sohe gegangen. Er fchreibt: "Auch in Munchen empfand ich ben reaktionaren Wind. Ich bemerkte, daß auch ber Ronig fühler und fremder gegen mich geworben fei. Dein feinfühliger Inftintt erwies fich icharfer als bas Urtheil ber Freunde, bie nichts bemertten. Ich wurde zu ben Symposien mabrend einiger Beit nicht eingelaben. Der bamalige Minifter bes Innern, Graf von Reigersberg, war mir burchaus antipathifch, noch mehr ale von ber Pforbten, welche beibe gang reaftionare Junterpolitif trieben".

Das erste Opfer ber veranberten Stimmung war herr von Sybel, bessen Einfluß bisher am bebeutenbsten gewesen war. Er bekam einen Ruf nach Bonn, hatte sich aber fehr gerne in München "halten" laffen. Inbeß: man wollte ihn nicht halten (1861). Bluntschli bemerkt: "Sybel entschloß sich mit schwerem Herzen zu gehen. Der König fragte überall herum und gab dann zu verstehen, er vermöge Sybel nicht zu schüten, wenn es einen Sturm gebe." "Die Motive sind politisch", sagte Hr. von Sybel. Bluntschli merkte wohl, daß man auch ihn bemnächst nicht "halten" werde. "Mit der Entlassung von Dönniges", sagt er, "war der wissenschaftliche Ausschmung in München, das Einzige, was dem König und Bayern in Deutschland einen günstigen Ruf und Ruhm verschafft hatte, in seiner Spite abgebrochen. Der Fall Sybels war das deutliche Anzeichen des weiteren Berfalls". Kurz darauf mußte Bluntschli erfahren, daß man auch ihn in Münschen wirklich nicht "halten" wollte.

herr Bluntichli ift als Großbeutscher nach Munchen gefommen. "Es bauerte," fchrieb er jum Jahre 1849, "noch einige Jahre, bis ich ben Beruf Preugens, bie Ginheit Deutschlands gu ertampfen, vollständiger begriff." Als bann bie Betehrung eintrat, war fie um jo grundlicher. 1852: "Breugen, bas allein die reformatorifden Gebanten verfolgte, freilich auch mit romantischen Reigungen und zugleich mit herrschfüchtigen Tenbengen, wurde immer mehr gurudgebrangt. Defterreich, von Bapern unterftust, ftellte fich an bie Spige ber reaktionaren Bewegung und unternahm es, die alte von ber Revolution gerichlagene Bunbesverfaffung wieber berguftellen. Dich er= taltete und edelte biefe traurige und verberbliche Politit." Balb nachher löste fich ber "brei Rofen-Berein" auf; Bluntichli jog fich "von ber politischen Theilnahme gurudt." Aber 1859 war er wieber rubriger Agitator : "Wir grunbeten bie Gudbeutiche Zeitung; es galt, ber Augeburger Allgemeinen Zeitung entgegenzuwirfen, bie gang unter öfterreichifdem Ginfluß mar." 1860: "3ch war mit ber Richtung bes Nationalvereins einverftanben und verbarg biefe Befinnung nicht; aber ich trat, mit Rudficht auf meine Universitätoftellung, bem Bereine nicht bei."

Bom Ronig verlaffen, fühlte er nun gubem auch bie Unpo-

pularität, die auf ihm und der Clique lastete. "Wir kamen in den Ruf und Berdacht einer preußischen Partei, die jedem bayerischen Herzen verhaßt war." Heute kennt man freisich das München nicht wieder, das Hr. Bluntschli damals schilderte: "Damals war in der bayerischen Hauptstadt nicht bloß die ultramontane Partei mächtig, es waren auch die einsheimischen liberalen und halbliberalen Elemente durchweg blausweiß gefärbt. Ich schrieb am 31. Dez. 1860 in mein Tagebuch: Düsterer Blick in das nächste stürmische Jahr. München hat eine gefährliche hinneigung zu Desterreich und ist in dieser Richtung zu Wagnissen geneigt."

Satte ibn icon feit einiger Beit ber Gebante beschäftigt, baß "ihm Bayern benn boch zu flein und zu beschränkt fei, um fich hingugeben," fo empfant er es andererfeits als ein Unglud, bag bie auf politische That angelegte Seite feiner Natur hier gebunden fei." Mit feiner raftlofen Energie und unerichopflichen Arbeitstraft hatte Bluntichli mit allen Mitteln gearbeitet, um fich einen großen Ramen im Lande gu machen. Gin Git im Landtag war bas erfehnte Biel. Der frubefte Berfuch bei ber Landtagswahl in Lindau 1849 fchlug fehl. Much fpater tonnte weber er noch ein anderer ber "Berufenen" ein Abgeordneten : Manbat erlangen, und auch in bie erfte Rammer wurde er nicht berufen. Das entschied ichlieflich fur feine Answanderung nach Beibelberg. "Ich entschloß mich ju geben, wenn mir nicht in Munchen eine politische Stellung als Mitglied einer Rammer gewährt wurbe, und ich in Baben biefelbe zugefichert erhielte." In Baben ichog er nun erft recht in's Rraut; balb ichwamm er wie bie Beterfilie auf allen Suppen.

Noch einmal suchte er einen Anknüpfungspunkt in Bayern, indem er 1872 mit Döllinger über die Frage conferirte, wie die Bildung einer beutschen Nationalkirche vorbereitet werden könnte, "indem man ein nationales Band um die vorhandenen beutschen Kirchen schlinge." Das Jahr 1872, als Geburtsjahr bes Culturkampfs, ist bezeichnend. Indeß genügt hier die An-

beutung. Ihm, bem reformirten Schweizer, bem Apostel ber Rohmerei, bem hohen Burbenträger ber Loge, bem Gründer bes Protestantenvereins, ift Bieles zu Gute zu halten. Aber ber — Andere in biesem Colloquium!

## XLVI.

Allegan and the state of the st

## P. Denifle's Wert über bie Universitäten bes Mittelalters. 1)

P. Heinrich Denisse, aus bem Predigerorden, welcher ben Germanisten durch seine bahnbrechenden Untersuchungen über den Gottesfreund des Mittelalters so vortheilhaft bekannt ist, und durch Blumenlesen aus dem Garten beutscher Mystiker um die Kenntniß der Schäße unserer mittelalterlichen Literatur, wie um die Bertiefung christlicher Frömmigkeit sich bleibende Berdienste erworden hat, wurde auf den Borschlag des papstelichen Archivars Cardinal Hergenröther 1881 zu dem bedeutenden Posten eines Unterarchivars am geheimen Batikanisschen Archiv berusen. Theilt er auch diese Würde mit zwei anderen Gelehrten, so werden doch alle Forscher, welche im

<sup>1)</sup> Die Universitäten des Mittelalters bis 1400. Bon P. Heinrich Denifle, aus dem Predigerorden, Unterarchivar des hl. Stuhles. Erster Band. Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400. Berlin. Beidmann'sche Buchhandlung, 1885. (Leg. 8°. XXX n. 814 S.)

Archiv feit ben letten brei Jahren gearbeitet, bereitwillig Beugnif bafür ablegen , bag P. Deniffe bie Geele ber Berwaltung allba bilbet. Geinem lebenbigen Beifte und weite reichenben literarischen Intereffe genügten indeg bie mit ber Berwaltung ber Archivichage verbundenen Arbeiten feineswegs. Es erfüllte ihn alsbalb ber Bebante, bem wiffenichaft= lichen Bublifum biefelben nach einer Richtung bin vorzulegen, in welcher fie bislang nur mangelhaft ausgebeutet worben Frubere Arbeiten über bas berühmte Evangelium aeternum, fowie über die Stellung ber beiben großen Orben ber Dominitaner und Frangistaner an ber Sochichule ju Baris, Ientten feinen Forschergeift auf die Universitäten bes Mittelalters überhaupt, und erweiterten fich zu Untersuchungen über einen Wegenftand, welcher gerabe benjenigen Rreifen bas lebhaftefte Intereffe einzuflogen geeignet fenn burfte, benen berufsmäßig bie Bflege ber Biffenichaft obliegt.

Es find bie Universitaten bes Mittelaltere, von beren Stiftung, Entwidlung, Ginrichtung und Bebeutung auf Grund ausgebehntefter Quellenforschung Deniffe in nicht weniger als funf Banben uns ein Bilb entrollen will. Gleich ber erfte vorliegende Band befundet icon in ber Ginleitung, baß wir es mit einer wiffenschaftlichen Leiftung erften Ranges zu thun haben. Beweis beffen ift gunachft ber Umfang bes Gebietes, auf welches unfer Berfaffer feine Forschungen ausbehnte. Beim Batifanischen Archiv hat er es nicht bewenden laffen. Bu einem zweiten Beim ift ihm bas Rationalarchiv in Paris geworben. Er befuchte England und, was bei ber Behandlung feines Themas von außerordentlicher Bedeutung war, brang bis Spanien und Portugal vor, mo außer ben öffentlichen Archiven auch die Bucher= und Sand= fchriftenschäte ber geiftlichen Corporationen untersucht wurden. Durch Anknupfung freundschaftlicher Beziehungen gu ben bortigen Bertretern ber Geschichtswiffenschaft murbe es ibm ermöglicht, eine große Bahl gebruckter Berte aufzutreiben, welche außerhalb ber iberifden Salbinfel taum bem Ramen

nach bekannt sind. Daß die wissenschaftlichen Schätze Italiens, wo dem Berfasser nunmehr seine bleibende Stätte von der Borsehung angewiesen worden, wie diesenigen Deutschlands allseitig ausgebeutet wurden, bedarf kaum der Erwähnung. Schon von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, läßt die Arbeit Denisse's alles, was dis zur Stunde über diesen Gesgenstand an's Licht getreten, das schöne Werk von Prosessor Baulsen nicht ausgenommen, weit hinter sich zurück. Un Reichthum des Materials steht Denisse geradezu unerreicht da. Die Geschichte nicht weniger Hochschulen wird damit in ein neues Licht gestellt, ja eine Reihe von Universtäten sernen wir jeht zum erstenmal kennen.

Unfere Sochachtung vor biefem Forscher fteigt aber noch mehr, wenn wir feine Methobe in's Muge faffen. Muen vorgefaßten Meinungen abholb, bie ausgetretenen Geleife feiner Borganger fühn verlaffenb, wendet er fich ben Thatfachen unerschroden gu und pruft fie auf Grund bes analytischen Berfahrens. Bufolge biefer Behandlung wirb er in ben Stand gefett, fid unermeglich boch über feine Borganger ju erheben. Dan möchte bie Babl ber Brethumer, welche berichtigt, ber ichiefen Muffaffungen, welche verbeffert, und ber tenbengiofen Entstellungen, welche in ihr Nichts aufgelost werben, Legion nennen. Gewiß bleibt die Geschichte bes romischen Rechtes im Mittelalter vom berühmten Savigny auch beute noch eine Fundgrube toftbarer Rotigen. Aber ohne Ergangung burch Denifle's Wert erscheint fie veraltet. Nicht minber erfährt bie bier einschlagende Arbeit &. v. Stein's (XII.) an fast gabl= Tofen Stellen eine teineswegs erfreuliche Rritit. Gin befonbere flaffifches Beifpiel von Ginseitigkeit in ber Beurtheilung ber mittelalterlichen Sochichulen bietet uns bie ehebem ange= ftaunte und viel gelesene Rebe bes herrn von Dollinger "Die Universitaten einft und jest". Die einfeitige Bewunderung bes mobernen Universitätswesens, gepaart mit ebenso berber Rritit ber hoberen Lebranftalten ber tatholischen Borgeit, bat, foweit Ingolftabt in Betracht tommt, burch ben verewigten

Geheimrath v. Ringseis in biefen Blattern ') eine bentwurbige Abweifung erfahren. Roch viel icharfer geht Denifte mit biefer Rebe in's Gericht. Auch bas übrigens bantenswerthe Wert bes herrn von Schulte über bie "Beschichte ber Quellen und ber Literatur bes canonifden Rechtes" erfahrt gablreiche Ergangungen und Berichtigungen burch unfern icharffinnigen, vielbelefenen und vielgereisten Berfaffer. Daß P. Deniffe alle feine Borganger - und bagu gebort nicht in letter Linie ber befannte Siftoriograph ber Universität Baris, Du Boulan - weit überragt, leuchtet gleich bei ber Letture bes Borwortes ein. Um fo größere Borficht ware gerabe ba geboten gewesen, wo es fich um ben Ausbrud ber Rritit hanbelt. Es wollte mich bebunten, als ob die lettere bier und ba ohne zwingende Berlaffung unnöthig vericharft worben ware. Doch biefer Mangel mag überfeben werben, wo es fich um eine Arbeit handelt, welche vielfach als grundlegend und epochemachend bezeichnet zu werben verbient.

Der erfte Band, welchem vier anbere folgen werben, bringt nach ber Ginleitung, die fich mit ber bisherigen Behandlung bes vorwürfigen Gegenftanbes, fowie mit ber Dethobe unfere Berfaffere beichäftigt, junachit Untersuchungen über Bezeichnung und Begriff ber mittelalterlichen Univerfitat. Deniffe tritt bier mit vollem Recht ber althergebrachten Borftellung entgegen, als ob Studium generale eine Bertretung fammtlicher Biffenschaften bebeute. Bahrend studium in ber Bebeutung von Unterricht, Lehranftalt und Sorfaal genommen wurde, unterlegte man ben Borten studium generale ben Ginn von Centralichule ober Lehranftalt fur Stubirenbe aus allen Lanbern. In biefem Ginne fprach Friedrich II. von cinem Studium generale, welches er 1228 gu Reapel ins Leben rief. Den vollen Begriff von studium generale aber beutet bas Abjettiv privilegiatum an. Damit wird bingewiesen auf die Thatfache, bag die Musbilbung an einem stu-

Vou

<sup>1)</sup> Bb. 69. G. 801 ff. G. 881 ff.

dium generale zur Erlangung ber Grabe befähigte, welche alle übrigen ähnlichen Hochschulen mit Einschluß ber Berechtigung zum Lehren anerkannten, und daß es der Bater der Christenheit war, der diese Anerkennung gewährleistete. Bon einer Bertretung aller Wissenschaften war keine Rede, wie denn an vielen Hochschulen, und nicht zum wenigsten an solschen, deren Errichtung von den Päpsten ausging, die Theologie lange Zeit ausgeschlossen blied. Gewiß war man auch im Mittelalter bestrebt, die Hochschulen so vollständig wie möglich zu gestalten. Aber eine Bertretung sämmtlicher Wissenschulenschaften war in dem Begriff eines Studium generale nicht eingeschlossen. In seder Fakultät konnte ein Studium generale vom Stifter bewilligt werden.

Auch bas Wort Universitas wurde im Mittelalter in anderer Bedeutung als bei den modernen Bölfern genommen. Damals bezeichnete es keine Bertretung aller Wiffenschaften, sondern entweder die Berbandseinheit der Professoren und Scholaren, oder aber die Gesammtheit der Mitglieder einer Fakultät. In Bologna überwog das Element der Scholaren, in Paris bagegen standen die Magisterverbindungen im Borzbergrund.

Sofort nach diesen Bemerkungen allgemeiner Natur wendet Denisse der Entstehung der Pariser Hochschuse seine Aufsmerksamkeit zu und behandelt die Bildung der Universität und der Fakultäten, sowie Alter und Charakter der Nationenseintheisung und die Stellung des Rektors — drei Punkte, bei deren Untersuchung zahlreiche schiese Auffassungen der disherigen Forscher berichtigt werden. Namentlich tritt Denisse der idealen Anschauung Savigny's entgegen, nach welcher derühmte Lehrer einen Kreis wißbegieriger Jünglinge um sich sammelten und so den Grund zur Hochschule legten. Auch Bec, Laon und Lüttich rühmten sich hervorragender Lehrer und dennoch gingen sie unter. Das sormgebende Element der neuen Hochschulen erblickt Denisse in der Anwendung der neuen wissenschaftlichen Methode, welche das Bestehende entseuen wissenschaftlichen Methode, welche das Bestehende entse

widelte, bis die Magifter die Berbindung eingingen. Worin die neue Methode fich fundgab, barüber werben wir ohne Zweifel im zweiten Bande Ausfunft erhalten, welcher ber Geschichte ber Parifer Sochschule insbesondere gewidmet ift.

3m Berein mit ber neuen Dethobe wirften bie ausgebehnten Privilegien ber Sochichulen gujammen, um biefelben gu hoher Bluthe gu erheben. Die Behauptung Savigno's, bie mittelalterlichen Sochichulen batten auf Brivilegien teinen Werth gelegt, entspricht ben wirklichen Thatfachen nicht. Deniffe tritt bier in eine bochft fruchtbare Unterfuchung über die Ratur und Bebeutung ber von Friedrich I. erlaffenen Authentica "Habita" ein, wobei er febr gut geigt, bag biefelbe weber für Bologna allein erlaffen wurde, noch auch ein Universitäts-Privileg - bas Wort Universität im Sinne bes Mittelaltere genommen - enthielt. Der Rame Bologna fommt nicht barin vor, obwohl Bologna bie Brivilegien bes taiferlichen Bejetes querft fur fich in Anfpruch nahm. Huch ift baffelbe nicht fur Profefforen, fonbern fur bie Scholaren gegeben und hat infofern eine über Bologna weit binaus reichenbe Bebeutung erlangt, als es im Lauf ber Beit fich zur Grundlage fur alle übrigen Privilegienbriefe gestaltete. Auf die geiftige Schule, die Entwicklung ber 3been bejag bie Gunft ber Gurften feinen biretten Ginflug. Aber in Berbindung mit ber neuen Methobe ermiefen fich gerabe bie ausgedehnten Privilegien ber Sochichule als eines ber vorzüglichften Mittel gur Fortbilbung ihres Organismus und jur Berftarfung ihres Ginfluffes auf bie driftlichen Bolfer.

Bon weittragender Bedeutung sind Denisse's Ausführungen über die Entwicklung der Universität und der Fakultäten zu Paris. Den Grundstock der Hochschule bildete das Doktorens Colleg, oder die Bereinigung der Magistri der verschiedenen Schulen. Zeht erst schloßen sich innerhalb der Universität diese Lehrer zu den einzelnen Fakultäten zusammen. Die lehteren hatten ihre eigenen Statuten neben denen der Universität. Bu beanstanden ist nach Denisse der Sat, als sei

bie Universität ibentisch gewesen mit ben vier Nationen in Paris. Beibe, Universität und die Nationen, besaßen eigene Siegel. Ebensowenig siesen die Artisten als Fakultät ursprünglich mit ben vier Nationen zusammen. Während die Pariser Hochschule schon nachweislich am Beginn bes zwölften Jahrhunderts bestand, begegnen wir den vier Nationen nach-weislich erft 1249.

Birb nun bie Frage erhoben, wie benn bie vier Rationen in Paris entftanden, fo ift ju antworten, bag wir es bier nicht mit einer fpontanen Entwicklung gu thun haben. Allerbings lebnt fich biefelbe an abnliche Ginrichtungen ber Soch= fchule von Bologna an. Aber mabrend hier organifche Bebilbe in bie Ericheinung traten, verbantten bie Parifer vier Rationen lebiglich Berwaltungezweden ihren Urfprung. Beil im Beginn bes 13. Jahrhunderts bie Frangofen, Bicarben, Normannen und Englander bas bebeutenbfte Contingent lieferten, wurben bie vier Gruppen ber Studenten nach ihnen benannt. Wie bie Scholaren , waren auch bie Artiften in vier Nationen eingetheilt, weil bas Studium ber Artes als Borbebingung alles weiteren wiffenschaftlichen Betriebes galt Bas ben Reftor ber Sochichule anlangt, jo verbeffert Deniffe nicht wenig irrige 3been, welche mit Bezug auf biefen Buntt bisher im Schwange gingen. Anfänglich war ber Rettor feineswege ber Borfteber ber gangen Universität, fonbern nur bas Saupt ber vier Nationen. Erft 1289 ericheinen in Baris bie Fafultaten als vom Reftor abhangig, ja noch 1297 behaupteten bie Theologen ihm gegenüber ihre Gelbftanbigfeit. Der Reftor, ber 1274 an ber Spige ber Artiften ericheint, erlangte burch bie Dbmacht ber letteren einen Borrang vor allen Fafultaten. Bis gur Mitte bes vierzehnten Jahrhun= berte wurde biefer Gieg nicht ohne Berichulben ber übrigen Natultaten erftritten.

Neben der Darlegung ber Parifer Berhältniffe bildet die Untersuchung über die Entstehung ber Hochschule in Bologna einen Glanzpunkt der Untersuchung. Denifle weist nach, daß

bie bortigen Scholarenverbindungen ben Charafter von freien Genoffenschaften an fich trugen, welche jene taufmannifchen Bereine gum Borbilbe hatten, welche bie Nationalen auf frembem Boben errichteten. Dabei foll nicht verfannt werben, baß bie Scholarenverbindungen fich an italienische Rorperschaften anlehnten, wenngleich fie in ihrem tiefften Wefen nicht italienisch maren. Daraus erklart fich die Thatfache, bağ Bologna zwei Corporationen, Citramontane und Ultramontane, jede mit eigenem Rettor, befaß. Erft im 16. 3abrhundert unterstanden beibe einem einzigen Rettor. Geit ber Mitte bes 13. Jahrhunderts wurde ber Reftor bon ben Scholaren und aus ben Scholaren gewählt. Er mußte nicht nothwendig Rleriter fenn. Bon ben Scholaren, welche in Bologna gereifte Manner waren und Domini hießen, waren bie Brofefforen abhangig. Die letteren, wie auch bie scholares cives, bie einheimischen Studenten, tonnten nie Mitglieder ber Goelarenverbindungen werben. Bum Studium hatten die letteren urfprünglich teine birette Berbindung, weghalb auch ber Reftor ber Scholaren nicht Rector studii war. Go tam es, bag bie Professoren in ein gewisses Abhangigkeitsverhaltnig von ben Scholaren geriethen, indem biefe bie Corporations- und außern Studienangelegenheiten verwalteten. Dabei bleibt aber immer bestehen, bag bie Berwaltung ber inneren Studienangelegenbeiten in ber Sand ber Profefforen rubte.

Bon ben beiben angesehensten Emporien ber Wissenschaft, Paris und Bologna, welche vorwiegend die Pflege der Theoslogie und des Rechtes betrieben, wendet der Berfasser sich zu den übrigen Hochschulen Europas, welche dis vor 1400 in's Leben traten. Es sind deren nicht weniger als 55. Denisse überragt auch in dieser Abtheilung seines Buches all seine Borgänger durch Schärfe der Auffassung und Fülle des Masterials. In erster Linie werden die "fälschlich als Universitäten bezeichneten Schulen" ausgeschieden (221—231). Dazu gehören Macerata, Lyon, Brescia, Messina, Palermo, Bienne, Palma, Reims, Todi, Pistoja, Mantua und Parma. Die

Sochichulen im ftrengen Ginne bes Wortes anlangenb, fo unterscheibet Deniffe biefelben, infofern fie auf Grund alten Bertommens beftanben wie Galerno, Orford, Orleans, Un= gere, Babua, Bercelli, Reggio, Mobena und Bicenga, ober fich papftlicher Errichtungsbriefe erfreuten wie bie Universität an ber romifchen Curie, nebft Rom, Bifa, Ferrara, Touloufe, Montpellier, Avignon, Cabors, Grenoble, Cambridge, Ballabolib, Beibelberg, Roln, Erfurt, Fünffirden und Dfen, ober faiferliche (landesherrliche) Stiftungeurkunden befagen wie Areggo, Siena, Reapel, Trevijo, Drange, Salamanca, Sevilla, Berida und Suesca, ober bem Papit und Lanbesherrn (Raifer) ihre Grundung verbantten wie Berpignan, Liffabon-Coimbra, Berugia, Florenz, Biacenza, Pavia, Prag, Bien und Rratau. Endlich ift auch jener Universitäten zu gebenten, welche nie in bas Leben traten, wie Fermo, Orvieto, Berona, Bamiers, Dublin, Balencia, Alcalá, Genf und Lucca. Erwägt man, baß Denifte über jebe biefer Unftalten eine gerabezu erftaunliche, oft nur burch genaue Lofalfenntnig ermöglichte Gulle von Material beibringt, fo tann man fich einen Begriff von bem Reichthum machen, welchen biefe Leiftung einschließt.

Bon besonderem Interesse erscheinen Denisse's Aussährungen über das Studium an der römischen Eurie und über die fünf vaterländischen Universitäten von Köln, Ersurt, Heidelberg, Prag und Wien. Die Universität an der Eurie darf nicht verwechselt werden mit der römischen Sapienza. Diese gehört der Stadt Rom an, jene folgte der Eurie überallshin. Einer der angesehensten Canonisten des Mittelalters, Papst Innocenz IV. war es, welcher die Universität an der Eurie einrichtete, die nicht allein Theologie, sondern auch Recht, insbesondere das Civilrecht, eisrig pflegte. Die letztere Thatsache dietet Denisse Gelegenheit, die Stellung der Päpste zum römischen Recht und die an Priester und Mönche ergangenen Berbote des Studiums des Civilrechtes eingehend zu erläutern. Was die Universität Köln anlangt, so constatirt unser Bersfasser, daß der 1388 von Urban VI. erlassene Stiftbries sich

im papstlichen Archiv nicht mehr vorfindet, wie denn überhaupt dieses Pontisitat dort am dürstigsten vertreten ist. Dafür aber beschenkt der Bersasser und mit vielen andern, kostdaren, aus den avignonesischen Registerbänden des papstlichen Archives und dem Registrum Nationis Anglicanae der Universitätsbibliothet zu Paris geschöpften Notizen über die ersten Professoren der Kölner Hochschule, welche vorwiegend in Paris ihre Ausbildung empfangen hatten. Paulsen's Ansichten über die Anfänge der Kölner Universität, und über die mittelalterlichen Hochschulen überhaupt, als seien sie freier construirte Collegiatstifte gewesen, fällt damit in sich zusammen.

Der Frage: In wie weit grunben bie Sochichulen bes Mittelalters in ben vormaligen Dom= und Rlofterichulen, bilbet ben letten Theil bes Banbes. Deniffe unterscheibet gunachft gwischen italienischen und außeritalienischen Bodichulen. Bas Baris anlangt, fo pruft er auf bas eingebenbite die irrigen Aufstellungen Du Boulan's über ben Urfprung ber Sochichule, untersucht bie vormaligen Schulen von St. Benevieve, St. Bictor und Rotre Dame und gelangt ju bem Resultate, bag bochftens bie lettere als Biege ber Universität in gewiffem Ginne bezeichnet werben burfe. "Auf ber Infel, angefichts bes Ranglers von Rotre Dame fonnte wenigstens im 12. Jahrhundert bie Universitat nur in jener Beife entfteben, bie uns bie Littera Universitatis vom Jahre 1254 beschreibt, nämlich fo, bag fich eine Benoffenschaft ber Magistri ber vier Disciplinen gu bem einen 3wed conftituirte, ut liberius et tranquillius vacare possent studio litterali" (693). Daß die übrigen außeritalienischen Sochichulen nicht einfache Entwickelungen ber Dom= und Rlofterschulen, fonbern formliche Neuichopfungen waren, beweist ichon ber ihnen gemeinfame Fattor ber Rechtswiffenschaft. 3a nicht einmal hinsichtlich ber Theologie lebnten fich bie neuen Anftalten an ältere Einrichtungen an. Richt weniger als 28 Sochschulen ermangelten auf Grund ihrer Stiftungebriefe ber theologifchen Difciplin. Um meiften Gublung mit ben altern Schulen batte

noch die Universität Köln. Bon den italienischen Hochschulen kann nachgewiesen werden, daß sie aus den Stadtschulen entsprangen, weßhalb wir auch hier nicht, wie in Paris, Orford und Cambridge dem Kanzler begegnen. So liegen die obziektiven Thatsachen. Und "zur Erklärung des Gegensatzs zwischen den Universitäten Paris und Bologna rücksichtlich der Grundformen der Organisation dient viel eher die Thatsache, daß erstere eine Domschule mit einem Kanzler zur Boraussehung gehabt, letztere aber sich frei entwickelt hat, als die Annahme Savignys, der republikanische Geist Bologna's habe sich leicht den Studirenden mitgetheilt, und die Ratur der Wissenschulen, um deren willen die Schulen zu Paris und Bologna entstanden, sei von Einstuß gewesen".

Jubem wir ben Lefer hinsichtlich ber geiftvollen Ausführungen niber die "Ursache ber Entstehung ber mittelalterlichen Hochschule" auf das Werk selbst verweisen, nehmen wir Abschied von dieser bebeutenden Leistung. Der Bollendung berfelben sehen wir mit Spannung entgegen und rufen bem Berfasser zu: Iddio La prosperi e La conservi.

Bellesheim.

## XLVII.

## Friedrich von Hechtrit und Dorothen Tied. ')

Der Rame bes ichlefischen Dichtere Uechtrit ift in ber Gegenwart nur Wenigen mehr geläufig, und auch in ber Literaturgefchichte nimmt er einen gang bescheibenen Rang ein. In feiner mittleren Lebenszeit aber erfreute fich ber aus einem alten Abelsgeschlichte ber Oberlaufit ftammenbe Aurift und Schriftfteller (geboren 12. September 1800 gu Gorlit, geftorben bafelbft ale geheimer Juftigrath 14. Februar 1875) namentlich als bramatifcher Dichter eines bebeutenben Unfebens neben Immermann, an beffen Geite er in Duffelborf wirkend einen großen Ginflug auf bie Runftlerwelt ubte. Bon feinen hiftorifchen Dramen errang bas Trauerfpiel "Alexander und Darius", um beffen Aufführung in Dresben (1826) fich L. Tieck perfonlich mit Warme annahm, einen nachhaltigen Erfolg. Soltei ergablt, Goethe habe bas Buch mit fich herumgetragen und fich baran ergott, wie an einem eblen, rein poetischen Berte. Tied las baffelbe auch im eigenen Saufe an feinen berühmten Abenben gu verschiebenen Malen vor. Im folgenden Jahre ging bas "Chrenfcwert" über bie Buhne, ein hiftorifches Thema, bas fpater D. von Redwit in feinem Bunftmeifter von Rurnberg wieber auf-

<sup>1)</sup> Erinnerungen an Friedrich von llechtrit und seine Zeit in Briefen von ihm und an ihn. Mit einem Borwort von H. von Sybel Leipzig 1884.

gegriffen hat. Andere Schöpfungen waren das Trauerspiel "Rosamunde" (1834) und das dramatische Gedicht "Die Babysonier in Jerusalem". Später wandte sich Uechtrit der Romanschriftstellerei zu ("Albrecht Holm", "Der Bruder der Braut", "Cleazar"). Die letten Jahre seines Lebens endlich waren ernsten und eingehenden Studien über das Johanness-Evangelium gewidmet.

Er war überhaupt eine burchaus auf das Zbeale gerichtete Natur, in seiner politischen Gesinnung entschiedener Royalist, in religiöser Hinsicht gläubiger Lutheraner, der übrigens für den Katholicismus offenen Sinn und eine Zeitlang sogar lebhaste Hinneigung bekundete. "Den tiefsten Grund seines Wesens bildete ein starkes religiöses Bedürsniß, ohne dessen Bestiedigung es für ihn keinen Antried zur Kunst, keine Sichers beit im geistigen, ja keine Ruhe im äußern Dasenn gegeben hätte" — so heißt es in der Einleitung zu dem von seiner Wittwe zusammengestellten Brieswechsel, in dem die schönen Eigenschaften seines Charakters, vor allem eine durchgehende Noblesse des Denkens und Empsindens, zarte Scheu vor allem Unächten und Unreinen, das schöne Maßhalten einer in sich gereisten Natur, in ansprechender Weise zu Tage treten.

Die vorerwähnten "Erinnerungen" bestehen zunächst aus Briefen von Uechtrit an seine Eltern und Geschwister (aus Leipzig 1819—21, aus Berlin 1821—28, aus Trier und Düsselborf 1828—36). Daran reihen sich Briefe von L. Tieck und Dorothea Tieck; serner seine Correspondenz mit K. Schnaase, Fr. Hebbel und Rub. Köpke, und endlich als Appendix einzelne Zuschriften von verschiedenen Künstlern und Schriftstellern, wie Immermann, Houwald, Strecksuß, Barnhagen, Kinkel, Holtei, Maler Bendemann, Lessing, Hübner.

Einen ganz vorzüglichen Schmuck ber Sammlung bilben die Briefe von Dorothea Tieck, ber herrlichen Tochter Ludwig Tieck, bes gefeierten Romantikers und Borlesers, bessen in ben zwanziger und breißiger Jahren ber vielbesuchte Mittelpunkt guten Geschmacks und

schöngeistigen Lebens ber sachfischen Königsstadt war. Dorothea's Briefe haben uns am meisten angezogen, und von biefen hier zu reben, charafteriftische Züge aus benselben ber vorzuheben, ist ber Zweck ber nachfolgenben Zeilen.

Die ernfte Dorothea Tieck öffnete bem ebelgefinnten Freunde aus Gorlit, ber im Tied'ichen Saufe baufig als Gaft fich eingefunden, ihr inneres Genn und Denten mit einem gang ungewöhnlichen Bertrauen. Gie rechnete ibn gu ben wenigen Menschen, die wirklich Untheil an ihr nehmen, und für ihr beschauliches Befen Berftandnig haben, und barum ift es ihr Bedurfnig, ihm "alles mitgutheilen, was fie thue und treibe." Es ift ein ichones Bengnig ihrer Geiftesfreis beit, baß fie gerade mit bem Protestanten lechtrit fo offenbergig verkehrte, fie, die von Ratur Burndhaltenbe, ja Berfcbloffene, bie von fich fagt, bag, je mehr Menfchen fie feben muffe, um befto mehr fie in ihr Inneres fich gurudziehen mochte, und bann bingufügt: "Doch, wenn ich Ihnen fchreibe, geht mir bas Berg auf". Er wußte aber auch ju wurdigen, welchen toftbaren Schat er an feiner "berrlichen unvergleichlichen Freundin" befite, beren treue und ftanbhafte Antheilnahme ihn nicht minter beglückte. Ihr Brief über feine "Rofamunbe", bie ber Bater breimal vorgelefen, verfett ben Dichter "in einen mahren Rausch ber Freude". Gie ift überhaupt bie Sachwalterin feiner poetischen Schöpfungen bei ihrem Bater und beffen Rreife, wo feine bramatifchen Arbeiten vorgelesen und fritifirt werben.

Dorothea's Briefe, die mit dem 15. Juli 1831 beginnen und mit dem 7. Januar 1839 enden, also nur eine Zeitsspanne von acht Jahren umfassen, aber in der Sammlung gleichwohl 70 Seiten füllen, sind in Wahrheit höchst schaft bare Denkmale geistigen Strebens und hoher reiner Gesinnung. Ihre feine Bildung, ihr Sprachtalent und vielseitiges Wissen, ihr Berkehr mit den Klassiftern aller Bölker kommt darin ebenso zum Ausdruck, wie der große Zug ihres religiösen Gemüthes, ihre Pietät gegen die Eltern, ihr hang zur

Schwermuth, ihr Berlangen nach Burudgezogenheit und ftillem driftlichen Wirken.

Giner ihrer alten Lieblinge ift Birgil. Im April 1832 ift fie "eben babei, die Meneibe gum funften Dal vom Unfang gum Ende burchzulefen", jo fehr liebe fie ihn. "Auch wo bie Schilberung ber Rampfe zu weitschweifig ift, erfreut mich die Lieblichfeit ber Sprache und bie ichonen Episoben". Gleich= zeitig unterhalt fie fich mit Livius. Es fei eigentlich eine Thorheit, meint fie, bag fie fo viele Beit mit ben alten Sprachen verliere, aber ihre Leibenschaft bafur fei ju groß. 3m Dezember 1832 hat fie nun auch bie Briefe von Borag gelefen, und findet fie "noch ichoner als feine übrigen Bebichte"; auch bie Ars poetica bat ihr fehr gefallen. - Bon ben Briechen tommen Somer und Berobot, Sophofles und Euripibes an die Reihe. Somer erregt ihr immer ein mahres Entzuden. Die Blias las fie im Jahre 1832 im Original, und erft feit fie bas Werk griechisch gelesen, ift es ihr, als tenne fie baffelbe : "ich bin gang gludlich, gang entzudt gewefen, fast immer, wenn ich barin las".

Daß in Elbfforeng, ber Refibeng bes Philalethes, Dante cultivirt wurde, lag wohl nahe. Aber bei Dorothea war es ber congeniale Bug, ber fie feffelte und anzog. "Dante ift ein Buch, bas ich ichon ungabligemal gelefen habe und nie aufhore gu lefen, ich werbe nie bamit fertig, und es gehort wirklich gang zu meiner Erifteng" (27. Dez. 1836). Dagegen geht ihr fur Arioft zu ihrem Leidwefen aller Ginn ab. -Reben Dante gefellt fich ber Spanier Calberon, in beffen poetifchen Reichthum fie fich wieberholt vertieft und vergrabt. "Die religiofen allegorischen Stude finde ich wunderschon, und bas einzige in biefer Art, was fo mahrhaft empfunden ift; von ben Luftspielen find viele febr mitig, andere gu ver= widelt und im Original ichwer zu verfteben." Das Jahr barauf, ale fie wieber zu ihm gurudfehrte (Oft. 1833), bemertt fie jeboch: "In ben unüberfetten Luftfpielen liegen noch große Schabe von Boefie und Erfindung verborgen. Fanbe

sich boch Zemand, der sie mit Geschick für das Theater bearbeiten könnte." — Selbst einem Camoens versucht sie in
seiner Ursprache beizukommen: "Die Lusiade habe ich gelesen,
ich kann aber noch zu wenig Portugiesisch und habe mich zu
viel mit der Grammatik und einem schlechten Wörterbuch babei
quälen mussen, um die Schönheit recht zu genießen; ich werde
sie nun wieder von vorn anfangen" (1832).

Bon poetischen Antoren ber Neuzeit wird namentlich Immermann sehr gut von ihr kritisirt. Den höchsten Genuß bereitet ihr hinwieder Manzoni mit seinen Promessi sposi, und sie sindet es auffallend, daß dieses Werk nicht mehr Aufsiehen gemacht habe. "In der Darstellung, Zeichnung der Charaktere und Gesinnung übertrifft dieß Buch saft jedes andere." (Jan. 1835). Neben alledem beschäftigen sie aber in nicht minderem Grade die Schriften des hl. Bernhard. "Es sind herrliche Gedanken darin, er ist gewiß der lieblichste von allen Kirchenvätern, und ich fühle wohl, weßhalb Dante sich von diesem Sänger der Liebe in den höchsten Himmel einführen läßt, nachdem Beatrice ihn verlassen hat." (Dkstober 1833.)

Dorothea besaß eine poetische Begabung, die sie wohl befähigt hatte, selbst neben dem Bater mit schöpferischen Bersuchen hervorzutreten. In ihrer weiblichen Scheu und Bescheibenheit beschränkte sie sich aber ganzlich auf reproduktive Thätigkeit. Freilich war es auch das größte poetische Genie, an bessen Nachbildung sie sich wagte.

Im Marz 1833 vertraut sie bem in Duffelborf lebenden Freunde als Geheimniß an, daß sie mit an der Uebersetung bes Shakespeare arbeite; eine stille beglückende Aufgabe, die sie schon langer als drei Jahre beschäftigt. Mit Cymbelin ist sie fertig und hat nun auch Macbeth geendigt. Sie kann ihm nicht sagen, welch-großes Bergnügen ihr die Arbeit gemacht hat; wenn man selbst nichts erschäffen könne, sei es boch gewiß der größte Genuß, sich in die Schöpfung eines großen Geistes so ganz zu vertiefen, wie man es beim Ueber-

sehen thun muß. "Jedes Stück, an dem man eben arbeitet, erscheint Einem als das schönste und jeden Charakter gewinnt man lieb, als hätte man ihn persönlich gekannt; das ist aber auch die einzige Freude, denn gerade wenn man das Original so genau kennt, kann man nie glauben, daß die Uebersehung eine gelungene Arbeit sehn kann, und man fühlt nur, wie viel verloren geht. Erst habe ich immer jedes Stück für mich ganz sertig gemacht, und dann meinem Bater vorgelesen, wobei denn natürlich noch sehr vieles verändert ist. Die große Mühe, die wir angewendet haben, wird wohl nie Jemand darin wieder sinden; an dem großen Monolog des Macbeth z. B. haben wir drei Tage corrigirt, und sedesmal eine Stunde. Auch bei den Stücken, die Baudissin') überseht hat, habe ich sast immer den Corrigirstunden beigewohnt und dadurch viel Englisch gelernt, besonders Shakespeare's Sprache."

Bie man weiß, hat Dorothea im Gangen feche Dramen bes großen Briten übertragen. Den genauern Untheil, ben fie an bem verbienftlichen Unternehmen genommen, erfahren wir aus ihren eigenen Worten in einem folgenben Brief (Mai 1833) : "Im Unfang arbeitete ich mit Baubiffin gu= fammen, in Biel garmen um nichts find bie Berfe von mir und bie profaifchen Scenen von ihm. Die Wiberfpanftige haben wir beibe gang überfest, bernach ift von jebem bas Befte behalten. Muf bieje Art ging es aber zu langfam und machte fich auch nicht recht, weil wir eigentlich verschiedenen Grundfagen folgten, und wir theilten une nun bie Stude. Ich befam bie Beronefer, Timon von Athen, Coriolan, Macbeth, Winter= marchen und Cymbelin. Coriolan und Macbeth haben mir bie größte Freude gemacht. Baubiffin hat viel Talent für bas Leichte, Romifche und bie Wortspiele, barum find ihm auch die Jrrungen und Love's labour's lost, was wir Liebesluft und Leib genannt haben, vorzüglich gelungen, im letteren find einige Sonette von mir." (G. 177).

<sup>1)</sup> Bolf Graf Baudiffin, geb. 30. Jan. 1789 zu Ranpau, gestorben 7. April 1878 in Dresben.

Wenn Dorothea's Arbeiten fich mit ben Leiftungen Schlegels nicht meffen tonnen, fo weht boch auch in ihnen etwas von bem Geifte, ber biefen burchbringt. Ueberall tommt fie, nach bem Urtheil von Bernays, mit lebhafter Empfänglichkeit, mit gart auffaffenbem Ginne bem Dichter entgegen. Und wie oft bat fie nicht nur bas Richtige, fonbern auch bas Befte getroffen, von bem, nach bemfelben Bewährsmann, "ihre Rachfolger nicht wieber abweichen burften!" - Bon ber Bewiffenhaftigteit, mit ber bei ber leberfetjung verfahren wurde, gibt Frb. von Friefen aus eigener Unschauung Zeugniß. Er bat es felbft erlebt, "wie Graf Baudiffin und Dorothea Tied mit ihren Beften in die Studirftube ihres Meifters tamen, und wie bann bas bis babin vollendete Benjum unter genauer Befprechung und eingehender Erörterung gepruft und emendirt wurde." Dieg aufzuzeichnen halt er fich beghalb fur berpflichtet, weil man in ben letten Jahren gegen bie unter Tied's Leitung entstandenen Uebertragungen manchen Tabel erhoben hat. Man vergift babei leicht, daß vor fünfzig Sabren viele Silfsmittel, bie feither bem Berftanbnig bes Ghatefpeare-Textes zu Silfe gekommen find, einfach nicht vorhanden waren.

Im Frühjahr 1834 hörte Obermedicinalrath K. Gustav Carus den Macbeth nach Dorothea's Uebersetung durch Tieck selbst meisterlich vorlesen, und am 18. März 1836 wurde die Tragödie, nach langem Widerstreben von Seite der Bertheidiger der Schiller'schen Bearbeitung, nicht nach dieser, sondern nach der Uebersetung von Dorothea Tieck im Dresedener Hoftheater zum erstenmal aufgeführt.

Diese literarischen Arbeiten und Studien erheiterten ihr das Daseyn, das sonst von manchen tiefen Schatten verdunkelt war. Die eigenthümliche herrschende Stellung, welche Gräfin Finkenstein als Hausgenossin in Liecks Umgebung einnahm, brachte Dissonazen in das Familienleben, und die ernste, zur Schwermuth geneigte Dorothea litt nicht wenig darunter, aber sie litt ohne Klage, und Uechtrit ist einer der ganz wenigen Bertrauten, denen sie wohl einmal eine biskrete Andeutung

gibt. "Ich bente noch," schreibt sie am 15. Dez. 1832, "mit Bergnügen an Ihr Gespräch mit Baubissin über Religion, wo ich zwar nur stummer Zuhörer war, Ihnen aber im Herzen so ganz beistimmen konnte. Es ist für mich schwer, bei uns an einem Gespräch Theil zu nehmen, weil die Gräfin so sehr verlehbar ist und Dinge empfindlich nimmt, bei denen man es nicht begreifen kann. Sie haben es vielleicht nicht bemerkt; aber als Sie einen Morgen mit meinem Bater über den Egmont sprachen, hatte mir die Gräfin die wenigen Worte, die ich sagte,") so übel genommen, daß sie mehrere Tage nicht mit mir reden wollte; so etwas suche ich natürlich zu versmeiden und fühle mich beshalb in ihrer Gegenwart immer genirt."

Rubrend und ebel ift die Bietat, die fie babei in allen Studen bem Bater bewahrte. Gein Urtheil ftellt fie über alles boch, und feinem poetischen Schaffen folgt fie mit einem Berftanbnig, auf bas er felbit ben bochften Berth legte. Gie war auch hierin feine Gehilfin, wie fie bie Benoffin feiner Studien gemefen. Bon feinen novelliftifchen Arbeiten betam fie immer bie Corretturbogen und war alfo "nach bem Geger ber erfte Lefer und Rrititer" (G. 160). Lebhafte Zeugniffe ihrer findlichen Liebe und Berehrung pragen fich in ihren literarischen Urtheilen vielfach aus. Bei Uebersenbung bes Epiloge, welchen Tied bei Goethe's Tob für bas Dresbener Theater gebichtet, bemerkt fie: "ich glaube, es ift wenigen großen Beiftern gegeben, fich, wie mein Bater, jo gang ver= geffend in eine frembe Große ju verfenten." Um 15. Dez. 1832 ichreibt fie an ben Freund: "Bor Rurgem hat Bater uns in zwei Abenben ben Berbino (Bring Berbino ober bie Reife nach bem guten Geschmad') vorgelesen: es ift boch ein berrliches Bebicht, und fast nirgends bie Poefie fo ale bas aufgestellt, was fie ift: ber Troft bes Lebens, ber Schmuck

<sup>1)</sup> Bermuthlich über das Berhaltniß zu Clarchen.

ber Welt. Der Garten ber Poesse ist wohl mit bas schönste, was je gedichtet ist;') die Stelle über Goethe ist jest doppelt bedeutsam. Ich kann nicht beschreiben, wie mich intmer diese Dichter, in ihrer einfachen Sprache rühren, es kommt wohl mit daher, weil ich auch babei immer an meinen Bater benke. Wie einsam standen sie da in ihrem Leben, und wie unversstanden nach ihrem Tode. Wie schön sagt Cervantes: die Irdischen haben uns nie begriffen; das ist wohl ein tieses Wort, und ich din so wenig der Meinung der Pietisten, daß ich glaube, es gehört ein wahrhaft religiöses und vom Irdischen abgewendetes Gemüth dazu, um die Dichtkunst nur begreifen zu können. Darum ist auch fast kein einziger der großen Dichter das gewesen, was man gewöhnlich glücklich neunt, es ist ein von der Welt verkanntes Priesterthum." (S. 171).

Um 30. Oft. 1833 über bie Movelle: Der Tob bes Dichters (Camoens). "Der Tob bes Dichters ift nun gang gebrudt, und ich habe es ichon öfter gelefen. Es gebort gu ben größten Dichtungen meines Baters, benn es ift aus ber reinften Begeifterung hervorgegangen. Daburch, bag es fo frei von aller Bitterfeit und Uebertreibung ift, wirb es unbe-Schreiblich ruhrend: wir bliden in bie Tiefe bes Lebens, wie es wirklich ift. Dur die Berftrenungen bes Lebens und unfer eitler Ginn macht es une immer wieber vergeffen, bag eine fo eble Resignation, und ein gangliches Aufgeben unserer Seele in Religion, Poefie und Runft bas Gingige ift, mas uns begluden fann. Dabei ift bie gange Beit, bie Lanbesart, ber Kriegezug, ber Ruhm und Fall von Portugal vortrefflich geschilbert. Wenn mich etwas ftort, fo ift es ber lutherifche Ratechismus; benn ein fo fleiner Rinbertatechismus mit Fragen und Antworten fann wohl feinen Menichen troften und erbauen; bann glaube ich auch nicht, bag bie Jefuiten richtig

<sup>1)</sup> Es find jene mit Recht gerühmten Octaven gemeint, wobei die großen Dichter, ein Dante, Petrarca, Taffo, Cervantes 2c. eingeführt werden.

aufgefaßt find; in jener, ihrer schönsten Zeit haben sie viel für Poesie und Wissenschaft gethan, und waren nichts weniger als beschränkt und bigott. Ich kann die Novelle nicht oft lesen, so wehmuthig stimmt sie mich, ich komme mehrere Tage nicht aus den Thränen und obgleich diese Wehmuth höchst lieblich ift, so bin ich doch dann unfähig, etwas Anderes zu thun, und mit den Menschen sortzuleben auf die gewöhnliche Weise." (S. 183).

Mit halb verhaltenem Schmerz und Bebauern bemerkt fie bagegen, die Novelle "Bittoria Accorombona" ware beffer ungebruckt geblieben.

Ihre gartlichften Gebanten und Empfinbungen concentriven fich aber in ber Gorge fur bie geliebte Mutter, bie in ben letten Jahren an ber Bafferfucht litt und langfam babinfiechte. Die Mutter war ihr Bertraute und Freundin, fie theilte mit ihr auch, was ihr bas Sochfte war, die religioje Befinnung; fie war in ihrer Jugend tatholifch geworben. Ihre Erfrantung im Jahre 1834 fest bie Tochter in bie tieffte Ungft und fie lebt völlig nur ber Pflege berfelben. Alle literarifchen Freuden und fprachlichen Intereffen muffen bavor gurudtreten. Wenn fie diefen Berluft ale nahe und bevorftebend benten muß, ber= lagt fie bie Rraft: "ich bliebe gang allein in ber Belt, und wurde mich ale Frembling fuhlen im vaterlichen Saufe; es gu verlaffen verbote mir fomobl meine Pflicht wie mein Gefuhl, benn mein Bater murbe mich vermiffen, und es fann boch noch einmal eine Zeit tommen, wo ich ihm nothwendig fenn werbe." Rachbem bie Mutter eine Operation mit gutem Erfolg überftanben, bemerft fie über fich : "Ich habe in ben letten acht Monaten unendlich viel gelernt, und es ift mir, als hatte ich ein ganges Leben an Gebanten und Empfinbungen burchgemacht. Die beftanbige Beschäftigung mit ber Pflege meiner Mutter hat mich von alle bem entfernt, was mich fonft jo febr erfreute. Wenn ich jest baran bente, mit welchem Gifer ich bie Sprachen trieb und am Chakespeare arbeitete, fo liegt jest bas hinter mir, als waren 20 Jahre bagwifden,

Mles scheint nur wie durch einen grauen Nebel und ich weiß nicht, ob dieß Interesse je wieder so lebendig in mir werden kann." Jeder Rummer, fügt sie aber hinzu, führt uns immer tieser in die Geheimnisse der höchsten Liebe, "und so ist das Leiden wieder eine unendliche Wohlthat." — Die zeitweilige Erholung der Muter macht sie ganz glücklich und heiter, so daß sie wieder das Theater besucht und mit besonderem Entzücken den Titus von Mozart kennen lernt. Ja als die älteste Tochter des Obermedicinalraths Dr. Carus sich verheirathete, mußte sie zum. Polterabend bei einem kleinen Festspiel mitwirken, in dem sie als Muse aufzutreten hatte, welche die Liebenden vereinigt.

Das Unabwendbare kam. Als zu Anfang 1837 ihr die Mutter durch den Tod entrissen wurde, da hatte sie das Gesfühl, als wäre ihr alles genommen, wodurch sie lebte, als müßte sie auf eine andere Weise, als durch das Einathmen der Luft, zu leben lernen; ihre Gedanken sinden seitdem keinen Ruhepunkt mehr auf Erden. "Sie können sich das wunderbare Gefühl nicht denken, was uns ganz durchdringt, wenn wir die Seele, die wir auf der Welt am meisten geliebt haben, jenseit wissen. Wie plöglich jedes Grauen vor dem Tode verschwindet, vor Allem was ihn begleitet, und was uns doch sonst off durchschanerte, auch bei der zuversichtlichsten Hoffnung auf ewiges, herrliches Leben. Der dunkte Weg ist erleuchtet und alles Grauen, alle Dunkelheit hat sich in das Leben gesstüchtet." (S. 209).

Aber sie weiß, daß sie noch für Andere zu leben, noch Pstichten für Bater und Schwester zu erfüllen hat. Zwar werden ihr die geselligen Stunden nun am allerschwerken, Einsamkeit und stille Thätigkeit ware das Einzige, was ihr Rube schaffen könnte, aber des Baters wegen zwingt sie sich. "Der Bater kann es nicht ertragen, mich traurig zu sehen und hält meinen Schmerz für ein Zeichen von Mangel an Liebe zu ihm. Ich thue deßhalb für die Geselligkeit mehr, als ich eigentlich aushalten kann, und die Gewalt, die ich

mir anthun muß heiter zu scheinen, ift mir eine große Qual." (S. 213).

Welcher Einblicf in ben burch die Grafin Finkenstein geschaffenen Zwiespalt bes hauslichen Lebens eröffnet fich in bem Briefe vom 7. Januar 1839:

"3ch weiß nicht, worin es liegt, es ift aber, als ware mit bem Scheiben ber Mutter Alles weit fchlimmer geworben, und boch wünsche ich fie nicht gurudt . . . Wenn ich baran bente, was mein Bater mit feinem großen Geifte fur Deutschland und fünftige Gefchlechter hatte fenn tonnen, wie er burch fein herrliches Gemuth bie Seinigen hatte begluden tonnen, fo ergreift mich bei biefem Gebanten eine Schwermuth, ein fo tiefer Lebensüberbruß, daß ich schwere Rampfe mit mir felbft burchgumachen habe, um bas Gleichgewicht nur einiger= magen wieder berguftellen. Bie ichrecklich find bie Folgen biefer unnaturlichen Berbindung fur ben armen Bater in feinem gangen Leben gewesen! Geine fcbriftftellerifche Laufbabn ift baburch gebemmt, feine fconfte Rraft gebrochen worden, fie hat ibn verhindert, fich eine forgenfreie Grifteng gu begrunden, alles bausliche Glud und Familienleben für immer gerftort, und welche bittere Fruchte tragt fie nun feinen Rinbern und ihm felbft in feinem Alter!') Ale ich noch für meine geliebte Mutter leben und ichaffen tonnte, habe ich alles dies nicht fo icharf empfunden, und meine angeborne Deiterfeit fampfte ben truben Borftellungen entgegen; feitbem ift es aber anders, und ich bin im eigentlichen Ginne alt ge= worben. Mein Ginn fur bas Bottliche bat fich erweitert und geftartt, bort fuhle ich mich in lichten wonnevollen Raumen, aber für die Welt tauge ich wirklich nicht mehr." (219.)

Sie irrte fich; fie laugte noch fur bie Welt, jumal fur

<sup>1)</sup> Als Tied nach Dorothea's Tode Einsicht in diese Briefe erhielt, außerte er gegen lechtrit, er habe wohl gefühlt, daß ihm Dorothea so manches verschwiegen, und wisse auch recht gut, woher es sich schrieb, aber: "Mein Schickal war einmal so fest gestellt und es ist mir ohne meine Schuld geschehen"!

bie Welt der Armen und Leidenden. Seit Jahren schon gehörte Dorothea zum katholischen Frauenverein; im J. 1837 ward sie nun in den engeren Ausschuß gewählt, dessen Mitglieder die Oberaussicht über die verschiedenen Schulen und Anstalten führten. Ihr wurde die Aussicht über die katholische Schule in der Friedrichstadt übergeben, die fast nur von ganz armen Kindern besucht wurde. Sie hatte die Handarbeiten zu leiten, mußte alles einrichten und kausen, was dazu gehört, und alle Mittwoch brachte sie dort den ganzen Bormittag zu, und gab selbst Unterricht im Nähen und Stricken. Zu Weihnachten bescheerte sie den Kindern meist Kleidungsstücke, die sie selbst gearbeitet hatte, und das gab ihr viel zu thun.

"Der einzige mahre Ruten, ber aus biefen Bemubungen bervorgeht, ift, bag ich boch zuweilen Belegenheit finde, für gang verlaffene Rinder zu forgen. 3ch habe ichon mehrere gang verwahrloste Madchen bei rechtlichen Frauen untergebracht, wo fie gang einfach und nach ihrem Stanbe erzogen werben. Zwar tann ich bas nicht Alles aus eigenen Mitteln beftreiten, ich finde aber vielfache Unterftutung, und es wird mir oft mehr gegeben, als ich für ben Augenblick brauche. Diefe unbedeutende Beschäftigung bat mich icon oft mit bem Leben ausgefohnt, ich habe babei viel zu laufen, mas befonbers im Binter gut ift, wo man fonft nicht viel ausgeht ... Nicht nur fur vermaiste Rinber muß man forgen, viele tann man nur baburch retten, bag man fie ben Eltern wegnimmt, bie benn auch froh find, fie los zu werben, und gar nicht einmal fragen, wie es ihnen geht. Daber fommt es benn, baß bie reichen Sammlungen und vielfachen Almofen boch nie ausreichen; benn die Wohlthatigfeit hier bei uns ift febr groß und man muß bewundern, wie viel felbft wenig bemittelte Familien thun". (G. 224.)

Sogar an literarischer Beschäftigung gewinnt sie wieder Interesse, wenn sie gleich bieselbe nur als eine ihr auferlegte Pflicht ansah. Auf Fr. Raumers Andringen übernahm sie

bie Ueberfetung und Bearbeitung von Sparts "Leben und Briefen Bafbingtons", eines weitläufigen Bertes, beffen auszügliche Bewältigung ihr viele Dube macht, fie aber qu= lett boch feffelt. Man beflage fie wegen biefer trockenen Urbeit, fcbreibt fie um Reujahr 1839, habe aber gang unrecht; benn es gebe wenige Dinge, fur bie fie fich nicht intereffiren tonne, wenn fie fich ernftlich bamit befchaftige. Die Arbeit habe ihr Freude gemacht, obgleich fie die Fehler bes englischen Buches fehr gut erfannte, und ihren Selben habe fie liebgewonnen. Wenn Uechtrit bas Bange auch nicht lefe, fo muffe er boch etwas barin blattern, um bie helbenmuthige Musbauer und Gebuld biefes Mannes (Bafbington) verehren gu lernen, die man wohl noch nie fo erkannt habe, wie aus biefem Berte. "Der Spruch bes weifen Salomo ift mir oft eingefallen, baß ber, welcher fich felbft überwindet, großer ift, ale wer Stabte erobert; benn nicht in glangenben Thaten, fonbern in einer fortgefetten Gelbftuberwindung liegt feine Größe".

Das herrliche Schlußwort ihres letten, vom 7. Jan. 1839 batirten Briefes an Uechtrit zeigt die eifrige und babei fo liebevolle Katholitin im schönften Lichte. Sie schreibt:

"Neber die religiösen Angelegenheiten wurden wir und wohl nie ganz vereinigen können. Sie glauben in der Mitte zu stehen und haben gewiß die beste Meinung, verzeihen Sie mir aber, wenn ich diese Stellung bezweiste. Sie sind einmal Protestant, in dieser Ueberzeugung erzogen, und werden es auch bleiben. Sie kennen die Kirche nur von außen her, nur als etwas Historisches. Nie haben Sie die Heiligkeit der Messe, die Kraft der Sakramente, die Gemeinschaft der Heiligen empfunden, selbst von der tiesen Bedeutung der hohen christlichen Feste ist Ihnen nur ein Schatten geblieben. Deusten Sie mir diese Neußerungen nicht übel und halten Sie mich beshalb nicht für intolerant; ich gestehe aber auch gern ein, daß ich nicht in der Mitte stehe und auch nicht barnach strebe. Den Glauben an innige dereinstige Bereinigung, die

vielleicht durch alle diese traurigen Ereignisse') eher gefördert, als aufgehalten wird, werde ich nie aufgeben; benn er gehört zu meinen heiligsten Ueberzeugungen. Nur denke ich mir diese Bereinigung vielleicht etwas anders als Sie. Alle diejenigen, welche Gott mit gläubigem Herzen anhangen und die Wahrheit mit Eiser suchen, gehören ja zu seiner Kirche, wenn sie sich auch äußerlich nicht zu ihr bekennen, und der ewige Hirt wird ste aufsuchen, erleuchten und mit seiner Heerde vereinigen; ob dieß bald oder spät geschieht, kann und wohl ängstigen und bekümmern, doch Der, vor welchem tausend Jahre sind wie Ein Tag, hat von Ewigkeit bestimmt, wann und wie es geschehen soll, und die Menschen mögen thun, was sie wollen, sie befördern nur seine Zwecke, auch wenn ste das Gegentheil zu thun scheinen. In diesem Glauben kann ich, wie Vieles mich auch jest betrübt, ruhig senn."

"Je mehr sich die äußere Welt vor mir verschließt, besto herrlicher erscheint mir das firchliche Leben. Der Umlauf bes Kirchenjahres ist wie eine Reihe göttlicher Gedickte, immer neue Lichter steigen auf, neue Geheimnisse erschließen sich; das dünkt mich so herrlich, daß ich benke, man bedürse weiter gar keines Glückes auf Erben, ja man wurde sich selbst nicht nach dem Tode sehnen, lebte man ungestört in diesen Betrachtungen".

In folder Gesinnung schloß sie auch ihr opservolles Leben. In der Pflege ihrer an den Masern erkrankten Schwester Ugnes wurde sie selbst von dieser Krankheit ergriffen; ein typhoses Fieber gesellte sich bazu, und am 21. Februar 1841 schied sie aus einer Welt, in der sie sich nicht mehr heimisch fühlte, in jene besser hinüber, nach der ihre edle Seele lange sichon ein stilles Heimweh gezogen. Um Grabe der Frührvollendeten standen die Kinder, deren Schulvorsteherin sie gewesen, und sangen ein geistliches Lied, als ihre irdische Hülle zur ewigen Ruhe gebettet wurde.

<sup>1)</sup> Die Zeit des Kölner Rirchenstreites.

# XLVIII.

### Das Duell.

Gine hiftorifch-fritifche Studie.

(Sd)fuß.)

V. Das Duell bor dem Richterftuhl der Rirche.

Diesen Bunkt können wir kurz behandeln, da die Kirche zu allen Zeiten das Duell mißbilligt und zum Ausbruck ihres besonderen Abscheucs') gegen diese Art der Ueberstretung des fünften Gebotes Gottes dasselbe zu verschiedenen Zeiten mit schweren kanonischen Strasen belegt hat. Wir können auch füglich von der geschichtlichen Darlegung dieser Strasen absehen und uns mit der Betrachtung des geltenden Rechtes begnügen. Dieses ist niedergelegt in der Bulle Apostolicae sedis von Pius IX. Laut dieser verfallen der Ercommunikation, welche nur vom Papste (und den von ihm Bevollmächtigten) gehoben werden kann: "Jene, die ein Duell eingehen oder auch nur zu demselben heraussordern oder solche Heraussorderung annehmen; auch alle Theilnehmer und jene, die irgendwelche Hilse und Begünstigung dazu bieten; ebenso jene, welche gestissentlich zuschauen, basselbe gestatten,

<sup>1)</sup> Das Conc. Trid. (sess. XXV. cap. 19 de reform.) bezeichnet es als Detestabilis usus fabricante diabolo introductus, ut cruenta corporum morte animarum etiam perniciem luctetur.

ober es nicht soviel fie vermögen, verhindern, wie boch fie auch in Burbe fteben mogen, felbst Ronig und Raifer."

Demnach verfallen ber Ercommunitation: 1) jene, welche ein Duell unternehmen, einerlei ob mit ob ohne Secundanten, ob auf ben Tod ober bloge Berwundung, ober auf eine beftimmte Bahl von Sieben ober Schuffen berechnet, felbft wenn feine Berwundung erfolgt; 2) jene, welche eine Berausforberung (an eine bestimmte Berfon ober nur im Mugemeinen) erlaffen , gleichviel ob fie angenommen wird ober nicht; 3) jene, welche bie Forberung annehmen , auch wenn bas Duell aus irgend einem Grund nicht zu Stande fommt; 4) alle Secundanten und Cartelltrager, welche bie Forberung fchreiben, zu berfelben rathen, befehlen, aufmuntern, welche Baffen liefern, Pferbe gur Flucht herbeischaffen u. bgl.; 5) welche gefliffentlich als Zuschauer erscheinen, nicht aber jene, welche aufällig bes Weges fommen; 6) jene, welche bie Erlaubnig jum Duell geben, einen Ort zu bemfelben einraumen ober auch nur bulben, bag ber Rampf ftattfindet ober auf ihrem Grund und Boben ausgefochten wird, obicon fie burch ibr Berbot es hinbern tonnten. Alfo auch Fürften und herrn, bie ein auf ihrem Territorium vorkommenbes Duell nicht nach Rraften hindern, hobere Offiziere bezüglich ihrer Untergebenen, Lehrer bezüglich ihrer Schuler, Eltern rudfichtlich ihrer Rinber.

Nur ber wurbe ber Excommunikation nicht verfallen, welcher nicht wüßte, baß bie Kirche bas Duell und jebe Betheiligung an bemfelben unter kirchlichen Strafen verboten hat. Die Sunbe gegen bas fünfte Gebot, beziehungsweise die Imputation ber sunbhaften Beihilfe, Rath u. bgl. zu bersielben wurbe auch in biesem Falle bleiben.

Bon ben übrigen, die Duellanten (und nur biefe) treffenben, firchlichen Strafen find die wichtigsten und einschneibenbsten: Infamie b. h. die Unfähigkeit, die hl. Weihen zu empfangen, bevor von ben firchlichen Obern Difpens erholt worden ift; ferner Bersagung bes firchtichen Begrabnisses, wenn ber Tod auf bem Kampfplat ober später in Folge ber im Kampf ers haltenen Bunbe erfolgt ift, auch wenn ber Sterbende Zeichen ber Reue gegeben, selbst wenn er von seinen Sunden und der auf ihm lastenden Excommunikation losgesprochen wors ben ift. 1)

Schärfer und entschiedener konnte die Kirche ihren Absicheu gegen dieses widersinnige, allgemein schädliche und Gott so schwer beleidigende Berbrechen nicht aussprechen. Um die absolute Sündhaftigkeit und Berwerslichkeit des Duells recht deutlich darzulegen, und gar keinen Borwand für dasselbe übrig zu lassen, hat Benedikt XIV. durch die Bulle Detestabilem vom Jahre 1752 folgende Sähe censurirt, d. h. als salsch verworfen. Um gegenüber den Propositiones damnatae die kirchlich geltende Wahrheit zu gewinnen, ist einsach das contradiktorische Gegentheil zu nehmen, d. h. die Negation beizusetzen resp. wegzulassen, wie wir es nachstehend durch Parenthese thun:

1. Ein Soldat, welcher für feige, furchtsam, muthlos und zum Militärdienst untauglich gehalten würde, wenn er ein Duell nicht andieten oder annehmen und in Folge bessen seines Dienstes, wodurch er sich und die Seinigen ernährt, verlustig würde, oder auf immer der Hoffnung auf eine ihm gebührende und von ihm verdiente Beförderung sich begeben müßte, wurde von Schuld und Strase (nicht) frei sehn, wenn er das Duell andieten oder annehmen wurde.

2. Auch fonnen biejenigen (nicht) entschulbigt werben, welche gur Bertheibigung ihrer Ehre ober gur Bermeibung

<sup>1)</sup> Rach einigen neueren, vom Apostolischen Stuhl bestätigten Probinzialconcisien ist das firchliche Begräbniß nur jenen zu verweigern, qui in ipso duelli conflictu decesserint... nec aliquod resipiscentiae signum dederint. Provincialconcis von Bien, gehalten 1858 unter Cardinal Rauscher, tit. 4. cap. 14; Provinziasconcis von Prag unter Cardinal Schwarzenberg vom Jahre 1860, sect. 13. cap. 13.

ber Schmach ein Duell annehmen ober bazu aufforbern, weni sie sicher wissen, daß ber Kampf nicht erfolgen, ober von Andern verhindert werden würde.

- 3. Ein Heerführer ober Offizier, welcher ein Duell annimmt aus schwerer Furcht, seinen Ruf ober sein Amt zu verlieren, verfällt nicht (verfällt) ben firchlichen Strafen, welche die Rirche über die Duellanten verhängt hat.
- 4. Es ift im naturlichen Zustand bes Menschen (nicht) erlaubt, ein Duell anzunehmen und anzubieten, um ehrenhaft seine Suter zu retten, wenn ber Berluft burch tein anderes Mittel abgewendet werden kann.
- 5. Besagte Erlaubniß, welche für ben natürlichen Zustand (nicht) gilt, kann auch auf ben Zustand eines schlecht geordneten Staates (nicht) angewendet werden, worin nämlich, sei es durch Nachlässigkeit, sei es durch Böswilligkeit der Behörden, Gerechtigkeit offen verweigert wird.

Durch Prop. 1 und 5 ericheinen beifpielsweise bie Musführungen bes preußischen Generale Joseph von Rabomis über bas Duell 1) als unhaltbar: "Go lange niemand, auch nicht ber machtigfte Berr, bie Mittel bagu bat, einen Offigier, ber burch irgend eine erlittene Dighanblung in ber Grundlage feines Dafenns angegriffen ift, vor ben Folgen biefes Ungluds gu ichuben, ericheint es ebenjo bart ale unrechtmäßig, ihn in ber Unwendung feiner einzigen Silfe burd peinliche Magregeln zu hindern. . . . Daber tann auch bie Frage gar nicht fo geftellt werben, ob bas Duell er laubt fei; fondern es ift entweber ge bot en (nach feiner Anficht besonbers bann, wenn es fich zugleich um bie Grifteng ber Familie, die Ehre ber Freunde, bes Stanbes, ber Ration hanbelt), ober ichlechthin funblich. Erfteres ift ber Fall bes mahren Duelle, bei welchem ber Angegriffene feinem Gegner vollkommen und von Bergen vergeiben, ja mit Gottes

<sup>1)</sup> In feinen "Fragmenten"; bergl. "Culturfampfer" 1883, Beft 93 p. 13.

Hilfe ihn wie seinen Rächsten lieben kann, und ihm bennoch auf Beben und Tod gegenüberstehen muß." Hier liegt eine irrthümliche Berwechslung des Duells mit der erlandten Nothwehr vor. Der durch eine Beleidigung Angegriffene wird durch die von ihm erlassene Forderung selbst zum Ausgreifer, steht also nicht mehr auf dem Boden der erlaubten Nothwehr, welche ohnedieß immer einen gewallsamen Angriff und sosonige Abwehr, wenn keine andere Rettung möglich ist, und möglichste Schonung des Gegners voraussetzt.

#### VI. Bie ift gu helfen?

Wir resumiren kurz: bas Duell ist ein Ueberbleibsel aus einer rohen, gesethosen Zeit, wo man sein Recht mit gewasseneter Hand vertheibigte und wo man ben Begriff von Ehre mit Wassentüchtigkeit confundirte. Es ist verboten durch bas göttliche Geseth, welches Todschlag und Privatrache versbietet. Es ist verboten durch das kirchliche Geseth, welches schwere Kirchenstrasen darauf seth. Es ist verboten durch die staatliche Gesethgebung. Wie ist zu helsen?

1) Ein Mittel empfiehlt ber englische Philosoph und Staatsmann Bacon von Berulam: "Man vollziehe bie gegen bie Duelle erlaffenen Gefete immer und in jedem Fall, ohne Rudficht auf Burbe und Stand. Jene, welche biefe Befete verleten, beraube man jeber Ehre, Burbe und Bebienftung." Wir erinnern, bag Ludwig XIV. auf bas Duell Chrlofigkeit (und ben Tob) gefest, bag Max Emmanuel von Bayern für ben Ueberlebenben Berluft ber Memter und Burben, fur ben Gefallenen leberantwortung an ben Benter verfügt. Die Abschreckungstheorie bat ihre Berechtigung, und barum verschärfe man bie gur Beit viel gu milben Strafen. Wenn ein Offigier vor bie Alternative geftellt ift, bas Duell abzulehnen und entlaffen gu werben, ober es anguneh= men und ichlimmften Falles einige Monate Feftung gu befommen, fo wird er, wenn er nicht ein fehr lebenbiges religiofes Pflichtgefühl bat, immer bas Lettere wahlen. Der zeitliche Rachtheil, welchen man burch Beobachtung bes Gefetes incurrirt, ift bier weit großer, als jener, welchen man burch Berletung beffelben erhalt: ein mahrer Sobn auf eine vernünftige Gefetgebung. Jungft lafen wir bie Beitungenotig, daß bemnachft in Rugland ein neuer Eriminalcober gur Ginführung gelangen folle, welcher bas Duell gur Rategorie ber Morbe gablt, und bie weitere Rotig, bag bie Socialbemofraten im beutschen Reichstag Abschaffung ber fpeciellen Strafbeftimmungen über bas Duell, und Behandlung berfelben ale Mord reip. Rorperverletung beantragen wollen. Goll bas gebilbete driftliche Guropa von bem halbbarbarifchen Rugland und ben antidriftlichen Socialbemofraten lernen, wie einem bestehenben Unfug ein Enbe gemacht werben muß? In Gubcarolina bat man bas Duell feit langerer Zeit fo behandelt und bort ift bie einft herrschende Duellwuth völlig erloschen.

- 2) Als Praventivmaßregel könnte bienen, daß man jene Stände, welcher dieser Bersuchung am meisten ausgesetzt sind, Militärs und Studenten, eidlich oder durch Handschlag eigens verpflichtet, keine Forderung zu erlassen und auzunehmen. Die von ihnen bisher geleistete Berpflichtung geht auf die Beobachtung der Militärgesetze, resp. Universitätsstatuten, involvirt also das Duell; es steht nichts im Wege, basselbe ausbrücklich zu erwähnen.
- 3) Die Gesellschaft selbst schaffe sich geläuterte Begriffe von Ehre, und von der Art und Weise, wie dieselbe verlett und wieder hergestellt werden kann. Wenn man von einem rohen Lastträger auf der Straße einen Stoß erhält, wer wird sich dadurch in seiner Ehre gekränkt fühlen? Warum soll das der Fall sehn, wenn man dieselbe Rohheit von einem Angebörigen der gebildeten Classen ersährt? Wenn man nicht nach dem Beispiel Christi in heroischer Selbstüberwindung solche Rohheit ruhig hinnehmen und verzeihen will, folgend der Mahnung des Apostels: "Ertraget einander und verzeihet einander, wenn Zemand Klage hat wider den Andern;

wie ber Herr euch verziehen hat, so auch ihr" (Col. 3, 13), so wende man sich ohne Rachegefühl im Herzen an die ordentlichen Gerichte, und diese werden den Insurianten um Geld ober mit Gefängniß strafen. Gewiß ist diese Strafe kein Nequivalent für die erfahrene Beleidigung; aber mag sie auch noch so gering seyn, sedenfalls ist durch dieselbe des Beleidigers Unrecht vor der ganzen Gesellschaft amtlich documentirt, und das ist sicher eine vernünstigere Satissaktion, als wenn man ihm ein Loch in die Haut macht oder eines von ihm empfängt.

Handelt es sich um eine Berbalinjurie, so sind mehrere Fälle möglich. Eine injuriose Rede, welche, wie oben bemerkt, wohl eine Beleidigung, nie aber einen Ehrenverlust involviren kann, wird das Gericht in derselben Weise wie eine Realsinjurie behandeln und durch die ausgesprochene Strase den Insjurianten brandmarken. Handelt es sich um eine Berläumdung, d. h. um eine üble Nachrede, welche aller Begründung entsbehrt, so liesere man den Beweis der Grundlosigkeit der Nachrede, und der Berläumder steht dann vor aller Welt in der Schmach seiner Lüge da, und das ist eine viel empfindlichere Strase, als eine eventuelle Berwundung, durch welche die Berläumdung gerächt, aber nicht widerlegt wird.

Handelt es sich um eine Ehrabschneibung, b. h. Offensbarung eines wahren, aber bisher unbekannten Fehlers, so ist die dadurch entstehende Diffamation eben eine Folge und zeitliche Strafe für diesen Fehler, die man als theilweise Buße geduldig hinnehmen muß. Wenn man denjenigen, welcher unberusener und folglich sündhafter Weise diesen geheimen Fehler publik gemacht hat, über den Hausen schießt, so wird dadurch der Flecken auf dem Charakter nicht entsernt. Hier gibts nur das Eine Wittel, sich durch streng ehrenhaftes und rechtliches Verhalten in den Augen der Gesellschaft zu rehabilittren, und so diesen Fehler in Vergessenheit zu bringen oder Amnestie für denselben im Urtheil der Mitmenschen zu gewinnen.

<sup>4)</sup> In gefchloffenen Berufefreifen, wie beim Militar und

auf ber Universitat, ichaffe man Ehrengerichte, welchen etwaige Differengen von Stanbesgenoffen unterbreitet werben. haben zunächft bie Thatfrage zu untersuchen, ob eine Beleibigung vorliegt. Berneinen fie es, fo fann und muß ber fich beleibigt Glaubenbe fich babei beruhigen. Er muß fein perfonliches Befühl bem autoritativen Urtheil ehrenwerther Stanbesgenoffen unterordnen, und biefes muß jugleich maggebend fenn fur bie gange Corporation. Ertennt bas Ghrengericht auf wirkliche Beleibigung, fo hat es bem Beleibiger eine Ruge zu geben und ihm bie Auflage zu machen, bem Beleibigten eine Entschuldigung ober Chrenerklarung ju bieten. Berweigert ber Gine, biefelbe gu geben, ober ber Andere, biefelbe zu acceptiren, fo ichliege man benfelben burch Urtbeil bes Ehrenrathes von bem gefellichaftlichen Bertehre aus, weil ber Gine burch grunbfapliches Tefthalten einer bem guten Ton widersprechenden Meugerung ober Handlung, ber Andere burch Unverfohnlichkeit fich bes Umganges mit gebilbeten Mannern unwurdig gemacht. Ebenfo mare fogleich gu erfennen, wenn die Beleidigung als exorbitant groß ober als Musfluß einer roben und niedrigen Befinnung ericheinen wurbe. Diefem Urtheil bes Ehrengerichtes auf Ausschluß aus bem gefellichaftlichen Bertehr wurde bann in ben meiften Fallen eine weitere Folge burch bie Militar- und Univerfitatobehorbe gu geben fenn, inbem fie ben Berurtheilten aus bem Berband felbft entlaffen wurben. Auf Duell burfte nie erfannt werben.

Die preußische Cabinetsorbre vom 29. März 1829 versfügt für schwere Beschimpfung Entlassung aus der Armee; und diese Entlassung aus diesem Stande sei zugleich für den ungebührlich Gefränkten die vollgültigste Genugthuung, "die Ich als eine solche überall auch anerkannt wissen will." So ertlärt der oberste Kriegsherr, der höchste Wächter und authentische Interpret militärischer Ehre im preußischen Heer. Dem consorm verfügt die kgl. preußische Berordnung vom 20. Juli 1844 über das Bersahren der Ehrengerichte in

§ 15: "Durch ein folches bestätigtes ehrengerichtliches Erstenntniß, welches ben Betheiligten durch ben Shrenrath zu publiciren ift, erhält ber darin erörterte Conflikt seine vollsftändige Erledigung bergestalt, daß eine weitere Genugthuung von dem Betheiligten nicht gefordert werden dars."

Aehnliche Ehrengerichte, zusammengesetzt aus ehrenhaften Bersonlichkeiten, ließen sich berufen auch für Ehrenhändel unter Männern, welche keiner geschlossenen Corporation angebören; durch sie könnten auch ohne Recurs an die Gerichte alle Differenzen in vollkommen befriedigender Beise gelöst werden.

5) Endlich muß auch bas gange gebilbete Publifum gur prattifchen Behandlung biefer Frage eine richtige Stellung nehmen. Bur Beit ift biefelbe vielfach burchaus incorrett. Wenn ein Ungehöriger ber fogenannten privilegirten Stanbe einem Stanbesgenoffen in aufwallenber Site bes Bornes ein Meffer in die Bruft geftogen batte, jo wurde er nach er= ftanbener Strafe in feiner Gefellichaft mehr Aufnahme finden fonnen. Gin Duell hindert feine fernere Bugeborigfeit gur Gefellichaft nicht im Geringften, macht ihn in Damentreifen vielleicht fogar intereffant. Und wenn er felbft ein Leben vernichtet hat, fo hat er eben bas "Unglud" gehabt einen Gegner in einem "Chrenhandel" gu tobten. Bon einem Ber= brechen und einer bamit zusammenhangenben gesellschaftlichen Diffamation ift nach bem Urtheil bes Bublifums feine Rebe. Und boch ift bas Berbrechen vor Gott und bem Richterftuhl ber Bernunft ungleich großer, weil es mit Rube und Berechnung ausgeführt ift. Sier muß Wandel geschafft werben. Das Bublitum barf Duellanten nicht mit bem poetischen Schimmer devaleresten Muthes glorificiren, fondern es muß fie beurtheilen und behandeln als Bramarbaffe und Raufbolbe, welche robe Bewalt an die Stelle geiftiger Bilfsmittel feben.

Bon einem klaren Ginblick in die psychologischen Ursachen bes Duells zeugt auch ber Rath, welchen Jemand, ber die Pariser Berhaltniffe genau kannte, einem ber französischen

Minister gegeben haben soll: "Berbieten Sie unter schwerer Strafe ben Zeitungen, je ein Wort über ein Duell zu berichten; wenden Sie alle Mittel an, es zu verhüten, daß ein Duell irgendwie in ber Publicistik erwähnt wird, und Sie werben sehen, daß kein Mensch mehr sich schlägt."

Gewiß ist es für ben Einzelnen nicht leicht, gegen bas herrschende Borurtheil bes Zeitgeistes anzukämpfen. Es gehört bazu ein hoher moralischer Muth, während es eine Feigheit ist, seine vernünftige Ueberzeugung und seine religiöse Pflicht gegenüber bem unvernünstigen Zeitgeist auf die Seite zu sehen. Aber selbst ber vorurtheilsvolle Zeitgeist wagt es nicht, ben Stab über Männer zu brechen, welche aus Grundsah das Duell ablehnen. In dem duellsüchtigen Amerika lehnte General Lyons sedes Duell ab; aber sein Gesammtverhalten war so, daß Niemand an seiner wirklichen Tapferkeit zweiselte, und er starb 1861 auf dem Feld der Ehre, auf dem Schlachtselb in Missouri.

Jüngst ging burch die Zeitungen die Nachricht, daß ein preußischer Universitätsprofessor und Geheimrath mit Berufung auf sein Princip, sein Alter und seine Stellung die Forberung eines jungen Privatbocenten abgesehnt habe. Man muß nicht ein bejahrter Universitätsprofessor und Geheimrath sehn, um unbeschabet seines gesellschaftlichen Ansehns eine Forberung ablehnen zu können. Die principiellen Gegner des Duells sind durchaus nicht selten, und jene die es sind, stehen keines-wegs alle im Ruse des "Ultramontanismus." Man möge nur den Muth haben, das vernünftige und religiöse Princip offen und klar und bei seber passenden Gelegenheit auszusprechen, dann wird der unvernünftige Zeitgeist vor demselben schwinden mussen, wie der Rebel vor der aufgehenden Sonne.

#### XLIX.

## Beitläufe.

Die "leberrafcungen": die Infel Dap; die Balfanhalbinfel und die "bulgarifce Union."

Den 13. Oftober 1885.

Der junge europäische Friede — wenn man den Zustand unauschörlicher Kriegsrüstung, den "Krieg im Frieden", nun einmal so nennen soll — hätte gemäß allgemein menschlichen Geschen der Entwicklung über die Flegeljahre endlich hinaussgewachsen seyn sollen. Anstatt dessen wächst er wieder tieser hinein. Erst jüngst noch, am 12. August, hatten wir die Worte niedergeschrieben: "Die heimtücksichen Spannungen haben allmählig einen Grad erreicht, der uns mit grandiosen liederzaschungen von einem Tag zum andern beglücken kann".") Als der Sat in der Correktur vor uns lag, waren wir einen Angenblick versucht, ihn wieder zu streichen. Denn Kremster stand vor der Thüre, mit der ausgesprochenen Tendenz, den europäischen Frieden abermals und noch über Stierniewicze hinaus zu beseitigen. Der Sat ist indeß stehen geblieben, und heute brauchen wir uns besselben sicherlich nicht zu schämen.

Aus Kremfier hatten bie zwei Raifer an ben britten, ber nur "im Geiste" anwesend war, ein Telegramm gerichtet,

<sup>1)</sup> heft 4. S. 302: "Der ägyptische Rnäuel; Englands Lage und Stellungnahme."

in dem sie sagten: "Ganz Europa erblickt in der Kremsserer Begegnung eine Gewähr für die dauernde Sicherung der Friedens". Das war in den letzten Tagen des Monats August. Und schon nach drei Wochen, am 19. September kam die telegraphische Nachricht an die Staatskanzlei in Wien, daß Bulgarien sich gegen den völkerrechtlichen Bertrag, welcher durch die feierliche Conferenz zu Berlin erst vor sieden Jahren geschlossen worden war, empört habe und den Bertragsbruch selbst mit den Wassen aufrecht halten werde. "Der Umsturz in Oftrumelien verursacht allseitige Ueberraschung": so hieß es in den Wiener Telegrammen, und Jedermann mußte sich sage Europa's sei jedensalls durch die bloße Thatsache mehr als gekennzeichnet.

Uebrigens war ber fede Streich, ben fich bie Rationalliberalen in Oftrumelien ben Berliner Bertragemachten an verseben erlaubten, nichteinmal bie erfte und einzige Ueberrafchung feit bem 12. Auguft b. 38. Fürft Bismard felbit hatte auf feiner raftlofen Guche nach "berrenlofen" Infeln und Ruften in allen Deeren ber Belt fur die außerorbent liche Ericheinung eines beutich : fpanifchen Sochgewittere geforgt. Er hat ber beutschen Flagge eine unbanbige Leibenichaft, "gehißt" gu werben, eingeblafen, und auf ber Infel Dap haben bie Spanier bas unerwartete Greigniß fo ubd genommen, bag ein paar Bochen lang ein fpanisch-beutscher Rrieg in Gicht gu fteben ichien. Wenn ber Furft jest vielleicht wunscht, die Geschichte mit ben Rarolinen lieber nicht angefangen zu haben, fo hatte er bagu alle Urfache. Jeden falls ift bie fpanische Freundschaft, bie man noch vor Rurgem nicht boch genug tariren ju konnen meinte, nun fur immer verloren und ein weiterer Schritt gefchehen bis zum preugiichen Rang eines odium generis humani. Indeß bat ber Reichstangler ben pitanten Ginfall gehabt, ben Bapft als Bermittler vorzuschlagen. Die Gefahr fur Europa ift bamit beseitigt und besteht nur mehr bie fur ben beiligen Bater,

baß er entweber bie Eine ober die andere unheilbar vor den Ropf stoßen muß. Der Reichskanzler seinerseits mag aber berechnen, daß ein neuer preußischer Berdruß über den Papst für seine Kirchenpolitik immerhin die Insel Yap werth wäre, ein Brofit somit so oder so abfallen musse.

Gegenüber biefem Bwifchenfall, ber benn auch ichon wieber halb vergeffen ift, haben bie Borgange in Bulgarien eine unabsehbare Tragweite. Die Lage ift berart, bag es ber er= leuchtetften Diplomatie nicht mehr möglich ware, mit beiler Saut zwifchen ber Schlla und Charpbbis hindurch gu fommen. Frangofifche Blatter haben die Meußerung eines alteren eng= lifden Staatsmannes veröffentlicht, welche ein pracifes Bild ber Lage gibt:1) "In ber That fteht Europa vor einem fast unlösbaren Dilemma. Die vollenbete Thatjache aner= tennen, bebeutet mit bem gleichen Schlage bas Welb ben Ent= fcabigungeanfpruchen eröffnen und, um einen bulgarifchen Rrieg zu vermeiben, mahricheinlich einen ferbifchen und griechi= fchen zu entfeffeln. Oftrumelien und ben status quo ante wieberherftellen, beißt andererfeits ben Rampf mit ben Bulgaren und burch eine fast verhängnifvolle Folgerung mit ber gefammten flavifchen Belt eröffnen. Die Dachte werben gewiß nicht mit ben banalen Formeln ber Nationalitäten= Theorie bieje boppelte Gefahr beschwören."

Im Gegentheile: gerade das Gift dieser modernen Revolutions-Theorie hat die heillose Berwirrung auf der Baltanhaldinsel angerichtet. Die Bulgaren verlangen die Bereinigung ihrer Nationalität, selbst um den Preis eines blutigen Kampses; der Berliner Bertrag hat das Berlangen abgewiesen, darum empören sie sich gegen den Bertrag und die Bertragsmächte. Serdien und Griechenland wollen natürlich für ihre Bertragstreue nicht hintangesett und gestraft seyn. Wird den Bulgaren ihr Wille gethan, so sorbern sie gleichfalls ihr nationales Recht: die Serden von der Türkei und

<sup>1)</sup> S. Münchener "MIlg. Beitung" bom 2. Dtt. b. 38.

ben Mächten bas altserbische Gebiet in Macedonien und bie Griechen alles Land, wo in Macedonien und Rumelie Griechen wohnen. Beibe Staaten stehen auf bem Kriegssuund Montenegro liegt auf der Lauer. Geschieht diesen Parteien ihr Wille, so ist der am 18. September von den Bulgaren durchlöcherte Berliner Bertrag zerrissen, und es in nicht abzusehen, was Alles ihm noch nachstürzen muß. Solli aber gegen Bulgarien die Exekution verfügt werden und zum Schlagen kommen, dann wird Außland nicht theilnahme los zusehen können. Ob der Czar mit dem Herzen dabei is oder nicht, er wird die Fahne der "slavischen Idee" entsalter müssen, wie sein Bater im Jahre 1877 in Moskan gethar hat; der Stein ist dann im Rollen.

Stedt Rugland babinter? Dieje Frage bat fich mit ben 18. September auf alle Lippen gebrangt. Huch anbere Dadt tamen in ben Berbacht, baß fie boch unmöglich in volliger Untenntnig von ber Bewegung gewesen febn tonnten , welch in Oftrumelien von langer Sand ber angezettelt mar. Inbef scheint es in ber That, bag wenigstens bie nichtruffifche Diplomatenwelt neuerbings ben Beweis geliefert habe, fie fei bas Gelb nicht werth, bas fie foftet. Aber bas glaubte man wenigstens annehmen zu burfen, bag bei ber Begegnung ber zwei Raifer in Rremfier bie Berhaltniffe ber fichtlich babinfterbenben Turtei nicht mit Stillschweigen übergangen morben feien. Goll ja Rugland ichon in Stierniewicze fein Bort verpfandet haben, ben Statusquo auf ber Salbinfel bes Balkan nicht ftoren ju wollen. Die Angabe ift nie beftritten worben, und bie Englander mußten ben ruffifden Bergicht nach ber europäischen Geite bin in Centralaffen bugen. Die Begegnung in Rremfier tonnte boch wohl nur auf ber gleichen Bafis ftatifinben, und fo muß man allerbinge annehmen, bag ber Czar wirflich auch felber von bem oftrumelifden Staatsftreich überrafcht worben fei. Damit ift freilich nicht ausgeschloffen, bag bie Londoner "Times" vollftanbig Recht hatten, wenn fie icon in ben Tagen von Rremfier äußerien: "Die Raiserzusammenkunft in Stierniewicze that Rußlands unterirbischem Kriege keine Minute Einhalt, und wir wurden überrascht sein, wenn die Zusammenkunft in Kremster irgend eine bessere Wirkung hatte. Thatsächlich ist und bleibt Rußland der Tobseind von Desterreichellngarn in Ofteuropa."

3war hat ber ruffifche Rriegsminifter in Cophia fofort nach bem Greigniß vom 18. Geptember auf Befehl aus St. Betersburg fein Portefeuille nieberlegen und hatten bie ruffifden Offigiere in beiben Bulgarien ihre Entlaffung nehmen muffen, ohne aber gurudberufen gu werben. Gie harren in Civil ber tommenben Dinge. Aber anbere Thatfachen, die man fich am Bosporus ergablt, fteben im Wiberfpruch mit biefen ruffifchen Demonftrationen. Teft fteht fo viel, bag man in St. Betereburg ben Baltan ftete im Huge behielt; daß man bort mit bem Fürften Mlexanber von Bulgarien febr ungufrieben war, weil er nicht jebes ruffifchen Bintes gewärtig war und fich fogar mit feiner conftitutionellen Stellung groß machte; baß ferner bas freundliche Berhaltniß Gerbiens zu Defterreich immer ein Dorn im ruffischen Muge war; endlich, bag man fich felbft bes Ginfluffes in Oftrumelien nicht unbedingt ficher fühlte, nachbem ichon ber vorige Gouverneur Aleto Bogoribes bie Fürstenkrone fur fich gu erhafchen trachtete. Unter biefen Umftanben ift es feineswegs unglaublich, wie ben Londoner "Times" aus Wien berichtet wird : daß Rugland zwar von ber Revolution bes 18. Gep= tember vollständig überrascht worben fei, bag aber, unter amtlichem ruffischen Borwiffen, eine andere Bewegung von ben Panflaviften vorbereitet gewesen fei, welche nachftes Jahr hatte ausbrechen, nicht nur ben Fürften Meranber fturgen, fondern auch ben ferbischen Ronig Milan befeitigen, und ein Großbulgarien mit einem Stud von Gerbien und Macedonien hatte herftellen follen. Der bulgarifche Minifter Rarawelow,

<sup>1)</sup> Munchener "Allg. Beitung" vom 26. Gept. b. 33.

ein in allen Farben schimmernbes Chamaleon, so wird erzählt, habe die Russen betrogen, dem Fürsten den Plan verrathen und ihn bewogen, unter seiner Führung sich die Berschwörung selber zu Nuben zu machen. Andernfalls wäre der Fürst von Montenegro oder bessen. Andereschin Peter Karageorgiewicz, der serbische Prätendent, an die Spihe Großbulgariens erhoben worden.

Berade bie Bezeichnung biefer zwei Berfonlichkeiten last allerbings Danches errathen. Als gehatichelter Gunftling bes Carthums ift ber Montenegriner mobibetannt, und icon por einigen Jahren, als er feine Tochter bem beimatblofen ferbifden Pratendenten vermählte, bat verlautet, bag Rußland eifrig nach einem Rronlein fur diefen auf ber Salbinfel bes Balfan umichaue. Schon bamals waren wir ber Dei nung, Defterreich werbe vor jenem beimtudischen Rachbarn in Cetinje feine Rube haben, ebe die "Schwarzen Berge" in ein öfterreichisches Begirtsamt umgewandelt feien, und feitbem burfte man ben Dann in Bien noch genauer fennen gelernt haben. In bem oben angegebenen Bufammenbang lagt es fich auch erflaren, bag Rugland nach bem 18. Gept. fofort mit bem Berlangen berausplatte: ber Gurft Alleranber folle und muffe gur Strafe abgefett werben. Und wem man in St. Betersburg fogar - trop ber Berwandtichaft ber neuen bulgarifchen Union mit bem Bertrag von San Stefano - fur bie Wieberherstellung bes status quo ante eintreten follte, jo brauchte man über biefe ruffifde Bertragstreue nicht allzusehr ftaunen. Gin von Ruftland patronifirter Gouverneur in Oftrumelien, wie es ber gefturgte Gavril Baida Creftowitich mar, halt einftweilen boch bie Thore ber ruffifden Butunft offen, mahrend ber Battenberger als Gurft ber Nord- und Gubbulgaren und als ihr Bollehelb, ber er nun geworben ift, fich leicht gu einem Golagbaum, zwanzig Begftunden von Conftantinopel, auswachfen tonnte, ber fur die Ruffen binberlicher ware als fur die Eurten.

Es ware voreilig, jest icon fagen zu wollen, wie fic

die Machte überhaupt über bie peinliche Frage endgültig ichluffig machen werben. Fur ben Augenblich fteht nur fo viel fest, daß fie bas vertragsmäßige Recht ber Turfei, gegen bie Auffehnung ber Bulgaren mit Gewalt einzuschreiten, gwar anerfannt, aber auf's bringenbfte von bem Ginfchreiten abgemabnt haben. Damit hat bie Turfei einen moralifchen Schlag erhalten, von bem fie fich nicht mehr erholen wirb. Zugleich verfteht fich babei, daß bie Bertragsmächte vor ber "vollenbeten Thatfache" ihre Berbeugung machen werben. Barum? Beil es fonft jum Schlagen fame und zu einer in ihren Folgen unberechenbaren Intervention. Das Loch im Berliner Bertrag bleibt alfo ungeftraft. Bei bem Bertleiftern muß man nur Gorge tragen, bag ber neue Wied "möglichft" wenig in bie Augen fticht. Die Gerben und Griechen muß man bann überreben, bag bas Gleichgewicht zwischen ihnen und bem vereinigten Bulgarien eigentlich boch nicht geftort fei, b. b. bie Frage muß "lotalifirt" werben. Burben bie Gerben und Griechen bas nicht glauben wollen, bann ware die Runft und Apothete ber modernen Diplomatie allerdings erichopft. Es wurden von allen Geiten "vollendete Thatfachen" geschaffen werben muffen, vielleicht fogar von Defterreich, jebenfalls von Rugland.

Den Einschlag zu einer "möglichst" leisen Correttur bes Berliner Bertrags hat Fürst Alexander sosort selbst gezgeben: Personalunion zwischen Nords und Süddulgarien. An Stelle der Bestimmungen des Bertrags über die Autonomie der Provinz Ostrumelien braucht bloß die Abanderung gesetz zu werden: daß der jedesmalige Fürst von Bulgarien zuzgleich Generalgouverneur von Ostrumelien sehn solle. Wenn dann nur alle anderen Leute damit zufrieden wären, so brauchte jedenfalls der Sultan sich nicht zu bestagen. Denn erstens verschwören sich die beiden Bulgarien, daß sie ihm dann den Tribut bezahlen würden, wozu sie zwar dis jetzt sichon durch den Berliner Bertrag verpstichtet waren, ohne daß sie es aber gethan hätten. Ueberdieß kann dem Sultanat

gesagt werben: es habe ja vor sieben Jahren sogar bem Bertrag von San Stefano zugestimmt, ber in Art. 6, bas neue Großbulgarien bis an bas ägäische Meer (bei Orfani und Rawala) erstreckend, die türkische Hauptstadt von ihren Hinterländern Macedonien, Thracien und Albanien vollständig abgeschnitten hätte.

Daß bie bulgarifche Perfonal-Union fich mit elementarer Gewalt zur Real-Union auswachsen, bei erfter Belegenheit nach Macebonien übergreifen und bem agaifden Deere guftreben murbe, wohin ber Bertrag von San Stefano ben Beg gezeigt hat, ift gewiß. Das werben fich wohl auch bie Gerben und Griechen fagen. Ueberhaupt ift burch bie Streichung ber Art. 13 bis 17 ber Berliner Bertrag in feinem Rernpuntt getroffen. England war es vor Allem, bas im Intereffe ber Sicherheit ber Turfei bicfe Beftimmungen burchfette. Die Stube an England bat aber bas Gultanat verloren, und bafur bie beutiche Bormunbichaft eingetauscht. Goon nach wenigen Jahren hatten bie Machte ber Turfei wieber abgerathen, bas von ihnen felbft in bem Bertrag ibr gugefprochene Recht, bie Grengen am Baltan zu befegen , auch wirklich ausgunben. Die Trennung ber beiben Bulgarien jenfeite unb bieffeits bes Baltan war eben eine Unnatur, die fich fruber ober fpater rachen mußte. Aber biefe und andere biplomatifchen Runfteleien waren von Anfang an nur die Folge bes Grundfehlers, ber barin beftand, bag bie bobe Diplomatie mit bem Nationalitäten . Princip in ben Balfanlanbern eine haltbare Reuordnung ichaffen zu tonnen glaubte.

Diese "Blätter" haben von jeher ben Berliner Bertrag als ein klägliches Flickwerk und biplomatisches Berlegenheitsprodukt betrachtet, das nicht, wie dem Bertrag nachgerühmt wurde, den Rest der turkischen Eristenz retten, sondern dieselbe auseinander sprengen werde. Nicht einzelner Bestimmungen wegen haben wir den Bertrag verurtheilt, sondern seiner falschen Grundlage wegen. Wollte man an der Brude zweier Welttheile die turkische Schicksalmacht fortsriften, so mußte

man ihren ganberbeftand gufammenhalten, nicht aber benfelben nach Nationalitäten ausschlachten. Der Barifer Bertrag von 1856 hatte fich noch auf die richtige Grundlage gestellt. Aber indem er bem Gultan eine Politit ber Reform fur fein ganges Reich zur Pflicht machte, bat er fich an bie unrechte Abreffe gewendet. Das turfifche Berrichaftselement ift und bleibt irreformabel. Das Berrichaftselement in ber Turtei batte geanbert werben muffen im Ginverftanbnig ber Dachte. Da= male mar biefe Unficht noch unter ber Rajah felbst vertreten, und man burfte noch bavon reben. Aber ber bamalige Infpirator ber europäischen Politit, ber frangofische Bismarch, entfaltete felbft die Kahne bes revolutionaren Rationalitäten= Princips, und brei Sahre nach bem Abichlug bes Parifer Bertrage, im Jahre feiner Siege in Italien über bas hiftorifche Recht, erklarten die Stande ber Molbau und Walachei bie rumanische Union, gunachst Personalunion, wie es jest zwischen ben beiben Bulgarien geschehen ift. Defterreich, England und Frankreich hatten am 15. April 1856 ein Separatbunbniß geschloffen gur gemeinsamen Bertheibigung ber Integritat bes turfischen Lanberbestandes gegen jeben Angriff. Best ließen fie bie Dinge in ben Donaufürstenthumern ruhig geschehen. Seitbem vermochte auch im Drient fein biftorifches Recht und fein vollferrechtlicher Bertrag mehr vor bem Rationalitäten-Princip gu bestehen.

Die Wirkungen, welche eine solche Politik auf der Balkanshalbinsel hervorbringen mußte, waren voranszusehen, wenn man nur einen Blick auf das Bölkergemisch jener Länder wersen wollte. Wenn es jetzt der Diplomatie mit der "Lokalisstrung" nicht wenigstens auf eine weitere Frist gelingen sollte, so wird die empfindlichste Belehrung nicht ausbleiben. Schon heute reklamirt Serbien Nationsgenossen von Bulgarien, Bulgarien Nationsgenossen von Bulgarien, Bulgarien Nationsgenossen von Serbien, von Rumänien vorerst nicht zu reden. Wenn es aber erst mit den Griechen zur Ausgleichung des gestörten "Gleichgewichts" in den Landsstrichen Macedoniens, Thraciens und Albaniens käme, so

ware bas Enbe blutiger Orgien bes Bollerfampfs bis bor bie Thore Stambuls nicht abzusehen.

Doch, greifen wir nicht vor! Die Eurtei fteht nun wieber auf ber Tagesorbnung und burfte fobalb nicht von berfelben verschwinden. Rur bie Frage mochten wir noch berühren, was benn die Bolfer bes Abenblandes endlich von bem großmachtlichen Orchefter benten follen, bas, von bem beutiden Reichsfangler birigirt, fort und fort "Friebe, Friebe" fingt, wahrend boch fein Friede ift und Gine Rriegebrobung ber anbern folgt. In bem letten Falle betheuern jogar alle Dadte: fie tonnten ja nichts bafur, wenn neuer Rriegelarm ben Belttheil erschrecke, benn fie hatten von bem teden Bruch bes Berliner Bertrags in Oftrumelien gar teine Ahnung gehabt und feien bon bem 18. Geptember ebenfo vollftanbig uberrafcht worben wie jeber Zeitungelefer im Caffeebaus. 28al foll man von einem "garantirten, Daner verfprechenben Frieben" folder Art halten und von benen, welche ben Mongroen berlei Berficherungen in die Thronreben bineinschreiben? (8 ift im Deutschen Reiche jest Dobe geworben, einem Jeben, ber nicht jebe That ber Bismard'ichen Politit als mobige troffen und meifterhaft binnehmen tann und will, ben Patrietismus abzusprechen und beutscheverratherische Befinnung angubichten. Go ift es ber Berliner "Germania" mit ber fpanifchen "Ueberrafchung" ergangen. Soren wir alfo lieber ein auswärtiges Blatt über bie Erfahrungen ber jungften Beit, und zwar bie Biener "Neue Freie Breffe," welche ftets nur mit ungeheucheltem Schmerze gur Feber greift, wenn fie irgendwo mit bem beutschen Reichstangler nicht Giner Deinung feyn fann. Um 6. September ichreibt bas Blatt über bie fpanifche Ueberrafchung.

"Die scharfe Wenbung, welche ber Carolinenstreit über Racht genommen hat, regt zu recht trübseligen Betrachtungen an. Guropa steht noch unter bem Eindrucke bes ibplischen Schauspiels, welches die Raiserbegegnungen von Gastein und Kremfier geboten hatten; feit zwei Monaten läuten alle Gloden ben Frieden; auf alle Fragen, was benn die vielen Conferenzen

ber Monarchen und Minifter gu bedeuten hatten, erhielt man nur bie Gine, aber entichiebene Antwort: bie Burgichaft fur ben europaifden Frieben! Und heute? Deutschland gilt als bie Gaule bes mitteleuropaifchen Friedensbundes. Benn irgenbmo in Europa ein Storefried fich regt, fo braucht nur ber Schatten bes machtigen Deutschland an ber Band gu ericheinen, und auch ber Unruhigfte gieht fich grollend gurud. Stierniewice, Baftein, Rremfier - bat man und nicht taufenbmal berfichert, bas Mles fei bas Bert Deutschlands, ber Friedenspolitit bes machtigen Ranglere? Und nun ift es Deutschland, welches - man muß moht fagen: um einer Liebhaberei willen eine transoceanische Frage bervorruft, bie in biefem Mugenblide bereits eine europaifche geworben ift und gum minbeften fur bie pprenaifche Salbinfel von ben ichmerften Folgen febn tann! Deutschland bewirtt es, unmittelbar nach Rremfier, wo Raifer Wilhelm "im Beifte" anwesend war, bag Europa um ber Carolinen-Infeln willen heute abnliche Beforgniffe für ben Frieben begen muß, wie es bor Rurgem Rugland - auch ein Theilnehmer bes Friedensbundes - balb nach Stierniewice bewirft bat, bag ber afghanifche Grengftreit bie enropaifden Bolter fürchten ließ, er tonnte eines Tages in ben Darbanellen und im Schwarzen Meere ausgefochten werben. Und überbies, wie lange ift es ber, bag ber beutsche Rronpring bie Spanier mit feiner Liebenswürdigteit bezauberte, ein Freund-Schafteband zwifden ben Sofen von Berlin und Mabrid flocht, mit Spanien bie Rette von Alliangen fchlog, an welche ber beutiche Rangler ben Rriegegott gefeffelt und womit er nebenber bie Ifolirung Franfreichs vollenbet hatte! Beber bie junge Freundichaft, noch bas in Spanien zu mahrenbe monarchiftifche Princip, noch bas bort etablirte und bem Fürften Bismard fo mablvermanbte confervative Spftem bat Deutschland abgehalten, Dab vor ber Rafe bes fpanifden Schiffscommanbanten gu befeben und bamit alle nationalen und friegerifden Leibenfchaften ber Spanier zu entflammen. Un welch bunnem Saare bangt alfo bas Schwert über unferen Sauptern und wie viel Bertrauen barf man in bie fcheinbar guverläffigften Friebeneburg= ichaften feten!"

3wolf Tage fpater erfolgte bie bulgarifche Ueberrafchung, ber unmittelbare Borftog in Oftrumelien gegen bas Bertragsrecht und ben Friedenszustand Europa's. Man barf, wie gesagt, annehmen, daß keine der Bertragsmächte bei diesem Streich unter ber Decke mitgewirkt hat; aber wo hatten die berufenen Bächter ihre Augen, als die cise und transbalkomischen Kinder in dem europäischen Pulverthurm mit Jundboligchen zu spielen begannen? Haben sie bie folgende Strafe predigt des Wiener Blattes nicht wohl verdient?

"Man wird in Ronftantinopel auf bie Radrichten aus Bbilippopel bin allerbinge die Luft berfpuren, im Bewußtfebn bes guten Rechtes ben Berliner Bertrag mit ben Baffen aufrecht guhalten, aber wir find ber feften Ueberzeugung, bag bie Dachte ber Türkei in ben Urm fallen werben. Der Fürft von Bulgarien ertemporirt nicht, fonbern er fpielt eine mohl einftubirte Rolle, bie er nicht auf eigene Befahr übernommen. Dag er ben euros paifden Frieben gerabe jest bebroht, bag er unmittelbar nach feiner Rudfehr aus Defterreich ben Berfuch unternimmt , jenes Bulgarien ju verwirklichen, beffen Grengen ber Friede von San Stefano entworfen - bas ift allerbings eine fcmergliche Ueberrafdung für Alle, welche fich in bem Traume wiegten, bağ ber politifche Simmel nun vollständig geflart und von teiner Geite ein Unwetter ju befürchten fei. Dit Bebauern muffen wir fagen, bag alle Soffnungen, welche bie Monarden-Begegnungen ber leben Beit begleiteten, beute wie Frublinge fcnee gerfliegen. Wie feierlich und bestimmt hatte man bei jeber biefer Bufammenfunfte ben Boltern verfprochen, bag fie nur in ber Abficht erfolgten, bem Frieben neue Burgichaften, feftere Stuben ju geben, bag alle bestebenben Bertrage unverbrudlid beobachtet werben, bie gegenwärtigen Befibverhaltniffe unanges taftet bleiben follten! Wie gerne und willig laufchte man biefem Evangelium! Bie troftlich und beruhigend wirften biefe Ber ficherungen! Bumal fur bie Baltan-Balbinfel meinte man von jest ab nicht bas Minbefte fürchten gu muffen. Satten bod Rugland und Defterreich, beren Giferjudyt und Rebenbublericait gerabe bort ftete einen Bufammenftog beforgen liegen, fich enblich verftanbigt, fich bie Sand gereicht. Und nun reist, wenige Boden nach Rremfier, ber Fürft von Bulgarien nach Philippopel, um eine fdreiende Berletung bes Berliner Friebenevertrages burch feine Unwesenheit ju fanktioniren und für fich auszunüßen, und äußerten: "Die Kaiserzusammenkunft in Stierniewicze that Rußlands unterirbischem Kriege keine Minute Einhalt, und wir wurden überrascht sehn, wenn die Zusammenkunft in Kremster irgend eine bessere Wirkung hatte. Thatsächlich ist und bleibt Rußland der Tobseind von Desterreichellngarn in Ofteuropa.")

Zwar bat ber ruffifche Rriegsminifter in Cophia fofort nach bem Greignig vom 18. Geptember auf Befehl aus St. Betersburg fein Portefeuille nieberlegen und hatten bie ruffifden Offigiere in beiben Bulgarien ihre Entlaffung nehmen muffen, ohne aber gurudberufen gu merben. Gie harren in Civil ber tommenben Dinge. Aber andere That= fachen, die man fich am Bosporus ergablt, fteben im Biberfpruch mit biefen ruffifchen Demonftrationen. Feft fteht fo viel, baß man in St. Betersburg ben Baltan ftets im Muge behielt; bag man bort mit bem Gurften Alexander von Bulgarien febr ungufrieben war, weil er nicht jebes ruffifchen Bintes gewärtig war und fich fogar mit feiner conftitutionellen Stellung groß machte; baß ferner bas freundliche Berhaltniß Gerbiens zu Defterreich immer ein Dorn im ruffischen Muge war; endlich, daß man fich felbft bes Ginfluffes in Oftrumelien nicht unbedingt ficher fublte, nachbem ichon ber vorige Gouverneur Meto Bogoribes bie Fürftentrone fur fich gu erhafden trachtete. Unter biefen Umftanben ift es feineswegs unglaublich, wie ben Londoner "Times" aus Wien berichtet wird : bag Rugland zwar von ber Revolution bes 18. Gep= tember vollständig überrascht worden fei, bag aber, unter amtlichem ruffifchen Borwiffen, eine andere Bewegung von ben Panflaviften vorbereitet gewesen fei, welche nachftes Jahr batte ausbrechen, nicht nur ben Fürften Meranber fturgen, fonbern auch ben ferbischen Ronig Milan befeitigen, und ein Großbulgarien mit einem Stud von Gerbien und Macebonien batte berftellen follen. Der bulgarijche Minifter Rarawelow,

<sup>1)</sup> Münchener "Allg. Zeitung" vom 26. Gept. d. 33.

Ufrita's, jenes Gebiet, von welchem Atlanten vor funfgig 3 faft nichts mehr als einen weißen Fled in ihren Afritat brachten, obgleich baffelbe nicht unbedeutende Staaten , bichte Bevolferung, größere Stabte, aderbautreibenbe Bevolfe lebhaften Sanbel, turgum einen ziemlichen Grad von C befitt. Much ift über ben Guban bereits eine große Lite in ben Reifeberichten ber Ufritareifenben vorhanden, welche gro theile in ben verschiebenen geographischen Beitschriften ger ift. Paulitichte, welcher feinem Berte "bas Bichtigfte aus neueren Literatur über bie Gubanlander" ale Anhang ange hat, fullt nicht weniger ale fecheundzwanzig große Ottavi mit biefer Literatur. Es war baber ein verbienftliches U nehmen, biefe weitschichtige Literatur gu fammeln, gu orbnen gu einem einheitlichen Bilbe gu verweben. Diefe Aufgabe to wohl teinem Geeigneteren, als Paulitichte, anvertraut we welcher burch feine miffenschaftlichen Arbeiten') über Afrita be rühmliche Broben feiner Tuchtigfeit abgelegt und burch biefe Arbeit über ben Guban fich neue miffenschaftliche Berbi erworben bat. Die Berber'iche Berlagshandlung aber bat t Aufnahme biefer Arbeit in ihre "Illuftrirte Bibliothet ber Lan und Bolfertunde" biefelbe mefentlich geforbert. Doge es fortan gelingen weitere Manner wie Paulitichte fur bas U nehmen ju gewinnen und fo ibre Bibliothet nach Inhalt Ausstattung zu einer mahren, allen Gebilbeten unentbehrli Muftersammlung zu machen. Geben wir nun auf ben In bes Paulitichte'ichen Buches etwas naber ein.

In ber Einleitung wird zunächst ber Sudan begränzt. "
Sudan nach den Begriffen der heutigen Geographie ist im Graund Ganzen das Land der echten afrikanischen Rasse zwischen Oberlaufe des Rigir und dem Nil, der Sahara und etwa 5° nördlicher Breite." Die ganze Zone des Sudan repräses sich als Hochplateau, welches südlich von der Sahara bis gedas Hochland von Südafrika stetig aussteigt. Ebenso ist Steigerung des Bodens von Senegambien aus gegen Often bemerken. Das Hochplateau des Sudan hat eine durchschliche Meereshöhe von 450 bis 500 Meter und ungefähr in Mitte einen tiesen Einschnitt, den Tsabsee, wodurch dasselbzwei natürliche Hälften geschieden ist. In geographischer zsicht kann man den Sudan in drei gewaltige Ländergrungeintheilen. Die westliche umfaßt die Länder am obern mittleren Nigir, die mittlere lagert um den Tsabsee, die öst begreift die Landschaften am obern Ril und ihre Nachbargeb

<sup>1)</sup> Die geographische Erforichung des afrikanischen Contine Bien 1880. Der Artikel "Afrika" im "Geographischen Hand zu Andree's Handatlas", Bielefeld und Leipzig 1882, S. bis 246.

bie Machte überhaupt über bie peinliche Frage enbgultig fchluffig machen werben. Fur ben Augenblidt fteht nur fo viel fest, bag fie bas vertragsmäßige Recht ber Turtei, gegen bie Auflehnung ber Bulgaren mit Gewalt einzuschreiten, awar anerfannt, aber auf's bringenbfte von bem Ginschreiten abgemabnt baben. Damit bat bie Eurtei einen moralifchen Schlag erhalten, von bem fie fich nicht mehr erholen wirb. Bugleich verfteht fich babei, bag bie Bertragsmächte vor ber "vollendeten Thatfache" ihre Berbeugung machen werben. Barum? Beil es fonft jum Schlagen tame und ju einer in ihren Folgen unberechenbaren Intervention. Das Loch im Berliner Bertrag bleibt alfo ungeftraft. Bei bem Berfleiftern muß man nur Gorge tragen, bag ber neue Rleck "möglichft" wenig in bie Augen fticht. Die Gerben und Griechen muß man bann überreben, bag bas Gleichgewicht zwischen ihnen und bem vereinigten Bulgarien eigentlich boch nicht geftort fei, b. b. die Frage muß "lofalifirt" werben. Burben bie Gerben und Griechen bas nicht glauben wollen, bann ware die Runft und Apothete ber mobernen Diplomatie allerdings erichopft. Es murben von allen Geiten "vollenbete Thatfachen" gefchaffen werben muffen, vielleicht fogar von Defterreich, jedenfalls von Rugland.

Den Einschlag zu einer "möglichst" leisen Correttur bes Berliner Bertrags hat Fürst Alexander sosort selbst geseben: Personalunion zwischen Rord- und Süddulgarien. Au Stelle der Bestimmungen des Bertrags über die Autonomie der Provinz Ostrumelien braucht bloß die Abanderung gesetz zu werden: daß der jedesmalige Fürst von Bulgarien zusgleich Generalgonverneur von Ostrumelien sehn solle. Wenn dann nur alle anderen Leute damit zufrieden wären, so branchte jedenfalls der Sultan sich nicht zu bestagen. Denn erstens verschwören sich die beiden Bulgarien, daß sie ihm dann den Tribut bezahlen würden, wozu sie zwar dis jetzt sichn durch den Berliner Bertrag verpflichtet waren, ohne daß sie es aber gethan hätten. Ueberdieß kann dem Sultanat

von einzelnen Reifen, aber nicht mit einer nach Plan und Orbnung vollzogenen Reifefette zu thun. Bon ben berühmteften Entichleierern bes Gubans wollen wir folgenbe nennen : Frangofe Rene Caillie erreichte Timbuttu von Guben aus und fehrte über Marotto nach Saufe gurud. Der Englander Dr. Baife hat fich von 1859 bis 1864 am Rigir aufgehalten und bir für bie Renntniffe bes Lanbes eine erfolgreiche Thatigfeit ent widelt. Ruhmenbe Ermahnung verbient ber angl. Regerbifchof Crowther. Bor allem aber find es beutiche Reifenbe , melde gur Entichleierung ber Gubanlanber Bichtiges beigetragen baben. Bir nennen bier: Gerhard Rohlfe, Buchholg, Lubder und Reichenow, ferner Couard Flegel, Di. Defar Leng, Friedrich hornemann, Dr. Beinrich Barth, Dr. Couard Bogel, Dr. Buffen Rachtigal, Dr. Georg August Schweinfurth und ben Diffionat Raufmann. Baulitichte ichließt feine Darftellung ber Reifen biefer Danner mit ben Borten: "Berfen wir einen Rudblid auf bas gefammte Forfchungswert im Guban, fo find wir von bemfelben eben nicht befriedigt. Rapital und Unternehmungsgeift brangen nach benjenigen Territorien Afritas, die noch bis in Die neuefte Beit ganglich unbefannt waren und ben befannten "weißen Bled" auf ber Rarte vorftellten. Ramentlich ift nichte Spitematifches in ber Erforichung ber Lander bes Guban mabrgunehmen. Ge unterliegt feinem Zweifel, bag biefes beffer werden wurde, wenn vereinte Rrafte wie die Internationale Affociation ibren Blid auf ben Guban werfen wurbe." Das wollen wir gerne gugeben, aber wir glauben, bag die Diffionethatigfeit ber Rirde und bie burch bie Miffionare mit Erfolg betriebene Beranbilbung ber afrifanifden Ureinwohner zu einer gefitteten Landbevolkerung und bie fefte Begrundung driftlicher Dorfer fur die Erichliegung Ufritas mehr leiften murbe, ale bie miffenschaftlichen Reifen fo mander Befellichaften. Burbe bie Balfte ber Summen, welche jur Erichliegung Afritas bereits für wiffenschaftliche Reifende aufgebraucht worben, Diffionaren zugewendet febn, fo murbe Afrita bedeutend weiter cultivirt und mehr juganglicher gemacht fenn. Bon jegensreichem Erfolge für bie Renntnig bes buntlen Erbtheiles wird gewiß auch bie Rundgebung ber Propaganda in neuefter Beit febn, burch welche fie ben Diffionaren ben Auftrag gegeben, alles mas fich auf bie ethnographischen, geographischen und phyfitalifden Berhaltniffe ber Diffionelander bezieht, forgfaltig gu fammeln. Die "Ratholifden Miffionen" zeigen une, bag bie Diffionare für bie wiffenschaftliche Erforichung ber Lander Intereffe und Befähigung befiten, und es hat une unangenehm berührt, bag Paulitichte in feiner Literaturangabe biefe wichtige Beitichrift nicht einmal erwähnt, obgleich biefelbe über bas eigentliche Centralafrifa nicht unwichtige Mittheilungen macht.

Die weitere Gintheilung bee Baulitichte'ichen Bertes ichließt fich eng an bie Blieberung ber Gubanlanber an. Der britte

Abichnitt führt uns in bie "weitlichen Subanlander," bie Man-binta - Lander und Felata - Reiche. Die Darftellung lebnt fich größtentheils an Barth's und Roblis' Mittheilungen über biefe Landergebiete. Der größte Theil bes weftlichen Guban, nament= lich bie Grenggebiete bes mittleren Rigir, find bebautes und bevolfertes Land, weghalb bas lebhafte Beftreben ber Frangofen babin geht, burch eine Gifenbahn bas Rigirthal mit bem atlanti= ichen Ocean ju verbinden. Diefem Brojette follen erhebliche Terrainschwierigkeiten nicht im Wege fteben. Un Staatengebilben tonnen wir am Rigir die Reiche Segu und Moaffina und vor allem die fog. Sauffaftaaten aufführen. Die Sauptstadt Gegu's ift Sitoro am rechten Ufer bes Rigir, die von Moaffina Sam= ballabi. Die Sauffa find in ihre heutigen Bohnfite von Norben ber eingewandert. 3hr Gebiet gerfällt in fieben echte und fieben unechte Bauffa-Staaten, welche fich baburch unterscheiben, bag in ben erften bie Sauffa-Sprache bie ber Gingeborenen ift, mabrend fie in letteren nur nebenbei gefprochen wird. Die Sauffa-Sprache, bis faft nach Bennie Geschäftssprache, zeichnet fich burch Bort= Hang und Formenreichthum bor ben andern Regerfprachen bortheilhaft aus. Die Sauffa felbft find echte Reger mit febr platter Gefichtebilbung, breitflügliger Rafe und ftart aufgeworfenen Lippen, nach Barth find fie febr lebhafter Ratur, boll Feuer und heiterer Gemutheart. Gie follen auf Araber, Berber und viele Regerstämme Afritas einen civilifatorifchen Ginfluß ausüben und im Aderbau, technischer Induftrie und Sandel nicht Unbedeutenbes leiften. Die wichtigfte Stadt in ben Sauffa= Staaten, Rano, bas "fudanefifche London" bietet ein reichbe-wegtes Leben, und wenn man Barth's Befchreibung (Baulitichte G. 94 ff.) liest, follte man glauben, fich in einer vollereichen europaifden Stadt zu befinden. Die Ginmohnergahl foll 30 bis 40,000 betragen, in den Monaten Januar bis April aber fich gegen 60,000 Meniden in ber Stadt aufhalten. Rano bat bedeutenbe Induftrie in Baumwollenftoffen, Gandalen, gegerbten Sauten und Lebermaaren, welche weithin, felbit bis nach Rordafrita, erportirt werben. Huch ber Stlavenhandel blubt in Rano, Die Bahl ber erportirten Stlaven foll jahrlich auf 5000 fteigen. Benn Barth's Befdreibungen nicht übertrieben find, bann mare Rano eines ber gludlichften ganber ber Erbe. Undere Saupt= ftabte ber Sauffa find Gofoto, Ganbo, Sogirma (8000 G.), Sai u. a. Timbuttu bat feine ebemalige Große eingebugt und gabit bochftene 13000 Ginwohner; Die große Daffe ber Bevollerung foll nach Leng' Angaben lefen und fcreiben tonnen. Eigene Induftrie befitt die Stadt nicht.

Um ben Tfade Gee gruppiren fich bie Lanber Bornu, Kanem, Bagirmi und Babai, welche Paulitichte im vierten Abidnitte

behandelt. Er ftust fich hauptfachlich auf Rachtigal, n biefe Lanber naber erforicht bat, Der Sauptstaat ift B ein faft ebenes, fruchtbares und gut bevolfertes Land, Sauptstadt Rufa. Der Tfad = Gee, b. b. bie "große Ansammlung," in ber Sprache ber Bewohner feiner Rufa genannt, liegt ungefahr 244 Deter über bem Deeresip Gine genaue Renntnig beffelben verbanten wir Rachtigal, m bas gewaltige Geebeden von 27000 Quabratmetern bon aus nach Rorben und Guben ummanbert und in feinem werte une befdrieben bat. Gin Drittheil bes Glacheninh biefes Gees wird von Infelgruppen eingenommen, welche ca. 15,000 Meniden bewohnt find. Der Staat Bornu bereits feine Gefchichte, fteht auf ziemlich hober Gulturftufe, namentlich in feiner hauptstadt entfaltet fich ein reges ! Bir mochten die prachtige Schilberung, welche und Dad bievon gibt, beinahe fur ju gunftig anseben, ba fie uns fast ale europaische Großstadt vorführt. Die Einwohne foll gegen 60,000 betragen. Als gangbarfte Difinge curfi Ruta und Bornu ber öfterreichifde Maria = Therefia= Thaler ber Bragung von 1780. Golde Thaler werben begbalb alljährlich in Bien in großen Mengen gur Ausfuhr nach ? gepragt. Ale Scheidemfinge wird bie Rauri-Schnede verme Rufa ift auch ein bebeutenber Martt fur Stlavenbanbel. Bornu ift bas ehemalige Reich Ranem, norboftlich am Cee, abhangig, beffen ehemalige hauptstadt Rifdimi num in Trummern liegt. Im Guboften bes Tfabfees bebnt Bagirmi aus. Auch biefes Land ift une burch bie Forfchu reifen Barth's und Rachtigal's befannt geworben. Letterer uns über daffelbe eine fleine Monographie geliefert. Die Diefes Landes ift ungunftig ju nennen, ba es jeder Comn cation mit ben Mittelmeerstaaten entbehrt, mabrent es alle Bedingungen zu einer gedeiblichen Entwidlung befitt, 3 ba fein Sauptfluß Schari ju allen Jahreszeiten fchiffbar Der Culturguftand ift baber ein primitiver, bas Bolt habg und radfüchtig, nur mit einem geringen Dage von Intell ausgestattet. Es berricht bier noch bas Beidenthum, Der T und die Bauberei fpielen eine große Rolle, und ber Abergl bat arge Scenen ber Bestialitat gur Folge. Bagirmi mare nach fur die tatholifden Diffionare ein lobnenderes Arbeite als alle vorgenannten Lander, ba bie Erfahrung gezeigt bag alle Streden, welche bem Islam anheim fielen, fur Chriftenthum faft unzuganglich find. Der Ronig von Ba läßt regelmäßige Eflavenjagben unter feinen eigenen Unterth auftellen, welche mabre Greuelthaten an ben armen Eingebo in folder Menge mit fich führen, bag Rachtigal burch ibre gablung bei ben Arabern teinen Glauben fand. Der Ronig Lanbes ift unumfdrantter Monard und fur fein Land

ständig abgeschlossen. Er verkehrt nur mittels eines Dollmetschers mit seiner Umgebung, wobei seine geheiligte Berson entweder ganz und gar hinter Borhängen oder Thüren verborgen oder boch berartig mit Kleidungsstücken, Mänteln, Stoffen u. s. w. verhüllt ist, daß man, wie Nachtigal schreibt, kaum seine Nasenspie hervorguden sieht. Kurios sind die Gebräuche bei einer Audienz des Königs, von welcher Paulitsche uns eine eingehende Beschreibung und eine Julustration gibt. Das öftliche Rachbarsland ist Wadai, in welchem Dr. Couard Bogel sein Leben lassen mußte. Dier herrscht noch der Kannibalismus, die Polygamie selbstverständlich, der Stlavenhandel, das Kausen der Frauen und alle anderen Greuel, welche das Heidenthum Afrikas im Gesolze hat.

Mit großem Interesse haben wir die Darstellung Baulitschte's über die "Nillandschaften" im fünften Abschnitt seines Buches gelesen. Der ägyptische Sudan sessellet unser Interesse nicht so sehre wegen seiner Kriegsläufte als vielmehr durch seine Missionen. Liegen doch in ihm die für die Glaubensverbreitung so wichtigen Städte Chartum und El Dbeid. Die einzelnen Staatengebiete des ägyptischen Sudan sind: Darfur, Kordosan, Sennaar, BahrzelzShazal, die ägyptische AequatorialzFrovinz, die RiamzRiamländer und die Mangbattuländer. Die Bevölkerung dieser ungeheuren Länderstriche ist größtentheils bunt gemischt, für Arbeit und Cultur wenig empfänglich. Bei vielen herrscht noch Kannibalismus und tiesste Rohheit. Dazu kommt das mörderische Klima, so daß die Arbeit der Missionäre bislang wohl voller Opfer und Berdienst, aber ohne die solchen Opfern entsprechenzben Früchte geblieben ist.

Das Bilo, welches une Paulitichte vom Guban entwirft, wird gewiß bas Intereffe aller Gebilbeten erregen, Die Runft, mit welcher er diefes Bild entstehen lagt, wohl befriedigen, aber mit tiefer Behmuth werden wir boch das Buch foliegen. Denn "bie großen Lanbercomplere bes Guban mit ber reichen Fulle gunftiger Lebensbedingungen, mit einer Population voll Lebenstraft und Entwidlungefähigfeit, fie find noch immer in materieller und geistiger Beziehung bas Reich ber Racht. Bon bem Lichte bee Glaubene und ber fittlichen Erziehung ift taum ber ichwächfte Funte in Diefem Theile bes großen Afrita verbreitet." Wir geben une ber hoffnung bin, bag Baulitfchte's Bert für Ufrita bas regfte Intereffe in driftlichen Rreifen mit machrufen bilft und bag baffelbe mit beitragt, für bie afritanifchen Diffionen glaubige Begeifterung und freudige Geber zu erweden. Die berrliche Musftattung wird baffelbe auch nach feiner außeren Ericbeinung gu einem Schmude jeder Brivatbibliothet machen.

II. Mit gleicher Freude wie bas foeben besprochene Buch haben wir ein anderes bei Berder unter dem Titel: "Rund um

Afrika" 1) jur hand genommen, durchblättert und gelesen. Spillmann, unsern Lesern bereits durch Bearbeitung und herausgabe der Lagebücher des ehrwürdigen Missionars Terörde unter dem Titel "Am Sambesi" bekannt, will zunächst nur "ein Buch mit vielen Bildern für die Jugend" geben. Wir müssen gestehen, daß diese Bescheidenheit und zu groß erscheint, wag die Darstellung sormell auch bloß für die Jugend berechnet sehn, inhaltlich und durch seine zahlreichen, vortresslichen Ilustrationen hat dasselbe mehr wissenschaftlichen Werth als so viele Bücher, welche sich als wissenschaftliche präsentiren. Wie schon die Quelle andeutet, ans der das Buch seinen Inhalt geschöpt, wird den katholischen Missionsanstalten und Missionsbestrebungen das Hauptaugenmert gewidmet, daneben aber der Geschichte und ben Sitten des Landes auch mancher Abschnitt zugetheilt.

Das ebenfo unterhaltende wie belehrende Bert gerlegt fich in folgende Abschnitte. 1. "In Algier", wo bas Intereffe ber Jugend am meiften burch bie Lebensgeschichte bes Rabplem tinbes helyma gefeffelt wirb. 2. "In Tunis", wo uns eine intereffante Darftellung vom Glauben und ber Religion det Mufelmanner mit geboten wirb. 3. "Gine Reife in Die Gubara". 4. "In Megypten". 5. "Rubien und Guban" werben eine angenehme Ergangung ju Baulitichte bieten. Die Reife rund um Ufrita" wird fortgefest 6. "Ueber Abeffinien", 7. "Canfibar und Bagamayo", um bann 8. in "Das Land von Udoe und Ufigova" und 9. nach "Madagascar" zu gelangen. Die weiteren Abschnitte 10. "Um Gambefi" und 11. "Um bas Rap ber guten hoffnung" führen une nach Gudafrita. hier erfahren wir auch etwas über bas "Lüberitz-Land." 12. "Um Rongo" und 13. "Um Ramerun und Riger" bringen und Renntnig von bem vielgepriefenen Lande ber Colonien. Die letten beiden 216= fcnitte 14. "Un ber Stlavenfufte" und 15. "Um Genegal" foliegen bas Wert würdig ab. Illuftrationen find 244 in bem Berte, von benen 30 Bollbilber find. Da bas Buch nur 264 Seiten bat, fo tommt bemnach fast auf jebe Seite eine 3IIuftration. Als Beilagen find noch eine "Rarte von Ufrita in gwei Blattern" aus bem vortrefflichen Miffionsatlas von P. D. Berner und "bie Bucht von Angra-Pequena und Sfigge ber erften Fattorei im Luberiplande" beigegeben. Drud und Papier laffen nichts zu wunschen übrig, fo bag auch biefes Buch in feinem Meugeren allein einen mabren Schmud für jebe Bibliothet bilbet.

<sup>1)</sup> Rund um Afrita. Ein Buch mit vielen Bilbern für die Ingend. Aus den Jugendbeilagen der "Katholischen Missionen" gesammelt und ergänzt von Joseph Spillmann, S. J. E. 264 (5 Mt.)

Satten die Anhänger Luthers bis zum Jahre 1528 Beranlaffung, bei ben tatholifden Fürsten Dentichlands aggressive Absichten gegen sie zu befürchten?")

Besser wurde biese Frage wohl bahin lauten, ob die Anshänger Luthers jemals und speciell bis zum Jahre 1528 ben Standpunkt berechtigter Nothwehr inne hatten, b. h. ob von Seiten der katholischen Stände irgend eine Handlung vorlag ober eine Gesinnung geäußert worden war, die den Lutheranern die Berechtigung gab, sich für widerrechtlich angegriffen oder bedroht zu halten. Es ist deßhalb wichtig, diese Unterscheidung zu machen, weil die Neugläubigen und Protestanten von Ansfang bis zur Gegenwart bemüht gewesen sind, dem ganzen

<sup>1)</sup> Nachstehende Arbeit, die wir von dem Berfasser der "Geschichte der Pad"schen händel" (Freiburg 1881), Dr. St. Ehses erhalten, soll zu einer Bertheidigung von dessen genannter Schrift gegen mehrsache Angrisse den Ansang bilden. Namentlich richtet sie sich gegen ein Schristchen: "Landgraf Philipp von hessen und die Pad"ichen händel", welches hilar Schwarz, mit turzer Einseitung von W. Maurenbrecher, in den historischen Studien (Heft XIII) von Arndt, Noorden, Boigt 2c. herausgegeben hat (Leipzig 1884). Die Fortsehungen des Aussaches werden vorausssichtlich gleichfalls bald im Drucke erscheinen. Dieser erste Theil mag hier seine Stelle sinden, weil derselbe noch nicht in die Einzelheiten der Polemik eingeht, sondern auch ein selbstständiges und allgemeines Interesse hat.

Thun und Sandeln ber Oppositionspartei ben Gdilb Defensive gegen ben Raifer und bie fatholifden Sta umzuhangen, ben Raifer und alle, die es wie er redlich bem Glauben und Bertommen ber alten Rirche meinten, Tobfeinbe bes reinen Evangeliums in bas Unrecht ju fet Schon febr fruh mar man im protestantischen Lager über Grunbfat einig, bas Unrecht, bas man felber ubte, fur bod Recht und beiligfte Bewiffenspflicht auszugeben, bas R bagegen, welches bie fatholischen Stanbe in Wirklichteit jagen und auch mitunter gur Anwendung brachten, als Entan und Gewiffenstnechtung zu brandmarten. Biemlich unter erften Bertretern Diefer Beichichtsverbrehung ftebt ber La graf Philipp bon Beffen, ber nach Luthers Art und im wußtsenn feines Unrechtes vollständig außer Ctanbe m einem Gegner ber Reulehre irgend welche noch fo objett und berechtigte Meußerung ober Sandlungsweife gu geftatt und ber barum alle Dinge biefer Urt gleichfam gu einem B fcworungenet gufammenarbeitete, bas von fatholifder Ge gegen bie Renglaubigen gewoben werbe.

Und es war freilich nicht zu schwer, auf diesem Beine Anzahl von Momenten herzuzählen, die einen großen uweitverzweigten Widerwillen gegen die Neuerung Luthers tennen ließen. Zum ersten Male kam die Frage, die wir obgestellt haben, zwischen Philipp und seinem Schwiegerval Georg von Sachsen zur Diskussion, als nämlich Georg Leichtsertigkeit nicht recht begreislich sand, mit welcher Philiden Angaben des Schwindlers Pack Glauben geschenkt hat Philipp antwortete daraust mit einer Neihe von Grunde die ihn dazu veranlaßt haben sollen. Bon vielen Seite Fürsten, Edeln und Unedeln habe er Warnungen erhalte daß etwas gegen ihn und Kursachsen im Werke sei; wischene Bersammlungen katholischer Fürsten — zu Dessa

<sup>1)</sup> Mm 23. Juni 1528. Rante: Deutsche Wefch. VI. 135,

gegen bas Lutherthum einschreiten und baffelbe vernichten wollten; fur ben Bergog Georg verftarfte fich biefer Beweis noch burch feine Inftruktion auf ben Tag gu Eflingen - Ende 1526. Weiter bie Werbung bes Bergogs von Braunschweig an Rarl V. - nach ber Leipziger Busammenfunft im Com: mer 1525, ber "Pfaffen Rathichlag" ju Daing - Enbe 1525, bas Schreiben bes Bergogs Georg von Sachfen an ben Abt von Berefeld, bes Inhaltes, ber Abt folle bei ben alten Geremonien bleiben und Rlage führen, wenn es ihm jemand wehren wolle, George Beigerung, gewiffe Rloftergefalle nach Beffen und Rurfachfen entrichten gu laffen. Dagu tommt noch ber von Ergbischof Albrecht von Maing nach breijabrigem Schweigen wieder erneuerte Unfpruch auf die geiftliche Jurisbiffion in Seffen und gang besonders bas Manbat gegen bie Lutherischen, welches Ronig Gerbinand am 20. August 1527 in feine Erblande erließ. Aber noch nicht genug, benn an einer andern Stelle') vermehrt Philipp feine Sammlung noch um einige Aussprüche aus bem fatholischen Lager, fo von Bergog Georg: wenn Rurfurft Johann von Cachfen "ber Sanblung Luthers nicht mußig ftehe, fo werbe er von Landen und Leuten verjagt;"2) ebenfo follte Georg gu ben Rathen bes Rurfürften gefagt haben, wenn er wolle, ware er Rur=

<sup>1)</sup> Am 10. Juli 1528. Rommet: Philipp der Großmuthige. III. 17 ff.

<sup>2)</sup> So lautet die Stelle wörtlich in dem Schreiben des Landgrafen. Rommel aber glaubte offenbar den Effekt der Borte erhöhen zu müssen und fügte darum (a. a. D. l. 209) hinzu: "wozu er (Georg von Sachsen) auf Besehl des Kalsers mitzuwirken sich nicht weigern könne." Run will mein Gegner (S. 17), um das Schredbild noch zu versinstern, auch schon eine gewisse Theile nahme des Kaisers an den Plänen der Katholischen beweisen, insoweit wenigstens, als die Anhänger Luthers eine solche annehmen konnten. Als stärkster Beleg sigurirt nun die Interpolation Rommels, die aber nicht als solche, sondern unter Gänzessüchen und theilweise mit Sperrdruck als Originaläußerung des Herzogs Georg gegeben wird. Damit ist die neue Quelle sertig.

fürst von Sachsen. Auch Georgs Kanzler Bistoris sollte sich in dieser Beise vergangen haben, indem er bei einer Hochzeit zu Torgau gesagt habe, und zwar mit "fast einem grimmigen Gemuth: Ihr Lutherischen seht zu, was ihr macht, eure Sache wird nicht lange Bestand haben, und sehet zu, womit ihr umgeht."

Im Unichluffe an biefe Ausführungen haben fich feitbem gablreiche protestantische Siftorifer bemubt, bem Landgrafen in feiner Berlegenheit ju Gulfe gu fommen und ben Dads weis ju liefern, bag bei ihm naturgemag bie Furcht bot feindlichen Abfichten im gegnerischen Lager entfteben und gleichsam gur Gewigheit werben mußte, ale Dito von Bad ihm bas Schriftftud mit bem angeblichen Breslauer Bundnig vorlegte. Bohl noch vor Rommel, Reudeder, Rante bat mein Gegner Schwarz ben Bogel abgeschoffen, indem er1) die Grunbe bes Landgrafen ju erharten und ju erweitern fucht, alles in ber Abficht, bei ben tatholifchen Stanben Deutichlands feit bem Enbe bes Bauernfrieges immer beutlicher bervortretenbe und immer weiter fich verzweigenbe aggreffive Absichten gegen die Unbanger ber Oppositionspartei zu beweisen. Bahricheinlich, um biefen behaupteten Absichten noch mehr ben Stempel ber Rechtswidrigfeit aufzudruden, wird am Anfange die bei Proteftanten berkommliche, aber gang unwahre Behauptung ausgesprochen, bag ber Abschieb bes Speierer Tages 1526 bie Berechtigung ber religiofen Reuerung auerfannt, ihrer Fortentwicklung und Organisation einstweilen einen Rechtsboben gegeben habe. Gbenfo wenig ift richtig, baß Rarl V. biefen Abschied zugelaffen habe, wenn unter biefen Worten eine zeitweilige Ginwilligung verftanben febn foll; in bem Briefe bes Raifers vom 27. Juli 1526, ben Ranke anführt, um fogar zu beweisen, bag bie Anregung gu jenem Reichstagsbeschluffe von Rarl V. ausgegangen fei, 1)

<sup>1) 6. 4-19.</sup> 

<sup>2)</sup> Deutsche Geschichte II. 257 ff. Bergl. den Text des Briefes bei Bucholy: Gesch. Ferdinands I, 370 ff.

in biefem Briefe gibt ber Raifer lebiglich eine Alternative aus feinem Rathe gu Granaba, von welchem fich ein Theil für Milberung bes Wormfer Gbittes burch ein neues, ein anberer gegen biefen Borichlag ober wenigftens fur bie Berichiebung eines folden Gbittes aussprach. Rarl V. thut nichts anberes, als bag er beibe Unfichten feinem Bruder gum Gutbefinden vorlegt, und ba Ferdinand fener erften Unficht nicht beiftimmte, fo findet auch ber Raifer felbit, nachdem ihm ber Abichieb von Speier befannt geworben war, "bag bas Gbitt gegen Buther jest noch in teiner Beife suspendirt werben burfe."1) Und fobalb er wieder in ber Lage war, noch vor feiner Rudfehr nach Deutschland, felbft in bie beutschen Berbaltniffe einzugreifen, verwarf er jenen Artitel fo nachbrucklich, wie es irgend geschehen fonnte.") Aber auch ohne bieg wurbe bas Wormfer Ebift burch ben neuen Beschluß weber inhaltlich, noch in feiner Berbindlichkeit alterirt; ben neugläubigen Ständen war lediglich ein Termin ruhiger Bebenfzeit gegeben, ber nach dem Wortlaute bes Abschiedes bagu fuhren follte, im Reiche bie Conformitat ber Stanbe mit bem flar ausgefprochenen Billen bes Raifere berguftellen. Benn bie neuglaubigen Stanbe von biefer Bebentfrift gang nach ber ent= gegengesetten Seite Gebrauch machten, fo ift bamit nichts weniger bewiesen, als bag ihr Thun ein berechtigtes war; vielmehr gerabe beghalb, weil ber Abichieb "von vielen Stanben ihres Gefallens verftanben, ausgelegt und erflart worben" und baraus "trefflich großer Unrath und Digverftanbniß wiber ben Glauben und Ungehorfam ber Unterthanen gegen ihre Obrigkeit entftanben" fei, erklarte ihn Rarl V. im Jahre 1529 fategorifch fur aufgehoben.")

Damit lost fich bie Frage über offenfiven ober befenfiven

<sup>1)</sup> Buchols III. 373. Granada, 29. November 1526.

<sup>2)</sup> Man febe feine Proposition fur ben Reichstag von Speier 1529 bei Janffen: Gefc, bes beutichen Bolles III. 128 ff.

<sup>3)</sup> Janffen III. 129. Das Rabere baf. 47 ff.

Charafter auf ber einen und anbern Geite febr leicht. in Deutschland bie alte feit fast einem Jahrtaufend bestebenbe firchliche und ftaatliche Ordnung aufrecht erhalten wollte, ftellte fich auf ben Standpunkt bes Raifere und bes Ebitted von Worms, um bem revolutionaren Anbrang ber Reuerung entgegenzuarbeiten. Gine alte Ordnung, die feit Jahrhunderten im Befite ift und fich vorzuglich bewahrt, bie ben Bollern Bilbung und Gitte gebracht bat, lagt fich gegen eine Umwalzung, namentlich eine gewaltsame, nur baburch vertheibigen, baß man bie Ibeen biefer Ummalgung ausrottet und bie Berfonen, von welchen biefe ausgeht, unschadlich macht. Es wird fich bann eben zeigen muffen, ob bie neuen 3been ftarter find, als die Stuten und Mittel ber alten Ordnung. Das Gbift von Borme war nichts anberes als ein Att ber Defenfive, alles was ber Papft und feine Legaten , was bie fatholijden Fürften und Stanbe in biefer Sache thaten, ging lebiglich aus bem Streben bervor, die Rirche und ben Glauben, bas beilige Reich von einer Neuerung freizuhalten, die nach ihrer Ueberzeugung fur alle gleichmäßig bie Gefahr vollständigften Berberbens enthielt. Saben boch felbft bie erften Chriften bem Beibenthum gegenüber, obichon biefes eine absolut faliche, unvernünftige und in ihrer bamaligen Geftaltung burch und burch unmoralische Religions : und Beltordnung geworben war, bennoch 300 Jahre und barüber gebulbig bie ärgfte Berfolgung erlitten, weil fie einer lange bestanbenen Berfaffung bas Recht nicht ftreitig machen tonnten, fich aller Rrafte gu erwehren, welche fie in ihrem Beftande bebrohten. Und felbit bort bulbeten und ichwiegen fie ohne Wegenwehr, wo die beibnifche Staatsgewalt in offenbar illegalfter und graufamfter Beife gegen fie gu Berte ging. Gelbft bas Beibenthum mar bem Chriftenthum gegenüber in ber Defensive, obicon bod bier nur infofern von einem Angriffe bie Rebe fenn tann, ale bas Chriftenthum burchaus und allein nur bie Dacht feiner 3been wirten ließ, vor welchen nach und nach bas Beibenthum von felbft gerfiel. Gerabe in ber Thatfache, bag

eine mit ber bentbar größten Machtfulle vertheibigte und in ber Unwenbung biefer Machtfulle gang rudfichtslofe Religions= form bennoch vollständig erlag und bis gur letten Spur verichwant, barin liegt einer ber offentunbigften Beweife fur bie Gottlichkeit bes Chriftenthums und ber tatholifchen Rirche. Aber feben wir uns andere Beifpiele an, die bier beffer gu= treffen. Benn gegenwartig in Deutschland, in Rugland und in anbern Staaten Stromungen befteben, beren Beftreben auf eine friedliche ober gewaltsame Menberung ober Umwälzung ber beftehenben Staats- und Befellichafteverhaltniffe gerichtet ift, theils vielleicht berechtigt, theils offenbar revolutionar, und bie bestehenden Staatsordnungen suchen fich biefer Stromungen zu erwehren, indem fie bagegen aufbieten, mas fie an Rraften und Mitteln besiten, wer wird bann fagen, bag bie Regierungen biefer Staaten nach ber angebeuteten Richtung bon aggreffiven Tenbengen getragen find. Gelbft bann ift bieß gang und gar ungulaffig, wenn man unbemantelt gu= geben muß, bag bier und bort, in Staat und Befellichaft febr vieles weitaus nicht in ber Ordnung ift, bie felbft trot aller menfchlichen Unvollfommenheit fehr wohl erreichbar mare.

Biel zu lange hatten die katholischen Stände mußig zugesehen und die Revolutionsfermente immer weiter um sich wuchern lassen, die sich im Jahre 1525 selbst dem Blindesten über der gewaltigen Umsturzwuth die Augen öffnen mußten, welche durch die religiöse Neuerung in die Massen hineingetragen war. So sehr auch bei diesem wilden Ausbruch popuslarer Leidenschaften andere Momente und Ursachen mit thätig waren, es wird doch eine der sichersten Thatsachen unserer Geschichte bleiben, daß die religiöse Neuerung durch ihre eigene Zügellosigkeit auch zum größten Theile die weite Ausdehnung, die wilde Grausamkeit und die radikale Bernichtungswuth der Bauern gegen alle bestehende Ordnung verschuldet hat. Wo dann die neugläubigen Fürsten selbst diese Umwälzung vollzogen, soweit sie ihnen dienlich war, da geschah dieselbe freilich meistens ohne jene schreienden Ercesse hervenloser

Bauernhaufen, weil folche ben Fürften felbft zuwiber und biefen mehr Bortheil aus einer ruhigeren fuftemat Befeitigung ber alten Inftitutionen und Gebrauche ern Sieht man aber ben grengenlofen Bandalismus an, mit we in einer großen Bahl namentlich fubbeutscher Stabte bat gerftort, die Schate ber Rirche geraubt, alles profaniel zerichlagen wurde,1) fo wird niemand mehr zweifeln bi bağ bie religiofe Renerung jum guten Theil mit Revol und Umfturg ibentifch war. Wenn barum nach ber gludt ob auch außerft blutigen Dampjung bes Bauernaufft tatholifche Fürften, barunter namentlich Bergog Georg Cachfen, fich aufrafften und ohne ein Sehl baraus gu mo gu bem Zwede vereinigten, die religiofe Reuerung, fo vi ihren Rraften ftebe, ju beseitigen, ju unterbrucken und gurotten, fo festen fie bamit eine That, bie fie ihrem Glan ihrer Ueberzeugung, aller gefellichaftlichen und ftaatlichen nung icon lange vorher ichulbig gewesen waren. It gehört mahrlich ein großes Stud absichtlicher Berbrebung wirklichen Berhaltniffe bagu, wenn bie heutigen Schwa für jene Revolution bie wirklichen Ungreifer gu beschon und bie Bertreter eines berechtigten Biberftanbes, wen jemale einen berechtigten gab, ale bie Storer ber Boll tracht anguschwärzen versuchen.

Sehen wir uns bieses Kapitel noch etwas weiter ar finden wir sosort, daß die katholischen Fürsten, die sich andern um die Bertheidigung der alten Ordnung bemät doch überall nur zu dem einzigen Zwecke um Bundesgem warben, das Alte zu schützen, weil sie von dessen Bortrest keit überzeugt waren; überall suchten sie die Bertreter alten Ordnung zu vereinigen, zu stärken, das conferve katholische Element fest ineinander zu schließen, oder Anhäder Neuerung zu ber alten Ordnung und zu dem alten Gla

<sup>1)</sup> Sehr reiches Material bei Janffen III. im 4. und 5. Kapite erften Buches.

gurudgubringen, fo lange noch ber Abfall und ber Bruch mit ber Kirche nicht unheilbar war. Quis tulerit Gracchos! Wer barin einen Angriff feben will, ber muß boch mahrlich jebe unbeftreitbar zu Recht bestehenbe Orbnung und Organisation bagu verurtheilen, alle beftruttiven Tenbengen, alle unter= wuhlenben Rrafte ungeftort weiter wuhlen gu laffen, bis bas gange Bebaube gufammenfturgt. Wie gut haben es boch bie Reformatoren verftanben, bort, wo fie, getragen und geschoben burch bie Fürftenmacht, in Befit gelangt waren, bie Berechtigung biefes Befithftanbes ju vertreten. "Bollte man, jo ichrieb Melanchthons Freund und Gefinnungsgenoffe Breng,') wollte man jeber Gefte ihre Behren und Ceremonien, baburch fie gu Gott gu fommen verhofft, frei laffen, warum verbietet benn bie gottliche Schrift, bag Riemand feinem Butbunten foll nachfolgen" u. f. f. Und Luther meint im Jahre 1529; "wenn man's ichaffen tann, foll man in einerlei Obrigfeit zwietrachtige Lehre nicht bulben, zu vermeiben weitern Unrath. Und ob fie nicht glauben, follen fie bennoch um ber gehn Bebote willen zur Predigt getrieben werben, bag fie gum wenigften augerlich Berte bes Gehorfams lernen."2)

Und nun die Kehrseite. Was that boch Markgraf Castmir auf den Fürsten- und Städtetagen in Forchheim und Saalsseld im Juli und August 1525? Was anders, als daß er bei allen Collegen Anhänger für das neue "Evangelium" zu werben suche. Selbst gegen den Willen des Kaisers sollten sich die Fürsten zusammenthun, um zu beschließen, wie hiefür gepredigt werden musse und wie man sich eines gleichen Berstandes in der Auslegung des göttlichen Wortes vereinigen solle. Sogar die Bischöfe sollten fortan die neugläubigen Prediger in ihren Gebieten einführen, wenigstens toleriren und ebenso toleriren, daß ein jeglicher Pfarrer, wenn es ihm

<sup>1)</sup> Janffen III. 105 nach Sartmann und Jager: Johann Breng.

<sup>2)</sup> Un Lebin Mepich 26, 8, 1529. De Bette: Luthers Briefe. III. 498.

fo gut icheine, bie Deffe befeitige und lutherifch werb Und gingen nicht Landgraf Philipp von Seffen und Rurfi Johann von Sachjen, nachbem fie verschiebene Bujammenfur in Gachen ber Renerung gehalten und enblich bas Gotha-T gauer Bunbnig gefchloffen hatten, gingen fie nicht forml auf ben Bettel im Norben und im Guben, um bei Stant und Stabten Bunbesgenoffen ju werben, b. b. um fo b fie vermochten gu ber Reuerung binübergugieben, fo vi Stuten als möglich ber alten Rirche zu entziehen und un ihren beabsichtigten Bau gu ftellen ? Dan theilte fich for lich in die beiben Salften, Philipp übernahm ben Gut und versuchte fein Glud bei Rurnberg, Frantfurt, Rurpf und anderwarte, Johann von Gachfen übernahm ben Rort und brachte allerbinge, gludlicher ale ber Landgraf, reichlid Bewinn gurud. Denn mehrere ber Bergoge von Braunichw Luneburg, Grafen von Unhalt und Manofeld, auch ber vergeffene Sochmeifter Albrecht von Preugen ichloffen fich b Torgauer = Bundnig an.2) Und zwar geschah bieg alles ni bor bem Reichstage von Speier, alfo vor jenem Abicbie welcher ber religiofen Reuerung einen gewiffen rechtlid Boben gegeben haben foll, aber nicht gegeben hat. nun alfo ber Angriff und wo die Bertheibigung? ber rechtmäßige Biberftand und mo ber Berfuch bes Umfturge

Noch mehr. Ein Nathschag, ber bereits im Jahre 15 während bes Reichstages zu Augsburg von lutherischer Se ausging, verlangte nichts weniger, als die Säkularisati fämmtlicher Kirchengüter, vollständige Bernichtung der gei lichen Fürstenthümer, die mehr als einmal das Reich vor d Bersinken in die spätere Misere der sonderstaatlichen Zerrisse heit gerettet hatten, Aushebung aller Klöster und geistlich Prälaturen, mit Ausnahme der Bischofe, die jedoch nur me

<sup>1)</sup> Janffen III. 23 ff.

<sup>2)</sup> Bergl. Bald: Luthers Berte XVI. 520 ff. Rante VI. 132.

Rirchenbiener bleiben burften, aber auch bas nicht nach ber alten Ordnung, fondern nur ale Bertreter und Berfundiger bes "neuen Evangeliums.") Und wenn Luther vom Beginne feines Auftretens nicht mube wurde, mit der leibenschaftlichen Gluth feiner Branbichriften ben Papft und die Bifchofe, alle Bertreter ber geiftlichen Sierarchie mit ben Erguffen eines wuften Ingrimmes zu belaben und offen gu ihrer Bertilgung aufzuforbern, wenn er alle Rirchen und Stifter ber Belt gu Staub und Afche verbrannt ju feben munichte, jedes Bottes: haus, bas nicht fein Evangelium prebigte, ale eine teuflische Lafterhöhle bezeichnete,") wo ift bann, Berr Maurenbrecher, ber Angriff und wo ift bie berechtigte Bertheibigung? Und wenn jemand bieje Revolution rein mafchen will, um bie Bertreter ber alten Ordnung aggreffiver Tenbengen gu beschulbigen, wo ift bann "bie Leichtfertigfeit ber fogenannten biftorifchen Forfdung"?

Auf's gröblichste soll sich unter anbern ber Kurfürst und Erzbischof Albrecht von Mainz gegen ben religiösen Frieden versündigt haben. Wie durfte sich berselbe aber auch erlauben, nachdem er sich "einst mit dem Gedanken einer Sakularisation seines Stiftes getragen,") jetzt auf einmal, wie mein Gegner meint, "ein entschiedener Gegner der lutherischen Bewegung" zu werden? Man höre. Um Beihnachten 1525 versammelten sich um das Domkapitel von Mainz Abgesandte der 12 Suffrasgane, und weil sich allenthalben, bei den Fürsten wie bei den Bolkshausen die Reuerung und der Aufruhr gegen die geistlichen Stände und beren Besitzungen richtete, vereinigten sie sich zu einer Botschaft an den Kaiser, den sie dringend um Schutz gegen berartige Bergewaltigung aller geistlichen Obrigsteit und um kräftige Maßregeln ersuchten, den Beraubten Gut

<sup>1)</sup> Janffen III. 28 ff.

<sup>2)</sup> Man vergleiche die Citate bei Janffen II. 458. III. 29. 30 und an vielen andern Stellen.

<sup>3)</sup> Schwarz G. 8.

und Jurisbittion wieber zu verschaffen, bem Ereiben ber aufrührischen lutherischen Brebiger" ein Enbe gu machen.") Das ift ber fogenannte Pfaffenrathichag von Maing, ben jeber vernünftige Menich fur fo naturlich halten muß, als ber Gelbsterhaltungstrieb naturlich ift. Philipp von Seffen freilich machte es anbers. Ohne bag ihm ein Saar gefrummt war, ließ er fich eine greifbar erlogene Befculbigung genugen, um bie Abwesenheit bes Raifers zu benüten und über Bifcofe mit Bewalt hereinzubrechen, die faum mehr als er felbft von ihrer Unschuld überzeugt fenn tonnten. Aber weil einmal die tatholischen Stande bas Baffer getrubt haben muffen, wird biefer Rathichlag ale bie graufamfte Berichworung gegen bie lutherifchen Fürften verschrieen und wer follte bezweifeln, baß es jo fei, wenn Luther, "ber Troft aller geangstigten Bergen"2) es verfundet. Unvernünftiger und mit maffiverer Berbrehung ber Bahrheit tann bie arafte Blindbeit taum verfahren, als Luther es bezüglich bes Mainger Rathichlages that. Alle Gurften beutichen Lanbes wollten bie Gobenfnechte ber Maingischen Pfafferei in einander heben, um Deutschland im Blute gu erfaufen. Richts fei ihnen baran gelegen, wenn Fürften und Bolt in ihrem Blute fcmimmen, wenn nur fie bamit ihre Enrannei und Gottlofigfeit fortfegen tonnen. Und fo weiter.3) Und außerdem erließ Rurfurft Albrecht fogar reformirende Artifel fur feine Beiftlichfeit, er forberte bie Stadt Frantfurt, bie feiner firchlichen Jurisdittion unterftand, gur Entfernung zweier lutherifden Prediger auf, er gab fur Michaffenburg und ben Rheingan neue Lanbesordnungen, in benen er bas Bolf vor ber aufrührischen Lehre und Prebigt gu bewahren fucht, er verlangt Predigt und Gottesbienft nach ber alten Ordnung und ben papftlichen Danbaten entfprechend, er verbietet fogar übertriebenen Burus und Ausgelaffenbeit,

<sup>1)</sup> Janffen III. 32. Schwarz 8.

<sup>2)</sup> Schwarz S. 108.

<sup>3)</sup> Janffen III. 33. Schwarz 8.

namentlich aber "bei Strafe Leibs und Guts" "alle Lästerungen Gottes, seiner lieben Mutter und Heiligen, besgleichen große unerhörte Schwüre und Flüche, auch spöttige Worte zur Berachtung aller Obrigkeit geistlichen ober weltlichen Standes." Und noch immer nicht genug, denn er beauspruchte auch von neuem die kirchliche Jurisdiktion in Hessen, die ihm gehörte, die er aber nach des Landgrafen Aussage!) drei Jahre hatte ruhen lassen; mußte nicht nach solchen Borgängen selbst eine so harmlose Natur, wie Landgraf Philipp von Hessen, zu der Ueberzeugung kommen, daß der Erzbischof von Mainz bose Dinge gegen ihn im Schilde führe?")

Daß auch die Bifchofe von Bamberg und Burgburg fich in abnlicher Beije gegen bas neue Evangelium vergangen haben, mag ber Lefer fich benten; fing boch auch Burgburg mit Beilbronn "einen Streit wegen ber Jurisbiftion" an,") bie ihm allerbinge nach vollem Recht gehörte und von der Stadt Beilbronn felbft rechtlich in teiner Beife beftritten werden tonnte.4) Aber ein mabres Rapitalftud gum Beweise, wie brobend bas Damotlesichwert über ber religiofen Reuerung und beren Unbangern ichwebte, findet Schwarg in bem Erlaffe bes Ronigs Ferdinand, in welchem biefer jeber alten und neuen Regerei ben Gintritt in feine Lander verwehrt, ben Abfall von ber alten firchlichen Lehre und ihrem Gottesbienfte, jeben Umfturzversuch gegen bie moralische und hierardifche Orbnung ber tatholifchen Rirche unter ftrengfter Strafe verbietet. Daß bier bas Bredigen gegen ben Glauben bom Beilande, gegen die Jungfraulichkeit ber Gottesmutter unter peinliche Ahnbung gefett, bag nur orbentlich geweihten und beauftragten Brieftern bie Ausübung bes Bredigeramtes und anderer priefterlichen Funftionen geftattet, bag ebenfo

<sup>1)</sup> Rante IV. 136.

<sup>2)</sup> Schwarz S. 9.

<sup>3)</sup> Daj. G. 10.

<sup>4)</sup> Janffen III. 47.

und Jurisbiftion wieber zu verschaffen, bem Treiben ber "aufrubrifden lutherifden Brediger" ein Enbe gu machen.") Das ift ber fogenannte Pfaffenrathichag von Maing, ben jeber vernünftige Menich fur fo naturlich halten muß, als ber Gelbsterhaltungstrieb naturlich ift. Philipp von Seffen freilich machte es anders. Ohne bag ihm ein Saar gefrummt war, ließ er fich eine greifbar erlogene Befdulbigung genugen, um die Abwesenheit bes Raifers zu benützen und über Bischofe mit Bewalt hereingubrechen, bie faum mehr ale er felbft von ihrer Unschuld überzeugt febn tonnten. Aber weil einmal bie tatholifchen Stanbe bas Baffer getrubt haben muffen, wird biefer Rathichlag ale bie graufamfte Berichwörung gegen bie lutherifchen Fürften verschrieen und wer follte bezweifeln, baß es fo fei, wenn Luther, "ber Troft aller geangftigten Bergen"2) es verfundet. Unvernünftiger und mit maffiverer Berbrehung ber Wahrheit tann bie argfte Blindheit taum verfahren, ale Luther es bezüglich bes Mainger Rathichlages that. Alle Gurften beutschen Lanbes wollten bie Gogentnechte ber Maingifchen Pfafferei in einander beben, um Deutschland im Blute gu erfaufen. Richts fei ihnen baran gelegen, wenn Fürften und Bolt in ihrem Blute fcwimmen, wenn nur fie bamit ihre Tyrannei und Gottlofigfeit fortfeten tonnen. Und fo weiter.3) Und außerdem erließ Rurfürst Albrecht fogar reformirende Artifel fur feine Beiftlichfeit, er forberte bie Stadt Frantfurt, die feiner firchlichen Jurisdiftion unterftand, gur Entfernung zweier Intherifchen Brediger auf, er gab fur Alfchaffenburg und ben Rheingan neue Lanbesorbnungen, in benen er bas Bolf por ber aufrührischen Lehre und Brebigt ju bewahren fucht, er verlangt Predigt und Gottesbienft nach ber alten Ordnung und ben papftlichen Manbaten entfprechenb, er verbietet fogar übertriebenen Burus und Musgelaffenbeit,

<sup>1)</sup> Janifen III. 32. Schwarz 8.

<sup>2)</sup> Schwarz S. 108.

<sup>3)</sup> Janffen III. 33. Schwarg 8.

namentlich aber "bei Strafe Leibs und Guts" "alle Lästerungen Gottes, seiner lieben Mutter und Heiligen, befigleichen
große unerhörte Schwüre und Flüche, auch spöttige Worte
zur Berachtung aller Obrigkeit geistlichen oder wettlichen
Standes." Und noch immer nicht genug, denn er beauspruchte
auch von neuem die kirchliche Jurisdistion in Hessen, die ihm
gehörte, die er aber nach des Landgrafen Aussage! drei Jahre
hatte ruhen lassen; mußte nicht nach solchen Borgängen selbst
eine so harmlose Natur, wie Landgraf Philipp von Hessen,
zu der Ueberzeugung kommen, daß der Erzbischof von Mainz
bose Dinge gegen ihn im Schilbe führe? 2)

Daß auch die Bijchofe von Bamberg und Burgburg fich in abnlicher Beije gegen bas neue Evangelium vergangen haben, mag ber Lefer fich benten; fing boch auch Burgburg mit Beilbronn "einen Streit wegen ber Jurisbiktion" an,") bie ihm allerbings nach vollem Recht gehorte und von der Stadt Beilbronn felbft rechtlich in feiner Beife beftritten werden tonnte.4) Aber ein mahres Rapitalftuck gum Beweife, wie brobent bas Damoflesichwert über ber religibjen Reuerung und beren Unbangern schwebte, finbet Schwarg in bem Erlaffe bes Ronigs Ferbinand, in welchem biefer jeber alten und neuen Reberei ben Gintritt in feine Lanber ber= wehrt, ben Abfall von ber alten firchlichen Lehre und ihrem Gottesbienfte, jeben Umfturzversuch gegen bie moralische und bierardifche Orbnung ber tatholischen Rirche unter ftrengfter Strafe verbietet. Daß hier bas Predigen gegen ben Glauben bom Beilande, gegen bie Jungfraulichkeit ber Gottesmutter unter peinliche Abnbung gefest, bag nur orbentlich geweihten und beauftragten Prieftern bie Ausübung bes Bredigeramtes und anderer priefterlichen Funftionen gestattet, bag ebenfo

<sup>1)</sup> Ranfe IV. 136.

<sup>2)</sup> Schwarz S. 9.

<sup>3)</sup> Daj. G. 10.

<sup>4)</sup> Janfien III. 47.

ftrenge auf Beobachtung von firchlichen Gefeben gebalten wurde, die feit langen Jahrhunderten in Rraft und Uebung waren,1) bamit vollzog Ferbinand nichts anderes als fein unbestreitbares Recht und feine iconfte Pflicht, und weber Kerbinand, noch Georg von Cachien, noch Joachim von Branbenburg ift in ber Babrung biefes beiligften Rechtes um ben fleinsten Schritt weiter gegangen, als ihnen guftanb, feiner bat fich über bie Grengen feines Landes das Befenntnig und bie Religion zu beeinfluffen erlaubt, feiner burch irgend einen Aft feine Rachbarn in ber Freiheit ber Aftion bebrobt. Freilich muß Philipp felbft gefteben,") baß fich bas Manbat bes Konigs nur "auf feine Unterthanen erftredt," aber, jo fahrt er fort, es "ift boch ju feben, wes Gemuthe feine Dajeftat gegen folde Cachen ift." Ebenfo muß Philipp bezüglich ber gangen Menge von Unflagepuntten, Die er gegen Georg von Cachfen anführt, um die Glaubwurdigfeit bes Breslauer Bunduiffes gu beweisen, gugeben:3) "Biewohl gefagt mag werben, fie thun zu biefem Bundnig nichts, aber bennoch geben fie foviel Unzeigung, daß E. 2. und die anbern gegen ben lutherifden Glauben gerne thun wollen und biefelbige Cache gerne ausreuten." Thilipp allerdings durfte fich erlauben, ben fathelifchen Glauben einen Teufelebienft ju nennen, 1) er burfte bem Bergog Georg gegenüber bas Chrisma, bas in ber tatholifden Rirche bei ber Taufe gebraucht wird, bes "Teufels Galbe" nennen;5) ebenfo war es ben Reformatoren, Luther namentlich, geftattet, ben tatholifchen Glauben und Gultus als Goben= bienft und mit anbern fur jebe auftandige Bunge ju gemeinen Musbruden zu bezeichnen, es beburfte von Brabifanten unge-

<sup>1)</sup> Schwarz S. 12 und 19. Rote 1. Dort auch das Bergeichnist ber Drude,

<sup>2)</sup> Rommel III. 21.

<sup>3)</sup> Rante VI. 136.

<sup>4)</sup> In bem Ausschreiben vom 22. Mai 1528 bei Bortleber 1. 776. ff.

<sup>5)</sup> Rommel III. 22.

icheut zur vollften Berftorung bes alten Glaubens aufgeforbert werben; aber wenn fatholifche Fürften fich erlaubten, ihre Grengen von bem anbringenben Berberben frei gu halten, fo ift bas Aufruhr und aggreffive Feinbfeligfeit. Gehr treffenb antwortele barum Georg von Gachjen bem Landgrafen:1) "wo E. 2. auf ben fpeierischen Abschied vermeint, Jug gu haben in ihrem Fürftenthum, zu machen nach Gurem Befallen, auch wiber ausgegangenes faiferlicher Dajeftat Gbift, fo follt es billig mir auch frei unverweislich und nicht jo gefährlicher Beije gebeutet worben fenn. Denn ich verhoffe aus gottlicher Berleihung, in meinem Bornehmen, bieweil feine Reuigkeit und meiner Borfahren und Oberfeit Berfommen und Ordnung gewesen ift, mit gutem Fug zu verantworten." Aber für folche handgreifliche Dinge hatte ber Landgraf von Seffen feine Augen, ebenfowenig bie gange Bartet ber Reuerung. Im eigenen Lande verftand es Philipp fehr wohl , "Willen ju machen", wo er bei Ginführung bes Lutherthums "Unwillen vermertte;"") aber ben fatholifchen Stanben wurde jede lebung ihres Rechtes in Anfrechterhaltung ber alten Ordnung verwehrt. Denn man trieb Unmagung und Intolerang fogar foweit, bireft und überall die Freiheit ber proteftantischen Predigt zu verlangen, gerabe als ob die fatholischen Stanbe und Bifchofe wie verzweifelte Wahnsinnige mit eigener Sand ben Feuerbrand ber Emporung in ihre Saufer tragen mußten. Goon bie oben berührten Rapitel bes Markgrafen Cafimir von Branbenburg enthalten die Forberung ber freien Predigt "nach lauterem rechtem Berftande;" auch die Bifcofe follten "ob benfelben reinen Prebigern bes gottlichen Bortes gnabiglich und getreulich halten," biefelben wenigftens toleriren, bis auf einen weiteren driftlichen Befchlug.3) Diefelbe For-

<sup>1)</sup> Reubeder: Urfunden aus der Reformationszeit. S. 72. Am 3. Juli 1528.

<sup>2)</sup> Janffen III. 51. Nach Pland: Gesch, des protest. Lehrbegriffes II. 355.

<sup>3)</sup> Janffen III. 23,

ftrenge auf Beobachtung von firchlichen Gefeben gehalten wurde, die feit langen Jahrhunderten in Rraft und Uebung waren,') bamit vollzog Ferdinand nichts anderes ale fein unbeftreitbares Recht und feine fconfte Pflicht, und weber Ferbinand, noch Georg von Cachjen, noch Joachim von Branbenburg ift in ber Bahrung Diefes beiligften Rechtes um ben fleinften Schritt weiter gegangen, ale ihnen guftanb, feiner hat fich über bie Grengen feines Landes das Befenntnig und die Religion gu beeinfluffen erlaubt, feiner durch irgend einen Aft feine Rachbarn in ber Freiheit ber Aftion bedroht. Freilich muß Philipp felbft gefteben,2) baß fich bas Mandat bes Ronigs nur "auf feine Unterthanen erftredt," aber, fo fahrt er fort, es "ift boch zu feben, wes Gemuthe feine Majeftat gegen folde Cachen ift." Gbenfo muß Philipp bezüglich ber gangen Menge von Untlagepuntten, bie er gegen Beorg von Gadjen auführt, um die Glaubwurdigfeit bes Breslauer Bundniffes gu beweisen, gugeben:3) "Biewohl gefagt mag werben, fie thun zu diefem Bunbnig nichts, aber bennoch geben fie foviel Mnzeigung, baß E. L. und bie anbern gegen ben lutherifden Glauben gerne thun wollen und biefelbige Cache gerne ausreuten." Philipp allerdings durfte fich erlauben, ben fatholifchen Glauben einen Teufelsbienft zu nennen,") er burfte bem Bergog Beorg gegenüber bas Chrisma, bas in ber fatholifden Rirche bei ber Taufe gebraucht wird, bes "Teufels Galbe" nennen;5) ebenfo war es ben Reformatoren, Luther namentlich, geftattet, ben tatholifchen Glauben und Gultus als Gogen= bienft und mit anbern fur jebe anftanbige Bunge ju gemeinen Musbruden gu bezeichnen, es bedurfte von Prabitanten unge-

<sup>1)</sup> Schwarz S. 12 und 19. Note 1. Dort auch bas Berzeichniß ber Drude.

<sup>2)</sup> Rommel III. 21.

<sup>3)</sup> Rante VI. 136.

<sup>4)</sup> In bem Ausschreiben bom 22, Mai 1528 bei Sortleber I. 776. ff.

<sup>5)</sup> Rommel III. 22.

icheut gur vollften Berftorung bes alten Glaubens aufgeforbert werben; aber wenn fatholifche Fürften fich erlaubten, ihre Grengen von bem anbringenben Berberben frei gu halten, fo ift bas Aufruhr und aggreffive Feindseligfeit. Gehr treffend antwortete barum Georg von Gachfen bem Landgrafen:1) "wo G. 2. auf ben fpeierischen Abschied vermeint, gug gu baben in ihrem Fürftenthum, zu machen nach Gurem Gefallen, auch wiber ausgegangenes faiferlicher Majeftat Gbitt, fo follt es billig mir auch frei unverweislich und nicht jo gefährlicher Beife gebeutet worben fenn. Denn ich verhoffe aus gottlicher Berleibung, in meinem Bornehmen, Dieweil feine Reuigkeit und meiner Borfahren und Oberfeit Bertommen und Orbnung gewesen ift, mit gutem Fug zu verantworten." Aber für folche handgreifliche Dinge hatte ber Landgraf von Beffen feine Mugen, ebensowenig bie gange Bartei ber Reuerung. Im eigenen Lande verftand es Philipp febr wohl, "Willen gu machen", wo er bei Ginfuhrung bes Butherthums "Un= willen vermertte;"?) aber ben fatholifchen Stanben wurde jebe lebung ihres Rechtes in Aufrechterhaltung ber alten Ordnung verwehrt. Denn man trieb Unmagung und Intolerang fogar foweit, bireft und überall bie Freiheit ber proteftantischen Bredigt zu verlangen, gerabe ale ob bie fatholischen Stanbe und Bifchofe wie verzweifelte Wahnfinnige mit eigener Sand ben Teuerbrand ber Emporung in ihre Baufer tragen mußten. Schon die oben berührten Rapitel bes Markgrafen Cafimir von Brandenburg enthalten die Forberung ber freien Bredigt "nach lauterem rechtem Berftanbe;" auch die Bijchofe follten "ob benfelben reinen Predigern des gottlichen Bortes gnabiglich und getreulich halten," biefelben wenigftens toleriren, bis auf einen weiteren driftlichen Befchlug.3) Diefelbe For-

<sup>1)</sup> Rendeder: Urfunden aus der Reformationszeit. S. 72. Am 3. Juli 1528.

<sup>2)</sup> Janffen III. 51. Nach Pland: Gefch. des protest. Lehrbegriffes II. 355.

<sup>3)</sup> Janffen III. 23.

berung kehrte in größter Allgemeinheit auf bem Speierer Reichstage von 1526 wieder, i) und Philipp von Heffen suchte sogar den Anlaß, den ihm das erdichtete Breslauer Bündniß gab, zur Erreichung der Absicht zu benützen, "auch sedermann das Evangelium frei predigen zu lassen.") In der Prostestation gegen den Speierer Abschied von 1529 erklärten die neugländigen Fürsten, ihre Ginwilligung nicht dazu geben zu können, "daß diesenigen, so bei dem kaiserlichen Edikte von Worms die anher geblieben, nun hinfiro dei demfelben bis zu künftigem Concile verharren und ihre Unterthanen dazu halten sollten.")

Bei allebem bleibt bemnach richtig, bag über furg ober lang eine Auseinandersehung gwifchen ber alten Orbnung und ber neuen Unordnung, gwischen ben Anhangern bes alten Beftanbes und bes neuen Umfturges erfolgen mußte; gwei Spiteme, die fich in ihren Principien und Confequengen fo vollständig ausschliegen, raumen fich nicht freiwillig bas Tele. Die Reuerung trat ber fatholischen Rirche feineswege mit ber Abficht zu reformiren und zu beffern entgegen, ber Umfturg war ihr wesentliches Fundament, vor welchem feine Rudficht auf Gute und Werth ber taufenbjahrigen Inftitutionen gur Geltung tam; in allen Lebensfragen griff man bie Rirche an ber unterften Grundlage an, ba man ihr in ber Sierarchie bas Saupt, ben Papft, in ber Liturgie bas Sochfte, bas Opfer bes Beilandes, in ber Berfaffung bas Befentlichfte, bas Recht ber Gesetgebung und ber Berwaltung bes Glaubens: ichates nahm, ben Chriftus ihr hinterlaffen hatte. Bie bei einem großen Gerufte, wenn man bie von unten nach oben tragenben Balten und Juntfuren lost, alles zu einer trummers haften Maffe zusammenfturgt, fo follte die Rirche all ibrer

<sup>1)</sup> Daj. G. 40.

<sup>2)</sup> Rolde: Analecta Lutherana p. 105. Phil. an Rurf. Johann p. Sachien 11. April 1528.

<sup>3)</sup> Janffen III. 139.

tragenden und erhaltenden Rrafte beraubt und bie große Maffe ber Glaubigen zu einem wuften, regel= und zusammenhanglofen Chaos erichuttert werben. Und als Staatsform fonnte aus biefem Umfturge unmöglich etwas anderes, als ber blinbefte Abfolutismus, firchlich wie politisch, hervorgeben. Denn nachbem fo gewaltfam die bisheran unlosliche Berbindung zwischen Rirche und Staat gerriffen, die Rirche aller Dacht entfleibet war, blieb fur alle Arten einer nothwendigen Dbrigfeit nur mehr ber Staat ober, wie die Berhaltniffe bamals lagen, bie Berfon bes jeweiligen Fürften übrig, in beffen Sand fich ohne Bahl bas vollfte geiftliche wie weltliche Regiment vereinigen mußte. Es braucht bier nicht im Ginzelnen bargethan zu werben, wie schnell und unausweichlich fich biefer Proces vollzog; die Reformatoren mit ihrem unaufhörlichen Bepolter gegen ben "Untichrift" ju Rom, gegen bie Bifchofe und alle firchlichen Berfonlichkeiten, gegen Pfaffenwert und Menschensatzungen, gegen alles was die Rirche in langen Rampfen aufgebaut und gegrundet hatte, die Reformatoren mit ihrer einhaltlofen Berftorungsmanie waren unvergleichlich gute Bertzeuge, bie Autoritat ber Rirche in großen Gebieten ju vernichten und eine geiftliche Gewalt in ben Roth ju gieben, bie eine physische Macht gegen fie nicht geltend machen tounte; aber ben Fürften ichmeichelten biefelben, ben Gurften ubertrugen fie, wo biefes noch nothig war, auf fammtenen Riffen bas Erbe, aus welchem fie die rechtmäßigen Befiger vertrieben hatten, und barum wurden ichon wenige Sahre nach bem Auftreten Enthers die Fürften die Sauptmataboren diefer Revo= Intion, weil biefelbe gang und vorzüglich zu ihrem perfonlichen Bortheil, gur Bermehrung ihres Befiges, gur Erweiterung ihres Ginfluffes, gur Bergroßerung ihrer Gewalt hinaus= führte.1)

Gludlicher Beife war Deutschland noch nicht fo fehr

<sup>1)</sup> Man febe die Rachweise für das Borftebende bei Janffen II 575 ff. III. 17. f. und an anderen Stellen.

heruntergekommen, bag es fich berartige Reuerungen rubig bieten ließ. Zwar lange nicht in bem Grabe ale nothig gewefen ware, noch fo frubzeitig, ale bie Schwere bes Unbranges erfordert hatte, erhob fich ber Biberftand; aber wie ichen erwähnt, nach bem Bauernfriege wurden bie einen, wie Beerg von Sachjen und Joachim von Branbenburg, noch eifriger in ber Befampfung ber Reuerung, andere, wie Rurfürft Albrecht von Maing und mehrere feiner Guffragane begannen wenigftens ben hohen Ernft ber Lage ju ertennen und nach Bermogen ber brobenben Gefahr entgegen gu arbeiten. Dem entsprangen bie oben geschilberten Dagregeln ber Fürften und Bischofe, ihre Territorien und Stifte von bem Lutherthum frei zu halten, bas Ginbringen und bie Predigt verlaufener Monche und fegerifcher Prabifanten gu bindern. Dem ent fprang bie Beigerung George von Sachjen, bie lutberijd geworbenen Grafen von Mansfeld mit Leben gu inveftiren, bie feiner Berleihung unterftanben, ebenjo fein Berbalten gegen bie Berren von Ginfiebel, bie er, weil fie feberifch geworden waren, in feinem Gebiete nicht bulben wollte, ebenfo bie Borenthaltung von Rloftergefällen an Seffen und Cachfen, weil biefelben bort gang in bie unrechten Banbe und zu ebenfo unrechtmäßiger Berwendung tommen mußten.1) Derfelbe Bebante veranlagte ben Bergog Beorg ju jenem Schreiben an ben Abt von Berefelb, bem er auf feine Beforgniffe wegen ber Ruftungen bes Landgrafen ichreibt, er folle fich, wenn et bes Glaubens wegen angegriffen werbe, ber Bewalt erwehren ober beim Reicheregimente Rlage führen ; aber felbft diefer Brief mußte bem Landgrafen als Beweis fur bie Glaubwurdigfeit bes Breslauer Bunbniffes bienen, obichon berfelbe erft am 6. April 1528 geschrieben ift, anberthalb Monat nachbem Philipp jene gefälschte Urfunde erhalten hatte, und obicon weiterhin ber Brief bes Bergogs eben erft burch bie Ruftungen

<sup>1)</sup> Man fehe Georgs Berantwortung wegen biefer und anberer Buntie bei Neubeder: Urfunden S. 70. ff.

veranlaßt war, welche Philipp auf Grund jener Falfchung begonnen hatte.1)

Bar bie fogenannte Reformation auf wirkliche Glaubens= überzeugung aufgebaut und mit bem Bertrauen auf Bahrheit und Erfolg ihrer Cache begonnen, fo fonnte ihr ein in jeber Begiehung legaler Wiberftand fein Bebenten machen, weil fie ficher fenn mußte, benfelben mit ber Beit in ebenfo legaler Beife zu überwinden; aber biefe Borausfehung ift eine burchaus ungerechtfertigte, benn bie Reuerung verzichtete auf alle Rri= terien, burch welche eben eine Reuerung auf religiofem Bebiete fich beglaubigen, ihren hoberen Werth beweifen muß. Sie verzichtete in ihren Bertretern auf jeben Nachweis berufsmäßiger Senbung, wie fie ben Aposteln burch ben Seiland und die Berabtunft bes bl. Geiftes zu Theil geworben war, fie vergichtete in ihrer Ausbreitung gang und gar auf bie Evibeng ber Erkenntnig, bie in ben erften driftlichen Jahr= hunderten burch übernatürliche Thaten und Berfundigungen gegeben war; fie verzichtete enblich in ihren Folgen burchaus auf Berbefferung und Berebelung bes Menichengeschlechtes, ba fie in ber Berbammung ber guten Berte, Berwerfung ber Saframente, Berurtheilung ber Beiligenverehrung und Berftorung ber Belübbe nur nieberriß, was die fatholifche Rirche für ben genannten Zweck befaß und noch befitt, ohne etwas an beren Stelle gu fegen. Darum finbet fich benn auch bei biefer Reuerung taum die Gpur bes großartigen Beispieles, welches bie fatholische Chriftenheit ber erften Sahrhunberte gegen bas Beibenthum gegeben hatte, obichon boch nach Luther's giftigen Deklamationen bie Rirche im 16. Jahrhundert wenig= ftens ebenfo ichlimm geworben fenn mußte, wie bas Beibenthum in ber Beit ber craffeften Berfuntenheit. Statt beffen ging bie Reuerung auf ben Wegen ber Arianer, Monophy= fiten und anderer Regereien, beren Beftanb rettungelos an bie Unterftugung burch bie weltliche Macht gebunden war;

<sup>1)</sup> Daf. S. 70. Rante VI, 196. Deine Schrift S. 123.

von bem jogenannten weisen Friedrich angefangen rubte ber gange Beftand und Erfolg ber "Reformation" auf ber Stube und Forberung burch bie weltliche Macht ber Gurften und Stabte, mabrent gerabe Manner, welche burch ben inneren Werth ber Gache hatten gewonnen werben muffen, wie Gradmus, Birtheimer, Reuchlin und andere, nach furger Berblenbung wieber enttäuscht guruckfehrten. Und immer mehr und immer ausschließlicher wurde die Neuerung Sache ber Politif und Diplematie, immer mehr wurde fie bes Charaftere einer religioien Ueberzeugungsfrage entfleibet und als Frage ber Dacht und Parteiftarte behandelt, und namentlich, nachbem fich Philipp von Beffen "betehrt" hatte, ba brehte fich vollenbe fur bie Deuerung ber Streit nicht mehr um bie Borguglichkeit bes bogmatifch-fittlichen Gehaltes, fonbern wefentlich barum, ob es ihr gelingen werbe, im Reiche bie großere ober eine ebenburtige weltliche Macht zu erobern. Und gerabe barin lag bas hauptfächlichfte Triebrab fur ben weiten Fortgang ber Reuerung, baß biefe ben Fürften ben Uebertritt ungleich verlockenber gu machen wußte, als bie alte Rirche, außerlich betrachtet, bas Refthalten am fatholifchen Glauben machen tonnte. Bei reichen Besitzern tobnt fich ber Raub, eine arme Rirche ware weber in ihrem Bestande gefürchtet, noch in ihrer Beraubung ergiebig gemefen; aber wo es reiche Rirchen, Rlofter und Stifte zu plundern gab, ba war neben bem außerorbentlichen Buwachs an gouvernementaler Macht, an landesberrlicher und finangieller Bereicherung fein bober Grab von religiofer Ueberzeugung nothig, um Gurften und Stabte gablreich ber Reuerung zuzuführen.

Damit ift die Frage schnell gelöst, wie bas Streben nach einer burchgreifenden Entscheidung mit bauerndem Ergebniß entstand; auf beiden Seiten mußte man barnach verzlangen, auf der katholischen, um der weiteren Zersetung vorzubengen und die gröblichen Berlehungen von Recht und Ordnung zu strafen, bei den Neugläubigen, um die Errungensschaften zu sichern und gegen jeden Einspruch zu schüßen.

Denn es ist ja Regel aller, die sich widerrechtlich und gewaltsthätig etwas anzueignen wußten, den Beraubten immer weiter zu verfolgen, bis er zu bem Raube schweigt und den Gedanken an Wiedererwerb fallen läßt.

Laffen wir nun einftweilen unbeantwortet, wie bie lutheri= ichen Fürften, ipeciell Philipp von Beffen, bas llebergewicht ber außeren Macht zu erlangen trachteten, um zuerft bie nabere Frage ju Enbe ju fuhren : war bis jum Jahre 1528 ein Angriff ber tatholifden Stanbe gegen bie Reuerung gu er= warten? Ueber ben Willen, an einem folden theilzunehmen, ift vielleicht bei bem einen ober anbern nicht gu ftreiten; benn es mag wohl fenn, bag Georg von Sachfen, Joachim von Brandenburg, vielleicht auch einige ber geiftlichen Fürften mit ganger Geele bem Raifer zugeftimmt haben wurben, wenn er bem Gbitt von Borme mit bem nachbrude ber Reichsgewalt Geltung und Gehorfam zu verschaffen unternahm. Auch über bie rechtliche Buftanbigfeit und Bulaffigfeit ift fein Zweifel gu erheben, benn ber Raifer und bie tatholischen Stanbe waren nach Berfaffung und natürlicher Ordnung berechtigt, Reich und Religion in ber alt bewährten Ginrichtung gu ichuten und Menderungen, felbft beffernde Menberungen, wenn folde nothig waren, nur auf ordnungsmäßigem, bem Befet und Bertommen entsprechenben Wege ju geftatten. Aber unerläglich war bie Theilnahme bes Raifers, ber fich entweber felbft an bie Spige ftellen, ober gu ber allgemeinen Durch= führung bes Ebittes Befehl und Auftrag geben fonnte; benn ohne bas war jeber Fürft mir befugt, bie Execution in feinem eigenen ganbe ju beforgen. Dag nun Karl V. an folche Dinge gebacht habe, bas wird niemand glauben, bem bie ba= maligen europäischen Berhaltniffe einigermaßen befannt find. Denn unmittelbar nach bem Frieben von Mabrib mar berfelbe burch ben Krieg gegen bie Liga von Cognac wieber fo fehr in die ichwierigften und allfeitigften Berwickelungen binein= geriffen worben, bag er, gang von Deutschland abgeseben, faum zu Uthem fam und mehr als einmal feine Kriegsbeere,

Solbaten wie Anfährer, fast völliger Berzweistung überlassen mußte. Eben war allerbings Papst Clemens VII. nach den bittern Erfahrungen, die er gemacht hatte, aus der Liga aussgeschieben, aber unaushörlich wurde er von Frankreich und England um neuen Beitritt angegangen, und wenn auch diese Bemühungen erfolglos blieben, so machte eben Englands Anschluß die italienisch-französische Coalition von neuem sehr gefährlich für den Kaiser; gerade im Frühjahr und Sommer 1528 sah er seine italienischen Besthungen bis auf's äußerste bedroht, und selbst bei diesem Höhepunkte der Gesahr war er nicht im Stande seinem in Neapel eingeschlossenen Heere trgend welche nennenswerthe Unterstützung zukommen zu lassen.

Rach bem Raifer war ber nachfte, ber gu ber fraglichen Mufgabe berufen ichien, beffen Bruber und Stellvertreter in Deutschland, Erzherzog und Konig Ferbinand. Ferbinand war im Offober 1526 Ronig von Bohmen, im November beffelben Jahres Konig von Ungarn geworben und hatte ein Jahr fpater in Stuhlweißenburg die Krone bes bl. Stepban empfangen. Gelbft bei gang friedlicher Befigergreifung wurde ihm ber Erwerb fo großer und ichwieriger Lanber und Ras tionalitäten Jahre lang bie größte Arbeit und Regentenforge gemacht haben. Um fo mehr mußte biefes gefcheben, als ibm Ungarn im Buftanbe bes Krieges und ber vollstänbigften Rieberlage gegen ben machtigften Eroberer gufiel, ben Guropa tannte, und felbft biefe auf's augerfte gefahrbete Bofition wurde ihm noch burch einen Rebenbubler ftreitig gemacht, ber burch eine tumultuarifche Babl feiner Bratenfion ben Schein ber Rechtlichkeit zu geben wußte. 3mar gelang es bem Ergs bergog Ferbinand im Laufe bes Jahres 1527 und bis gum Frühjahr 1528, ben Boiwoben Zapolna mehrfach zu befiegen und aus Ungarn ju vertreiben, aber noch ehe bieß erreicht war, hatte jener ben Gultan Soliman gur Bilfe gerufen und

<sup>1)</sup> Das werbe ich bes weiteren in meiner Arbeit über die politischen Beziehungen zwischen Clemens VII. und Karl V. darthun.

schon im Jahr 1528 bereitete sich ber große Türkenkrieg vor, ber im solgenden Jahre zur Belagerung Wiens geführt hat und dann für Jahrhunderte hindurch der beständige Stachel im Fleische Desterreich's geblieben ist. Und wenn dem Erzeherzog in der Noth dieser Jahre noch ein waffenfähiger Arm oder ein Dukaten an Geld für anderweitige Berwendung übrig blieb, so sah er seinen Bruder den Kaiser gleichfalls in so ausgedehnter Bedrängniß, daß ihm für die Berwerthung solcher etwaiger Ueberschüsse keinerlei Wahl gelassen wurde.

In ber Regel werben von protestantischen Siftorifern, Rante vor allen, die Schwierigkeiten in ber Lage bes Raifers, namentlich bem Papfte gegenüber, fo betont, bag man fogar eine hinneigung Rarle gu ber Reuerung, wenigftens eine bebeutenbe Milberung feiner urfprunglich geaußerten Gefinnung nachzuweisen fucht. Demnach ware ber Reichstagsabichieb von Speier ein von Rarl V. wohluberlegter und gewollter Schlag gegen Clemens VII. und beffen frangofifche Bolitit gewefen. Das Bange foll bann bagu bienen, ber Stellung bes Raifers ber Reuerung gegenüber mehr bie Qualitat bes politischen Opportunismus, als ber gläubigen leberzeugung gu geben.2) Bir haben allerdings bereits oben nachgewiefen2), wie aus bem Berhalten bes Raifers zu bem Speirer Abichiebe gang bas Gegentheil folgt, ba Rarl benfelben weber gewünscht, noch anerkannt hat; aber foviel hatte boch Schwarz vor bem Ansehen Rante's Schen haben burfen, bag er nicht noch in ben viel schwierigeren Jahren 1527 und 1528 beim Raifer Angriffeplane gegen bie beutschen Brotestanten ober Theilnahme an folden Abfichten ber fatholifden Reichoftanbe fuchen follte.") Im Begentheil, fo lange ber Raifer ober fein Bruber ober

<sup>1)</sup> Bucholy: Ferdinand I. III. 224 ff. 242 ff.

<sup>2)</sup> Man febe Rante: Die Rom. Bapfte I. 68. Deutsche Gesch. II. 257 ff.

<sup>3) 6. 632.</sup> 

<sup>4)</sup> Schwarz. S. 17.

beibe vereint nicht perfonlich, frei von wichtigeren außeren Berwidelungen bie Befampfung bes Lutherthums in Die Sand nehmen tonnten, fo lange mußte ihnen jebes felbftftanbige ober eigenmächtige Borgeben ber tatholifchen Fürften, infofern basfelbe bie Grengen ihrer Lanbeshoheit überichritt, burchaus unerwünscht fenn; einmal weil fie in ber wichtigften Ungelegenheit bes Reiches nur nach eigenster und ficherfter Ginficht banbeln burften, fobann, weil ber Musbruch von Feinbfeligfeiten unter ben Stanben in Deutschland fie noch in viel größere Gefährlichkeiten hineingezogen haben wurbe, ale fie fo fchen vor fich faben. Alls barum Rarl V. faft unmittelbar nach bem Frieden von Mabrid, burch bie Botichaft bes Der-30g8 Beinrich von Braunschweig Gelegenheit erhielt, ben tatholifchen Stanben bes Reiches feine Unficht zu fagen, ba verlangte er lediglich von ihnen, bag fie wie bisher beim tatholischen Glauben verharrten und barin "mit und alfo einig feien und fich von ben Lutherifchen gu ihrem Unglauben nicht bewegen noch abziehen laffen; ob fich auch die gebachten Lutherischen unterfteben werben, mit Lift ober Gewalt ober Aufruhr ber Unterthanen, wie benn andern hievormals geschehen ift, zu ihnen in ihren Unglauben zu bringen, bag fie gu einander getreulich feten und fich mit bem Ernft gegen fie aufhalten." ') Dieß geschah im Marg 1526, gu einer Beit alfo, wo Rarl V. auf die Bertragstreue bes Ronigs von Frankreich noch bie besten Soffnungen feste und fomit viel eher glauben tonnte, balb gum Gingreifen in Deutschland völlig freie Sand zu erhalten. Wenn er baber felbft bamale teinem Reichsstanbe ein Ueberschreiten feiner Banbedhobeit ober ber Rothwebr gestattete, um fo mehr mußte ibm jest baran liegen, in Deutschland Rube gu erhalten und Beit

<sup>1)</sup> Rommel III. 16. Reubeder: Urfunden S. 10. Justruktion an Heinrich von Braunschweig und die katholischen Stände vom 23. März 1526.

gu gewinnen, bis bie neuen politischen Wirren beigelegt maren.

Und wer follte bie Sache übernehmen, felbft wenn Rarl und Ferdinand Buftimmung ober Auftrag gaben? Etwa bie Rurfürften von Trier und Pfalg, bie feit ber fidingifchen Wehbe bie beften Freunde bes Landgrafen von Beffen waren? Dber ber Rurfürft Albrecht von Mains, ber noch nach Jahren mit Melanchthon, felbft mit Luther und beffen Sausfrau auf einem freundlichen Fuge ju fteben wunschte?') Dber Rurfürft hermann von Roln, ben faum irgend jemand noch für einen treuen Unhanger ber Rirche bielt und von bem ber Raifer felbft wenige Jahre fpater erflarte, berfelbe fei weber fatholifch, noch lutherifch , fonbern eber ein Beibe?") Dber Die Bergoge von Bagern, bie wohl fur fich in Glaubensfachen eifrig waren, aber in ber Politit an nichts eine großere Freude hatten, ale an möglichft gefährlichen Berwicklungen, in welche fie bie habsburgischen Bruber verftrickt faben, und bie barum nicht fo gar viel fpater gu ben Schmalfalonern in die engften Berbinbungen traten? Bon ben Bifchofen ift taum zu reben, ba biefe, insoweit fie nicht etwa, wie Stabion in Mugsburg, ju ber Reuerung neigten, burch ben noch frifch in ber Erinnerung haftenben Schreden bes Bauernfrieges eher Gegenstand bes Bedauerne ale ber Furcht geworben waren. 3) Die einzigen Fürsten enblich, bie wohl einem ern= ften Gingreifen geneigt waren, Bergog Beorg von Cachfen und Rurfurft Joachim von Branbenburg, befagen für fich weitaus nicht bie nothige Dacht bagu.

Dag noch viel weniger von den tatholischen Ständen ein selbstständiges eigenmachtiges Borgehen gegen bie Reu-

<sup>1)</sup> Janffen III. 201.

<sup>2)</sup> Del Coloniense . . . dice che è homo ne christiano ne Lutherano, ma piu presto gentile. Aus einem Berichte Campegio's vom 25. November 1530 im Batif. Archiv.

<sup>3)</sup> Meine Schrift S. 98 u. 99.

gläubigen zu erwarten war, leuchtet nach bem Borftebenben von felber ein. Gelbft wenn ba ober bort ber Wille und bie Absicht bestanden hatte, an ber Aussicht auf eine gemeinfame Aftion fehlte es vollkommen. Aber wie wir oben gesehen haben, bestand eine folche Absicht nirgendwo, ba nirgendwo bas Beispiel einer Ueberschreitung ber Lanbes= hoheit und fürftlichen Befugniß feitens eines tatholifden Reichsftanbes vorliegt, mabrend bie Beeintrachtigungen und Bergewaltigungen ber fatholischen Rirche und fatholischer Inftitutionen nach Sunderten ju gablen find. Reinem Reicheftanbe fonnte boch bas Recht verwehrt werben, feine Dit= ftanbe auf bie großen Befahren aufmertfam ju machen, benen fie fich burch bie Begunftigung ber Reuerung aussetten, ober andere, die bisher noch treu geblieben waren, zu erneuter und verftartter Feftigteit zu mahnen, und was bergleichen mehr ift. Es war eine gang natürliche Sache, bag bas Reich, ber Raifer an ber Spite, einmal boch feine gange Rraft aufbieten werbe, um fich in Beftanb und Berfaffung gegen bie Umfturgverfuche ber Reuerer zu ichuten, und barum ift nicht wohl zu erfennen, wie g. B. aus ben Borten bes Ranglers Piftoris an die Lutherischen : febet gu, was ihr macht, eure Sache wird nicht lange Beftand haben 1), eine Gefahr für bie lutherifden Fürften erfichtlich fenn foll. Dber wenn Georg von Sachsen seinem Better, bem Rurfurften in Beimar, mit welchem er feit je, bie Glaubensfpaltung ausgenommen, in bem beften Ginvernehmen ftand, bie Doglichfeit vorhielt, wegen ber Reuerung von Land und Leuten verjagt zu werben2), fo gehorte nicht gar viel Scharffinn bagu, um barin viel weniger eine Drohung, als die Warnung vor

<sup>1)</sup> Rommel III. 22. Man vergleiche übrigens des Kantlers Entgegnung zu einer gleichsautenden Neußerung, die ihm von Bad vorgeworsen wurde. 3. B. Hoffmann: Sammlung ungedruckter Nachrichten. I. 111.

<sup>2)</sup> Rach Philipps Briefen bei Rante VI. 136. u. Rommel III. 22.

einer Gefahr zu erkennen, bie gang unabhangig von bem Willen ober ber Mitwirfung George fur ben Rurfürsten von Sachfen beftanb. Bar es benn ein tatholifcher Fürft, ber fich fpater an Stelle Johann Friedrichs auf ben Rurftuhl von Sachfen fette? Dber war es Bergog Morit, die Leuchte und ber Retter bes Protestantismus? Much hat Schwarz zwei Barnungen von befreundeten Fürften an ben Landgrafen ausfindig gemacht 1), bie eine Behauptung in meiner Schrift germalmen follen; aber es find lediglich Musfpruche von Für= ften, bie ohne irgend mehr ju wiffen, als andere auch, eben auch nichts weiter aussagen tonnten, als was jebermann wußte, ober ohne Dube errathen fonnte. Und ber Ausspruch bes Bergogs Beinrich von Braunschweig hat nicht einmal ben Borjug, bag man ihn fur mehr als eine Phrafe halten fann. Rur bleibt noch bie ungluckselige Thatfache übrig, bag bei ber Berfammlung zu Breslau im Mai 1527, wo Georg von Sachjen und Joachim von Brandenburg bem Ronig Ferbibinand für ihre in Schleften gelegenen Befitungen Sulbigung leifteten 2), eine pergamentene Urfunde mit Giegeln baran jum Borfchein tam und aus einer Stube berausgetragen wurde 1); nun ja, wer fich burch folche Dinge ichreden lagt, bem ift nicht wohl zu helfen, und wenn bieg fogar bem Landgrafen von Seffen, bem "politisch bebeutenbften ber bamaligen evangelifchen Fürften" 4) begegnen tonnte, bann mußte Philipp und mit ihm bie gange Partei auch in anbern Dingen unge= mein ichlecht berathen fenn.

Bon all ben angeblichen Aeußerungen aggreffiver Feindsfeligkeit bleibt also nur bestehen, was ich auch in meinem Schriftchen betonte "), daß die religiose Renerung und ihre

<sup>1)</sup> G. 12 und 17.

<sup>2)</sup> Bergl. meine Schrift S. 161.

<sup>3)</sup> Philipp an Georg von Sachsen. Rante VI. 136. Schw. G. 12.

<sup>4)</sup> Schw. S. 4.

<sup>5)</sup> S. 6. 215 ff.

Anhänger auf einem sehr unzuverlässigen Boben stanben, ber sofort versagen konnte, wenn ber Kaiser siegreich und mächtig aus seinen auswärtigen Unternehmungen nach Deutschland zurücklehrte; aber wann bieses geschehen werbe, bas war bis spät in ben Sommer 1528 hinein noch gar nicht abzusehen und ebensowenig lag eine Möglichkeit vor, baß andere beutsche Fürsten mit ober ohne Geheiß und Einwilligung bes Kaisers eine Exekution bes Bormser Ebiktes gegen die evangelischen Stänbe in Angriff nahmen.

Bang bas Gegentheil ift ber Fall. Wenn es im 3. 1528 jum Musbruche zwischen ben fatholischen und ben neuglaubigen Ständen und gum Austrage bes Zwiefpaltes tommen follte, fo ftanben die Aussichten viel gunftiger fur bie lebteren, als fur bie Unhanger bes alten Glaubens. Philipp felbft, ber fich boch angeblich burch fo gablreiche Borfalle in Beforgniß hatte fturgen laffen, scheint die Gache gar nicht fo tragisch genommen zu haben, ba er am 11. April 1528 an ben Rurfürften von Gachfen ichreibt: 1) "Go ftehet jett bie Luft, bag mans tann ausrichten mit Gottes Gulfe, bas barnach unmöglich mare," und felbft bei meinem Wegner bat meine Ausführung Gnabe gefunden, 2) bag eben bamals ein Entscheidungstampf fur die Bartei ber Reuglaubigen bie gunftigften Aussichten bot. Und fur die Richtigfeit biefer Behauptung bringt berfelbe einen fo ausgebehnten Beweis, bag man glauben tonnte, er habe felbft bie Lacherlichfeit ber Beschuldigung und auch feiner eigenen Musfuhrungen bartbun wollen; benn nachbem er 3) eine Umschau gehalten bat über bie Mittel und Streitfrafte, welche Philipp von Beffen und Rurfürft Johann beim Abichluffe bes Weimarer Bundniffes - 9. Marg 1528 - ihren Zweden bienftbar gu machen hofften, beggleichen über bie große Bahl von Standen und

<sup>1)</sup> Kolde: Analecta Luth. p. 102.

<sup>2)</sup> Schwarz S. 126. Meine Schrift S. 6.

<sup>3) 6. 36-38.</sup> 

Stabten, die fie fur fich ju gewinnen ober wenigftens in einer freundlichen Reutralität zu halten gebachten, mabrenb tatholische Stanbe und ber Bund ju Schwaben möglichft lahm gelegt werben follten, refumirt er in folgenben Worten : "Die Aufgabe, bie man fich geftellt hatte, war bamit vollftanbig gelost. Der Ring ber Angreifer war im Guben unb Beften überall burchbrochen, im Rorben und Dften legte fich um ihn ein weiterer fefter Ring, machtig genug, um alle Aggreffivverfuche zu erbruden." Auch Babern und Galgburg follten nach diefen Berabredungen nicht mehr gu furch= ten fenn. Und babei ift von ben vielfachen auswärtigen Berbinbungen, auf bie man burch "nabeliegenbe Begiehungen" bingeführt wurde, gerade auf biejenige noch feine Rudficht genommen, bie ber fatholischen Sache am gefährlichften werben tonnte und bie an fich am birefteften gegen Raifer unb Reich gerichtet war. 400,000 Gulben ließ Philipp von bem frangofischen Ronig verlangen, mit ber Weisung an feine Gefandte, bart auf biefer Gumme gu halten; boch ließ er mit fich handeln, und wenn alle barte Saltung ber Unterhandler nicht half, wollte er auch mit 100,000 Gulben gufrieden fenn und bafur ben Ronig Ferbinand "bermagen" angreifen, "baß er gegen feine Dajeftat (Frang I.) nicht viel ausrichten foll." 3mar follte ber Gefanbte erflaren, "baß ich mich nichts verbinden will gegen faiferliche Dajeftat gu thun, es fei benn Cache, bag faiferliche Dajeftat gegen mich thun wurde," aber bas beißt boch nicht viel anbers, als mit anscheinend verbundenen Augen eine That begeben, um fie fpater ableugnen zu tonnen. Fur 400,000, felbft fur 100,000 Gulben war es nicht ju fchwer, eine Berficherung ausgufprechen, bie binterber gut fenn tonnte, eine offenbar reiche= verratherifche Berbinbung zu entichulbigen. 1) Ungefahr bas=

<sup>1)</sup> Forschungen zur deutschen Gesch. XVI. E. Barrentrapp: Acht Briefe Melanchthons. S. 7—8. Instruktion Philipps von Sessen für seine Gesandten nach Frankreich. 1. Mai 1528.

selbe gilt von dem Borbehalte, den Philipp seiner Bersicherung gemäß bei seiner Berbindung mit dem Boswoden Zapolha gemacht hat, "daß ich gegen kaiserliche Majestät nicht
thun wollte, beßgleichen wollte ich mit den Türken nichts zu
schaffen haben." 1) Ruft man sich denn einen wüthenden Hund in das Haus mit dem Borbehalt: der Hund soll mich
schuden, aber mit seiner Tollwuth will ich nichts zu schaffen
haben?

Um also beutsch zu reben, so ist es nichts weiter, als gerabezu unsinnige Heuchelei, wenn Philipp von Hessen und neben ihm viele gleichzeitige und spätere Schreiber von Gefahren reben, die ben neugläubigen Ständen von ihren katholischen Gegnern brohten. Dieser Popanz muß wie ein schillernder Tapetensehen herhalten, um den "groben Landsriedensbruch""), den man im Schilde führte, einzuleiten und zu entschuldigen; dann aber freut man sich über die Maßen, daß der Popanz gar nicht eristirt, weil nunmehr Landgraf Philipp mit seinem Bundesgenossen allein gerüstet ist, und die armen Opfer, die er zu überfallen gedenkt, eher das Ende der Welt, als einen Angriff durch den Landgrasen erwarten. "So stehet jeht die Luft, daß mans kann ausrichten mit Gottes Huse, das darnach unmöglich wäre."

<sup>1)</sup> Brief Bhilipps an Georg. Rante VI, 136.

<sup>2)</sup> Rante III, 35.

#### LII.

## Die jungfte Wendung in Franfreich.

(Bor ben Stich mahlen.)

Gine heftigere Erschütterung konnte bas europäische Gleichgewicht nicht erfahren als biejenige, welche Frankreich in Folge bes beutsch = französischen Krieges beklassirte und durch eine klug berechnete Politik auch auf lange hinaus in der Reihe der Großmächte strich. Es wäre bei Deutschland oder vielmehr dem deutschen Reichskanzler gestanden, Frankreich wieder eine in sich gesestigte monarchische Regierung zu geben oder mindestens die Wiederaufrichtung der Monarchie zu begünstigen. Das Berliner Kabinet zog es vor, Frankreich im Schwächezustand zu erhalten, um jeder von dort her brohenden Gesahr vorzubauen und sich selbst die Ruhe und Zeit, um die eroberten Reichslande an die neue Ordnung der Dinge zu gewöhnen, zu sichern.

Diese Politik, so sehr sie auch von Eigennut getragen wurde, könnte als eine staatskluge bezeichnet werden, wenn sie allein von dem Willen des deutschen Reichskanzlers abshinge und die Entscheidung über die Wege, welche die französische Nation wandeln sollte, einzig in Berlin läge. Sie würde auch den egoistischen Beigeschmack verlieren, wenn sich ihre Gemeinnützlichkeit darthun, b. h. wenn sich nachweisen ließe, daß die Deklassirung Frankreichs im gemeinsamen In-

tereffe ber europäischen Grogmachte vollzogen worden fei und biefe nichts Befferes als bie Erhaltung bes beftebenben Buftandes wunschen tonnten. In Birflichfeit vermochte Bismarcf nur bie Wieberherstellung geordneter Buftanbe binane guichieben, nicht fie zu verhindern; und er lief babei Befahr, bag bie Republit entweber bem Anbrangen ber Monarchiften fich nicht gewachsen zeigte und bie Monarchie in Frantreid ungeachtet feiner Gegnerschaft bergeftellt wurde, ober bag biefes Land unter ber Berrichaft ber republitanischen Brincipien und Ginrichtungen soweit erftartte, bag es an bie Bropaganda feiner politifchen Grundfage benten burfte. 2Bas ber Fürft nicht erwarten tonnte, war ber abfolute Stillftand, bas reine Gelbstgenugen, die politische Ustetit ber frangofiichen Staatsmanner und Patrioten. Denn man mußte in Berlin wiffen, bag ber Stillftanb ben Tob bes Regierungsfufteme bebeute. Der robe Gindlingeftein fann ftarr feinen Plat behaupten, aber nicht die Findlingerepublit, nicht ein großes Gemeinwefen, ein Staatengebilbe erften Ranges , bas in Europa nicht feines Gleichen bat, und mitten unter Donarchien aufragend, bie Sonderlingerolle fpielt. Gine folde Republit ift auf Affimilirung angewiesen, fie muß andere Bolfer und Lander gu ihrer Ctaatsform betehren, fie muß bie Monarchie befampfen und um fich herum Republiten gu ftiften trachten ober untergeben.

Bare bes bentschen Reichskanzlers Absicht geglückt und hatten bie republikanischen Inftitutionen in Frankreich so fräftig Burzel geschlagen, daß sich Staatssorm und Staatswesen identificirten und als untrennbar erschienen wären, dann hätte sich die beutsche Politik nicht mehr um die Erhaltung der Nepublik in Frankreich zu bemühen gebraucht, wohl aber um die Erhaltung der Monarchie in Deutschland. Dann würden sich alle anderen monarchischen Staaten Europa's, Dank der beutschen Pflege französisch republikanischer Interessen, im Stande der Nothwehr befunden haben.

Es icheint, baß uns biefe Befahr erfpart bleiben foll.

Die frangofische Republit nahm, trot ber beutschen Gonner-Schaft, nicht jenen Aufschwung, ber monarchisch regierten Staaten gefährlich werben tonnte. Die Rehler, welche bie republikanifchen Machthaber begingen, find fo gablreich, bag bie Auswahl Bein verurfacht. Der beutsche Reichstangler mochte baran feine Freude haben, und bas war naturlich; aber er hatte Grund, bas Uebermaß berfelben gu fürchten, und noch ftarteren Grund, die republikanische Regierung von biefem Uebermaß burch vertrauliche Rathichlage abzuhalten. Unwillfürlich erinnern wir uns Angesichts ber von Bismard Franfreich gegenüber beobachteten Politit an bie Wintelguge Lubwige XIV., mittelft welcher England ein Bierteljahrhunbert hindurch bem frangofischen Intereffe bienftbar gemacht wurde. Auch Lubwig XIV. vertraute ber Mechanit zu viel und legte auf bas ethische Moment im Bolferleben gu gerin= ges Bewicht. Die Dynaftie ber Stuarte ging an biefem Brrthum gu Grunde; bie beutsche Politif ließ bie Moral ebenso bei Geite und wird ben Untergang ber Republit in Frankreich taum zu verhindern im Stande fenn.

Bir begreifen, bag ber frangofifche Culturfampf ben vollen Beifall bes Reichstanglers erwarb. Diefer innere Rrieg mußte bie Republit um die Sympathien aller aufrich= tigen Ratholifen bes Reichslandes bringen und bas Band gemeinfamer religiofer Ueberzeugung zwischen bem tatholischen Deutschland und Frankreich zerschneiben. Deutschland brauchte nicht zu beforgen, bag bie romifche Curie fich auf Geite ber Republit ftellen ober bon bort ber Unterftugung empfangen wurde. Die Leiter ber Republit hatten mit bem Gulturfampf ben ichwerften Gehler begangen, ben ein frangofifcher Staatsmann in gleicher Lage begehen tonnte. Statt - wir reben nur vom rein politischen Standpuntte - Bismard gegenüber ben allein richtigen Begenzug zu thun, ahmten fie bas Spiel bes beutschen Staatsmannes unter total verschiedenen Bebingungen und Berhaltniffen nach und verloren die Bartie ober fteben minbeftens im Begriff fie gu verlieren.

Das republikanische Frankreich mußte der katholischen Kirche schon aus rein politischen Gründen die Hand entgegen strecken, den vertriebenen Orden eine Zufluchtsstätte gewähren, die Freiheit der Kirche schützen und überall mit Entschiedenheit als advocatus ecclesiae auftreten. Wurde in Deutschland der Bersuch angestellt, die Schule von dem religiösem Bekenntnisse loszulösen, so lag es im Interesse der republikanischen Machthaber, das Band zwischen Kirche und Schule enger zu knüpsen, und den Beweis zu liesern, daß die Institution eine bloße Form sei, die ebensowohl mit positiv religiösem Inhalte als mit der Negation jedes positiven Glaubensebekenntnisses erfüllt werden möge.

Das Gegentheil geschah. Die Rreuge murben aus bem Boben geriffen, bie bem Gebachtniffe ber Beiligen gewibmeten Gaulen und Rapellen niebergebrochen, Rirchen und Rlofter gesperrt, Donche ausgetrieben, bie in Spitalern bedienfteten Schwestern entlaffen, bie Truppen ihrer Geelforger, Die frommen Anftalten ihrer Beichtvater beraubt. Befit = und Rechtstitel ber Corporationen trat bie republifanifche Regierung mit Sugen, und als ihr Gerichte und Umwalte nicht ftete gu Billen waren, wurde im Biberfpruche mit bem Begriffe mahrer Freiheit und Gerechtigfeit bie Absetbarteit ber Richter beschloffen und die Juftig gur Dienftmagd ber Willfur und ber Partei-Tyrannei erniedrigt. Aus ber Schule wurde jebes chriftliche Emblem, jebe religiofe Erinnerung ausgewiefen. Unter Laifirung ber Bolksichule verftanden bie Dachtbaber bie Entdriftlichung bes Unterrichtes und man ging barin fo weit, baß felbft ber Rame Gottes verpont fenn follte.

Die Kirche legte Berwahrung ein, die Gläubigen entsetzten sich, Abel und Geistlichkeit hatten ihres Unwillens kein Hehl; aber das war auch Alles. "Das Bolk murrte", schreibt Plutarch über den Tod, den Agis III. durch HenkersHand erlitt, "aber kein Arm regte sich und babei hatte es sein Bewenden." So durfte die republikanische Regierung breist auf bem Bege bes Sacrilegiums fortschreiten, bas Bolk murrte, was hatte aber noch je ein Bolk zu sagen, wenn es von einer Oligarchie von Rankeschmieben und Beutelschneibern geknebelt und gefesselt wird?

Die Clique, die nach Mac Mahons Sturz ans Staatsruber gelangt war, kannte keine jener kleinlichen Bebenken
und Rücksichten, welche minder weltgewandte Männer von
der chnischen Berfolgung ihrer Biele abhalten. Bon einem
wohlgenährten Egoismus erfüllt, zielbewußt, wie es weber
Thiers noch Mac Mahon waren, unbeirrt von der Sorge
für ihren guten Ruf und um das Urtheil der Geschichte, betrachteten diese Leute Frankreich als die Krippe, welche sie
nicht nur sättigen, sondern dis in die dritte Generation mit
Mem versorgen sollte, was der weitest getriebene Luxus und
die unstillbarste Begehrlichkeit erheischt.

In Berlin fab man diefer Rafffucht ber Dligarchen ftillvergnugt gu. Ber mit Befriedigung feines Sungers und Durftes beschäftigt ift, bentt an feine Revanche. Die "ligue patriotique" beforgte bei ber Tafel ber Cafaren bie Dufit. Man larmte, ichimpfte auf bie Deutschen, auf Berrn von Bismard, auf bie Uhrendiebe, aber ber Sund, ber bellt, beift nicht. Es hatte fich in Berlin ber Glaube festgefest, baß Die frangofische Ration unwiderruffich bem Untergange geweiht fei, und wir muffen gefteben, bag es fur biefe Meinung nicht an Grunden fehlte. Gine Ration, die fich, trop ihres friegerifchen Ruhmes, in einer ununterbrochenen Reihe von Schlachten fchlagen lagt, bie Napoleon III. ertragen hatte und nun bie Ausbenter ertrug und unter bem Deffer bes Schlächters nicht gudte: ein folches Bolf fann als in ber Mgonie begriffen angesehen werben. Wir wurben ein folches Urtheil, von einem mittelmäßigen Staatsmanne gefällt, and begreifen, ichwerer erklarlich icheint une bie Taufchung, melder fich ber beutsche Reichstangler bingab.

Wohnt ichon bem einzelnen Organismus eine Ueberfulle von Reproduktionskraft inne, vermag ichon ber thierische

Körper schäbliche Stoffe abzustoßen und Mangelndes zu erseigen: was sollen wir von der Lebensfrast (vis vitalis) ganzer Nationen denken? Ein Feldherr, ein Kaiser mag bei Web und Sedan bis zur Vernichtung geschlagen werden, ein Bolk wie das französische geht an keinem Met und Sedan, nicht an den Milliarden der Kriegsentschädigung und nichteinmal an einem zehnjährigen Gaunerregiment zu Grunde. Die deutsche Staatskunst scheint einen wichtigen Nechnungsfaktor außer Acht gelassen zu haben: die moralische Keaktion, das Erwachen des öffentlichen Gewissens, die historische Constinuität, die sich im Bewußtseyn der Bölker immer von Neuem ankundigt.

Man bachte in Berlin, bag bie Beschäftigung Frantreichs in Tonting, in Madagastar, im Rorben Afrita's gerabe hinreichen werbe bie Aufmertfamfeit und bie Rubmgier Frantreichs zu absorbiren; man glaubte bie Rrafte biefes Staates mit biefem Ginen geschickten Schachzug auf ein Bierteljahrhundert lahm gelegt ju haben. Diefer Rechnung lag aber die Berwechslung ber herrschenben Clique mit ber Nation zu Grunde. Gambetta war nicht Frankreich; and Paul Bert ift es nicht und ebensowenig Ferry, noch weniger Briffon ober Frencinet, am allerwenigften aber Grevn. Die Frangofen find eben ein leichtlebiges Bolt, bas iconen Rebensarten und leeren Berfprechungen juganglicher ift als irgend eine andere Nation. Man barf fich nicht wundern, baß fie, nachbem bie Rapoleonische Berrlichfeit ein Enbe mit Schrecken genommen hatte, die Rerge an bem entgegengesetten Enbe angundeten. In feinem Lande Guropa's hat bas angeftammte Fürstenhaus feine Macht jo migbraucht als in Frantreich, und man begreift, bag bie Ration nur ichwer fich ent= foließt, ihre Geschicke in bie Sand eines unbeschrantten Denarchen aus bem alten Regentenhause zu legen. Daber bie hundertjährige Banderung Frankreiche burch bie Bufte nach bem gelobten Lanbe. Bahrend biejes Buftenguges ift aber bie Furcht vor einer Bieberholung ber Difregierung eines Ludwigs XIV., bes Regenten und Ludwigs XV. zum Anaschronismus geworben. Die Welt und die menschliche Gesellschaft haben sich in hundert Jahren so gründlich geandert, daß weber ein Louis XIV. noch sein Urenkel auf dem Throne Frankreichs mehr möglich wäre.

Das Saus Bourbon im engeren Ginne ift ausgestorben, bie Berbrechen bes Mhns find gefühnt, bie letten Fürften biefes Gefchlechtes Ludwig XVI. und ber Graf von Chamborb haben bas uralte Unrecht gebußt. Der Tob bes Ginen und bie Berbannung bes Undern haben ber hiftorifden Gerechtigteit genuggethan. Wenn bie Nation bie Frevel und Schrecken ber Revolution in die Gine und die Digbrauche ber toniglichen Gewalt in die andere Bagichale legt, wenn fie ben traurigen Rreislauf ber umfturgenben 3been mahrend eines vollen Jahrhunderte in Erwägung gieht und bas Facit ber revolutionaren Berbrechen ber Gumme bynaftischer Brrthumer gegenüber= ftellt und obenbrein bebenft, bag bie Bewaltthat und ber Umfturg im Begriffe ber Revolution liegt und bas Befen berfelben ausmacht, mahrend bas Konigthum nicht nothwendig bamit verbunben ift; wenn fie überlegt, baß fich bas Befen ber Dinge nie andert und die Revolution darum fortfahren muß die Ueberzeugung ber Menichen zu vergewaltigen, wahrend bie royaute, weil die Despotie fein Merkmal berfelben ift, ber Läuterung und Annaherung an bas 3beal einer Regierung im drift= lichen Ginne fabig ift: bann wird fie fich woll Abscheu von einem Spftem abwenden , bas zu allen Beiten nur Brrthum und Unglud verbreitet bai.

Die französische Nation hat am vierten Oktober ein erftes Zeichen ber gewaltigen Sinnesanderung gegeben, die sich in ihrem Schoose zu vollziehen im Begriffe steht. Es ift eine spontane Wendung in den politischen Unschauungen des Volkes eingetreten. Um so gewisser war die Wendung eine spontane, als keine Borbereitungen getroffen, keine Parteiorganisationen geschaffen worden waren; als es an dem Manne fehlte und noch sehlt, um den sich die Monarchisten hatten

schaaren können; als auch von einem ausgearbeiteten Plane einer Berschwörung, ja nicht einmal von einem bestimmten Ziele die Rede seyn konnte. Daß die Sinnesanberung eintrat, ist um so ersrenlicher, als sie den Beweis liefert, daß sich die französische Nation immer noch die nöthige Clasticität bewahrt hat, daß sie noch die Fähigkeit zu reagiren besitzt und die Erstarrung noch nicht völligen Besitz von ihr ergriffen hat. Noch ist Frankreich keine Gliederpuppe, welche alle dem jeweiligen Herrn und Meister gefälligen Formen annimmt; noch ist es kein Cadaver, mit dem der Prosektor anskellen kann, was er mag.

Man fonnte noch vor wenigen Monaten ber Meinung fenn, bag Franfreich, die Beimath und Biege fo großer Selben, fo beredter Staatsmanner, fo ruhmvoller Gelehrter, bag biefes parabiefifch fchone Land, beffen Fürft und Bolf fich querft aus allen germanifchen Stammen gum romifch tatholifchen Chriftenthum bekannten, daß biefer Brennpuntt ber iconen Runfte, biefer unversiegbare Quell rafch pulfirenden Bebens unter ber plumpen Sand profeffioneller Musbeuter bem unauf: haltfamen Untergange verfallen fei. Dur vereinzelte Stimmen, Stimmen aus ber Bufte, machten fich noch horbar und forberten Banbel und Befferung; fie wurden vom Gefdrei bes Marties übertont. Man bielt fie fur gutmuthige Schwarmer, Die nichte, ale die eigene Anficht und Ueberzeugung vertreten und nur gur Beruhigung ihrer garten Gewiffen ihr Bort, wenn auch vergeblich, erschallen liegen. Man vernahm auch von ben gemeinsamen Festfeiern ber toniglich Gefinnten, ben Rade fommen jener tapfern Benbeer, welche ber Schreden ber erften Republit gemesen waren; bie Tagespreffe brudte bie gehaltenen Reben getreulich nach und beschrieb bie Decoration ber Speifefale mit ber aufgeftellten Bufte Beinrichs V., ben man regels mäßig breimal hochleben lieg. Es wurde uns mitgetheilt, wenn ein Mitglied ber Rechten, irgend ber Sprögling einer alten Abelsfamilie unter allgemeinem Salloh, wegen eines unpar-Tamentarifden Musbrudes, trot tapferer Begenwehr aus bem

Sigungsfaal gebrangt wurbe. Bir hatten ferner Belegenheit uns an ben fuhnen Bahrheiten, welche ber frangofische Gpis= copat ben Lanbesgewaltigen an den Ropf warf, zu erbauen und bie Großherzigkeit jener Braven gu bewundern, bie freie Schulen grundeten, um die driftliche Jugend vor ber wiber= driftlichen Zwangsichule zu bewahren. Dennoch beichlich uns Sorge und Rummer über bas funftige Schidfal ber Ration. Die Borte ber Einzelnen wedten feinen Biberhall, ihr Beifpiel erzwang feine Rachahmung. Die Gegner waren ftart, weil im Befige ber Regierungsgewalt, und fürchterlich, weil tein Bewiffensffrupel und fein Bartgefühl in ber Bahl ber Mittel fte beschränkte. Gie ftiegen bie lonalften Wahlen um, wie man einen im Bege liegenben Stein verächtlich mit bem Ruße von fich ftogt; fie bemachtigten fich fremben Eigenthums, als ob ber Raub gu ben ehrfamen Sanbwerten gabite; fie falfchten Ueberzeugungen und Dotumente, ale ob bie Salfifi= tation ju ben iconen Runften geborte, beren Musubung Bebermann gur Ghre gereicht.

Die sich ber Beduine eines Büstenquells bemächtigt und sebem Andern den Zutritt wehrt, dis er seinen und seiner Rameele Durst gestillt und den nöthigen Wasservorrath in Schläuchen verladen hat, so behandelte die Regierungsclique das schöne Land, dessen Leitung ihr anvertraut war. Frankreich war ihnen nichts als die Quelle zur Löschung ihres Geldburstes. Die Männer, welche sich heute die Regierung anmaßen, sind keine Franzosen, keine Deutschen und keine Italiener, sie sind in Wahrheit vaterlandslos und gehören insgesammt der kosmopolitischen Gesellschaft von Freibeutern an, die niemals ihre Haut zu Markte tragen und die stupide Wenge stels durch den frechen Zurus: "Haltet den Dieb", "Der Klerikalismus ist der Feind!" zu täuschen und irre zu führen suchen.

Wir wiffen, bag politischer Berftand nicht bas Erbgut ber Legitimität zu fenn braucht, und wir tennen glückliche Rebellen, bie größere ftaatsmannische Begabung beseifen , als bas ganze Ministercollegium manches legitimen Fürsten zusammengenommen; wir geben uns in dieser Beziehung keinem
Borurtheile hin, aber auch nicht dem entgegengesetzten, daß
jeder Berschwörer und Rebell ein geborner Diplomat und
Staatsmann seyn musse. Hulbigten wir einem derartigen
Borurtheile, so wurde die Amtsthätigkeit der republikanischen
Regierungsmänner uns zu Schanden machen. Frankreich hat
während der letzten sunfzehn Friedensjahre auch nicht einen
Schritt vorwärts gethan. Seinen Präsidenten und ihren
Ministern ist es nicht gelungen das gesunkene Ansehen dieser
Großmacht herzustellen, und wo sie die Initiative zu ergreisen
schienen, waren sie in Wirklichkeit die willenlosen Werkzeuge
fremden Willens, die Mittel zur Erreichung fremder Ziele.

Die von ber republifanischen Regierung eingeleitete Colonialpolitit verfchlang Unfummen, ohne bem Staate andere Musfichten als biejenigen auf endloje Berwicklungen mit ben barbarifchen Boltern, ihren Beherrichern und bem europaischen Muslande gu eröffnen. Ihre europaifche Politit befundete eine Schwäche und Unentschloffenheit, ein Schwanten und Baubern, wie fie nur ber ftaatsmannische Dilettantismus, aber nicht bie mahre Staatstunft zu erzeugen vermag. Richt eine feit funfgebn Jahren aufgetauchte europaifche Frage wurde unter hervorragender Theilnahme Frankreichs und im frangofischen Ginne entschieben, und wenn es je ben Unichein gewann, ale ob Frankreich einen beftimmenben Ginfluß auf bie Lojung irgend eines Problems genommen habe, fo war es eine ausländische Dacht, welche Frankreich absichtlich in biefen Traum wiegte. Und was jollen wir von ber inneren Politit fagen? Bobin immer ber Blick fallt, bietet fich bas Werk ber Zerftorung bar, überall Ruinen, aus welcher nicht neues Leben erblubt, fonbern ber Grabeshauch ber Bermeinug aufsteigt. Wenn bie Saulnig nicht bie gange Ration ergriffen bat, wenn fich noch ein Beift aufrichtet, noch ein Gebet gegen Simmel ichallt, wenn noch ein ibealer Bug bie Bergen bewegt

- es ift nicht bas Berbienft ber Manner, welche Frankreich jur Stunde regieren ober vielmehr aussaugen und knechten.

Wer hat die blutigen Helden der Commune rehabilitirt und wieder zu Ehren gebracht? Wer die Bürger Frankreichs mit jenen Weuchelmördern und Hochverräthern vergesellschaftet? Wer dem Berbrechen und der Missethat das Zeugniß der Unschuld ausgestellt? Die gegenwärtigen Beherrscher Frankreichs. Die Pariser Commune steht heute auf demselben Standpunkt, auf dem sie gestanden als der Erzbischof und sein Klerus niedergemetzelt wurde, als man den französischen General an die Mauer lehnte und selbst ohne die Comödie eines richterlichen Urtheiles erschoß.

In Frankreich fteben fich bie Bertreter zweier politischen Runftzweige gegenüber. Die Ginen, bie am Gtaatsruber befindlichen, lieben es paffenbe Gelegenheiten gur Gullung ihres Beutels zu benüten und die Undern von ber Theilnahme an bem gemachten Gewinn auszuschließen; bie Undern gieben es por raich zu handeln, fich ohne Bogern auf bie Beute gu fturgen, fie erklaren fich principiell fur bie Theilung. In ber Gache find beibe Parteien einig und nur uber ben Bebrauch berfelben verschiedener Unficht. Die Beutegier war aber auf beiben Geiten fo groß und unbegahmbar, baß bie einfachften Regeln ber Rlugheit außer Icht gelaffen wurben. Dan gantte fich ohne an bie Beugen bes Bantes gu benten; man traf feine Borbereitungen, ohne die Unwefenheit Un= eingeweihter gewahr zu werben; man ichritt auf bem betretenen Pfab vorwarts, ohne zu merten, bag er allmählig ichlupfriger wurde. Man hatte bas Liftenferutinium erfonnen und geglaubt, bamit ben Stein ber Weifen und eine unfehlbare Affefurang entbeckt zu haben. Wer follte nun ben Opportuniften im Befite jenes Mittels, fich am Staateruber ju er= halten, mehr etwas anhaben fonnen?

Der vierte Ottober bewies ben Oligarchen, baß gegen bie bessere Ueberzeugung bes Boltes tein Liftenscrutinium hilft. Wir fennen die Macht, welche eine siegreiche 3bee über bie Menge ausübt, und wie fie nur erft zum Durchbruch ju kommen braucht, um hunberttausenbe und Millionen unter ihrem Banner zu vereinigen; wie bann Desertion und Absall in ben Reihen ber Gegner einreißt. Wir werben nicht irren, wenn wir aus ben Resultaten bes vierten Oftobers ben Schluß auf eine Reihenfolge conservativer Siege ziehen, die ber Ropublik ben Untergang bereiten.

Sollte uns aber die jängste Wendung in den Geschicken Frankreichs mit Genugthuung erfüllen, dann müßten wir Bürgschaften für die gründliche Aenberung der Dinge besigen. Bas wäre der französischen Nation mit einer bloßen Metastase seiner Leiden genütt? Die Republik war schon einmal da, der Napoleonismus hatte Gelegenheit seine Heilversuche anzustellen, das Bürgerkönigthum mit seiner Universaltinktur des juste milieu hatte sich am Krankenbett des unglücklichen Landes eingesunden. Die Kunst der nachrevolutionaren Nera, die sich aber auf Grundlage der Revolution aufgebaut hat, scheint erschöpft, man müßte denn nur das Stück von vorme ankangen und die nuplosen Versuche wiederholen wollen.

Neber ben einen Punkt scheint kein Zweisel mehr gestattet zu seyn, daß Frankreich die Monarchie jener Corruption vorzieht, die im Gesolge der Republik über das Land gekommen. Das französische Bolk lehnt die Regierung journalistischer Emporkömmlinge, die weite Kreise ihrer Berwandten und Clienten auf Kosten des Staates zu versorgen haben, die das Land in Bezirke theilen und den Abgeordneten Pamisbriese auf je einen solchen Bezirk ausstellen, mit Entschieden heit ab. Man wird also über kurz oder lang die Monarchie herstellen, aber was für eine Monarchie? In dieser Frage liegt der Schwerpunkt für das Schicksal des Landes.

In frischem Anbenten steht noch das Julikonigthum; bie Gohne und Enkel Louis Philipps wurden sich dem Bollswillen sicher nicht versagen und mit dem Wiederaufbau beginnen, noch ehe der Winter in's Land geht. Die mit republikanischen Institutionen umgebene Monarchie hatte auch den

Bortheil in Berlin auf teinen fo energischen Biberftanb gu ftogen ale bie confervative Monarchie, und wenn es ber Beruf bes frangofifden Boltes mare, Unberen gu Gefallen gu leben und feine Staatseinrichtungen bem Berliner Geschmad angupaffen, fo mare gegen bie Reprife bes burgerlichen Ronigs= fpieles von Louis Philipp d'Orleans wenig einzuwenben. Inbeg ift fich jebe Ration und jebes felbftftanbige Ctaatewefen Gelbftzwed, und tommt alles barauf an, bag bie richtigen Mittel gur Regeneration Frankreiche ergriffen und die mahren Burgichaften für die Stabilitat einer Monarchie begrundet werben. Frankreich bat, wenn bas Gebaube bes Repulikanismus einfturgt, ein weißes, unbeschriebenes Blatt Papier vor fich. Die nation wird abermale Berr ihrer Gefchice fenn; fie tann biefes Blatt, bas ihr eine gutige gugung reicht, ausfüllen, wie ihr gut buntt; hoffen wir, bag ber frangofischen Nation einmal nur gut bunten werbe, was wirklich gut ift.

Wir Andern haben ein hohes Interesse an der Neugestaltung der Dinge in Frankreich. Wenn die Berliner Staatstunst nur das Nächste, das Heute und Morgen in's Auge sassend und ihren Gedankenstug nicht über die augenblickliche Opportunität zur Betrachtung einer serneren Zukunst erhebend, den Schwächezustand Frankreichs zu verewigen strebt, so haben die andern Großmächte des Welttheiles und selbst die kleineren Staaten keinerlei Grund, jene specifisch prensischen Spekulationen zu den ihrigen zu machen. Sie müssen vielmehr wünschen, daß der leere Raum, der durch das Berschwinden Frankreichs aus der Neihe der maßgebenden staatlichen Faktoren entstanden ist, wieder ausgefüllt, daß die Macht und das Ansehen Frankreichs hergestellt und das gestörte Gleichgewicht wieder eingerichtet werde.

Zweifellos wurde die Sabelherrschaft eines glücklichen Soldaten, die Krönung eines fühnen Abenteurers, die Erstebung eines Mannes, der sich lediglich auf die Stütze der Bolksgunst angewiesen sabe und ausführen mußte, was die nationale Leidenschaft erstnut und erheischt, ihren besonderen

Gefahren fur bie Erhaltung ber Beltrube bergen. Das ift es auch nicht, was bem burch hunbert Jahre lange Rateftroppen verheerten Lanbe nuben fann, bas ift es nicht, mas Die Staatsweisheit ber hervorragenden Manner Frantreide, was die Frommigfeit feiner Priefter, was ber prattifche Ginn feiner Burger bem Lande rathen fonnte. Wer bie Sant nach ber toftbaren Rrone bes beiligen Lubwig auszuftreden wagt, muß fich auf ein ftarteres Recht ftuben als auf bie Rraft feines Armes, auf bie Farce bes suffrage universel. auf bie Gunft ber auswärtigen Dachte ober ben Beifall ber Tonangeber ber Gefellichaft. Er muß fich auf bas Tunbamentalgefet Frankreichs und auf bie gottliche Gnabe berufen tonnen und wollen. Rur unter bem Beichen menfchlichen Rechtes und gottlicher Gnabe fann die Regeneration Frantreichs mit Erfolg unternommen werben; nur ein Ronig, ber fraft bes Gefetes auf ben Thron gelangt, wird feine Befürchtungen einflogen; nur ein Furft, beffen Beitftern ber Detalog ift und bie Borfdrift ber driftlichen Moral, vermag bie Schlingen und Rete gu burchreißen, welche Gitelfeit und Chrgeig, ber Bunich bem Bolte gu gefallen, Thatendrang und Rubmfucht bem Thronanmager über ben Ropf merfen, ohne bag er fich je befreien fonnte.

Wir sind babei weit entsernt, ben Franzosen die Wiederaufrichtung jenes Regierungsabsolutismus anzuempfehlen, der
eben die Nation in den Abgrund der Revolution geführt hat.
Wie es während des Mittelalters bis in die neuere Zeit
hinein nirgends eine unbeschränkte Herrschaft im Sinne Ludwigs XIV. gegeben hat, so waren auch die französischen
Könige an gewisse Bedingungen gebunden. Frankreich war
mit den Institutionen der allgemeinen Stände, der Notablen
und der Parlamente ausgestattet. Die einsache Wiederherstellung dieser Anstalten wäre einsach lächerlich, weise dagegen
die Anknüpfung an das Gegebene und die Fortentwicklung
nach den Bedürfnissen der Zeit, in welcher wir leben. Der
Grundsehler der Revolution — von den Principien des Um-

fturzes ist eben keine erhaltende Wirkung zu hoffen — und ber Restauration war das vollkommene Absehen vor allem historisch Gewordenen. Haßte man, und mit Recht, den vers derblichen Absolutismus, was hinderte die Männer von 1789 auf die Institutionen des sechszehnten Jahrhunderts zuruckzugreisen? Was die Rathgeber Ludwigs XVIII. an die Stelle der Charte nationale Eigenthümliches zu sehen? In den alten Institutionen Frankreichs liegt ein bilbsamer Kern, und es bedarf nur einer geschickten Hand, den aus dem Schutte gegrabenen Schatz Allen nutbar zu machen.

Die Monarchie, welche Frankreich wieber aufzurichten die Aufgabe hat, braucht keine unbeschränkt bespotische und ebensowenig eine comödiantenhaft constitutionelle zu seyn. Der König dieses Landes soll weder als reißender Wolf der schrankenlosen Herrschaft, noch als gleißender Fuchs der constitutionellen Freschrung des Bolkes in die Hürde einbrechen. Wenn der Monarch sich nicht nur auf die Legalität beruft, die ihm der Wille der Nation verschaffen kann, sondern seine Stüte in der Legitimität sindet, die von jedem spontanen Willensakt unabhängig ist und erst die volle Freiheit des Handelns gewährt, dann mag er dem Staatsschiffe diesenige Richtung verleihen, welche die Gesellschaft heil und unversehrt in den sichern Hafen bringt.

Wien im Oftober 1885.

### LIII.

# Culturhiftorifche Bilber aus bem Studentenleben an einer alten Zesuitenschule.

#### 1. Studenten ftreiche.

In unserm Artikel "Zur Geschichte ber Protestanten und Jesuiten in Steiermart" (Bb. 92, 354 si.) versprachen wir auf das Studentenleben an der Grazer Schule noch besonders zurückzukommen. Wir wollen dieses Leben nun in drei Abschnitten zu schildern versuchen: 1. Studentenstreiche, ein freilich etwas gelinder Titel für die weniger lichten Borfälle an der Schule; 2. Festzüge und Theater; 3. Studen und Frömmigkeit. Da die Einzelnheiten nicht gut chronologisch und noch weniger sachlich gruppirt werden können, geben wir dieselben, wie sie sich gerade gut aneinanderreihen lassen, indem wir meist wörtlich den Berichten solgen. Zuvor wollen wir aber einen Augenblick bei der Frequenz der Anstalt verweilen.

Beim Anfang bes breißigjährigen Krieges (1618) betrug bie Zahl ber Studirenden 1100, 60 Jahre später 1500. Bon lehteren gehörten zur theologischen Fakultät 180, unter benen 44 Kleriker verschiedener Orben, 22 Priester und 70 Abelige waren. Die brei philosophischen Jahrgänge: Logik, Physik, Metaphysik, zählten über 500 Hörer, die 6 Gymnassialklassen 800 Schüler; unter diesen waren 23 Grafen, 28 Freiherrn und eine noch größere Zahl von dem niederen

Abel. 3m Jahre 1701 hatten bie untern Schulen 977 Schuler, bie Logit 200, bie Phufit 100 und bie Detaphufit 58 Borer; die gefammte Universitat gabite 1683 Stubenten. Funf Jahre fpater betrug bie Bahl ber Stubenten 1496, bavon hörten 186 speculative Theologie, 7 hebraifche Sprache, 75 Moraltheologie, 10 bas Rirchenrecht. Die Philosophie gablte im Gangen 404 Schuler, bavon waren in ber Detaphysit 84, Physit 121 (17 Abelige), Logit 163 (34 Abelige), auf bem Gymnafium 831 (245 Abelige). Wir führen noch bie Jahre 1730 mit 1572 und 1770 mit 1036 Schulern an, bon letteren befanden fich in ben untern Schulen 544. Rach ber Aufhebung bes Jefuiten-Orbens gahlte bas Gym= nafium 1777 nur 420 und 1788 nur 152 Schuler. Bon fürftlichen Schulern finben wir verzeichnet fieben Ergherzoge bon Defterreich, unter ihnen Ferdinand II. (1586); einen Bergog von Solftein, einen von Babern; 4 Fürften von Eggenberg, je zwei von Gongaga und von Radzivill. 1) Doch jest zu unfern Schilbereien.

Bollte in Graz ein Student seinen Namen in die Liste ber akademischen Bürger eintragen lassen, so mußte er sich den seierlichen Alt der Deposition (Depositio cornuum) gefallen lassen. Dieß war nämlich allgemeine Sitte an den Universitäten. In Sachsen ging es z. B. solgendermaßen zu: Dem Neulinge, Fuchs, auch Repschnabel, Haushahn, Mutterkald, Säugling, Spulwurm, Hausunke genannt, wurde das Gesicht geschwärzt; an den Hut, dessen Arempen heruntergebügelt waren, besetstigte man Eselsohren und Ochsenhörner; in die Mundwinkel wurden zwei Schweinshauer gesteckt, die wie zwei Tabakspfeisen sestgehalten werden mußten. Ein langer schwarzer Mantel über den Schultern vollendete die Toilette. So mußten die Neulinge in den Universitätssaal ziehen, wo

<sup>1)</sup> Nach d. Grazer Progr. f. 1870 S. 73. 83. 102. 107 u. Progr. f. 1872 S. 10. 92 f. (Der Berfasser dieser Programme, Gymnafialdireftor Dr. Richard Beinlich, Capitular des Benediftinersists Abmont, starb 29. Juli 1882.)

ber Depofitor mit einem Gade, Bobel und Stode verfeben, fle guerft verspottete, bann eine feierliche Unrebe bielt, worin er bie Lafter und Gehler ber Jugend barlegte und zeigte, wie biefelben burch bie Studien entfernt wurden. Dann hatten bie Mermften einige Fragen ju beantworten, wobei fie aber Die Schweinszähne nicht aus bem Munde verlieren burften. Da foldes Sprechen aber unverständlich war, bieg fie ber Depositor wegen ihres Grungens Schweine und gab ihnen leichte Stockfchlage. Run gog er aus feinem Sacte eine holzerne Bange, pactte bie angehenben Gelehrten am Salfe und schuttelte fie, bis ihnen die Bahne aus bem Dunbe fielen: Go, fagte er, nun feib ihr bie Bahne ber Unmagigfeit los, welche ben jungen Leuten ben Berftand verbunteln. Dann wurden ihnen die Ohren abgeriffen, jum Beichen, bat fie ohne Studium Gfel bleiben wurben; ebenfo bie Sorner, welche bie Robbeit bebeuteten. Sierauf wurde ein Jeber am Bauche, Ruden und an ben Geiten gehobelt, was andenten follte, bag Literatur und fcone Runfte ihren Beift glatten Rach anderen lacherlichen Ceremonien gof man ihnen eine volle Butte Baffer über ben Ropf und trodnete fie mit einem groben Lappen berb ab. Die fo geftriegelte, gehobelte und gewaschene Gefellichaft follte ein neues Leben anfangen und bie schlimmen Bewohnheiten ablegen.

Diese Gepflogenheit wurde im Jahre 1587 auch in Graz eingesührt. Der Akt der Deposition ging aber in so harmloser Form vor sich, daß er selbst beim Erzherzog Karl II. Gefallen fand, weßhalb er den bereits immatrikulirten Erzherzog Ferdinand nachträglich dieser Procedur unterwersen ließ. Der Student mußte sich nämlich einen Hut mit Ochsenhörnern aussehen lassen und in dieser Maske eine scherzhafte Rede des Pedells, der gewöhnlich das Amt des Depositorenssührers hatte, anhören. Der Zweck der Rede war, den Beanen (Reulingen) beutlich zu machen, daß sie an der Universität Rohheit und Unwissenheit abzulegen, Anstand und Bildung sich anzueignen hätten. Hierauf wurde ihnen der

hut mit ben hörnern heruntergeschlagen und Waffer ins Beficht gegoffen.

In fo milber Form wurde bie Deposition mit wenig Mbwechslung bis 1703 ausgeübt. Um biefe Beit trat bie Reuerung ein, bag die Depositoren einen öffentlichen Gingug') hielten und auf einem von Ochfen gezogenen Bagen gur Mula fuhren. 3m Jahre 1707 gefellten fich Erompeter gu Pferbe bem Buge bei; 1709 umringten ben Wagen auch maskirte Studenten gu Jug. Bier Jahre fpater bielten bie Stubenten gum erften Dale nach bem Ginguge auch eine Schmauserei (merenda), auf welche ein Ball folgte. Beil ber Ginfpruch bes Rettors nicht viel half, murbe 1717 Gin= jug und Tang verboten. Den erftern geftattete aber ber Reftor wieber auf die Gurfprache bes Statthalters, und ben Ball veranstalteten bie Studenten trot bes Berbotes. Bisber war bie Enthornung im Februar, gur Faschingegeit gehalten worben. Um baber bem Ginguge und namentlich ber Becherei und bem Balle, welcher ber atabemifchen Behorbe ein Greuel war, bie Belegenheit und ben Boben gu entziehen, wurde 1718 bie Immatrifulation bis nach Oftern verschoben und von ber Regierung fogar ber Gingug verboten. Troß allebem fetten bie Stubenten benfelben im Bereiche ber Murvorftabt

<sup>1) &</sup>quot;Ingressus personatorum studiosorum ad solitam Beanorum lustrationem." Beanus soll von Bec jaune, Gelbschnabel, stammen; die Studenten-Desinition war: Beanus Est Animal Nesciens Vitam Studiosorum. Mehreres über die Deposition bei Raumer Geschichte der Pädagogit (4. Ausl.) 4, 33; Meiners Geschichte des Beanismus, der Deposition und des Pennalismus (Göttingische acad. Annalen, Hannover 1804. 1, 102 j.): Tholud, das academische Leben des 17. Jahrhunderts 1, 200 f. u. 279 f. — Eine gute Uebersicht gibt Henrichsen Deposits og Pennalisme. (Progr.) Odense 1836. An außerdeutschen Universitäten herrschte ganz die gleiche Sitte. Bergl. Rördam Kjöbenhavns Universitets Historio fra 1537 — 1621, Kjöbenhavn 1873 — 1877. 1, 364 f. 3, 415 f.

ins Werk. Im nachsten Jahre wurde jedoch auf Andringen vieler abeliger Personen der Einzug wieder erlaubt; einige spendeten noch Wein und Geld im Ucberfluß, so daß der Ball im Gasthaus sogar 4 Tage bauerte. Wiewohl Jahr für Jahr von Seiten des Roctor magnificus Einsprache ersolgte, ging es in lustiger Weise fort die zum Jahre 1726.

Der bamalige Rector magnificus P. Steinbl batte fich entschloffen, biefer Gache endlich einmal ein Enbe gu machen. Die erfte Magregel war, bag er weber ben Tag ber Depofition noch ben Depositor befannt machte. Da die Stubenten aber ben öffentlichen Gingug nicht unterlaffen wollten, fo fuchten fie bei bem Statthalter um bie Erlaubnig bagu nach. Diefer fonnte fie nicht geben und wies fie an ben Reftor. Reboch verwendete er fich ichriftlich bei bem Reftorate, man moge nicht Alles verbieten, er werbe Gorge tragen, bag bie in folden Tagen in Schwung gerathene Ausgelaffenheit in ben Birthebaufern und die Dasterabe auf bas ftrengfte verboten werbe; ben Umgug mit Dufifanten gu Bagen folle man erlauben, ba bieg bie Studenten an weiteren Infolengen hindern burfte. Db aber die Deposition gehalten ober verichoben werden folle, ftunde bei bem Reftor, weil baraus icon oft "Ungelegenheit und Blutvergießen" entstanden fei. Der Reftor wollte jeboch von einem Einzuge nichts wiffen und blieb bei feinem Entichluffe, die Deposition gang gu verfchieben. Aber auch die Studenten blieben bei ihrem Entichtuffe, ben Gingug abzuhalten. Die Borbereitungen murben eifrig betrieben und am 19. Februar folgenbes Programm angeschlagen und vertheilt:

Ingressus studiosorum. Ober ber luftige und in einer Ordnung gestellte Gingug beren Gragerifchen Stubenten

Der Friedensschluß unter Ihre tauf. Mapeftat Carolo ben VI. bann unter bem regierenben Philippo ben V. Konig in Spanien, welcher an hehndt als ben 19. biefes Monats Februarius laufenben Jahres wegen manglung ber Licenz beren Borfteher in ber Statt zu produciren in ber allhiefigen muhr

Borflatt umb 2 uhr nachmittag wird vorgenomben werben, und gwar wie folget.

Als Erflichen, wird ein auf bas ichonfte aufgebugter Triumphwagen in sich haltend einen ansehnlichen, auf einer hohen Buhn wohlbestellten Kahj. Thron sihenben Carl, bei ihm bebersseits habenben, nicht weniger auf bas zierlichste mit spannischen Kleidern und Trachten angethanene zwei knaben jeder gegen ihme in Handen haltende Balmzweig, durch welches der Frieden angebeitet werden solle, zu sehen sein.

Anbertens wird man mit selbst eignem Aug vernemben, wie daß vor den vor Ehrmelten Triumphwagen ein gar wohl formirte mit Kluresier Reittern und Dragoner bestehenden compagnia präsentiren wird, neben den Wagen aber zwölf so genannte Trabanten, weliche mit einer noch andern wacht mit blosen gewöhr umbgeringt werden.

- 3. Rach eben biffen wagen wird fich eine andere compagnia nemblich die fo genannte Janitscharen einfinden, weliche auf eine curiose manier angekleidet zu Fuß sich prafentiren werden, aus welcher compagnien 8 ber Bornehmern einen abler, welicher bie tirkhische wappen, nemblichen einen mandschein mit beiben Füßen haltend bem Kaps. prasentirt wird, tragen werden.
- 4. solgt ber groffe wagen mit 6 rabern, auf welichen fich bie musicanten befinden werden, auf ben 2 letten rabern halten 2 franzesische schleiffer, die ein luftiges intermedium zu machen vermeinen.

Legtlich ein altes weib mit einem Griechischen hutt bebetht und ben einzug vollendend ihren fropf aber vor einen blafbalg inwillens zu verlaufen, herum traget.

N. B. Unter biffen werben auch vill andere fehr lächerliche intermedia producirt werben, vornemblich aber wird man S. V. einen schneiber in gestallt eines Bockfi (welches woll zu mörkhen ist) orbentlich zu gericht führen, nachgehend aber mit einem curiosen conduct bekleiben und begraben.

So tonnte ber Spektakel losgehen. Als nun bie Fahne ausgesteckt wurde und ber Zug sich zu ordnen anfing, eilte ein Sekretar ber Statthalterei herbei und bot all' seine Berebsamkeit auf, ben Studenten ben Ginzug auszureden. Aber vergebens. Während er noch unterhandelte, tamen die bereit sehnlichst erwarteten Zöglinge des Ferdinandeums babe welche die Musik mit Trompeten und Pauken zu mache hatten. Die Jesuiten hatten ihre Zöglinge entweder nich zurückhalten wollen oder können — kurz, sie wurden mit Jube empfangen und der Zug setzte sich in Bewegung. Zahllo war die Menge der Zuschauer aus allen Ständen.

Als die Nachricht von diesen Borgangen zur Regierung und zum Stadtmagistrate kam, wollten die Stadtwäter di Trommeln rühren und Allarm schlagen lassen, um die Bürger wehr zusammen zu rusen. Allein die Statthalterei billigt dieß nicht. Man gab nur den Besehl, den Zug nicht in die Stadt einzulassen, verstärkte in Beradredung mit dem kaiferlichen Stadt-Commando die Wache am Murthore, ließ für den Nothfall eine Ersahmanuschaft von der Festung in Bereitschaft stellen und das Thor auf der Murvorstadtseite eher als sonst versperren und die Fallbrücke aufziehen.

Bie nun ber Bug an bas verschloffene Murthor fant, machte ber Stubent, ber an ber Spige bes Buges ritt, Sal und verlangte, vielleicht aus Muthwillen und Scherg, viel leicht burch ben Umftand gereigt, bag bie Schranten gefchloffen waren, Deffnung berfelben. In bie Stadt gu gieben war eigentlich gar nicht beabsichtigt worben, zumal bereits bie Abendbammerung bereingebrochen war. Raturlich wurde bat Aufzieben ber Schranken und bie Deffnung bes Thores verweigert. Sigige Worte fallen. Wie ein Lauffeuer geht Die Rachricht burch die Reihen bes Buges, ce gebe Sanbel beim Thore. Raich lost fich bie Orbnung; Studenten und anderes Bolt brangt auf ben Murplat hinaus und ballt fich vor bem Thore gufammen. Sier ftand eine Reihe Mustetiere, es waren 24 Mann; balb bligen bie Baffen von beiben Geiten. Sin und ber wogt bas Bolt: einige brangen por, andere gurud; garm und Beichrei erfüllt ben Plat. Steine fliegen auf die Golbaten; biefe machen fich fcuffertig. Da ertont ber Ruf "Lauft! Lauft!" Goon laufen einige bavon, icon

beginnt die dichte Menge zuruckzubrängen — allein es war zu spät. Das Commandowort war gefallen und die Gewehrsfalve entlud sich. Mit Schrecken sied Alles auseinander, in toller hast sich überstürzend. Mancher siel und konnte sich ber Tritte anderer nicht erwehren, aber endlich wurde der Plat doch freier. Sechs Personen lagen in ihrem Blute auf dem Boden; 3 darunter schwer verwundet, einer durch die Brust geschossen und todt. Unter den Berwundeten war nur ein Student. Mehrere andere, die mit geringen Wunden und Berlehungen davonkamen, schwiegen weislich davon, um nicht in gerichtliche Untersuchung zu kommen.

Diejes unvermuthete traurige Enbe bes Ginguges berurfachte große Aufregung bei allen Claffen, am meiften bei ben Stubenten. Schwerer Tabel traf bie Solbaten, benen man allgemein blinde Site und Uebereilung vorwarf. Diefe entschulbigten fich bamit, bas Geschrei babe fie verwirrt, und behaupteten, man batte fie mit blanter Baffe angegriffen. Die Statthalterei aber, bie fich fruber fur ben Umgug ausgesprochen, ichob bie Schuld auf ben Rettor und bedeutete ihm mit icharfer Rote, man batte ibm bas leibige Ereigniß vorausgefagt. Er moge nun die Urheber ermitteln,1) mit Erclufion vorgeben, aber feben weiteren Tumult verhuten. Der Bebell und bas Stadtgericht mit feiner "Quardia" war auf ben Beinen. 3mei Stubenten faßte ber Bebell als Mitfchulbige; aber fie entwichen aus bem Carcer. Wieber anbere hatte bas Stabt= gericht eingefangen; barunter auch einen fremben Galgburger Studenten. Raum hatten bieg bie Studenten erfahren, fo

<sup>1)</sup> Der akabemische Senat hatte nach kaiserlichem Privileg die ganze Gerichtsbarkeit über die Studenten; selbst Eriminalverbrechen wurden von ihm abgeurtheilt: so verurtheilte er im Jahre 1712 den Logiker Joseph Fleis zum Tode, weil er den Rhetoriker Zollenstein getödtet hatte. Der Berurtheilte war entflohen. — Die akademischen Richter durfte die Universität frei, selbst aus den Beamten der obersten Regierungsstellen, auswählen. Bgl. die Stiftungsurkunde Progr. f. 1869 S. 47 f.

brobte neuer Tumult. Man forberte vom Rettor, ba geftutt auf bie atabemifchen Privilegien beffen Freile bewirfe. Da bieg aus bem Grunde, weil er in Grag ni immatriculirt war, nicht geschehen fonnte, fchlug ma 27. Februar einen lateinisch abgefaßten Aufruf gu of Biberftand an ben Strageneden an und beichloß, bas ( fo lange nicht zu besuchen, bis bie Jefuiten Gatisfattio geben batten. Erft als mit ber Silfe bes Brachium mi gebrobt wurbe, gelang es, bie Ordnung berguftellen. Db bie Statthalterei einen fur bie Jesuiten nichts wenige ichmeichelhaften Bericht an ben Sof in Wien fandte, Die Patres fich nicht irre machen, hielten an ben atabem Brivilegien feft und lieferten feinen Studenten an bas gericht und an die Regierungs=Commiffion aus; fie fu bie Untersuchung felbstftanbig und milbe und ließen bie a fortcommiffioniren, fo lange fie wollten. (Br. 1870 G. 13

Die nächste und eigentlich einzige Folge bes Bor war ein Decret bes Kaisers Karl VI. vom 27. Februar, ber Depositionsaufzug ein für allemal verboten und die position "für die Zukunft nur in Domo academica mi läßiger Lust und Chrbarkeit zu halten gestattet wurde, inur einige kleine leicht passierliche Interludia inter slasticos parietes unterlausen könnten." Dieß Decret min allen Schulen vom Rektor unter Afsistenz eines österreichi Regierungsrathes verlesen werden. Gleichzeitig wurde I die kaiserliche Unzusriedenheit mit den östern Tumulten bei gegeben und für die Zukunft unter Androhung strenger Struhe geboten. Der erzählte Tumult war nämlich, wie balb hören werden, nicht der erste und nicht der größte, auch ein kaiserliches Decret gegen Studententumulte war nunerhörtes in den Unnalen der Zesuitenakademie.

Schon ungefähr ein Jahrhundert früher, am 17. Dai hatte Ferdinand III. ein ähnliches Decret erlaffen, doch viel Schreden bamit zu verbreiten. Gleich im folge Jahre 1639 trugen die Studenten, während bie Stadte

("Quarbi") am Rathhaufe ben Schlaf ber Berechten fchlief, fammtliche Bellebarben berfelben vom Bachpoften bavon. Gin anberes Dal ftiegen einige auf Leitern gut jenen Fenftern ber Burgershäufer binan, wo fie Borrathe von Lebensmitteln gelagert faben, und trugen (wie es in ber Rlage bieß) gange Spiege voll Bratwurfte bavon. Bei anbern Gelegenheiten warf man ben Leuten ohne weiters bie Tenfter ein, ober ichof gar mit "Fauftröhren" (Biftolen) nach benfelben. Wenn nun bei einem folden Spettatel Die Gefahr Schlage gu befommen wuche, und ber Ruf "Studenten beraus" ericholl, tonnte es fogar geschehen, daß felbit die flofterlichen Mauern bes Ferdinandenme fur ben Ruf nicht taub blieben. Go geschah es in ber Racht vom 15. Dai, wo bei einem Streit= banbel zwischen Burgern und Studenten in ber Rabe bes Bifchofhofes ein Gerbinanbeift fich jum Genfter berabließ und bem Sanbel gullef.

Im Jahre 1648 hatten die Musensöhne eine nene Unterhaltung erdacht. Sie zogen mit "Pürströhren" in der Umgebung von Graz herum und schoffen in Ermanglung anderen Bildes Gänse, Hühner, Enten und Tauben in den Gärten und Meierhösen zusammen. Um diese leichte Beute begnem zu erlangen, wurden dann Thuren erbrochen und Einzäunungen niedergerissen, wobei es nicht ohne Prügelei mit den abwehrenden Meierleuten abging. Pr. f. 1870 S. 43.

Nicht immer aber blieb es im Berlauf ber ftubentifchen Attionen nur bei einer einfachen Brugelei, es tam auch zu regelrechten Gefechten zwischen ben Stubenten und ben Gohnen bes Mars.

Im Jahre 1668 schlug ein Oberftlieutenant im Dienste Spaniens einen Werbetisch für bas fürstl. Gonzagasche Regiment in der Murvorstadt auf. Da sich aber dessen Leute übermüthig benahmen und nicht selten auch einzelne Bürger insultirten, so entstand eine feindselige Stimmung zwischen Soldaten und Bürgern. Auch mit den Studenten fingen die Werber Streit an. Als nämlich 2 Studenten der Logif

(Italiener) vor dem Werbetisch stehen blieben, wurden sie von den Soldaten aufgesordert sich werben zu lassen. Der eine erwiederte, wenn einmal für die Cavallerie geworden würde, so würde er sich vielleicht herbeilassen, aber zur Infanterie möchte er nicht gehen. Die Werber sanden darin eine Beleidigung, und es kam zu einem Wortwechsel; dann schlugen die Soldaten dem Studenten und noch einem andern, der sich friedlich einmengen wollte, in's Gesicht: Sie offendirten, sagt der Magistratsbericht, die Studenten mit Verreibung zwöer Maulschöllen." Nun entstand ein Austanf. Der Oberst eilte selbst herzu, sing an zu schimpfen und hehte mit den Worten: "schlagt zu auf die Hunde, diese Bärenhäuter, Winkelstudenten," seine Leute auf; ja er schlug selbst mit seinem Rohre so heftig darein, daß dieses zerbrach.

Als ber Magiftrat hievon erfuhr, forberte er ben Offigier auf, beim atabemischen Genate Schritte gur gutlichen Beilegung zu thun. Mittlerweile hatte ber gefchlagene Stubent bes anberen Tages bei ber Universität Rlage geführt, und ber Defan ber philosophischen Fatultat begab fich felbit gum Dberft, um für bie Stubentenschaft Satisfattion gu erhalten. Diefe wurde verweigert. Daburch fehr gereigt, begannen bie Studenten eine brobende Saltung angunehmen. Der Refter verbot aber ernstlich jeben Sandel. Es gelang auch ben Profefforen, die jungen Leute mit ber Bujage zu beruhigen, ber Reftor werbe fich perfonlich ber Gache annehmen und Benugthung forbern. Als ber Freiherr von Bechetgeneb - fo bieg ber eble Offigier - von ber brobenben Stimmung ber Stubenten Rachricht erhielt, ließ er bem Rettor jagen, wenn berfelbe bie Studenten nicht von einem Sandel gurudbalte, wurde er furchtbare Repreffalien uben. Um Mittag bes 9. Januar verfammelte fich tropbem eine großere Babl Giubenten beim Murthore. Der Reftor fandte fofort 4 Brofefforen an fie ab, welchen es auch burch eruftes Bureben gelang, fie jur Universität gurudguführen. Sier hielt ber Rangler an bie Stubenten eine Unrebe und forberte fie auf, ba es unterbeffen 2 Uhr geworben war, ruhig bie Collegien zu befuchen. Die meiften verstanden fich auch bagu.

Unterbessen brachte aber Zemand die Nachricht, ber Oberst habe Allarm schlagen lassen, und seine Leute ständen mit Pisen und Musketen bewassnet am Murvorstadtplat in Schlachtsordung. Das hieß Del in's Feuer gießen. Zeht war kein Halten mehr. Augenblicklich brachen die Studenten, die noch vor den Hörsälen weilten, auf, und eilten zum Schlachtplatz; hinter ihnen die Prosessoren, denen es endlich vor dem Murthore gelang, vorzueilen und sich zwischen Studenten und Soldaten zu wersen. Letztere standen wirklich in Schlachtslinie, der Oberstlieutenant an ihrer Spitze. Wiewohl die Soldateska allerlei Schimpse und Hohnworte rief, gelang es den Prosessoren doch, die Studenten vom Angrisse abzuhalten. Mittlerweile sah aber der Oberst ein, daß die Sache ernst geworden sei, und schritt vor, um zu fragen, warum die Studenten bewassnet hieher gekommen wären. )

Da trat ihm von Seite ber Studenten ein adeliger Brescianer, Namens Antenori, entgegen, senkte ben Degen, zog artig den Hut und erwiederte, man habe nichts gegen den Colonel personlich, doch ware die Studentenehre beleidigt worden, und hierfür wolle man Satisfaktion. Auf dieses hin erklärte sich der Offizier bereit, die Sache zu besprechen und ging mit Antenori und dem Dekan der Philosophie in seine Bohnung. Die Studenten und Soldaten aber versorgten ihre Baffen und beobachteten eine Art Waffenstüllstand.

Doch biefer follte nicht lange bauern, benn ungludlicher Beife entlud fich die Biftole eines fpanifchen Bachtmeifters.

<sup>1)</sup> Damals trug noch jeber Student seinen Degen ("Wehre"). Erst im Jahre 1684 wurde das Eragen der Degen verboten. Die Studenten versuchten zwar Ansangs Biderstand zu leisten, gaben aber endlich auf Zureden, Drohungen und Strasen nach; im solgenden Jahre 1685 wurden noch mehrere wegen Uebertretung des Berbotes excludirt oder in den Carcer geseht. Bergl. Progr. s. 1870 S. 81 und 83.

Der Schuf verlette zwar nur biefen felbft, aber bie Stubenten in ber Meinung, er habe ihnen gegolten, erhoben ein Buibgefchrei, gudten bie Baffen und fturmten auf bie Goldaten mit Steinwürfen und Schwerthieben ein. Der Rampf bauerte nicht lange: bas Militar retirirte und flüchtete fich eiligft in bie Baufer. Dort ließ man bie Golbaten in Rube. Dri berfelben batten leichte Bunben, bie Debrgabl nur blinde Schwerthiebe und Schlage erhalten. Der Dberft behauptete freilich fpater, um bie Golbatenehre zu retten, es maren viele verwundet worden und zwar zwei tobilich; allein biefe Ungabe, fowie feine Darftellung bes Banbels überhaupt, namentlich es waren 800 Stubenten über feine fleine Schaar bergefallen, erwies fich als Uebertreibung. Der gange Borgang hatte taum eine Biertelftunde gebauert und nur 200 Stubenten waren im Gefechte gewesen, ba es gelungen war, bie fibrigen in ben Schulen guruckzuhalten.

Die zur Hilfe der Soldaten aufgebotene Bürgerschaft mit dem Stadtrichter an der Spitze, erschien erft, als Alles vorüber war und die Studenten bereits wieder in die Stadt zurückmarschirten. Da aber viele von ihnen noch mit entblößten Waffen daherzogen, so wurde das Thor geschlossen und Niemand eingelassen, bevor nicht alle die Degen versorgt und die Zusage gegeben hatten, mit den Bürgern und der Stadtwache Frieden zu halten. Der Handel machte großes Aufsehen und kam bis vor Kaiser Leopold I., der am 29. März 1668 die Schluß-Resolution erließ, die Regierung habe den Oberstlieutenant, dessen Benehmen Ursache des bösen Handels gewesen wäre, "mit Glimpf" zu verweisen.")

Die Patres hatten bei solchen Unruhen, die fich bei späteren Anlässen (1677 und 1699) wiederholten, einen harten Stand. Sie mußten die Studenten vor Ausschreitungen zurudhalten und anderseits die Privilegien der Akademie mit

<sup>1)</sup> Brogt. f. 1870 G. 64 ff.

Energie vertheibigen. Bis zum Jahre 1704 befämpften die Studenten jedoch bei den Tumulten nur Gegner, die der Universität nicht angehörten, Soldaten oder Bürger; im genannten Jahre aber traf das hohe Mißfallen der Musensöhne den akademischen Senat und die Prosessoren selbst: freilich handelte es sich auch um eine Sache von der höchsten Wichtigseit. Die Ursache der Entrüstung war, "daß einige Logiker von ihren Prosessoren den Titel Dominus sorderten, und daß ihnen mit dieser Neuerung nicht gratissiert wurde, massen dem althergebrachten Stilo nach ein Prosessor und der Dekan die Logiker nicht anders, als in secunda Persona pluralis ("Ihr") oder tertia Singularis ("Er") zu alloquiren gespflogen habe."

Da nun an anberen Universitäten auch bie Bogifer be= reits mit "Domine" angesprechen wurden, fo beschloffen einige, den Behorfam aufzufunden und fich fo lange ber Schulordnung nicht zu fugen, bis man ihnen nachgegeben batte. Gin gewiffer Johann Tulich aus Dalmatien ftand baber am 20. Februar mabrent bes Unterrichts im Borfaale ber Logit auf und fagte, man tonne nicht bulben, bag bie Befuiten in ber Unfprache gwifchen Studenten und Bauern feinen Unterschied machen. Wer von ben Collegen biefer Meinung fei, follte gu ihm halten und die Schule augenblict: lich verlaffen. Etwa bie Salfte bes Collegs ftimmte zu und jog mit bem Mufwiegler unter garm und Tumult auf ben Rarmeliterplat, wo man Berathung hielt und fich verschwor, ben Profefforen ben Beborfam aufzufundigen. Da am 21. Februar ohnehin frei war, jo verabrebete man fich, erft am 22. wieber auf bemfelben Plate gufammen gu tommen.

Die Zesuiten hielten inzwischen nicht bafur, baß man ben "eben ber Ruthe entronnenen Logifern" auf eine Forberung nachgeben durfte, bie in so kecker und ungesehlicher Beise gestellt wurde. Mittlerweile hatten bie Berschworenen an ben Straßenecken mehrere Aufrufe (schedae invitatoriae) an die Studenten angeschlagen. Doch gelang es ihnen nicht,

Anhang zu finden, am wenigsten bei ben Studenten ber bo Schulen.

Um 22. Februar machten bie Aufrührer in ber S mit Pfeifen, Stampfen und Schreien einen folden & bag ber Brofeffor nicht bociren tonnte. Der Rettor bei baber, ben Sorfaal ju fperren und bie Bettion fur bie ber Pflicht gebliebenen Stubenten im Convicte gu bal allein nun zogen bie Tumultuanten vor bas Convict und hoben bort einen folden garm, bag nicht nur ber Unter fonbern auch bie gange Rachbarichaft geftort murbe. feiner ber Aufruhrer auf bie Citation bes atabemischen nates ericbien und ber Bebell nur verhobnt und ver wurde, fo forberte ber Rettor von bem Stadtrichter ben tarifchen Beiftanb (brachium militare), um bie Rabelefi mit Gewalt vorführen zu konnen. Allein biefer verwei jebe Unterftubung; felbft bie Regierung ließ fich nicht bei, bieje burch bie Privilegien ber Universität gebotene II ftutung anzuordnen. Go bauerte bie Unordnung viele fort. Die Stubenten erichienen an ber Univerfitat, fcblu wenn ber Borfaal verschloffen war, Tenfter und Thuren rauchten in ber Schule Tabat, gerbrachen ober beichmu bie Bante. Bar aber ber Lehrfaal offen und wollte Profeffor Borlefung balten, fo ftorten fie ihn mit Gch und Grungen. Rachbem biefer Buftanb ichon 6 Bochen bauert, fab fich ber Reftor genothigt, bie Schulen gu foblie Da endlich schritt bie Regierung ernftlich ein. Die me ber Uebelthater entflohen; von benen, welche bie ftraf Sand ereilte, tamen einige in ben Carcer, anbere mu öffentliche Abbitte leiften, bie Sauptrabeleführer aber ben relegirt. Der Titel "Berr" wurde ben Logifern wie vor verweigert. (l. e. 1870 G. 105 f.)

Bei ben Aftionen ber Studenten waren Befanntmad gen vermittelft Maueranschlägen nichts Geltenes. Alle Jahre 1713 in einer Rangstreitigkeit zwischen ben Stude und einer Bruberschaft über ben Plat in ber Fronleichna proceffion von Geiten ber Regierung fur bie Stubenten ungunftig entichieben worben war, beichloffen einige Stubenten, vorzüglich aus ber Logit, von ber Proceffion gang weggubleiben. Gie forberten burch Unschlaggettel auf, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Go fonnte man am Rathhause lefen: "Lurcones sunt isti, qui hodie accedunt processionem, hoc praesertim observant Logici, si unus alterve illorum deprendetur, merito a Mauerich . . . . in publica platea est virgandus." Gin Theil ber Stubenten blieb wirklich von ber Procession weg und trieb mit bem gum Schute ber Bruberichaft verorbneten Burgerfpalier Gpott. Allein auch bas genugte ber beleibigten Stubentenebre nicht. Ein neuer Anichlag bejagte: "Omnia si perdis famam servare memento studiosorum. - Invitentur omnes et singuli in hac alma ac celeberrima Universitate studentes non solum Theologi, sed etiam Philosophi, ut die dominica se sistant gladiis et Pistoletis, et ferme diligentissime hora octava ante prandium. - Mens civium patet -Hodie autem hora quarta in Lugegg, ut sibi invicem colloqui possint, quid faciendum sit." Um felben Tage noch erichien gegen diefe Umtriebe am fcwargen Brette eine Berfügung bes afabemischen Genates. Da fich aber einige Stubenten bereits bewaffnet feben liegen, ordnete ber Rettor nicht nur eine ftrenge Untersuchung an, fonbern erbat fich auch bie Unterftutung burch bie Stadtwache, um bie Uebelthater aufzugreifen und insbesonbere nachtlicher Beile nach benjenigen zu fahnben, welche jolche Bettel anschlugen. Die Ordnung wurde übrigens bald wieber bergeftellt, ba bie Regierung die migliebige Berfugung gurudnahm (G. 120).

Wenn bei den Tumulten die Logiter fich besonders bemerklich machten, so hatte bieß seine guten Grunde. Die Halfte der Logiker (die Logik gablte 200-300 Studenten) kam namlich von außen und verkoftete zum ersten Male die juge Freiheit des Universitätslebens. "Wie großen Einfluß aber auch die Zesuiten — so bemerkt unser Bericht — auf bas Leben und die Sitten berjenigen Studenten hatten, die unter ihrer Leitung herangewachsen waren, die auch schon badurch, daß sie meist Mitglieder der marianischen Sodalität waren, unter strengerer Disciplin standen; so gering war ihre Macht über das erst neu hinzugekommene Studentenvolk, das zumeist auch in der Murvorstadt wohnend, sein Leben und Treiben außer dem Colleg unter keine Controlle gestellt wissen wollte." Ferner "wenn deren, welche sich durch muthwillige Ercesse unliedsam bemerkbar machten, auch nicht mehr als etwa 20—30 waren, so war doch wieder anderseits der Corpsegeist aller zu lebendig, als daß einer am Plate gesehlt hätte, wenn es galt, für dieselben gegen die gereizten Gegner einzusstehen oder irgend eine Beleidigung zu ahnden." 1)

Gollte tropbem noch Jemand bie angeführten Streitig= feiten unbegreiflich finden, fo moge er fich erinnern, baf bie Generationen bes 17. Jahrhunderts besonders in Folge bes breifigjährigen Rrieges berb und vermilbert maren, bag insbesondere bas Studentenleben jener Zeit im Allgemeinen ben Stempel ber Robbeit und Gemeinheit tragt. Wie es auf protestantischen Schulen berging, mogen uns protestantische Bewährsmanner berichten. R. Al. Dienzel2) fchreibt: Der auf ben Schulen herrichenbe Bennalismus nahm auf ben Universitäten eine fo entjetliche Geftalt an, bag icon im Jahre 1654 die protestantischen Fürsten gu Regensburg ein icharfes Batent bagegen erliegen. Dennoch mußte i. 3. 1661 ein wiederholtes ftrenges Mandat Johann George II. (Rurfürft von Gachfen) ergeben, bag bie Schoriften und Depofitoren ober alteren Studenten, ben Bennalen ober angebenben Stubenten ferner nicht mehr gerlumpte Rleiber aufnothigen, ihnen ben Dund nicht mehr mit Brei aus Roth und Scherben vollstopfen, fie nicht mehr zwingen follten, ihnen bie Schuhe zu puben und jum Lohne unter bem Tifche, bie

<sup>1)</sup> Brogr. 1870 S. 33. S. 72.

<sup>2)</sup> Reuere Geschichte der Deutschen. 2. Auft. (1855.) 4. Bb. G. 369.

Tone ber Hunbe und Ragen nachahmend, ihren Speichel zu lecken. Aber trot bieser Berordnungen wurde noch fort und sort mancher Musensohn in den Pennal-Access und Absolvirstuben vom Pennalputer mit Scheuerfaß als Becken, mit Ziegelstein als Seise und mit einem alten verrosteten Degen als Rasirmesser abgeschunden oder auf einem Schleifsteine geschliffen und mit einem großen Trichter in die Ohren gestoßen. Die fünstigen Seelsorger und Prediger des Evangesliums zogen mit langen Mordgewehren in unanständig offenen Beinkleidern umber, hatten ihre stehenden Läger in Kneipen, rauften sich in Zweikämpsen, und die Leipziger vier Nationen lieferten einander förmliche Tressen.

Roch Mergeres enthält ein Manbat bes Reftors und ber Brofefforen gu Jena vom 2. Juli 1661, welches zugleich einen Beitrag gur Geschichte bes protestantischen Gottesbienftes bilbet. "Bie bie jungen Studenten von ben altern verunehrt, geschmabet, mit Schlagen übel traftirt, ums Belb gebracht, ber Bucher und Rleiber beraubt, ju vielerlei befonbers Abfolutions=Schmaufen gezwungen, ju allerhand fnechti= fchen, zuweilen auch schandlichen Dienftbarkeiten gebrungen und gang ale Eflaven und Leibeigene gehalten werben, fo haben unter biefen jungen Studenten biejenigen, welche fich Abfoluten nennen, nach Art ber altern bie Reuankommenben auf das Seftigfte agirt, fie nach Angahl ber Bochen, welche fie allhier gelebt, in gewiffe Rlaffen eingetheilt, und etliche Buchje, andere Gjel, andere noch anders gubenannt, und nicht allein beimlich und außer ber Stadt, fondern auf öffentlicher Strafe, auf bem Martte und (was ber unverantwortlichfte Greuel ift) in ber Rirche, unter mabrenber Predigt und Gotteebienfte beschimpft, verlacht, gezopfet, gerauft und mit Rafenftubern und Maulichellen auf bas allerunbilligfte trattiret. Und gwar, bamit nicht etwa Giner ober ber Undere folden Jujurien entgeben mochte, haben fie einen gewiffen Ort in ber Rirche ausgesett, an welchen fich alle Reulinge ftellen und mit folden iconen Geremonien einweihen laffen

muffen. Hier ist nun die ganze Zeit während bes Gottesbienstes mit hin = und Wiederlaufen, Gewäsch, Gemurmel,
Gelächter, Geschrei, Gezänk und dem leichtfertigsten Muthwillen so zugedracht worden, daß es Gott zu erbarmen gewesen. Wo auch etwa die dabeistehenden oder sitzenden Burger und andere ehrliche Leute ob solchem unchristlichen Beginnen Abscheu genommen, die tolle Rotte zum Guten vermahnt und gebeten, des heiligen Ortes und Gottesdienstes
zu schonen, sind sie mit gleicher Schmach und Schimpf angelassen worden." 1)

Darf man sich wundern — frägt dann Menzel — daß Männer von Gefühl und Sitte, wie Holstein und Lambecius sich mit Ekel von dem Andlicke der deutschen Universitäten abwandten und ihren Angehörigen den Besuch der niederlänzbischen, französischen und italienischen Schulen?) empsahlen, und daß den Zesuiten in Desterreich und Bayern es leicht ward, ihre Landesfürsten von den Borzügen ihres Unterrichtszund Erziehungswesens zu überzeugen?

Bir tonnen uns also ruhig wieber zu ber Grager Schule wenden, zumal wir jest erfreulichere Bilber zu entfalten haben.

<sup>1)</sup> Bergl. noch Raumer Geschichte der Badagogit 4. Aust. (1874) 4. Bd. die allgemeine Schilderung des Philander von Sittewald S. 41; über Gießen S. 42 u. s. w. — henrichsen L. c. S. 19 f.

<sup>2)</sup> Uebrigens war es an ausländischen protestantischen Universitäten nicht viel besser bestellt. Bergl. 3. B. Rórdam Kjóbenhavns Universitets Historie. 3. Bd. S. 102 f., 185 f., 224 f.

## THE WOOD WAS TO SEE THE LIVE OF MANY AND THE WASTE

# Beitläufe, mangang meille munds

Der "europäische Areopag" und die Berwidlungen im Orient.

## Den 26. Oftober 1885.

49

Die ganze alte Welt ist rathlos zersahren bis tief in ben weiten Orient hinein. Wer kann das leugnen? Im Bergleich zu der allgemeinen Zerrüttung im Imnern und Neußern, wie sie heute über drei Welttheile verbreitet ist, erscheint jede frühere Ruhestörung seit den großen napoleonisschen Kriegen nur mehr wie ein Sturm im Glase Wasser. Früher gab es immerhin noch wenigstens eine Macht, die von Natur aus im Geiste der Erhaltung auftreten mußte, auf die daher der Wohlmeinende seine Hossmung sehen konnte. Wan wußte sich doch immer noch Raths. Zeht aber sehlt die Macht des Beharrens. Der Welttheil hat kaum mehr eine monarchische Regierung. Ueberall regieren die Parteien, sei es versassungsmäßig wie im Westen und Süden, sei es versecht wie unter dem Czarthum, oder durch absolutistische Ministergewalt wie in Preußen und Ungarn.

Das europäische Staatenspstem, von dem man dereinst gesprochen hat, besteht nur noch äußerlich von heute auf morgen. Es hat keinen Garanten mehr und alles Bertrauen ist ihm verloren. Alle Mächte wissen, daß Europa sich in provisorischen Zuständen sortsristet, und mit Ausnahme einer einzigen, die eben darum stets im Nachtheil und der verlierende Theil ist, wünschen innerlich alle die gründliche Umgestaltung des Welttheils zu Rut und Frommen ihrer Begehrlichkeiten. Die moderne Nationalitäten-Politik hat den europäischen Staaten-

LXXXXVL

bau gleich einem Orkan erschüttert und durchlöchert; der Rest muß nachstürzen, das verhehlt sich kein Staatsmann, aber keiner kann und will das letzte Wort sprechen. Denn innerlich traut keine Macht der andern; Allianzen sind heutzutage nur Berbindungen zur Ueberwachung nicht nur der Anderen, sondern auch zur gegenseitigen Polizeiaufsicht über die eigenen Bundesgenossen. Das nennt man dann eine "Garantie des Friedens" und "Freunde ringsum", wie der deutsche Reichskanzler gesagt hat.

Unter folchen Umftanben fann fein volferrechtlicher Bertrag zu Stande fommen, ber etwas Unberes mare als ein Michwert, bagu beftimmt, um über eine augenblickliche Berlegenheit einstweilen, und bis auf ben Tag ber allgemeinen Abrechnung, hinüberzuhelfen. Bu biefer Gituation paßt es wie die Fauft auf's Muge, wenn jest übereinmal bas große Wort vom "europäischen Areopag" wieber auftaucht. Weil bie neuen Balkanstaaten in jugenblichem Frevelmuth gegen ben Berliner Bertrag von 1878 verftogen haben, ober fich aufgulehnen broben, fo foll ber "europäische Areopag" gusammentreten und über ihr Unterfangen Urtheil fprechen, ba es ihnen nicht zukommen konne, ben Tag ber allgemeinen Abrechnung verfrüht herbeizugwingen. Bor zwanzig Jahren hat Napoleon III. ben "europäischen Areopag" in Borschlag gebracht. Aber at verstand bas anders, und nicht blog von ber Magregelung ber Rleinen und Schwachen. Er hatte in Italien feine Dienfte für bie Revolution gethan, und glaubte, mit weiteren Begehrlichkeiten unter ben großen Machten nicht rechnen au muffen. Darum ichlug er gleichzeitig bie allgemeine Ent= waffnung vor. Geine Boraussehung war falich und er bufte bie schwarmerische Thorheit mit feinem Sturg.

Ein "europäischer Areopag", bessen Errichtung mit alls gemeiner Entwaffnung verbunden ware, und der Areopag, ber jest über die Bertragbrecher auf der Balkanhalbinsel urtheilen soll, während die großmächtlichen Richter selber in Wassen starrend sich gegeneinander schüßen zu mussen glauben: bas find ficher zwei fehr verschiebene Dinge. Fürft Bismard felber hat gewiß an Alles eber als an bie 3bee eines Areopags gebacht, ale er bie politischen "Berhaltniffe" erft gu Zweien, bann zu Dreien und enblich zu Bieren zuwege brachte. "Ihr rührt euch nicht bis auf Beiteres, und ich werbe bafur forgen, baß auch bie Anberen fich nicht ruhren, wenigstens nicht in Europa": bas war fein einfacher Gebante. Wenn bann ber Tag ber allgemeinen Abrechnung anbrechen wurde, bann konnte bie positive Seite ber Berftanbigung hervortreten, foferne überhaupt die Rechnung ftimmte. Wenn alfo jett ein Pfeudo-"Areopag" zusammentritt, so tann es fich nur barum handeln, bafur zu forgen, erftens baß jener Tag nicht verfruht berbeigezwungen, mit anderen Worten bem "franten Mann" bas Berg abgestoßen werbe, und zweitens bag bas neue europäische Flidwert nicht jum fichtbaren Conbervortheil diefer ober jener Macht ausfalle - vom unfichtbaren reben wir weiter.

Als man fich in ben Tagen von Stierniewicze allgemein ben Ropf gerbrach, mas benn nur ben Reichstangler bewogen haben fonnte, bem Zweikaiferbund nun auch noch bas ruffifche "Berhaltniß" überzuftulpen, ba bat fich eine officiofe Stimme, wenn auch mit anberen Worten, genau jo ausgesprochen, wie wir es eben gethan haben. Die merkwürdige Mittheilung über bie in bem polnischen Jagbichloß begrundete neue Lage lautete wie folgt: "Dieje Conftellation ift es auch zugleich, bie felbst für ben Kall, daß inner= ober außerhalb Europa's burch die Entwicklung ber Berhaltniffe bie Rothwendigkeit irgendwelcher Beränderungen eintreten und aus diefer fich bas Auftauchen von Compensationsfragen ergeben follte, bieß nicht nur niemanden mehr beunruhigen wird, sondern friedliche Lofungen mit Sicherheit erwartet werben tonnen. Eventualitäten, bie man fich bis vor nicht langer Zeit nicht anders als von Conflagrationen begleitet benten fonnte, verlieren unter ben fich bor uns vollziehenben Geftaltungen ben Charafter von Schrectbilbern."1)

<sup>1)</sup> Bir haben diese Biener Correspondenz der Münchener "Allg. Zeit ung" bereits in dem Deft vom 1. Februar 1885 S. 243 wörtlich angeführt.

bas Leben und die Sitten berjenigen Studenten hatten, die unter ihrer Leitung herangewachsen waren, die auch schon baburch, daß sie meist Mitglieder der marianischen Sodalität waren, unter strengerer Disciplin standen; so gering war ihre Macht über das erst neu hinzugekommene Studentenvolk, das zumeist auch in der Murvorstadt wohnend, sein Leben und Treiben außer dem Colleg unter keine Controlle gestellt wissen wollte." Ferner "wenn deren, welche sich durch muthwillige Ercesse unliedsam bemerkbar machten, auch nicht mehr als etwa 20—30 waren, so war doch wieder anderseits der Corpsigeist aller zu lebendig, als daß einer am Plate gesehlt hätte, wenn es galt, für dieselben gegen die gereizten Gegner einzustehen oder irgend eine Beleidigung zu ahnden." 1)

Gollte tropbem noch Jemand bie angeführten Streitigfeiten unbegreiflich finben, jo moge er fich erinnern, bag bie Generationen bes 17. Jahrhunderts besonders in Folge bes breißigjahrigen Rrieges berb und verwildert waren, bag insbefondere bas Studentenleben jener Zeit im Allgemeinen ben Stempel ber Robbeit und Gemeinheit tragt. Bie es auf protestantischen Schulen berging, mogen uns protestantifche Bewährsmanner berichten. R. M. Mengel ") fdreibt : Der auf ben Schulen berrichenbe Bennalismus nahm auf ben Universitäten eine fo entjegliche Geftalt an, bag icon im Jahre 1654 die protestantischen Fürsten gu Regensburg ein icharfes Batent bagegen erliegen. Dennoch mußte i. 3. 1661 ein wiederholtes ftrenges Mandat Johann George II. (Rurfürft von Gachfen) ergeben, bag bie Schoriften und Depofitoren ober alteren Studenten, ben Bennalen ober angebenben Studenten ferner nicht mehr gerlumpte Rleiber aufnothi= gen, ihnen ben Mund nicht mehr mit Brei aus Roth und Scherben vollstopfen, fie nicht mehr zwingen follten, ihnen bie Schube gu pupen und jum Lohne unter bem Tifche, bie

<sup>1)</sup> Brogr. 1870 G. 33. G. 72.

<sup>2)</sup> Reuere Geschichte der Deutschen. 2. Aufl. (1855.) 4. Bb. S. 369.

Tone ber Hunde und Ragen nachahmend, ihren Speichel zu lecken. Aber troß dieser Berordnungen wurde noch fort und fort mancher Musensohn in den Pennal-Access und Absolvirsstuden vom Pennalputer mit Scheuersaß als Becken, mit Biegelstein als Seise und mit einem alten verrosteten Degen als Rastrmesser abgeschunden oder auf einem Schleifsteine geschliffen und mit einem großen Trichter in die Ohren gestoßen. Die fünstigen Seelsorger und Prediger des Evangesliums zogen mit langen Mordgewehren in unanständig offenen Beinkleidern umber, hatten ihre stehenden Läger in Kneipen, rauften sich in Zweitämpfen, und die Leipziger vier Nationen lieserten einander förmliche Tressen.

Roch Mergeres enthält ein Mandat bes Reftore und ber Professoren ju Jena vom 2. Juli 1661, welches jugleich einen Beitrag gur Beschichte bes protestantischen Gottesbienftes bilbet. "Bie bie jungen Studenten von ben altern verunehrt, geschmabet, mit Schlagen übel traftirt, ums Belb gebracht, ber Bucher und Rleiber beraubt, ju vielerlei befonbers Abfolutions-Schmaufen gezwungen, ju allerhand fnechtiichen, zuweilen auch ichandlichen Dienftbarfeiten gebrungen und gang ale Effaven und Leibeigene gehalten werben, fo haben unter biefen jungen Stubenten biejenigen, welche fich Absoluten nennen, nach Art ber altern bie Reuankommenben auf bas Beftigfte agirt, fie nach Angahl ber Bochen, welche fie allbier gelebt, in gewiffe Rlaffen eingetheilt, und etliche Buchje, andere Gjel, andere noch andere gubenannt, und nicht allein heimlich und außer ber Stadt, fondern auf öffentlicher Strafe, auf bem Martte und (was ber unverantworilichfte Greuel ift) in ber Rirde, unter wahrender Predigt und Gottesbienfte beschimpft, verlacht, gezopfet, gerauft und mit Rafenfiubern und Maulichellen auf bas allerunbilligfte trattiret. Und gwar, bamit nicht eine Giner ober ber Unbere folden Injurien entgeben mochte, haben fie einen gewiffen Drt in ber Rirche ausgesett, an welchen fich alle Reulinge ftellen und mit folden iconen Geremonien einweiben laffen mussen. Hier ist nun die ganze Zeit während des Gottesbienstes mit hin = und Wiederlaufen, Gewäsch, Gemurmel,
Gelächter, Geschrei, Gezänk und dem leichtsertigsten Muthwillen so zugebracht worden, daß es Gott zu erbarmen gewesen. Wo auch etwa die dabeistehenden oder sitzenden Burger und andere ehrliche Leute ob solchem unchriftlichen Beginnen Abscheu genommen, die tolle Rotte zum Guten vermahnt und gebeten, des heiligen Ortes und Gottesdienstes
zu schonen, sind sie mit gleicher Schmach und Schimpf angelassen worden." 1)

Darf man sich wundern — fragt bann Menzel — bag Manner von Gefühl und Sitte, wie Holstein und Lambecins sich mit Elel von dem Anblicke der deutschen Universitäten abwandten und ihren Angehörigen den Besuch der niederlandischen, französischen und italienischen Schulen?) empfahlen, und daß den Jesuiten in Oesterreich und Bapern es leicht ward, ihre Landesfürsten von den Borzügen ihres Unterrichtsund Erziehungswesens zu überzeugen?

Bir fonnen und alfo ruhig wieber gu ber Grager Schule wenben, gumal wir jest erfreulichere Bilber gu entfalten baben.

<sup>1)</sup> Bergl. noch Raumer Geschichte ber Babagogit 4. Aust. (1874) 4. Bb. die allgemeine Schilderung des Philander von Sittewald S. 41; über Gießen S. 42 u. s. w. — Henrichsen I. c. S. 19 f.

<sup>2)</sup> Uebrigens war es an ausländischen protestantischen Universitäten nicht viel besser bestellt. Bergl. 3. B. Rördam Kjöbenhavus Universitets Historie. 3. Bd. S. 102 f., 185 f., 224 f.

Tone ber Hunbe und Raten nachahment, ihren Speichel zu lecken. Aber trot dieser Berordnungen wurde noch fort und sort mancher Musenschun in den Pennal-Access und Absolvirsstuden vom Pennalputer mit Scheuerfaß als Becken, mit Ziegelstein als Seise und mit einem alten verrosteten Degen als Rasirmesser abgeschunden oder auf einem Schleifsteine geschliffen und mit einem großen Trichter in die Ohren gestoßen. Die fünstigen Seelsorger und Prediger des Evangesliums zogen mit langen Mordgewehren in unanständig offenen Beinkleidern umber, hatten ihre stehenden Läger in Kneipen, rauften sich in Zweikampsen, und die Leipziger vier Nationen lieserten einander förmliche Tressen.

Roch Mergeres enthält ein Manbat bes Rettors und ber Brofefforen zu Jena vom 2. Juli 1661, welches zugleich einen Beitrag gur Geschichte bes protestantischen Gottesbienftes bilbet. "Bie bie jungen Stubenten von ben altern verunebrt, geschmabet, mit Schlagen übel traftirt, ume Belb gebracht, ber Bucher und Rleiber beraubt, ju vielerlei befonbere Abfolutione=Schmäufen gezwungen, ju allerhand fnechti= ichen, zuweilen auch ichandlichen Dienftbarteiten gebrungen und gang ale Stlaven und Leibeigene gehalten werben, fo haben unter biefen jungen Stubenten biejenigen, welche fich Abfoluten nennen, nach Art ber altern bie Neuankommenben auf bas Beftigfte agirt, fie nach Angahl ber Bochen, welche fie allhier gelebt, in gewiffe Rlaffen eingetheilt, und etliche Buchje, andere Gjel, andere noch anders gubenannt, und nicht allein heimlich und außer ber Stabt, fonbern auf öffentlicher Strafe, auf dem Martte und (was ber unverantwortlichfte Greuel ift) in ber Rirche, unter mahrenber Prebigt und Gottesbienfte beschimpft, verlacht, gezopfet, gerauft und mit Rafenftubern und Maulichellen auf bas allerunbilligfte trattiret. Und gwar, bamit nicht etwa Giner ober ber Unbere folden Injurien entgeben mochte, haben fie einen gewiffen Drt in ber Rirche ausgesett, an welchen fich alle Reulinge ftellen und mit folden iconen Geremonien einweihen laffen ban gleich einem Orkan erschüttert und durchlöchert; ber Rest muß nachstürzen, das verhehlt sich kein Staatsmann, aber keiner kann und will das letzte Wort sprechen. Denn innerslich traut keine Macht der andern; Allianzen sind heutzutage nur Berbindungen zur Ueberwachung nicht nur der Anderen, sondern auch zur gegenseitigen Polizeiaufsicht über die eigenen Bundesgenossen. Das nennt man dann eine "Garantie des Friedens" und "Freunde ringsum", wie der deutsche Reichstanzler gesagt hat.

Unter folchen Umftanben tann fein vollferrechtlicher Bertrag ju Stanbe fommen, ber etwas Unberes mare ale ein Midwert, bagu bestimmt, um über eine augenblicfliche Berlegenheit einstweilen, und bis auf ben Tag ber allgemeinen Abrechnung, hinuberzuhelfen. Bu biefer Gituation paßt ce wie die Fauft auf's Muge, wenn jest übereinmal bas große Bort vom "europäischen Areopag" wieber auftaucht. Beil bie neuen Balfanftaaten in jugendlichem Frevelmuth gegen ben Berliner Bertrag von 1878 verftogen haben, ober fich auf. gulehnen broben, fo foll ber "europäische Arcopag" gusammentreten und über ihr Unterfangen Urtheil fprechen, ba es ihnen nicht gutommen fonne, ben Tag ber allgemeinen Abrechnung verfrüht berbeizuzwingen. Bor zwanzig Jahren bat Rapoleon III. ben "europäischen Areopag" in Borichlag gebracht. Aber et verstand bas anders, und nicht blog von ber Magregelung ber Rleinen und Schwachen. Er hatte in Italien feine Dienfte für bie Revolution gethan, und glaubte, mit weiteren Begehrlichkeiten unter ben großen Machten nicht rechnen ju muffen. Darum ichlug er gleichzeitig bie allgemeine Entwaffnung vor. Geine Boraussetzung war falich und er buste bie schwärmerische Thorheit mit feinem Sturg.

Ein "europäischer Areopag", bessen Errichtung mit alls gemeiner Entwaffnung verbunden ware, und ber Areopag, ber jest über die Bertragbrecher auf der Balkanhalbinsel urtheilen soll, während die großmächtlichen Richter selber in Waffen starrend sich gegeneinander schützen zu muffen glauben:

bas find ficher zwei fehr verschiedene Dinge. Fürft Bismard felber hat gewiß an Alles eher als an die Ibee eines Arcopags gebacht, als er bie politischen "Berhaltniffe" erft zu Zweien, bann ju Dreien und endlich ju Bieren jumege brachte. "Ihr ruhrt euch nicht bis auf Beiteres, und ich werbe bafur forgen, bag auch die Anderen fich nicht ruhren, wenigstens nicht in Guropa": bas war fein einfacher Gebante. Wenn bann ber Tag ber allgemeinen Abrednung anbrechen wurbe, bann fonnte bie positive Seite ber Berftanbigung hervortreten, foferne überhaupt die Rechnung ftimmte. Wenn aljo jest ein Pfeudo-"Areopag" zusammentritt, so tann es fich nur barum handeln, bafur zu forgen, erftens bag jener Tag nicht verfruht berbeis gezwungen, mit anderen Worten bem "franten Mann" bas Berg abgeftogen werbe, und zweitens daß bas neue europäische Mlidwert nicht jum fichtbaren Conbervortheil Diefer ober jener Macht ausfalle - vom unfichtbaren reben wir weiter.

Als man fich in ben Tagen von Stierniewicze allgemein ben Ropf gerbrach, mas benn nur ben Reichstangler bewogen haben fonnte, bem Zweitaiferbund nun auch noch bas ruffifche "Berhaltniß" überzustulpen, ba bat fich eine officiofe Stimme, wenn auch mit anderen Worten, genau fo ausgesprochen, wie wir es eben gethan haben. Die merkwürdige Mittheilung über bie in bem polnischen Jagbichloß begrundete neue Lage lautete wie folgt: "Diese Conftellation ift es auch jugleich, bie felbft fur ben Fall, bag inner= ober außerhalb Guropa's burch die Entwicklung ber Berhaltniffe bie Rothwendigkeit irgendwelcher Beranderungen eintreten und aus diefer fich bas Auftauchen von Compensationsfragen ergeben follte, bieg nicht nur Niemanden mehr beunruhigen wirb, fondern friedliche Lojungen mit Gicherheit erwartet werben tonnen. Eventualitäten, bie man fich bis bor nicht langer Zeit nicht anders als von Conflagrationen begleitet benten fonnte, verlieren unter ben fich bor uns vollziehenben Geftaltungen ben Charafter von Schrectbilbern."1)

<sup>1)</sup> Wir haben diese Wiener Correspondenz der Münchener "Alfg. Beitung" bereits in dem heft vom 1. Februar 1885 S. 243 wörtlich angeführt.

bau gleich einem Orkan erschüttert und durchlöchert; der Rest muß nachstürzen, das verhehlt sich kein Staatsmann, aber keiner kann und will das letzte Wort sprechen. Denn innerlich traut keine Macht der andern; Allianzen sind heutzutage nur Verbindungen zur Ueberwachung nicht nur der Anderen, sondern auch zur gegenseitigen Polizeiaufsicht über die eigenen Bundesgenossen. Das nennt man dann eine "Garantie des Friedens" und "Freunde ringsum", wie der deutsche Reichstanzler gesagt hat.

Unter folden Umftanben tann fein volferrechtlicher Bertrag ju Stande fommen, ber etwas Anberes mare als ein Mlidwert, bagu beftimmt, um über eine augenblidliche Berlegenheit einstweilen, und bis auf ben Tag ber allgemeinen Abrechnung, hinüberzuhelfen. Bu biefer Situation paßt es wie die Fauft auf's Auge, wenn jest übereinmal bas große Wort vom "europäischen Areopag" wieber auftaucht. Weil bie neuen Balfanstaaten in jugenblichem Frevelmuth gegen ben Berliner Bertrag von 1878 verftogen haben, ober fich auf. gulehnen broben, fo foll ber "europäische Arcopag" gusammentreten und über ihr Unterfangen Urtheil fprechen, ba es ibnen nicht gutommen fonne, ben Tag ber allgemeinen Abrechnung verfrüht herbeizugwingen. Bor zwanzig Jahren bat Rapoleon III. ben "europäischen Areopag" in Borschlag gebracht. Aber er verstand bas anders, und nicht blog von ber Dagregelung ber Rleinen und Schwachen. Er hatte in Italien feine Dienfte für bie Revolution gethan, und glaubte, mit weiteren Bo gehrlichkeiten unter ben großen Dachten nicht rechnen ju muffen. Darum ichlug er gleichzeitig bie allgemeine Entwaffnung vor. Geine Borausfetzung war falfch und er buste bie schwarmerische Thorheit mit feinem Sturg.

Ein "europäischer Areopag", bessen Errichtung mit allgemeiner Entwaffnung verbunden ware, und ber Areopag, ber jest über die Bertragbrecher auf der Balkanhalbinsel urtheilen soll, während die großmächtlichen Richter selber in Waffen starrend sich gegeneinander schützen zu mussen glauben: unbeschabet ber Souverainetätsrechte bes Tijchen Tributs befürworteten. Wiederum dlungen zwischen ben Mächten, wie der gleichen ware, und schließlich wird nun Conferenz zusammentreten, um ein neues iefen.

babei bie Burfel fallen werben, wenn es gebachte Alternative handeln foll, bann wird Defterreich ber verlierenbe Theil fenn. Denn mit leeren Sanden von ber Grenze abziehen Sinbeziehung bes jungen Ronigreichs in bie Intereffenfphare" ware es gu Enbe. Es hat e einen blutigen Rampf gegen ben meuterischen ruffifden Partei getoftet, bis bie Unnaberung 5 möglich wurbe. Der abgefeste Metropolit und Ministerprafibent Riftitsch haben nie aufgehort, conig Milan gu wuhlen. Die ferbischen Alucht= ulgarien fteben auf ber Lauer und ber Pratenbent tewicz ift ein Liebling ber Mostauer Partei, um agen bes Czarenhofes. Benn aber in Gerbien ein erfolgt, bann burfte Defterreich nach biefer Geite einem Saufe gleichen, beffen Feuermauer eingefturgt agt Ronig Milan von feiner Mobilmachung nichts bavon als bie erfte Sittennote Seitens ber großen und muß er wie ein begoffener Junge beimgeben, onrften in Gerbien noch andere Dinge auf bem Spiele ale bie öfterreichische Freundschaft, biefe jebenfalls.

Als Serbien unmittelbar nach bem bulgarischen Staatsch sich mit ber energischen Forberung erhob, es musse veber ber Berliner Bertrag für die Bulgaren streng verlich seyn ober auch Serbien musse eine nationale Ererung seiner Grenzen gewinnen: da verbreitete sich bas sicht, man stütze sich in Belgrad auf gewisse österreichischen

1. Es war fogar von bem Rudtritt bes Grafen 3nbeg icheint fich auch bei ben Beft-

Der vorausgesette Fall bezieht fich augenscheinlich auf ben Drient. Wenn nämlich bie turfifche Berrichaft auch in ben engeren Grengen bes Berliner Bertrags nicht mehr aufrecht zu halten ware, bann tame die positive Geite bes Dreifaifer=Bunbes gur Ericheinung. Die brei Ditmachte murben unter fich ausmachen, was einer jeben Dacht an ber Erbichaft, beziehungsweise als Bergutung in anberen Banbftrichen, 3. B. Belgien und Solland, gufallen folle, welchen Beichluß fie ben übrigen brei Machten zur Ginregiftrirung in bie Feber biftiren wurden. Das ware nun gang erfreulich, wenn bie enbliche Lofung ber großen Frage bes Jahrhunderts wirklich jo glatt und gemuthlich ablaufen tonnte. Aber fcmere Zweifel find erlaubt, namentlich feitbem die Feuerfprigen-Brobe, welche bon bem Rumor ber jungen Balfanstaaten hervorgerufen worben ift, mit ben Berheißungen von Stierniewicze nicht recht ftimmen will.

Bwar will ber Welt glauben gemacht werben, bag bie Machte über bie Borfehrungen gegen ben Brand am Balfan ftets vollständig einig gewesen feien. Aber bann batten fie por Allem ben Gultan ermuntern muffen, fofort gegen ben flagranten Bruch bes Berliner Bertrags in Oftrumelien einzuschreiten. Gie haben bas Gegentheil gethan. Die Botichafter find fobann in ber turfischen Sauptstadt gu freien Besprechungen gufammengetreten. Drei toftbare Wochen murben vertrobelt; Gerbien und Griechenland verschafften fich ingwischen bie nothigften Gelbmittel, ftellten ihre Urmee auf ben Rriegofuß, beorberten ihre Truppen an die Grengen, und endlich befam bie Pforte ben Beicheib: "Die Machte hofften, bag bie Berlegung bes Berliner Bertrags nicht weiter greifen werbe, und gaben ber hoben Pforte ben Rath bei ihrer bisberigen Politif ber Berfohnung ju beharren." Unter biefer Formel fonnte fich bas Botichafter = Collegium allerdings vereinigen, benn fie verbedt bie Spaltung zwischen ben Ditmachten einerfeits, welche bie Bieberherftellung bes Status quo ante verlangten, und ben Weftmachten mit Stalien anbererfeite, welche

bie bulgarische Union unbeschabet ber Souverainetätsrechte bes Sultans und bes türkischen Tributs befürworteten. Wieberum schweben die Berhandlungen zwischen ben Mächten, wie ber Wiberspruch auszugleichen wäre, und schließlich wird nun wieber einmal eine Conferenz zusammentreten, um ein neues Flickwerk zu verbriefen.

Bie immer babei bie Burfel fallen werben, wenn es fich nur um bie gebachte Alternative handeln foll, bann wird jedenfalls wieder Defterreich ber verlierende Theil fenn. Denn Gerbien mußte mit leeren Sanben von ber Grenze abziehen und mit ber Ginbeziehung bes jungen Ronigreichs in bie "öfterreichische Intereffensphare" ware es gu Enbe. Es bat in biefem Lande einen blutigen Rampf gegen ben meuterischen Aufruhr ber ruffifchen Partei gefostet, bis bie Annaherung an Defterreich möglich wurde. Der abgefeste Metropolit und ber frubere Ministerprafibent Riftitich haben nie aufgebort, gegen ben Ronig Milan gu wuhlen. Die ferbischen Flucht= linge in Bulgarien fteben auf ber Lauer und ber Bratenbent Rarageorgiewicz ift ein Liebling ber Dostauer Bartei, um nicht zu fagen bes Czarenhofes. Wenn aber in Gerbien ein Umichlag erfolgt, bann burfte Defterreich nach biefer Geite bin balb einem Saufe gleichen, beffen Feuermauer eingefturgt ift. Tragt Ronig Milan von feiner Mobilmachung nichts Unberes bavon als bie erfte Gittennote Geitens ber großen Dachte und muß er wie ein begoffener Junge beimgeben, bann burften in Gerbien noch andere Dinge auf bem Spiele fteben als bie öfterreichische Freundschaft, biefe jebenfalls.

Als Serbien unmittelbar nach bem bulgarischen Staatsstreich sich mit ber energischen Forberung erhob, es musse
entweder ber Berliner Bertrag für die Bulgaren streng verbindlich sehn oder auch Serbien musse eine nationale Erweiterung seiner Grenzen gewinnen: ba verbreitete sich das
Gerücht, man stütze sich in Belgrad auf gewisse österreichischen Zusicherungen. Es war sogar von dem Rückritt des Grafen
Kalnoty die Rede. Indes scheint sich auch bei den Westmächten die Meinung gebildet zu haben: man werde nicht umhin können, die Erbitterung Serdiens durch irgend eine territoriale Entschädigung zu beschwichtigen. Aber Griechen- land ist nicht weniger "erbittert"; müßte man somit den Hellenen nicht gleichfalls eine Entschädigung zubilligen? Auch Montenegro hat seine vorbereitenden Schritte gethan, und schließlich könnten die Rumänen nicht zurückbleiben. Die Türkei hat jedenfalls sehr gute Gründe, wenn sie ihre Theilnahme an einer Conferenz der Mächte an die strikte Bedingung knüpft: daß die Conferenz sich ausschließlich nur mit der ostrumelischen Frage besassen, widrigenfalls der Sultan lieber den ganzen Berliner Bertrag als zerrissen ansehen würde.

Das officielle Rugland icheint mertwürdiger Beife thatfächlich gang benfelben Standpunkt einzunehmen wie die Turtei, freilich aus fehr verschiebenen Beweggrunden. Dan schwarmt in St. Betersburg unfraglich beute nicht weniger fur ein Großbulgarien als an bem Tage von Can Stefano; ber "Rubel auf Reifen" bat feitbem nicht aufgebort, auf biefes Biel binguarbeiten. Aber die Mine in Oftrumelien ift nicht nur zu fruh aufgegangen, sonbern es ift auch ber unrechte Mann burch bie Breiche in die geplante Union eingezogen. Sat fich ber Fürft Alexander bisher ichon in feiner pretaren Stellung zu Sophia burch feine Emancipationsgelufte unbequem gemacht, was ware von ihm erft zu erwarten, wenn er in die Lage verfett wurde, fich allmählig zu einem wirklichen Unionskonig auszuwachsen? Rugland hat baber fofort bie Absetzung bes Fürften verlangt, und ba bie anberen Dachte bavon nichts wiffen wollen, fo foll lieber bas bulgarifche Unterfangen gang und gar rudgangig gemacht werben. Die ruffischen Bubler in ben Baltanlanbern werben bas nicht migverfteben. Gie werben ihre unterirbifche Arbeit bon borne aufnehmen und bafur forgen, bag biefelbe nicht abermals bas rechte Biel in fo vermunichter Beije verfehle, wie es am 18. Geptember b. 38. gescheben ift.

Der erfte Erfolg einer Politit auf Grund ber einfachen Rudfehr gum Status quo ante murbe ben Ruffen in Bezug auf Gerbien gufallen. Die Gerben in ihrer ichweren Ent= taufchung murben unfehlbar gur Ginficht tommen, bag bie öfterreichische Freundschaft nichts nuten tonne, bag vielmehr Alles auf die Bohlgeneigtheit Ruglands antomme. Dan wurde in Wien mit dem zweiten Dreikaiferbund wieber biefelbe Erfahrung machen, wie mit bem erften vor gehn Jahren. Leiber wurde aber auch ein tiefer Schatten auf ben ingwischen in's Leben getretenen Zweitaiferbund fallen. Gelbft bas liberale Sauptorgan in Wien ift icon von biefer Ahnung beschlichen worben : "Gewiß ift, bag Defterreichellngarn an ben Roften einer folden friedlichen Lofung nicht unerheblich betheiligt fenn wirb. Denn bie Unfpruche, welche in ber Soffnung auf feine Unterftugung von Gerbien erhoben werben, werben bann unerfullt bleiben und junge Sympathien, bie mit unfäglicher Dube bie öfterreichische Staatstunft in Gerbien erworben, werben unter bem Reife ber Enttaufchung vergeben. Bielleicht ift es gut und nuglich, bag wir gelernt haben, mas ber beutich=öfterreichische Bund bedeutet, wenn Defterreich = Ungarn einmal etwas Anberes will als fein Berbunbeter. Erfreulich ift es nicht, benn bas icone Luftichlog von unferer flavifchen Machifphare brobt babei zu gerrinnen und an feiner ftatt bie alte, nie genug bebergigte Bahrheit fich von Reuem zu etabliren, baß Defterreich-Ungarn auch unter ben anscheinend gunftigften Umftanben mit bem Ginfluffe Ruglands auf die Baltanvolfer nicht zu concurriren vermag."1)

Bis jest ift es bem vereinten Druck ber Mächte gelungen, die Serben und die Griechen vom Lossichlagen abzuhalten. Was immer die Mächte aber über die brennende Frage selber beschließen mögen, es wird stets nur ein neues Flickwerk fenn, und ob sie sich so ober so aus der Klemme beraushel-

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" vom 10. Oftober 1885.

fen wollen, immer wird die Politit Ruglands ben Gewinn bavon baben. Bill man, wie es in feiner allbefannten "Bertragstreue" vorschlägt, bie Union ber beiben Bulgarien ein fach verweigern, jo ift Gurft Alexander ein blamirter Dann und in Betersburg tann man bas Beitere rubig abwarten. Bollte man bie Berfonalunion ber beiben bulgarifden Lanbestheile ber Pforte gur Genehmhaltung empfehlen, bann mare ber Rall gegeben, wo bie Briechen und bie Gerben bas vom Berliner Bertrag feftgeftellte "Gleichgewicht" als vernichtet ansehen und Compensationen von ber Turtei mit Gewalt erringen wollen. Wollte man Gerbien burch eine Entichabig. ung abfinden, fo werben die Anderen fagen: warum follen wir leer ausgehen? Bollte man überall bas geftorte Bleich: gewicht compensiren, fo mußte bie Turfei fich entweber gur Behr fegen, und bas mare ber Rrieg, ben man eben um jeben Breis hintertreiben will; ober ber Gultan wurbe fic auch bas noch von feinen Bormundern bieten laffen, und bann ware eigentlich nur ber Beweis geliefert, von bem bas fogenannte Botichafterorgan in Berlin Ungefichts bes oftrumeli= ichen Attentates gesprochen bat. Benn "bie Turfei geigt, baß fie gur Gelbftvertheibigung nicht mehr fabig ift, fo muß Europa in Conftantinopel entweber eine andere, vertheibigungefähigere Dacht einseten, ober wenn Rugland jett Conftantinopel erhalten foll, fo muffen bie anderen Dachte fic entsprechenbe Bergrößerungen ausbebingen."1) Un Rlarbeit und Entschiedenheit fehlt biefer Sprache ficherlich nichts.

Setzen wir nun einen Augenblick voraus, daß es ber Diplomatie gelinge, Alles was am Balkan feit dem 18. September geschehen ist, ungeschehen zu machen und ohne sebe Beiterung den vorigen Zustand zurückzuführen: was wurde der Rückschlag auf die betreffenden Staatswesen senn? Die bis auf den Grund aufgewühlten Leidenschaften werden sich gegen die bestehenden Regierungen wenden. Schon bisher

<sup>1)</sup> Aus ber Berliner "Boft" in ber Mündener "Allg. Beitung" bom 24. Gept. b. 36.

konnten diese Staatsoberhäupter sich nur mit Mühe gegen die Umtriebe wüthender Parteien behaupten; fortan würde der Umsturz eine permanente Institution seyn, vielleicht in der Form turbulenter Republiken. Griechenland schwebt längst am Rande des Bankerots und Serbien stund nicht viel brillanter. Beide Staaten haben nun für ihre Rüstungen viele Millionen hinausgeworsen, und es ist ein schlechter Trost, daß auch die Türkei ihren letzten Pfenning vergeubet haben wird. Wo sollte da der Hüter der Ordnung auf der Haben wird. Auf justen senn nicht in St. Petersburg?

Neberbieß sind diese Stäatchen nun unter sich offen verfeindet. Serbien hat geschwankt, ob es seine Compensation
von Bulgarien, im Bezirke Widdin, ober von der Türkei, in Altserdien, mit Waffengewalt erholen soll. Rumanien schielt
nach Silistria und Umgebung. In Macedonien seben Griechen und Bulgaren in Todseindschaft; die "Näuberbanden",
welche diese Provinz unaufhörlich bennruhigen, sind nichts Anderes als die Träger des Nationalkriegs. Die Bekenner Giner und derselben orthodoxen Kirche in der Provinz stehen
sogar, je nachdem sie griechischer oder bulgarischer Nationalität
sind, auf dem Fuße des Religionskrieges gegen einander.
Zwischen Albanien und Montenegro ist der Krieg immer nur
die Frage der Stunde.

Durch bas Ereigniß vom 18. September hat sich gerabe an Macedonien die Befürchtung geknüpft, baß der Aufruhr sich dorthin verbreiten und der Krieg gegen die Türkei entbrennen werde. Ohne Zweisel wäre dann auch Albanien in den Strubel hineingerissen worden. Augenscheinlich hat nur die gegensseitige Spannung der beiden Nationalitäten, der griechischen und der bulgarischen, den Losbruch verhindert, und die Pforte hat sich beeilt, an Truppen nach Macedonien und Albanien zu werfen, was sie in der Eile erhaschen konnte. Aber Macedonien ist ein wesentlicher Theil der bulgarischen Frage, und wird die Conserenz, wenn sie sich auch strenge an das Programm halten will, die Augen verschließen können über die Gesahren, die von dieser Seite drohen?

Es tommt indeg noch ein anderer Umftanb bagu, welcher bie Machte nothigen wird, ben Berliner Bertrag auch noch in einer andern Richtung als bloß in ber oftrumelischen fic genauer angufeben. Gie felbft haben burch Begehung und Unterlaffung fich an bem Bertrage ichwer verfundigt. haben einerseits ruhig jugesehen, bag bie Turtei wichtige Berpflichtungen, welche ber Bertrag ihr auferlegte, unerfullt ließ; andererfeits haben fie es geschehen laffen, bag bem Gultan burch ben Bertrag ibm jugesprochene Rechte ichmablich vorenthalten wurden. Letteres geschah in Bezug auf bie finangiellen Abfindungen und die Tributgablung; bie Bforte hat fich feit Jahren vergebens beschwert, bag fie gu ihrem Guthaben nicht tommen fonne. Ebenfo murbe fie gerabegu verwarnt, von ihrem Besetzungerecht an ber oftrumelischen Baltangrenze Gebrauch ju machen. Der Turfei wirb es alfo an Gegenreben nicht fehlen, wenn ihr bie gangliche Nichtbeachtung ber Urt. 23 und 63 bes Berliner Bertrags vorgeworfen werben will.

Bon allen Dlachten hat fich in ben fieben Jahren nur Gine um biefe feierlichen Beftimmungen bes Bertrage und bie entsprechenben Berpflichtungen ber Turfei gefummert, nämlich England, und auch feine Aftion bezog fich hauptfach: lich nur auf ben Armenien betreffenben Artitel 63. England hatte in biefer Begiehung eine besonbere Stellung burch ben Enpern-Bertrag. 218 bie Turkei fich, gerabe ber englischen Drangfalirung wegen, unter bas bejonbere Protettorat bes beutschen Reichstanglers ftellte, ließ auch England ben fürtifchen Dingen taltblutig ihren Lauf, und bie Art. 23 u. 63 bes Berliner Bertrags tamen völlig in Bergeffenheit. Wenn aber jest die Oftmachte bezüglich Oftrumeliens auf die ftritte Durchführung bes Bertrags, bem Buchftaben und bem "Geifte" nach, fich fteifen wollen: bann ift England gerabegu provocirt, an bie Art. 23 und 63 des Bertrage ju erinnern, inebefonbere an ben erfteren, welcher beftimmt, bag in allen ber Turfei noch verbleibenben europäischen Lanbestheilen Reformen nach

bem Mufter bes organischen Reglements für bie Infel Kreta von 1861 eingeführt werben sollen, und zwar unter Aufsicht ber bamaligen — "oftrumelischen Commission".

Heute fragt es sich freilich, ob die Infel Kreta noch türkisch sehn wird, wenn sie von der Conferenz als Muster einer Resorm für Macedonien und Umgegend aufgestellt werden wollte. Können die Griechen zu Land sich nicht verzgrößern, so haben sie immer noch die Insel in der Reserve. Rur Serbien wurde bann das kable Rachsehen haben.

Benn es ben Machten barauf antommt, bie völlige Dhn= macht und Regierungeunfabigfeit bes Gultanate über jeben Bweifel erhaben zu machen, bann brauchen fie nur an bie ftrenge Intraftfegung bes Berliner Bertrage bezüglich Dit= rumeliens bie Bebingung gu fnupfen, bag ber Bertrag nun= mehr auch bezüglich ber Art. 23 und 63, bem Buchftaben und bem "Geifte" nach, auszuführen fei. Inbem ber Berliner Congreg eine Reuordnung ber Turfei auf ber Brunblage bes Nationalitaten= Princips einleitete, hat er felbit jebe Reform unmöglich gemacht, die zu einem andern Biele führen konnte als zu einer neuen Dynamitfprengung im Bereich bes Gultanats. Rur mit Gewalt fann bie Turfei noch behalten, was von ihrem Befit ernbrigt; die Quellen ber Gewalt aber beginnen zu verfiegen. Gibt es ein bezeichnenberes Somptom bes Buftandes als die Thatfache, daß die Chriften heute noch vom turtifchen Militarbienft ftrenge ausgeschloffen bleiben Als nach ber Explosion vom 18. September fich junge Briechen gum Freiwilligen = Dienft gegen bie verhaßten Bulgaren anboten, mußte ber Gultan bas Anerbieten ablebnen. Es mare ein Ginbruch in die Gewaltherrichaft bes Salbmondes gewesen, mit ber bie Turtei fteht und fallt.

Es war ein gutes Wort ber Berliner Post von ber "Einsehung einer vertheidigungsfähigern Macht in Constantinopel". Wollte nur endlich ber grausamen Marter bort am Bosporus endgültig ein Ende gemacht und das letzte Wort gesprochen werden! Eher bekommt Europa doch keine Ruhe, bis biese Krisis überftanden und ber lette mittelalterliche Schanbfleck an ber Stätte Oftroms ausgelöscht sebn wird. Das war seit breißig Jahren unsere Losung: Carthaginem esse delendam.

### LV.

# Bur epifden Dichtung.

Die Apoftel bes herrn. Gine Dichtung bon Comund Behringer

Wenn eine epifche Dichtung von fo ernfter Urt in turger Frift eine zweite Auflage erlebt, fo fonnte bieg allein icon als ein Beugniß acht poetifchen Gehalte und ungewöhnlicher Bebeutfamteit gelten. Goon ju Enbe vorigen Jahres mar bie erfte Auflage vergriffen; nun liegt in iconer Ausstattung bie zweite bor, welcher ber Dichter bem Rathe Dr. hettingere gemaß einen fleinen fortlaufenben Commentar ale Unbang beis gegeben bat. "Doch wird bas Buch", fdrieb uns ber Dichter, "immerbin ein buntles und eine Letture fur nur Benige bleiben. Allein ich bin ber Aufforberung ber Gottesboten nach beften Rraften nachgetommen, ich habe, fo gut ich tonnte, ben gottlichen Beiland, feinen belbenhaften Begleiter und bie erhabene fatholifche Rirche in neunjähriger Arbeit zu verberrlichen gefucht und ben reichsten Lobn in ber Webantenarbeit felbft gefunden." Ginen leichten Benug gewährt nun allerbinge biefe Dichtung nicht, wer aber mit rechtem Ginn an fie berantritt, wird mehr und mehr bie munberbare Attrattionefraft empfinben, bie bon ibr ausgeht.

Das Epos knüpft an bie alte Ueberlieferung, nach ber bie Apostel, als fie bie Welt unter fich getheilt hatten, aber andere als bes großen Alexander Feldherrn, nicht zum Streite, sondern zum Frieden, sich vor ber Trennung bas Wort gaben, fich nach

Jahren an bestimmtem Tag am See Genefareth wiederzusehen. Allein nur Johannes, ber "greise Jüngling", ist noch geblieben, bie andern alle, die mit ihrem Blute die Kirche gegründet, liegen mit dem Leib im Grab, sind mit der Seele im Land der Beretlärung; auch Jerusalem, die Fredlerin am Gottessohn, ist hin, und kein Jeremias, der ihre Trümmer beklagt. Es ist gleich der erste Gesang, wie Gott sein angekündigtes Strafgericht durch Titus vollzieht, ein Meisterwerk epischer Schilberung; in der Meersahrt und dem Sturmtoben an Lingg, wie er die Heimstehr der Bandalen von dem ausgeplünderten Rom erzählt, in der Belagerung der Stadt an J. Mosen (Ahasver) erinnernd, beiben durchaus nicht nachstehend:

Noch ist die Nacht tief in sich selbst versunken, Die Boge säuselt ihr das Schlummerlied; Da braust heran das Admiralschiss — trunken Bon Siegen wehn die Bimpel, drunten sprüht Und glüht das Weer in geisterhaften Funken Um Schiss, das dröhnend seine Bahnen zieht — Ein Nachegeist auf zorngeschwellten Flügeln, Schnaubt es dahin auf schwarzen Bogenhügeln.

Die Nacht erwacht, ihr Blid so heiß, so troden
Sprüht Bliß, Tod droht ihr bleiches Lippenpaar,
Des Meeres angstgetrossene Bulse stocken,
Bom Himmel slieht erblaßt die Sternenschaar;
Auf steht die Nacht, sie schüttelt ihre Loden,
Ihr langes, rabenschwarzes Bolkenhaar,
Und ihrer Seele unmuthpolles Großen
Erdröhnt wie Erz, aus nah'ndem Donnerroßen.

Und wie der Liebesjünger auf die geistigen Streitgenossen harrt, da nahen als die ersten, auch im himmel treu, die hl. Apostelfürsten: "boch sieh' den Doppelstrahl, der sich erhebt vom lichten Abendrande, jest näher schwebend über Berg und Thal; wie eine Mondlichtbrücke, die sich spannte hoch über Meere durch den Weltensaal, und auf dem lichten Doppelpfade wallten heran zwei hehre göttliche Gestalten". Und nun erhebt sich die Dichetung zu hoher Bisson und redet wie der alten Propheten einer oder wie ein Dante. Das ganze innere und äußere Leiden und Streiten, die Demuth und ihre Berklärung in den hehren Kirchen-

fürften und zwar wechselseitig aus Apostelmund giebt in glangenben Bilbern voll himmlifder Beleuchtung an und vorüber mit beute ungewöhnlicher Beltauffaffung, bie auch in Neros biabolifdgeniale Geele ihre Lichter wirft. Bir bitten nur bie Berangiehung und Behanblung jener berrlichen, auch von G. Rintel behanbelten Legenbe bes: "Domine quo vadis? venio iterum erueifigi" aufmertfam ju vergleichen, und man wird nicht wiffen, ob bem rheinischen ober ichmabischen Ganger ber Breis guftebt. Bugleich gibt ber lette Theil biefes Befanges uns eine prachtvoll burchgeführte Ueberficht bom Bang ber Rirche, biefes ameiten Chriftus, burch bie Zeiten im Dulben und Rampfen gegen außen und innere Feinde und Dranger , bald wie Johannes ber fubne Geber in die Butunft, balb an ber Sand ber Beschichte, bee rudichauenben Propheten in einer erhabenen Sprache voll Bilber glang. Und wie es begonnen, fo flingt es aus im majeftatifchen Lobpreis auf ben herrn ber Tage und ber Ewigfeit, bem auch Die Bolle mit ihrer Racht in feiner Berechtigfeit Die Gbre geben muß, wie ihn die Gerechten im Lichte bes Simmels ale Liebe loben. Der Dichter läßt une Ihn, beffen Rechte über Stanb und Sternen maltet, im Glang bes neuen Simmele und ber neuen Erbe ichauen, ba ber lette Streit verbrauft, bie lette Thrane geweint ift, und ba bie Apostel mit ihm ichalten und walten ale jeine Fürften. Das ift icon bie Auffaffung bed "Beliand". Allein foviel bie Dichtung in ber Grundlage bes "himmelsbergoge und feiner Streitgenoffen" mit ber alten fachfifchen gemein hat, bie ichlichte ichlagenbe Ginfachheit ber letteren befitt fie halt nicht; wie ein orientalifder Barten voll Blutbenpracht bor une liegend, lagt fie eben ben mobernen Boeten poller Lyrit hervortreten. Doch mas fagen wir "ben mobernen"! Bon einem übergefühlvollen Rlopftod unterscheibet fie fich noch icharfer; eber laffen fich Belle's "Jefus Deffias" und biefe "Upoftel bee Berrn" nebeneinanber ftellen, an Bebantenreichtbum bes Inhaltes, an Glang und Barme ber bichterifchen Gprache reichen fie fich bie Banb.

"Andreas" naht, Johannes schaut auf: Und es scheint des Jüngers Bliden eine hehre Feuerfäule Dochgekrönt herauszuwandeln aus dem Nord in mäß'ger Gife; Schärfer blidend aber glaubt er eines Königs Bild zu sehen, Den ein goldgewebter Purpur und ein grau Gelod umweben. Bon des Nordmeers duntier Rufte, durch bie nebelbuftern Gauen Ballt er, burch die oben Steppen, über quellenfrifche Auen.

Dort, wo sich aus Riesenbergen nordwärts wälzt die Flut im Strome, Beilt die herrliche Erscheinung über einem Eichendome, hebt die Rechte hoch zum Segen; heller Gold und Purpur strahlen, Die mit mildem Rosenschimmer jest die Baldesnächte malen.

nachbem uns bas Gefammtbilb ber neuen Rreuzigung am Soly bes Lebens und ber glorreichen Muferftehung vor Mugen gestellt worben, entrollen fich Einzelbilder aus ber Geschichte ber Rirche und Lanber, wie aus bem einen Quell bie vier Strome bes Parabiefes floffen. Dan weiß taum, was man mehr bervorheben foll: bie reichen, weise verwandten Renntniffe in Theologie und Geschichte ober bie plaftifche Anschaulichkeit und überaus großartige Darftellung ber Lander in Morgen- und Abendland, wie bie feine Charafteriftit ber Bolfer und Stamme. Beld,' ein tonigliches Bilb ift gerade biefer Andreas, wie find bie Land: ichaften bes ichwarzen Meeres, bie Balopracht bes Rorbens gemalt! Dehr wie eine Joulle ift ber vierte Befang, in bem Jacobus, bes Johannes Bruber, ein Geelenbild ber beiligften Jungfrau, bon ihrem Ginnen und Minnen entwirft, bas an alte Glasgemalbe erinnert, Die lichttrunten in gartmilben Farben prangen; im funften aber bas Birten und Guhnen bes Bei= landes felbft berrlich veranschaulicht. Wie trefflich ift im "Thomas" bas Berhaltnig bes Jubenthumes gur Rirche charafterifirt; bas mahrheiteburftige, iconheitetruntene Bellas, bie alte "Lowin" Roma und bas neue Rom gur Darftellung gebracht! Da haben wir im Bort gang 3. von Führich's gebantenvolles Bilb; im Lieb, mas ein Joh. Chrhfoftomus und Leo ber Große in prachtvoller Rebe über "bie Berrin und Bierbe ber Welt" gejagt. Und wohin wir bliden, immer wieber wolbt fich bie Rirche por und auf, und wir feben in fie binein wie in die behre Liebfrauenfirche gu Trier, mo ein Blid bie gwolf Apostelfaulen erschaut, jede gewaltig, jede gewolbetragenb, und ein beiliger Ofterallelujaruf flingt hindurd und fagt, was felbft Goethe, ber "beci= birte Beibe", nicht vertannte, daß bie Jahrhunberte ftarflebenbigen Glaubene ftete fegenevoll, bilbungereich, bie bee Unglaubene gewitterbrutend, untergangfundend. Unbeirrt bom Gephrafe biefer Tage ruft ber Dichter gerabe bem "glorreich erftanbenen beutiden Reich" mit feiner Carolustrone in Aachen tiefeinschneibenbe Bahrheiten gu:

D mein Bolt, mein Bolt, du armes! Erstes einst der Gottesstreiter! Wie hast du nach großen Thaten, die der Herr durch dich verrichtet, Deine Größe, deine Ehre, deine Freiheit dir vernichtet! Auf der Neige deines Lebens sah' ich kindisch dich verhöhnen, Was der Schmuck war deiner Jugend, deiner edlen, wunderschönen! Du bist krant, dein Geist ist irre! wie entstellt sind deine Züge! Dort an deinem Krankenbette hadern Leidenschaft und Lüge. Eines nur kann dich noch retten: "Seines Wortes himmelsgabe!" D daß doch aus diesem Quelle sich dein krankes Herz erlabe!

Wie der Dichter für wahre Freiheit im Gegensatz zu jener mit der Jakobinermühe eintritt, bafür finden sich im 6. Gesang treffliche Berse; wie er wahre Bildung und Schönheit; hochhält, im siebenten. Welcher Ideenreichthum allseitiger Art in unserer Dichtung sich sindet, zeigt die ächtisaias'sche Naturausfassung, wie sie sier sich geltend macht; die Idee der Gothit ist selten so klar und voll ersaßt, als hier (S. 150 ff.). Erwähnen müssen wir auch die tiefsinnigen Strophen über Trinitätsabspiegelung. Und von einer so herrlichen driftlichen Idhlle, wie die Erzählung von dem römischen Feldberrn, dessen Tochter Christin geworden und in Ausübung von Liebeswerken bahingegangen, um als Leiche dem Bater am heimlichen Versammlungsorte der Christen Leben zu bringen, haben Boß und Ewald von Kleist nichts geahnt.

Es gibt Dichtungen, die aus bem warmen Gemuth fliegen wie ber Quell aus verborgenen Tiefen; es gibt aber auch folde, die nicht etwa ber mehr nüchterne Berftand, die gleich ben Munftern bes Mittelalters die himmlische Weisheit fich aufgebaut.

Freilich hat bie Dichtung ben Fehler, baß fie tein ftrenggegliebertes Epos voll Ginheit ift, sonbern mehr aus aneinanbergeglieberten epischen Bruchftuden besteht, verbunden burch gemeinsamen 3beengang.

Die Bilberfülle ist wohl vertheilt, sie ist originell, gequollen aus einer weiten Anschauung bes Lebens, einer innigen Betrachtung ber Natur. Die Sprache hat die Energie der H. Lingge: "wo ein sebendiger Geist in den Stoff, den kühn er bewältigt, seiner besondersten Art kenntlichen Stempel gedrückt, da wohnt Zanber der Form". Sind die Reime nicht immer rein, so wollen wir mit Goethe benten: "boch den Gedanken rein zu haben, die beste aller guten Gaben, ist mehr als alle Reime werth".

F. A. Muth.

#### LVL

## Aphorismen über bas fatholijche England.

I. Bor ben Reuwahlen jum englischen Barlament.

Der feit einem Sahr gwifchen ben beiben großen parlamentarifden Rorpericaften Englands ausgebrochene Rampf ift enblich beim Schluß ber gegenwartigen Sommerfeffion jum Austrag gebracht worben. 3mar hatten bie 2Bahl= reformen in bem britten und fechsten Decennium unferes Jahr= hunderts eine große Bahl von Difftanben auf bem Gebiete bes politischen Wahlrechts beseitigt,1) aber bei weitem nicht in bem Dage, wie es ber Aufschwung, ben England genommen, ju forbern berechtigt ichien. Bebenflich war nament= lich bei ber letten Parlamentereform vom Jahre 1867 bie Art und Beife, wie Dr. Difraeli, ber gubrer ber Confervativen, fein Brogramm burchzuführen fuchte. Nachbem bas Ministerium Ruffell = Glabstone in Folge ber von ihm ein= gebrachten Bill über Ausbehnung bes Bahlrechtes und Beranberung ber Babifreife, wie fie bas Gefet von 1832 geichaffen, eine Spaltung in feiner eigenen Bartei erzeugt, blieb nach englischem Brauch nichts anderes übrig, als bie

LXXXXVI

<sup>1)</sup> R. Bault, Geschichte Englands felt ben Friedensichluffen bon 1814, Bb. II. G. 78.

Bügel ber Regierung niederzulegen. An seine Stelle traien Disraeli-Lord Derby, welche nun zu dem verzweiselten Mittel griffen, die liberalen Gegner, deren Anhänger fast die Mehrebeit im Unterhause bilbeten, gerade durch die nämliche Maßeregel zu gewinnen, welche sie auf Grund der alten Torpprincipien kurz zuvor bekämpst hatten. Wer nachweisen kann, lautet das Wahlgeset Disraeli's, daß er alljährlich eine Hausniethe von zehn Pfund Sterling in städtischen Bezirken bezahlt, darf fortan zum Parlament wählen. Hatte Gladstone auf Grund seiner Vill einen Zuwachs von sechshundertausend Wählern herausgerechnet, so triumphirte nun Disraeli mit einer Million dreihunderttausend Köpfen, wodurch die Gesamntzahl auf etwa drei Millionen Wähler sich bezisserte.

Die Lorbeeren Difraeli's liegen Gladftone, ber 1874 in Folge feiner irifchen Universitätsbill gefturgt, balb nach bem Berliner Congreg aber wieber an die Spite ber Bermaltung gestellt wurde, nicht ruben. Der Ruf nach Barlamentereform bilbete eine ftehende Forderung im Programm ber englischen Je empfindlicher bie Rieberlagen, welche ber fcbreib= und rebfelige Premier in Indien und im Guban fic geholt, je beutlicher bie Angeichen von einer entschiebenen Migftimmung ber Wahlerschaft fich fundgaben, um jo naber trat an ihn die Forberung, fein politisches Tagewert mit einem Gefet über die Bablreform gu beichließen. Dicht eines, fonbern zwei Gefete wurden vorgelegt, von welchen bas erftere bas Wahlrecht auf bie landlichen Arbeiter andbehnte und bamit die Bablerschaft um zwei Millionen Ropfe vermehrte. Cobald bas alte Parlament biefes Befet geneb. migt hatte, follte bas vermittels ber verftarften Bablericaft gebilbete neue Barlament über bie zweite Bill betreffend bie Reneintheilung ber Bahlfreife Befchluß fagen. Der Plan war fchlau erjonnen, aber Glabftone hatte bie Rechnung obne ben Wirth gemacht. Grunbfahlich gegen eine Reueintheilung ber Wahlfreise fonnten bie Conservativen nicht fenn, obne ihren alten Rubrer und feine Bemuhungen aus bem Jabre

1866 zu verleugnen. Aber bas war auch bem blobeften Auge tlar, bag unbebingte Annahme ber Glabftone'ichen Borichlage alle Bortheile ben Liberalen, alle Nachtheile ben Tories gu= gewendet batte. Gine burch zwei Millionen Ropfe vermehrte Wählerschaft, welche auf Grund ber alten Gintheilung ber Bablfreife in bie Arena getreten, batte ben Confervativen ben Baraus gemacht. Alles mußte barum ben letteren barauf antommen, biefes ju verhindern und eine gleichzeitige Erlebi= gung beiber Bille in Ginem Gefet ju erreichen. Unter ber Ruhrung bes Marquis of Salisbury und bes im Laufe bes Fruhjahres 1885 von einem Bruftleiben babingerafften conferva= tiven Lorbfanglers Cairns, eines geborenen Gren, verwarf bas Dberhaus bie Bill über die Musbehnung bes Bahlrechtes. Auf bie im Spatherbft 1884 in gang England gegen bas Saus ber Lorde organifirten muften Rampfe braucht bier nicht weiter ein= gegangen zu werben. Rur bie Gine Thatfache fei betont, bag Glabftone mit geballter Fauft ben Dob gum Rampf anfeuerte und baß feine jungeren Collegen, Gir Charles Dilke und Dr. Chamberlain, ein rabitales Diosturen-Baar, perfonlich an ben wuften Orgien fich betheiligten, in welchen bis gum Ueberbruß ber Ruf nach Abichaffung bes Dberhauses wieberhallte. Glabftone mußte nachgeben, ber Streit wurde im Laufe bes Commers gefchlichtet und beibe Bills gingen burch. Freilich erft bann, nachbem Glabftone bom Unterhaus am Montag ben 9. Juni in einer Frage bon anscheinenb untergeordneter Urt ein Diftrauensvotum empfangen hatte, mas ihn gur Demiffion bewog.

Bis gegen Ende des Monats Juni besaß England nur ein Geschäftsministerium, so zersahren waren die Zustände im Junern, so verunglückt die Politik im Neußern. Endlich übernahm der Führer der Conservativen, Marquis von Salisbury, der nämliche Mann, welcher auf dem Bersliner Congreß den Bertrag von San Stefano so bedeutend modificirt hatte, den Borsit des neuen Cabinets, in welchem er die Präsidentschaft nebst der Leitung des auswärtigen

Departements betleibet. Bezeichnend für die Auffaffung ber Thatigfeit ber burch bie neue Gefetgebung gefchaffenen Bablfreije erscheint jene Stelle in ber Thronrebe, mit welcher bie Ronigin bas Parlament am 14. August 1885 vertagte: "Es ift meine Absicht, ben Rath bes Bolles burch eine Auflöfung bes Barlamentes binnen Rurgem einzuholen. flebe, bag ber Segen Gottes auf feinen ausgebehnten Befugniffen ruben, und bag bie Maffen, welche gur Ausubung neuer Bollmachten berufen find, diefelben mit jener Gorgfalt und Borficht zur Anwendung bringen werben, welche fo lange bie Geschichte biefer Ration ausgezeichnet baben". "Das ift", bemerkte bochft angemeffen ein vollständig auf ber Sohe ber Zeit fich bewegendes tatholifches Blatt , "jum wenigsten Englisch; ungewöhnlich flares und confequentes Englisch, welches im Inland wie im Ausland gebubrend gewürdigt worben".1)

Nachdem die Bahlagitation begonnen, hat Bord Galisbury wiederholt fein confervatives Programm bargelegt. Buerft auf ber großen Berfammlung ber Confervativen gu Newport in Beftengland, wo er auf ber Platform zwei tatholifche Rotabilitaten neben fich hatte, gur Rechten ben Bergog von Rorfolt, ben erften tatholifden Gbelmann Englands, gur Linken ben als Philosophen und Theologen gleich hervorragenben fatholischen Bischof von Newport und Menevia, Difgr. Bedlen aus bem Benebittinerorben. Gein Programm, soweit es bas innere Leben ber Ration berührte, fafte ber Marquis in die Borte gusammen: Aufrechthaltung ber beftebenben Orbnungen in Staat und Rirche, Gorge fur menschenwurbige Behausung ber Armen und Gont bes driftlichen Charafters ber Schule. In einer zweiten Unrebe an bie Confervativen ju Brighton am Donnerftag ben 15. Oftober, wo ber Bergog von Morfolt wieber ericbien.

<sup>1)</sup> Tablet 1885, II, 278.

gab ber Marquis biesen Forberungen noch schärseren Nachbruck mit ben Worten, er werbe sich vor ber Fluthwelle bes Unglaubens, welche die Berbindung von Kirche und Staat wegzuschwemmen beabsichtige, nie beugen.

Bahrend ber Bannertrager ber confervativen Broteftanten in biefer Beife bie Forberungen feiner Partei bem Bublitum vorlegte, erhebt fich allerfeits die bebeutungsvolle Frage: Belde Pflichten legen fich ben englischen Ratho= Liten bei ben in Musficht ftebenben Bablen gum Parlament auf? Gollten biefelben mit ben Tories geben, beren Saupt foeben in Fragen ber Rirche und Schule fo bebeutungsvolle Berheißungen gemacht? Dugten fie nicht vielmehr fich ben Bhige anschließen, ben Rachkommen jener Manner, benen fie bie Befreiung von fo unfäglich laftigen und erniebrigen= ben Weffeln auf bem burgerlichen Gebiete zu verbanten haben ? 3a, ber Bifchof von Rottingham, Migr. Bagibame, bat in einem vielleicht unbewachten Augenblick fich ben Borichlag geftattet, bie englischen Ratholiten mochten fich unter bie Megibe Barnell's ftellen und mit ben Iren gemeinsame Gache machen. Enblich murben andere Stimmen laut, welche gur Bilbung einer Urt von englischer Centrumspartei aufforberten. Es giebt vielleicht kein anderes Land, in welchem die katholifche Preffe ber bentwurdigen Thatigfeit ber mit fo viel Mannhaftigfeit und Mäßigung fampfenben Mitglieber bes Centrums im preußischen Saus ber Abgeordneten und im beutschen Reichstag mit folder Aufmerksamkeit folgt wie in England. Bei ber Letture ber Berichte und trefflichen Leit= artitel über die firchenpolitischen Rampfe in unserem Bater= lanbe tauchen im Bergen bes tatholifden Englanders buftere Erinnerungen an ichlimme Tage ber Borgeit auf, aber auch ju neuen Thaten mag ber Lefer bann unwillfurlich Impulfe empfangen. Und boch muß ber Gebante ber Bilbung einer tatholifchen Centrumspartei in England als burchaus un= praftifch, ja gefährlich bezeichnet werben.

In erfter Linie ift zu erwagen, bag bie englischen unb

fcottifchen Ratholifen, Gine Musnahme abgerechnet, bisher im Unterhaufe eine Bertretung gar nicht gehabt haben. Bu bem Mangel an Gelbmitteln, welche bei ben Barlamentemablen eine gerabezu ausschlaggebenbe Rolle fpielen, gefellten fich bie Borurtheile auf bem Gebiete ber Religion. Gewiß ift in biefer Sinficht feit ben letten Jahrzehnten ein ungeahnter Umschwung jum Beffern eingetreten. In Folge beffen bat man es in ber neuen Bablcampagne gewagt, einige fathelifche Unterhauscandibaten aufzustellen. Bon ihnen feien namhaft gemacht: Charles Ruffell, Bilfried Blunt, Dr. Corry und Mr. D'Connor Power.1) Die genannten Berm geboren fammt und fonbere ftabtifden Bablfreifen an. Gine gang andere Stimmung berricht auf bem Lande. Sier wurzelt bie Macht bes Borurtheiles gegen bie Ratholifen berart tief. baß tatholifche Barlamentarier von vornberein auf jebe Canbibatur verzichten mußten. Dazu tommt noch ein anderer Buntt, welcher fich ber Erwägung aufbrangt. Beiche frei fifch firchlich-politische Thatigfeit murbe eine folche Centrumepartei ju entfalten haben? Wenn die Sandlungen eines vernünftigen Befens burch bie Objette, welchen fie fich auwenden, ihren Charafter empfangen, bann muß im vorliegenben Falle eingestanben werben, bag folche Gegenftanbe gludlicherweise eben gar nicht vorhanden find. Bollftanbige Freiheit in ber Musubung ber Religion ift bem englischen Ratholiten beschieben, wenn man von der Elementarichulfrage Absehen nimmt, zu beren befriedigender Lojung es aber ber Bilbung einer Centrumspartei nicht bebarf. Ja gerade bie Schöpfung einer folden fonnte bagu bienen, ber Flamme protestantischer Leibenschaft neue Nahrung zuzuführen.

Es kehrt also die Frage wieder: für welche Canbidaten hat benn ber englische Katholik bei ben Neuwahlen gum Parlament seine Stimme in die Wagschale zu werfen ? Da

<sup>1)</sup> Tablet 1885. II, 161.

fommt ber Carbinal-Ergbischof Danning von Westminfter feinen Glaubensgenoffen mit achtem Manneswort zu rechter Beit gu Gulfe.1) Mit großer Gorgfalt vermeibet ber weit= fchauenbe Rirchenfürft die Parteinamen ber Tories und Bhigs und ihrer Abart ber Rabitalen, ober ber Confervativen und Liberalen. 3hm tommt es nicht barauf an, wer feine Stimme für die hoberen Guter ber Menschheit in die Bagschale legt, sondern ob der Candibat überhaupt fich biefer Pflicht unterzieht. Es ift nämlich bie Thatfache nicht aus bem Huge zu verlieren, bag ber englische Liberalismus fich von ber gleichnamigen politischen Richtung bes Festlanbes wie ber Tag von ber Racht unterscheibet. Als Beifpiel fei ber tatholifche Marquis von Ripon angeführt, ein entichies bener Unbanger Glabftone's, ber aber immer und überall für bie Rirche und ihre Rechte feine Stimme erhebt. Durchaus feindlich gefinnt gegen Rirche und Chriftenthum ift jene Abart bes Liberalismus, welche in Mannern wie Dille und Chamberlain ihre Bertreter befitt. Um jo forgialtiger pruft Carbinal Manning bie einzelnen Bunfte, welche bas Programm ber Ratholifen zu bilben haben.

1. Disestablishment. Die Ansichten ber englischen Katholiken gehen bei Beantwortung ber Frage, ob man die Ausbedung der englischen Staatskirche befürworten solle ober nicht, weit auseinander. Aus den gewichtigken Gründen tritt der Cardinal auf Seite derjenigen, welche die Aufrechthaltung der Staatskirche befürworten. Könnte man ihren Sturz in der Weise und mit dem Erfolg bewirken, daß all ihre Bekenner dadurch sofort in den Schooß der katholischen Mutterkirche heimkehrten: sie müßte noch vor Sonnenuntergang fallen. Aber nie und nimmer kann es Katholiken gesstattet seyn, im Bunde mit dem Unglauben und der Gott-

Dublin Review. October 1885. p. 401-411. How shall Catholics vote at the coming parliamentary Election?

lofigfeit an ber Berftorung einer Rirche zu arbeiten, welcht bas Chriftenthum, wenn auch nur in trummerhafter Form, befitt und wenigstens - fie ift aber mehr - als eine Ratechetenschule ber driftlichen Bahrheit betrachtet werben barf. "Cranmer, Riblen und Rnor", fo fchlieft ber Carbinal, "haben die driftliche Ueberlieferung Englands vor brei Jahrhunderten verftummelt; ben Ratholiten Englands tann nicht erlaubt werben, fie jest noch weiter zu verftummeln." Das ift eine in ber That bentwürdige Sprache, wie fie nur and bem Bergen eines Mannes zu entsteigen bermag, welcher felbft bis in feine mittleren Jahre im Brrglauben verblieben, bann aber jum Lichte ber Bahrheit berufen, beute als unent wegte Saule ber tatholifden Rirche im Infelreich glant, aber welcher gerabe beghalb um fo tiefer und machtiger mit jenen Millionen empfindet, die, wie er chemals, beute noch im Schatten bes Tobes fiten. Es barf ber Bunich ausge fprochen werben, bag biefe golbenen Borte ju ben Obren jener Culturfampfer bringen, beren Ginnen und Trachten barauf geht, ber tatholischen Rirche vermittelft offener Gewalt ober Ausführung ichlau ersonnener Gefete bie Lebensabern gu unterbinben.

2. Nicht weniger bedeutungsvoll erscheint die Elementarschulfrage. 1) Gerade auf sie ist das politische Glaubensbekenntniß des Parlamentscandidaten zu prüfen. Bis 1870 wurden die Elementarschulen in England von der Kircht und freiwilligen Bereinen unterhalten. Das Schulgeset von 1870 versuchte es dagegen, den Staat zum allgemeinen Schulmeister zu machen. Unbeschränkte Geldmittel aus dem allgemeinen Staatssäckel wurden auf Grund dieses Gesetzes den School boards zur Berfügung gestellt, d. h. jenen Lokal-

<sup>1)</sup> Frankfurter zeitgemäße Brofchuren. Bon Dr. haffner. Bb. III. heft 8. A. Bellesheim: "Die Elementarichulen im tatholisichen England." 1882.

behörben , welche überall ba mit Errichtung jener confessionslofen Bolfeschulen worgeben burfen, wo Rirche und freie Bereine nicht wirkfam fich erweisen. Saben bie Urheber bes Befetes von 1870 bas lettere nur ale Rothbebelf bezeichnet, fo machte bagegen bie Regierung nicht übel Miene, bie confeffionellen Schulen vermittelft ber School boards gu erbruden. Die Lage ber Ratholiten gestaltet fich unerträglich, weil fie biefen Schulen , in welchen eine Bibel ohne Chriftenthum gelehrt wird, ihre Rinder nicht anvertrauen fonnen, eigene confessionelle Schulen unterhalten muffen, alfo boppelter Befteuerung unterliegen. "Das ift", bemertt ber Carbinal, "bie bedeutenbfte Lebensfrage, welche bie Aufmerkfamteit und Thatigfeit bes neuen Parlaments beansprucht, benn gum erften Mal wird es bem englischen Bolte Gelegenheit bieten, fich barüber zu erklaren, ob es feine Rinber als Chriften erzogen wiffen will ober nicht."

3. Angemessen Behausung ber Armen. Auch in biesem Bunkte beden sich Salisbury's und Manning's Forderungen vollständig. Bon den für unsere mit Bildung und Humanität sich brüstende Zeit tief beschämenden Verhältnissen der englisschen Großstädte hat ein früherer Artikel dieser Blätter geshandelt. Mit Schrift, lebendigem Bort und frästiger That ist der Marquis v. Salisbury für die Forderungen der Armen eingetreten. Aber noch weit mehr befähigt zum Berständniss des tiefsinnigen altheidnischen Bortes: "Res sacra miser" ist der Cardinal, selbst arm und bedürfnisslos, ein trener Bater der Armen im ächtesten und besten Sinne des Bortes, der die tiefsten Tiefen menschlichen Elendes aus langjähriger Autopsie kennt. ) Sein Borschlag lautet auf Bildung einer

<sup>1)</sup> Für biejenigen, welche nicht in der Lage sind, sich sämmtliche Schriften des Cardinals anzuschaffen, mag solgendes Buch genügen: "Characteristics political, philosophical, and religious from the Writings of Henry Edward Cardinal Archbishop of Westminster. Arranged by William Samuel Lilly. Lon-

Centralbehörbe in London, von welcher die über das ganze Reich verzweigten Lokalbehörben abhängig senn werden. Ihnen soll obliegen nicht allein die schleunige Aussührung aller bestehenden gesundheitspolizeilichen Maßregeln, sie werden auch mit der Besugniß zur Expropriation des ersorberlichen Terrains ausgestattet werden, auf welchem menschenwürdige Wohnungen für die Armen auszuführen sind. Ober sollen etwa nur Eisenbahngesellschaften mit solchen Rechten bedacht werden?

- 4. Der Barlamenscandibat, für welchen ber Ratholit feine Stimme abgibt, bat in fein Programm auch eine Ber befferung ber Bobengefete aufzunehmen. Richt weniger als breimal find über Irland die fchrecklichften Confistationen verhangt worben. Der Boben, auf welchem ber 3re geboren war, in welchen feine erftarrten Glieber gu ewiger Rube ge bettet wurden: er geborte bem übermuthigen Fremoling. Enge land leidet an folden Buftanden gwar nicht. Aber bennod führt bie Bereinigung bes Grund und Bobens in ben Sanben weniger Bevorzugten auch bier zu erheblichen Deifftanben. Erft feit ber Reformation begannen übrigens biefe Berhaltniffe, im Mittelalter war es anbers. Jebe Butte im Dorf follte foviel Garten und Land befigen, ale ber Mrs beiter nach vollbrachtem Tagewert bestellen fann. In Goot land fonnte ich mich 1879 wahrend einer Reife burch bie schottischen Sochlande bavon überzeugen, bag ber Großgrundbefit meilenweit ben Beftand ber Dorfichaften vernichtet bat.
- 5. Als letten Punkt, für welchen ber Candidat bes katholischen Wählers eintreten soll, bezeichnet Cardinal Manning die Unterdrückung der Trunksucht vermittelst Ginsschränkung der Erlaubniß zum Verkauf berauschender Getränke. Trunksucht ist ein nationales Laster der Engländer. Auf

don 1885." Bergl. meine Besprechung in der "Literar. Rundichau" 1885. Nr. 8. hierorts sei nur verwiesen auf den tiefsinnigen Abschnitt p. 134: The Discipline of Poverty.

gewichtige Auftoritaten geftust, behauptet ber Cardinal, bas= jenige Capital, welches die Nation an ben Berichleiß bes Schnapfes ausgebe, überfteige jogar breimal jene Gumme, welche in "unferen großen Nieberlagen von Gifen, Baumwolle, Euch und Roble" angelegt werbe. Unter ben vielen Mitteln, welche gur Abstellung biefer Seuche vorgeschlagen wurben, bie Tob, Rrantheit, Bahnfinn, Berbrechen, Elend gebiert, und welche bem Lande weit tiefere Bunben fchlagt ale bie Branbfadel bes Rriegs, ber Burgengel ber Cholera und bie Aurie ber Sungerenoth, mochte ber Rirchenfürft bas ber Lofal=Option in erfter Linie bezeichnen. Richt die bobe Polizei ausschließlich foll bie Befugniß gur Ertheilung von Schankeonceffionen befigen. In feinem Dorf, in feinem Beiler foll eine Schnapstneipe fich aufthun, ohne bag bie Familienvater barüber abgeftimmt haben. Im Bereich bes Boligeiftaates mag biefer Borichlag Entfeten erregen. Dennoch erscheint er une ale ber treffenbite Ausbruck bes Gelf-Government, welches auch beute noch ben angelfachfischen Stamm fo vortheilhaft ausgeichnet. Denn wo Statten fich aufthun, welche ber Treue ber Chefrau, ber Renfcheit ber Tochter, ber Arbeitfamteit von Bater und Gobn die fcmerften Gefahren bereiten und bamit bas Glud ber Familie in feiner Burgel anzugreifen geeignet find, da foll ber Sand= vater befragt werben, weil er fur das Blud ber Geinigen bie Berantwortung zu tragen hat.

### LVII.

## Bur Geichichte ber Bifchofe von Gichftatt.

Unter ben bayerischen Discesen ist nun Sichstätt bie vierte, die einer Specialgeschichte ihrer Bischöfe sich erfreut. 1813 erschien die treffliche und immer noch brauchbare Geschichte ber Bischöse von Augsburg von dem Benediktiner- Pater Placidus Braun in vier Bänden. An sie reihte sich die zweibändige Geschichte der Bischöse von Speier sammt zwei Bänden Urkunden von dem Domkapitular F. X. Remsling an. Das Regensburger Bischossjubiläum i. J. 1883 war Anlaß zur Herausgabe der Geschichte der Bischöse von Regensburg durch Professor Janner, wovon die jest sechs Lieferungen erschienen sind. D. Kürzlich wurden wir nun auch mit einer Geschichte der Bischöse von Eichstätt beschenkt. D

Wie wir aus bem Titelblatt erfahren, fteht ber Berfaffer außerhalb ber Diocefe und ift Laie; aber "heimatliche

<sup>1)</sup> Bor 10 Jahren (1875) erichien Dr. Schrödle Passavia sacra, welche ebenfalls jumeist (wenn auch nicht ausschließlich) eine Bischofsgeschichte bietet.

<sup>2)</sup> Die Bifch of eund Reichsfürsten von Eichstädt 745—1806 Bersuch einer Deutung ihres Waltens und Birlens nach den neuesten Quellen zusammengestellt von Julius Sax, Regierungsdirektor a. D. Erster Band 745—1535. Landshut 1884-Zweiter Band 1535—1806. Ebdas. 1885.

Anhänglichkeit an Ort und Gebiet, frohe und bankbare Rückerinnerung an ehemalige liebe Freunde, bann langjährig genährtes Interesse an der Bergangenheit einer so altehrwürbigen Metropole" führten ihn immer wieder zur Geschichte
ber fränkischen Bischofstadt zurück. Seit vierzig Jahren
sammelt er, wie wir aus dem Borwort ersahren, die vielen
zerstreuten Notizen, ercerpirt Monographien und allgemeine
Geschichtswerke nach dieser Ginen Richtung und bietet nun
das Ergebniß seines Bienensleißes dem Freunde der Kirchengeschichte zur Benützung dar.

Es ift aber kein Erstlingswerk. Bereits im J. 1858 erschien in einem Rurnberger Berlag ber "Bersuch einer Gesichichte bes Hochstiftes und ber Stadt Eichstädt von Julius Sax, kgl. Regierungsrath", und 25 Jahre lang war bieser Bersuch, wie ber Berkasser in liebenswürdiger Bescheibenheit sein Erstlingswerk nannte, die einzige compendiose Darstellung der Eichstätter Kirchengeschichte und wird namentlich wegen der werthvollen Anlagen, die wir im neuen Werke ungern vermissen, auch in Zukunft nicht ganz zu entbehren sehn.

Ingwischen ift aber in Gichftatt, angeregt burch ben unvergeglichen Dompropft David Bopp, bie lotale Weichichte= forschung neu aufgebluht. Die Gichftatter Baftoralblatter brachten geiftreich geschriebene und burchweg auf archivalischen Stubien fußende Monographien, von benen nur gu bebauern ift, bag fie bem größeren biftorischen Bublitum unbefannt geblieben find, wie die Conciliengeschichte, die Geschichte bes Mariencultus, bes Ablaffes und endlich die Reformations= geschichte bes Bisthums. In einem bis jest fingular baftebenben Werte gab ferner ber bamalige Professor und jetige Dompropft 3. G. Guttner, eine Ueberficht über bie bandfchriftlichen und gebrudten Literaturbentmale Gichftatts, in 3381 Nummern unter bem Titel: Bibliotheca diocesana Eystettensis. Ebenberfelbe war es auch, ber nach lleberwindung vielfacher Sinderniffe und unter perfonlichen Opfern bie Berausgabe ber Bijchofsregeften ins Wert fette, von benen unter Professor Lefflab's Redattion bis jest vier Fascifel erichienen find.

Durch biefe Bublikationen war jene erfte Befchichte bee Sochftifte, fo fleißig fie gearbeitet ericbien, boch allmablig antiquirt, und wir fonnen bas Renericheinen berfelben nur mit Freuben begrußen. Bir jagen absichtlich bas Reuericheinen. Denn mag auch ber Titel verschieben lauten, inhaltlich beden fich bie Bucher von 1857 und 1884 vollftandig. Sier wie bort hat ber Berfaffer fein mit vieler Dube gefammeltes Material nach ben 68 Bijchofen gefichtet und berart gruppirt, bag er ein abgeschloffenes Bilb vom Leben und Wirten jebes einzelnen ber geiftlichen Reichofürften zu geben fucht und unter biefen Rahmen einfügt, mas in ber Dioceje und im Fürftenthum Mertwürdiges fich ereignete. Bielleicht mare es beffer gewesen, es auch in ber Form bei einer zweiten Unflage jenes Buches bewenden gu laffen; benn faft will es une bebunten, ale ob die frifche Begeifterung , die einft ben fungeren Foricher bescelte, nun ber nüchternen Darftellung bes Annaliften Plat gemacht habe, burch welche ab und gu ein Unflug ichwulen Stepticismus wetterleuchtet.

Der Anfang ber Sichstätter Bischofsgeschichte knupft sich an die königliche Familie bes heiligen Richard und an die Namen ber brei Geschwister Willibald, Walburga und Wunibald. Sax läßt Willibald und Walburga nur ale Halbgeschwisterte gelten. Vermuthlich stütt er sich auf jeme Stelle') im Reisebüchlein ber Nonne von Heibenheim, wo es heißt: ber Bater Richard habe sich anfangs gesträubt, die Pilgersahrt anzutreten, da er ja seine Familie nicht verlaffen könne; er habe die Kleinheit der unerwachsenen Kinder und die Gebrechlichkeit seiner Frau zur Entschuldigung genommen.

Excusando conjugis et liberorum inolevitorum parvitatem et fragilitatem illos orbare et alienis derelinquere inhonestum et crudele esse respondit. Hodoeporicon S. Willibaldi ed. J. Brückl ep. V. n. 2.

Aber weber ber Zusammenhang bes Tertes noch bas kurz vorher angegebene Alter ber beiben Brüber zwingt eine zweite Bermählung anzunehmen. Will man es auf Grund ber vita Wunibaldi mit Stamminger') und Newman<sup>2</sup>) boch thun, so ist wieberum unerwiesen, baß unter diesen Kindern zweiter Ehe Sankt Walburga gewesen sei. Wohl aber spricht die gesammte Eichstätter Tradition') für die Abstammung der drei Geschwister von der einen Mutter Wuna, der Schwester des heiligen Bonisatius.

Durch einen Grafen Suitgar bekam Sankt Bonisatius eine Strecke Landes langs der Altmuhl geschenkt, wo bereits ein Marienkirchlein stand. Dorthin berief er seinen von Papst Gregor III. zum Missionswerke nach Deutschland entsandten Ressen Willibald und weihte ihn 22. Juli 740 zum Priester, 741 zum Bischof (in Sulzenbruch), 745 endlich ward die Diöcese sest umschrieben. Es ist in der Folge viel darüber debattirt worden, ob dieser Suitgar frankischen oder bayerischen Stammes gewesen; und die Frage, ob Sichstätt ein frankisches oder bayerisches Bisthum sei, hat im vorigen Jahrhundert ihre eigene polemische Literatur erzeugt. Während Sax in der ersten Austage die Sache unentschieden ließ, hat er sich den Ausschrungen dieser Blätter (Bd. 88 S. 733 ff.) für die bayerische Herkunst des Grasen ausgesprochen. Heutzutage hat die Frage keinerlei rechtliche Bedeutung mehr.

Willibald, ber bem Orben bes hl. Benedikt angehörte, grundete neben ber Kathebrale ein Munfter, aus dem seine Nachfolger hervorgehen sollten. Aber schon ber zweite Bischof Geroch (781—801) kommt von bem Hofe bes Frankenkönigs

<sup>1)</sup> Franconia Sancta I, 450. 507.

<sup>2)</sup> The family of St. Richard the Saxon. Deutsche Ausgabe von S. Mertens S. 81.

<sup>3)</sup> Auf biefe beruft sich bereis 1750 P. Luidl im "Gichstättisches Heiligthum" Th. I. S. 184 gegenüber einer Conjettur von Faltenftein (Nordg. Alterth. Thl. I. S. 24)

Rarl. Der britte, Mgan (801-819) latinifirt ben Ramen ber Resideng und nennt sich Episcopus Rubilocensis, erflatt alfo Gichftatt als eine Statte ber Gichen. 1) Unter ben weiteren nachfolgern nennen wir Otgar (847-870), ben Abt von Rieberaltaich, ber bie Gebeine ber hl. Balburga erbeben ließ. Ferner Reginalb (966-989), ber ben Ehrennamen "Magifter Scholarum" führte und in ben brei beiligen Sprachen, lateinisch , griechisch und bebraisch, tunftreiche Symnen bichtete. Grell contraftirt mit ihm ber berbe und ungelehrte Megingaub (989-1015), bes Königs Beinrich Better, "tur in ber Meffe und lang am Tifche", wenn anders bie Sifier chen alle mahr find, welche ber Unonymus von Berrieben") über ihn der Rachwelt aufbewahrt hat. Beribert (1022-1042) ift auf bas Bluben ber Domichule bebacht und forgt fomit für einen tuchtigen Rierus. Er fangt an, Pfarreien gu grunden, indem er bie Benebiftinermonche auf bas Band ichickt.") Unter ihm ftiftet Graf Leobegar von Lechsgemund bas beute noch blubenbe Rlofter St. Balburg (24. Juli 1035). Gein Rachfolger Gebhard I. (1042-1057) gahlt erft 24 Jahre, als er von Beinrich III., beffen Schatmeifter er gewefen, gu Goslar belehnt murbe. Er vollenbete ben von Beribert begonnenen Dombau, wurde 1054 Papft und erhielt von feinem taiferlichen Gonner bas Bergogthum Spoleto und

<sup>1)</sup> Sache ichreibt burchgebende Gichftabt.

<sup>2)</sup> Portz, M. G. Script. VII, 254 ff. Giesebrecht, Geschichte ber Raiserzeit II, 76 f. 91 f.

<sup>3)</sup> Das geschaß doch wohl auch bereits unter St. Billibuld. Bergl. Hodoeporicon c. XL n. 2 ss. Et late ille per Bojoariorum provinciam aratra trudendo, sata serendo, messem metendo cum multis messorum operariis per vitreos Bojoariorum campos cum ecclesiis atque presbyteriis sanctorumque reliquiis digna Domino delibat dona. Inde nunc antiphonae crepitant, inde lectiones resultant, inde nunc clara credentium turba sancta strepitant Christi miracula et celeberrima conditoris gratulabundi garrulant praeconia.

bie Mark Camerino. Bu Ravenna liegt Papft Biktor II. begraben.

Richt minder bedeutend ist Gundekar II., der demuthige Mann mit dem reichen Bissen, der sich mit Borliebe Gundekar peccator nannte. In der Eichstätter Domschule gebildet wurde er Hoftaplan der Kaiserin Agnes und erhielt von der Hand des Cardinallegaten Hildebrand die Weihe. Ihm verdanken wir das Kimelion der Eichstätter Literatur, das Pontificale Gundekarianum, dessen größere liturgische archäologische Hälfte immer noch eines Bearbeiters und Berausgebers harrt.

In ben Rampfen zwischen ben Staufen und ben Bapften fteben bie Gichftatter Bijchofe meift gur faiferlichen Bartei. Der rantesuchtige Friedrich II., ben ber Berfaffer viel gu gunftig beurtheilt, weiß die Bijchofe Beinrich II. (1229-1234) und Beinrich III. (1234-1237) auf feiner Geite. Bifchof Friedrich II. von Parsberg (1237—1246) halt zu bes Rai= fere Cobn Ronrad IV. und wird ercommunicirt; biefelbe Strafe trifft ben Dombechant, Dompropft und ichlieglich bas gange Capitel. Rach feinem Tobe ernannte ber Papft ben Württemberger Beinrich IV. (1247-1259), ber fich Dabe gab, geordnete Berhaltniffe wieberherzustellen und bas firchliche Leben in ber Diocefe gu beben. Er ließ unter großem Bulauf frommer Ballfahrer bie Reliquien bes bl. Willibalb an wurdiger Statte beifeten, mahrend Bifchof Silbebrand (1261-1279) auf Mehrung bes zeitlichen Befitftanbes bebacht war und bie Rechte bes Bisthums gegen ben großen und fleinen Stiftsabel fraftig vertheibigte.

Im Sinne ber burch Gregor VII. ins Leben gerufenen Reform wirfte auch Reimboto von Meilenhart (1269—1297), indem er den Klerus fittlich und geistig zu heben suchte und wohl aus edleren Motiven, als Sar sie annimmt (S. 155),

<sup>1)</sup> Die series episcoporum findet sich abgedruck bei Pertz M. G. Ser. VII, 239—253; separat von J. G. Suttner, Eichstätt 1867 LXXXVI.

ben Orben bes hl. Dominitus einführte. Die von ihm erlaffenen Synobalstatuten, die ersten bes Bisthums, hat vor Kurzem bas Eichstätter Pastoralblatt (Bb. 32 S. 62 ff.) nach einer Wiener Handschrift veröffentlicht.

Den größten Zuwachs an Gebiet gewann das Bisthum unter dem niederbaperischen Edlen Konrad von Psessenhausen (1297—1305) durch das reiche Erbe der Grafschaft Hirscherg. Um dasselbe gegen die bayerischen Herzoge leichter zu schützen, wählte das Domcapitel zu seinem Nachfolger den rechtsgelehrten kaiserlichen Kanzler Konrad von Dirbheim, der sich seinen Band Dekretalen und seine Bibel einst mit eigener Hand geschrieben hatte. Der Papst aber sendete Philipp von Natsamhausen (1306—1322), der des großen Gundekar Andenken wieder auffrischte und auch (in Erwartung reichen Opfers, glaubt Hr. Sax bemerken zu sollen) die Gebeine des bl. Willibald transferiren ließ.

Gebhard III. (1324—1327) starb als Anhänger bes Kaisers Ludwig in Italien im Banne und wurde zu St. Frigibian in Lucca, wo einst auch der heilige Richard beigeseht worden war, begraben. Heinrich V. (1329—1344) hiell ebenfalls treu zum Bayerfürsten, dem Sar (S. 224 s.) wohl zu viel Sympathie entgegen bringt. Sein Nachfolger Albert I. (1344—1353) war Alles eher als ein Bischof. Er hatte nie die Consekration erhalten und scheute in Berfolgung seiner egoistischen Zwecke kein Mittel. Sax schildert das Verderben, das über Klerus und Bolt hereinbrach, in sehr träftigen, mitunter herben Ausbrücken.

Der Nürnberger Burggraf Berthold (1354—1365) griff mit ebensoviel Kraft als Klugheit reformirend ein. Er war erst einfacher Deutschordensritter und schien sich um die Welthändel wenig zu kümmern. Aber nachdem er die Weihe erhalten hatte, machte er sich mit Energie an die Besserung der Kirchenzucht, gab dem Klerus die noch heute bestehende Testirfreiheit (Constitutio Bertholdiana) und nahm schließe lich den Reubau des Domes in Angriss, den sein Rachsolaer

Rhaban (1365—1383) fortsetzte und Friedrich IV. Graf von Oettingen (1383—1415) vollendete. Zwischen den letzten beiben war äußerlich ein großer Unterschied. Während der Tojährige Rhaban erst die Priesterweihe empfangen mußte und trotz seines Alters noch 18 Jahre regierte, war der Graf von Oettingen ein 23jähriger seuriger Jüngling, der mit starker Hand und scharsem Schwert Ordnung in die Bershältnisse der Diöcese brachte. Strauchdiebe und Raubritter ließ er aufknüpsen, Aufrührern und Communisten — denn das waren doch die Waldenser und Brüder vom freien Geiste — nach damals bestehenden Rechten den Proces machen, so daß unsern sonst tühlen Autor vor den "lodernden Scheitershausen" (S. 270) ein geheimes Grauen befällt.

Rach ben schwachen Bischofen Johann II. und Albert II. erhebt fich auf bem Stuhle St. Billibalbs eine Riefengeftalt, die wie ein Markftein am Ausgang bes Mittelalters baftebt: es ift Johann III. von Gich (1445-1464), ber Reformator, wie ihn fein Xenotaphion bezeichnet. Fein gebilbet und mit Meneas Splvins perfonlich befreundet, fittenftreng und feeleneifrig, erft Bifchof bann Furft, bat er fur die Reubelebung bes Glaubens im Bolte, fur bie Reform bes Rlerus und der Rlofter fo Großes gewirtt, bag er wohl langft einen Biographen verbient hatte. In feinem Ginne baute ber gelehrte und funftverftanbige Bilhelm von Reichenau (1464 -1496) weiter, beffen Thatigfeit als Staatsmann und Rath bes Raifere weit über bie Grengen ber Dioceje hinausreichte. Gein Nachfolger Gabriel von Gib (1496-1535) führt uns bereits hinuber in bas Zeitalter ber Reformation, welche in ben benachbarten Reichsftadten Rurnberg und Weiffenburg und an ben Fürftenhofen zu Unsbach, Reumartt und Reuburg ebenfo eifrige ale egoistische Beforberer fant und nun von biefen ficheren Bofitionen aus bie Dioceje im Sturm gu nehmen fich anschickte.

Die Geschichte bes 16. Jahrhunderts, welche ber zweite Band bes Wertes fortführt, weist manchen Ungludstag fur

Gidftatt auf. Der eble Fürftbifchof Morit von hutten (1539-1552) tonnte es nicht hindern, daß ein großer Thal ber Dioceje bem alten Glauben untreu warb und , oft mebr gezwungen als freiwillig, bie Intherifden Reuerungen annahm. Bon ben gebn ganbbefanaten fielen 7 (MItborf, Bungenbanfen, Monheim, Neumartt, Waffertrubingen und Weiffenburg) ber neuen Lehre gu; zwei bavon (Reumartt und Monheim) wurden fpater burch ben Religionswechsel ihrer Rurften wie bergewonnen. Die großen Rlofter Beilebronn, Bulgburg Abaufen, Raftl, Coluhofen waren im Sandumbreben "refon mirt." Die Frauenflofter Billenreut, Engelthal, Berger (bem die altere Birtheimer vorftand) und bas Doppellioften Gnabenberg leifteten belbenmuthigen Biberftand; aber felbft Beibenheim, die Biege ber Diocefe, wo bas Geschwifterpaar Bunibald und Walburga gewirft hatte und begraben wor ben, ging verloren. Der Gram barüber brach bem eblen Bifchof bas Berg. Erft fein zweiter Rachfolger Martin ben Schaumberg (1560-1590), von bem Car ein trefflich abgerunbetes Lebensbild gibt, fonnte mabrend einer 30jabrigen gludlichen Regierung bie Bunben allmählig beilen, welche die religiofe und fociale Revolution bem Bisthum gefchlagen. Gine großere That, ale ber von ihm begonnene Bau ber herrlichen Bifchofsburg auf dem Billibalbsberge, Die beute noch ins Thal niebergrußt und bas lanbschaftliche Bilb mir eine Perle ichmudt, war die Errichtung eines tribentinifden Seminars, bes erften in Deutschland (1562). Der reicht und prachtliebende Johann Konrad von Gemmingen (1593 -1612) vollendete burch italienische Baumeister unter Leitung bes berühmten Glias Soll ben Bau ber Bifchofsburg, verfab fie mit toftlicher Ginrichtung und verwandelte ihre jest obe Umgebung in einen Zaubergarten (Hortus Eystettensis). Es waren Gichftatte golbene Tage, benen balb bie bufterfte Racht folgen follte. Unter dem geiftvollen Johann Chriftoph von Befterftetten (1612-1636) mußte bas Bisthum alle Gräuel bes Schwebenfrieges erfahren. Im Nabre 1634

warb die Stadt an vier Eden angegundet und zum großen Theile niedergebrannt, und seitdem hat fie sich nie mehr von ben Bunben jenes Krieges erholt.

Johann Chriftoph berief bie Bater ber Befellichaft Jefu und übergab ihnen bie Leitung bes Geminars. Das Bilb, bas uns Sar von bem Streben und Birten ber Jefuiten zeichnet, befundet an mehr als einer Stelle, wie fehr partei= liche Boreingenommenheit ben ruhigen Blid bes Forichers trubte. Benn es fich mit bem Orben jo verhalten hatte, wie bier behauptet wirb, liegen fich bie weiteren Bemerkungen bes Berfaffers nicht erklaren : bag namlich bie Bifchofe Gichftatts 160 Jahre lang fich mit ben Jefuiten ibentificirten (G. 665) und felbft nach Aufhebung bes Orbens fich alle Dube gaben, bie Brofefforen ber theologischen Lehranftalt zu erhalten, bag ferner bie "von ben Jesuiten großgezogene" Burgericaft gut tatholifch bachte und fie ichwer vergeffen fonnte. Bir tonnen nicht umbin, unfer Bebauern auszusprechen, bag bem Berfaffer bas Berftanbnig für bie wirklich großartige Aufgabe fehlt, welche ber Orben bes bl. Ignatius zu einer Zeit allgemeiner Deftruttion und Auflösung jeber firchlichen Ordnung ju erfüllen berufen war. Bie gang anbers lauten bie Refultate ber eraften Forichung in bem neueften Banbe Janffens!

Aus ben Ruinen bes Schwebenkrieges ließ Marquard II., Schenk von Castell (1636—1685) Stadt und Bisthum neu erstehen. Sein Nachsolger Johann Euchar (1685—1699) gehörte berselben Familie an, ebenso Franz Ludwig (1725—1736), der Marquards Baulust und Prachtliebe geerbt zu haben schien. Unter Johann Anton II. (1736—1757) begann mit Naturnothwendigkeit, wie der Bersasser meint, "ein Kamps zwischen Reaktion und Fortschritt, der selbst mit der Aushebung des Jesuitenordens nicht endete" (S. 625); d. h. in ehrlichem Deutsch gesprochen: der von Frankreich her eingeschleppte Unglaube geht an's Werk, das christliche Glaubensbewußtseyn vergangener Jahrhunderte zu untergraben, seichte Ausstlätung, Zweiselssucht und Menschenwiß sucht auch in das

Beiligthum ber Rirche einzubringen. Die Borfebung aber gut bem Bisthum einen Mann, ber bie Gefahren erfannte und m einer Beit, wo es anderewo gu ftagniren begann , warmet, firchliches Leben ju weden verftanb. Es ift Rapmund Anton (1787-1790), Graf von Straffoldo. Die Instructio pastoralis Eystettensis und bie Marienfaule auf bem Refiben plate haben fein Anbenten bei Rlerus und Bolt gefiden. Mls er ftarb, begann im Beften bas Gewitter ber Revolution ichon blutroth aufzuleuchten, und eigenthumlich contraftirt bie gegen ber fleinftabtifche Bomp, mit welchem in ber bochfürfilichen Saupt- und Refibengftabt bie Bahl feines Rachfolgens Joseph I. Grafen von Stubenberg gefeiert wurde. Da folgte Fest auf Fest, vom 9. bis zum 25. November wurde gejubelt und getafelt; bas von Gar abgebrudte Programm verzeichnet Mufit und Ranonenbonner, Militar = Barabe und Reftfpiel, Concert, Theater und Dastenball, "wobei feine bochfürftlichen Gnaben ihren Aufenthalt bis 12 Uhr bauern zu laffen geruhter!

Ingwischen bereitete fich im Stillen bie Gacularifation por. 1796 taufte Breugen bem Martgrafen von Unsbad fein Landchen ab, behnte aber nebenbei bie Befitergreifung auch auf einen großen Theil Gichftatter Gebietes ans und war jo hart an bie Thore Gichftatts vorgeruckt. Der mehrlofe Bifchof und bas Domtapitel proteftirten und Breufen annettirte. Babrend bie Beschwerbe bei ben Reicheftanben anhangig war, erichien 1799 Rapoleon und half bas Met ber Gafularifation zu Enbe fuhren. Erft wurde bas Gid ftatter Fürstenthum banerisch, bann (1802 bis 1805) batte es ben Großherzog von Tostana jum Lanbesheren, endlich wurde es wieber Bapern zugewiesen. Am 11. Darg 1806 erklarte ber frangofische Bevollmachtigte Graf bu Benie-Blein im Ritterzimmer ber Refibeng bas Fürstenthum als an Banern ausgeantwortet. Der eble Fürftbifchof Jojeph I. war fogar noch fo entgegentomment, bag er an einer glangenben Softafel alle als Gafte bewirthete, bie gekommen waren, ibn bei Lebzeiten zu beerben.

Run begann bas Gatularifationegeschäft im Detail. Sar hat fehr viele Sympathien fur bie banrifche Regierung, aber boch fieht er fich ju Gingeftanbniffen und Entichulbis gungen veranlagt : "Es will ben Zeitverhaltniffen auf Rechnung geschrieben werben, wenn Bayern bie Gatularifation mit Nachbrud und rudfichtslofer Saft burchführte, nach josephinischem Mufter Relche, Leuchter, Batenen, Bretiofen, Megtleiber, Balbachinen, Rirchenftuble, ja felbft bie eifernen Gitter an ben Seitenkapellen ber Dom= und anberen Rirchen neben Bierfaffern, Solgvorrathen und Unberem feil bielt. Allein ein Alt ber Impietat sowohl von weltlicher ale geiftlicher Seite mußte Jebermann aufregen, welcher bie Beschichte Gidftatte fannte, und bieg war bie falte und gleichgiltige Bernichtung jener Statte, auf welcher St. Willibalb fein erftes Bebet in jener Wegend verrichtete, als er in feiner Miffionsthatigfeit Gichftatt 740 betrat. Das Collegiatftift ju Unferer lieben Frau wurde aufgelost, bie Rirche gesperrt und die Pfarrei in die Domfirche verlegt . . . 10 Jahre ließ man nun die alte Collegiata feer fteben, bei bem Umgug ber Pfarrei in ben Dom (Rov. 1808) vergaß man auf bie Ueberrefte ihres Stifters, bes Bischofs Marquard I. von Sageln, begnügte fich bamit, beffen Dentftein in ben Dom gu transferiren, und im Ottober 1818 brach man die Rirche felbft ab. Um 10. April 1819 legte man an Stelle ber Biege Gichstatte ben Grundstein zu Privatwohnungen, einige Refte ber beiben Sauptportale find bie letten Spuren ber Rirche, die fich einft über ber Geburtsftatte Gichftatts erhob!" (G. 764 f.)

Mit bem Aufhören bes Fürstenthums Eichstätt enbet auch bas Buch von Sar, und sein Abschluß hinterläßt im Leser fast ben Eindruck einer ergreifenden Tragodie. Was Jahrhunderte hindurch mit Menschenkraft geschaffen und burch Menschensteiß erworben worden, ist in der allgemeinen Umwälzung weniger Jahre zu Grunde gegangen, und gar balb werden die letten Spuren vergangener Herrlichkeit vom Erdboben verschwunden seyn. Aber burch diesen buftern Schlusteuchtet auch ein erhebender und begeisternder Gedanke. Boll ist das Fürsten=Hermelin, in Stücke zerschnitten und an die Mächtigen dieser Welt vertheilt, der Kirche abhanden zu kommen; aber heute noch grünt der Bischofftab des hl. Willbbald, seine Gemmen sunkeln im reineren Glanze als ehebem, und eben will der Dom, der des Glaubensboten Grab umsschließt, verjüngt auferstehen als ein Zeugniß des in der Kirche Gottes wirkenden, unzerstörbaren, übernatürlichen Lebens.

3. Th. Sd.

#### LVIII.

# Culturhiftorifche Bilber aus dem Studentenleben an einer alten Zesuitenschule.

### 2. Feftguge und Theater.

Die Festlichkeiten unserer Zesuitenschule hatten meist einen patriotischen Charakter. Wenn es galt dem angestammten Fürstenhause eine Huldigung darzubringen, dam wetteiserten Prosesson und Studenten mit einander, alles Erdenkliche nach dem Geschmacke der damaligen Zeit aufzubieten. So empfingen im Jahre 1614 bei Gelegenheit der Heinkehr des Erzherzogs Ferdinand II. die adeligen Studenten ihren Fürsten theils zu Pferde, theils in Triumphwagen am Stadtthore und geleiteten ihn durch die Triumphbogen und seschich geschmückten Gassen unter Musiklängen

jur Burg. Einige Tage vorher hatte man auch seiner Gemahlin mit den Prinzen einen ahnlich seierlichen Empfang bereitet. Abelige Studenten als Rymphen gekleidet, empfingen bieselbe, umringten ihren Wagen und geleiteten benselben burch 24 Porticus, die mit frischem Reisig verbunden und bekränzt waren. Beim Eintreffen an dem ersten Bogen traten ihr andere Studenten, als Göttinen verkleidet, mit Glückwunschen entgegen und überschütteten den Wagen unter Musit und Gesang mit duftenden Blumen.1)

Birflich Staunen erregend ift die Feier, welche Ferbinanb bei feiner Rudtehr nach ber Rronung jum Ronig von Bohmen im Jahre 1617 bereitet wurde. Bir beidranten une naturlich auf bas, was von ber Universität geschah. Der Einzug bes Ronigs fant am 26. Oftober nachmittags um 3 Uhr ftatt. Muf bem Sauptplate ber Stadt erwartete bie Gottin Fama auf einem von vier Schimmeln gezogenen Bagen ben Fürften. Gobalb nun ber Ronig auf bem Sauptplate in bas Angeficht ber Gottin tam, ba eilten von allen Seiten Boten herbei und brachten die Rachricht von bem Jubel, welchen die Rronung gur Gee und gu Land erwedt habe. Die Boten, welche vom Meere tamen, trugen eine Rleibung von bligenben Bolb = und Gilberfcuppen; Die Boten bom Festland waren mit Buche und Laub befrangt. Mls nun Fama bie Freubenbotschaft vernommen hatte, blies fie in die Trompete nach allen Beltgegenben und rief alle Welttheile Europa, Ufien, Afrita und Amerita auf, vor bem Ronige gur Sulbigung gu ericheinen. Dann bewegte fich ber gange Feftzug am Ronige vorüber, querft bie Belttheile, welche burch ihre Attribute tenntlich waren. Gie fagen auf einer beweglichen Schaubuhne mit paffenber Scenerie und bielten von bier aus Unreben an ben Ronig und gelobten feinen Ruhm burch bie gange Belt zu verbreiten.

<sup>1)</sup> Brogr. 1870 S. 7.

hierauf ließ fich ein ungeheurer Rolog feben, bemjenigen nachgebilbet, von welchem bie hl. Schrift ergablt, bas er bem Ronige nabuchobonofor im Traume erfchienen fei. Diefem folgten alle Ronige und herrscher ber Belt, und nachbem fie die Abzeichen ihrer Macht, Scepter und Schweit vor Ferdinand geneigt, und ihren Gludwunich bargebracht hatten, umringten fie feinen Wagen und begleiteten ibn hinauf zu ben Triumphbogen ber Universitat. Der erfte mar aus fieben eleganten Bogen gufammengefett; zwifden ben einzelnen erhoben fich, ebenfalls von Laubbogen überbacht, feche Phramiben, von benen jebe ben Ramen bes Ronige in Schimmernben Golbbuchftaben trug. Ueber jebem Triumpbbogen erhob fich einer ber fieben Planeten, welche in allegorifcher Figur bargeftellt waren. Un bem erften Bogen ftellte ben Mont bar bie Gottin ber Jagb Diana. Bon ihrem Pfeilbogen bing ein Jagonet berab, in welchem bie bohmische Krone lag. Mit diefer Allegorie follte angebeute werben : fo wie nach ber griechischen Gage die Gottin Fortum bem Athener Timotheus im Schlafe bie Stabte im Rebe gefangen habe, fo habe - freilich im befferen Ginne -Ferdinands Tugend und Frommigkeit bas bohmische Diabem errungen. Muf bem nachften Bogen ftanb ber Blanet Merent, ringeum von feinem Symbol, ben geftugelten Staben, um geben. Er pries bas gludliche Gebeihen von Sandel und Gewerbe, bas die Lander unter Ferdinands milbem Scepta finben wurden. Sierauf folgte Benus; fie verhieß bem Ronige bie Liebe ber Boller, eine gablreiche Nachkommenfchaft und ewige Fortbauer bes foniglichen Geschlechtes. famen noch Jupiter, Mars, Saturn und Geres mit ihren Berheißungen. Nachbem ber Fürft burch alle Bogengange binausgelangt war, trat ihm Ballas Minerva mit ben fieben freien Runften entgegen und hulbigte ibm in zierlicher Rebe; fie verhieß auch bafur Gorge ju tragen, bag niemals bie Feber fehlen wurbe, die Großthaten beffelben in wurdiger Weise der Rachwelt zu überliefern.

Die Banbe bes Universitätegebanbes waren von oben bis unten mit gablreichen Emblemen ber fieben freien Runfte und einer Menge von Inschriften vergiert. Wahrend nun Ferdinand feine Blide babin richtete, wurden biefelben burch eine neue Ueberraschung abgelenft. Aus bem Thore bes landesfürftlichen Zeughauses fprengte nämlich boch zu Rog Mars in vollem Rriegsichmude hervor, hinter ihm erichien von einem Regertnaben gelentt, jum Schreden ber Pferbe und gum Staunen bes Bublifums ein Glephant mit Rriegsbeute belaben. Much ber Rriegegott bielt eine paffenbe Begludwunichung. Aber taum batte er geenbet, fo tam bon ber anbern Seite bes Plages ein großer Seefrebs, feiner Gepflogenbeit nach von rudwarts, berangefrochen. Auf feinem Ruden trug er bie Simmelefphare mit ber Infchrift: Hodie sie vertitur orbis. Bor bem Rrebje ging Bater Rerens einber, an bem Barte von Seegras und bem Dreigad ertenntlich.

Den nächsten Aufenthalt gebot ber vorberfte Triumph= bogen ber Universität, ber an ber Ecfe bes Bebaubes errichtet war. Die Bobe bes Baues betrug 70 Fuß. Bas nur ber Beift erfinden, und ber Bunfch, bem Konige eine Freude ju machen, erbenten fonnte, war bier aufgeboten. Der gange Bau ftellte einen Thron ber Beisheit vor. Ueber einer boben Triumphpforte ftiegen brei Stochwerke empor, von benen jedes wieber einen Triumphbogen bilbete. Auf ber bochften Binne bes Baumertes thronte bie Beisheit, um= geben von Statuen im Ronigefdmude, die ihr mit emporgehobenen Banben Rronen entgegenstrecten. Gin Epigraph gab bie Bebeutung an : Per me reges regnant. Unterhalb bing in die Luft binaus ein großer Erbglobus, auf welchem bas Reich und bie Erblander abgebilbet waren, barunter boten Ferbinand auf ber einen, fein Gohn auf ber anbern Seite die Schultern bin, um bem Atlas gleich bie Laft gu tragen. Im mittleren Stockwerte war ber Religion ber Blat angewiesen. Auf einem hohen Throne fab man bier bie Rirche figen, umringt von allem bem, was ihr gum Symbole bient. Auf ihr Geheiß übergab die Frommigkeit bem Könige Ferbinand ein flammendes Schwert. Die Inschrift besagte, bes frommen Königs Hand werde die Grenzen des Reiches Gottes erweitern und die wahre Gottesverehrung vermehren. Hier las man auch die Widmung des ganzen Festbaues: Protectori occlesiae. Das untere Stockwerk stellte den Palast der Staatswissenschaft vor. Ueber dem Eingange des Triumphbogens waren die Worte geschrieben: Ferdinando II. Patri Patriae. Zu beiden Seiten führte eine Doppelreihe von Stusen hinauf, wo sich die verschiedenen Herrschertugenden in sumreicher Gestaltung gruppirten.

Geraume Zeit betrachtete ber König das sinnvolle Bauwerk, dann zog er durch die Triumphgewölbe weiter. Aber bald mußte wieder Halt gemacht werden, denn eine nene Abtheilung des Festzuges trat ihm entgegen. Der Stister des kaiserlichen Hauses Habsburg Rudolf I. erschien, vor ihm sein glänzender Hofstaat mit den Abzeichen der kaises lichen Macht. Rudolf selbst aber trug das Jagdkleid, das er damals getragen hatte, da er dem Priester mit dem allers heiligsten Sakramente das Pferd zum Ritte über den tosenden Gießbach überließ. Mit dieser sinnreichen Anspielung auf die Thatsache, daß eben Rudolfs hohe Religiosität ihm den Weg zur Kaiserkrone eröffnet hatte, sollte angedeutet werden, daß nicht minder auch Ferdinand auf diesem Pfade der Religion und Frömmigkeit zur höchsten Macht emporsteigen werde.

In ähnlicher Weise befand sich auf bem folgenden Triumpbbogen bas Lob Ferdinands fortgesett. Dieser Bogen nahm den Raum zwischen ber Jesuitenkirche und der Hofburg ein und trug als Widmung den allerheiligsten Namen Icsus mit der Inschrift: "Haec meta". Hier bedurfte der Plan des Banmeisters keiner besonderen Erklärung, das Bauwerk selbst mit all' seinem Schmuck und Rüstzeuge sprach diesen deutlich genug aus. Da nämlich der Herr des himmels und der Erde als höchstes Ziel für alle Machthaber den Ruhm und die Ehre Gottes bestimmte, so liegt auch den Fürsten Desterreichs

und insbesondere dem frommen Ferdinand nichts mehr am Bergen, ale feine Berrichergewalt gur Erhöhung und Bermehrung ber Ehre Gottes zu gebrauchen. Darum prangte auf bem Propplaum bes Bogens ber Rame Gottes. Der Bau felbft erhob fich über bem Bogengewolbe abermals in drei geräumigen Etagen. Das oberfte Stochwert war von himmlifchen, bas unterfte von höllischen Beiftern bevolkert; im mittleren weilten die Reprafentanten ber irbifchen Welt, die Ronige , Raifer , Rirchenfürsten und bie Belben Defterreiche. Muf einer boch hinaufragenden Phramibe waren bie Ramen aller herren ber Belt, vom erften Menichenpaare an, verzeichnet. Bon ben Binnen bes Gebaubes aber tonte eine herrliche Symphonie berab. Bas bie Landeshauptstabt an Mufifern und mufitalifchen Inftrumenten hatte, war bier vereint. Im Bechfelchor fangen bie Engel und Erzengel oben und bie Fürften und Bralaten unter ihnen ben Bers: In nomine Jesu omne genu flectatur. Und wenn sie fo jangen, beugten alle in langen Reihen bas Rnie. Dann erscholl biefer Befehl auch an bie Geifter ber Unterwelt. Diefe, wie vom Blige getroffen, fturgten, ein wirrer mufter Saufen, unter Jammergeheul gu Boben und wurden vom feurigen Abgrunde verschlungen. Aber gleich barauf ertonte eine außerft liebliche Mufit und es erhob fich langfamen Buges ber Rame Jejus von ber unteren Gaulentronung bis binauf gum bochften Gipfel bes Baues, wo er ben Ramen Werdinand überftrahlte. Gleichzeitig ftimmten bie Engel und bie Gurften von ihrer Buhne aus einen Breisgefang auf ben Ronig an. Gine fturmifche Acclamation ber gabllofen Bolfemenge bilbete ben Abichluß bes Jeftipicles.

Dem Könige hatte bieses Werk der Universität so sehr gefallen, daß er hernach den Rector magnificus vor sich beschied und unter hoher Anerkennung der ihm bezeigten Liebe und Ehre den Wunsch kund gab, man möge die ganze Darstellung, die ihm so große Freude bereitet hatte, abzeichnen und abdrucken lassen, damit sie der Nachwelt ausbewahrt bleibe.

Rach ungefahr 14 Tagen, am 7. und 8. Noven wurde die Untunft bes Konigs wieder in anderer E Begenftand einer afabemischen Reftlichkeit. Die Stube führten bas Festspiel auf, bas eigens fur biefe Beleger gebichtet worben war. Um fur bie Menge ber Buid Raum gu ichaffen, wurde die Schaubuhne im großen : bes Collegiums aufgerichtet. Bum bramatischen Stoffe bie Beschichte bes aguptischen Joseph gewählt worben, ba insbesondere in beffen Erhebung gum Bice - Ronige baff Begiehungen boten. Gang befonbers gefielen bei bi Theater einige Scenen, wie die Tableaux, welche bie Era vorstellten, die Joseph auslegte, und eine Darftellung rothen Meeres mit einhersegelnben Schiffen, mit auftaud ben Seeungeheuern und einem Ginguge Reptuns mit feinem Befolge von Tritonen und Nereiben. Richt gerin Beifall fant auch bie Allegorie in ber Borführung bes mifchen Lowen mit feinem Ungeftum und Trot, ben b Ferbinand burch Gute und Milbe fanftigte. Unter ben @ zugen erregte jener ber Gottin Fama Bewunderung , ba auf einem von Glephanten gezogenen Triumphwagen einber

Den Studenten, welche im Theater mitgewirkt hat wurde ein fürstliches Mahl bereitet. Für die ganze Schaber erbat sich der königliche Herr einige freie Tage zuhne für die Mühen, welchen sich die Studenten um sein willen unterzogen hatten.

Noch großartiger war das Schauspiel, welches im Ja
1640 bei Gelegenheit der ersten Säkularseier des Besteh,
der Gesellschaft Zesu aufgeführt wurde. Die ganze Bri
des Collegiumshofes, in seiner vollen Ausbehnung 155 F
messend, wurde gegen die Nordseite hin dis zur Höhe
Daches in die eigentliche Schaubühne verwandelt. Dar
die zu breite Ausbehnung den leberblick nicht hindere, war
zu beiden Seiten sanft aufsteigende Coulissen zur Einschließu
des Bühnenraumes errichtet. Dieser hatte eine Tiese w
23 Fuß, schien aber durch einen kunstvoll gemalten Hint

grund in größere Fernen gu fuhren. Doch es war eigentlich nicht eine Buhne, fonbern gwei, benn über berfelben erhob fich im hintergrunde auf hoben Gaulen eine andere, wie eine Gallerie gebaut, mit Blumen und Statuen finnreich geschmudt und im Innern jo mit ber unteren Buhne in Berbinbung gebracht, bag bie Schauspieler leicht von ber einen gur anbern gelangen tonnten. Stoff bes Schaufpieles bilbete bie Geschichte bes Propheten Glias. Das Drama war in zwei Sauptabtheilungen geschieben, welche an zwei aufeinander folgenden Tagen gur Aufführung tamen. Bahrend bes Spieles wurde ein großartiger Apparat entfaltet. Da fah man einen lebenbigen Raben, ber mit Brob im Schnabel von ber Sobe bes Collegiums in bie Soble bes Glias auf ber Bubne flog; ba wurbe ber Konigsfohn Ochogias von ben Binnen ber Burg berabgefturgt mit folder Taufchung, bag man Anfange glaubte, es fei willfürlich ein Unglud geschehen. Richt minber tauschend war ber Sturg ber Jegebel und die Berfleischung ihres Leichnams burch bie Sunde, ba die Buppe berfelben, die mit Blut, Fleischftuden und Gebeinen gefüllt war, vor ben erschredten Bliden ber Buichauer ger= riffen wurde. (1) Bur Abwechslung erblickte man wieber Glephanten, Lowen, Baren und gange Beerben von Affen, die fich auf der Buhne herumtummelten, bann Tange, Gpeer= fpiele, Zweitampfe, Gefechte, Siegesaufzuge u. f. w. Daß nicht Mles in diefen Mufführungen vor unfern beutigen aefthetiichen Unfichten befteben tann, braucht wohl taum befonbere bemertt zu werben. Grogartig bleibt es immerbin für ein Stubententheater.

Uebrigens ftanden bei einer folchen Aufführung auch lange geubte Krafte zur Berfügung. In der Poefie und Rhetorit') fand jeden ersten Tag des Monats eine Detlama-

<sup>1)</sup> Die 6 Gymnafialclaffen hatten folgende Namen : Rhetorit, Boefie, Syntag, Grammatit, Princip, Parva.

tion in Proja und Berfen fatt; babei wurden auch extems porirte Themata mit Blud versucht. Doch waren bie Schuler biefer beiben oberften Somnafialclaffen auch ichon vorber im Auftreten geschult worben, benn bereits in ben untern Claffen fanben zuweilen Aufführungen ftatt. Go lefen wir in ben Berichten bes Jahres 1699. Es wurden aufgeführt in ber Suntar: Hippolitus inter Dianae studia semper castus; - in ber Grammatif: Nuptiae argumenti cum grammatica; - in ber Princip: Petrus martyr adolescens Japo; und in ber Infima: Pueritia militaris (ber frangofifche Rinberfreuggug). (Br. G. 97. 124.) 3m Jahre 1724 maren bie bramatischen Darftellungen in ber Syntar: Asmerinus insigni in patrem pietate filius; in ber Grammatif: Titus et Philotimus (Comico-tragoedia); in ber Princip: Bartholomaeus et Joachimus Japones, fidei causa exules und in ber Elementarclaffe: Sexennis e regno Siam puer pro fide gloriose occumbens. (S. 132.) Die einzelnen Claffen fpielten in ihren Schulen und hatten zuweilen hohe Buschauer. Go beißt es zum Jahre 1713: "Das Theater, welches in ber Parva aufgeführt wurde, ift bemerkenswerth, weil nicht nur fehr vornehme Buschauer wie ber Bischof von Gedau, Graf Lamberg, Graf Leslie, Graf Bagensperg und anbere bom hohen Abel, felbft Damen, wie die Fürftin von Eggenberg mit ihren Tochtern erschienen waren (und zwar bie Damen uneingelaben), fondern auch burch ben boben Rang ber Schaufpieler. Das Thema bes Studes war: Taciturnitas in linguarum magistram proposita, wobei Pring Chriftian von Eggenberg die Taciturnitas und Graf Georg von Stubenberg bie Lingua barftellte. (G. 118.)

Die Schüler ber obern Classen, die Humanisten und Rhetoriker, führten gewöhnlich das Theater in den Faschingstagen auf. Im Jahre 1650 gaben die Humanitätsschüler im großen Theatersaale den biblischen Job. Im Jahre 1710 wurde von den Rhetoren vor den Faschingstagen aufgeführt: Mutius Romanus a Porsena libertate et pace donatus.

Bubem hatten in ben Faschingstagen bie beiben Internate, Convitt und Ferbinanbeum, jumeilen ihr eigenes Theater. 3m Ferbinandeum wurde Faftnacht 1723 gweimal ein Stud Rusticus politicus gegeben. 3m Jahre 1725 fpielten bie Boeten und Rhetoren bes Convitte gur Gafchingegeit ein tomisches Stud unter bem Titel: Inconsultum mundi gubernium sub Momo rege a Jove et Pallade abrogatum. (G. 132.) Richt allein bas große Theater am Schluffe bes Schulfabres vor ber Bramienvertheilung, fonbern auch bas bei besonderen Gelegenheiten arrangirte Festtheater übernahmen juweilen bie Gymnafiaften. Als ber Stadtpfarrer von Grag, Georg Sammer, im Jahre 1630 jum Bifchof von Dio-Cafarea ernannt worben war, fpielten bie Symnafiaften bas Stud St. Georg im Rampfe mit bem Drachen, wobei bie wunderbare Mafchinerie fturmifchen Beifall fand.") 3m Jahre 1712 gab bie Unfunft bes Raifers Rarl VI. aus Spanien ben Bunnafiaften Anlaß zu einem Gefttheater. Gin febr paffenber Stoff fur zeitgemäße Unfpielungen fant fich

<sup>1)</sup> Br. 1870 G. 24. - 3m Br. 1869 heißt es G. 11; "Um ben Schülern eine Freude ju machen und Abwechshing in das Schulleben ju bringen, fowie um den Eltern Belegenheit ju geben, die Fortfdritte und die erlangte Bewandtheit ihrer Rinder fennen gu lernen, wurden gleich im erften Jahre (1573; bis 1585 beftand nur erft bas ,Archiducale Gymnasium Societatis Jesu Graecensis') zu wiederholten Malen theatralifche Borftellungen bon ben Studenten gegeben. Diefe Schaufpiele trugen nicht wenig jur Forderung ber Sache bei, indem nämlich einerseits bas Ungenehme mit bem Rüglichen berbunden wurde, andererfeits religibje Momente in unterhaltenben Formen und Beftalten bor Mugen gestellt, die Schauluft ber Menge anzogen. Go gab mander aus ihr, ber fich fruber ben Zesuiten nur mit Biberwillen genähert batte, feine Borurtheile auf und ließ fich gum naberen Berfehr berbei." - Unfange wurde regelmäßig bas neue Schuljahr mit einem Schaufpiele eröffnet, und nach ber Mufführung fand die feierliche Bertheilung der Breife an die beften Schüler des porigen Schuljahres ftatt. Br. 1869. G. 45.

in der Geschichte Karls des Großen. Das Stück hieß: Pietas laureata sidei et innocentiae vindex in Carolo magno ordis monarcha exhibita. Allein es war so breit ausgesponnen, daß die Zuschauer müde wurden und der Beisall färglicher aussiel, als man sonst bei solchen Spielen erhalten hatte. Dafür errang die Syntax durch das Schuldrama: Corvinus crastinum sperans, toto coelo errans die Palme über alle anderen Classen, benn es wurde von den Studenten nicht nur brav gespielt und ausgezeichnet vorgetragen, sondern auch der Inhalt des Stückes, wiewohl zum Theil komisch gehalten, machte einen so tiesen Eindruck auf die Zuschauer, daß sie sich der Thränen nicht enthalten konnten.

Meist aber waren bei sestlichen Gelegenheiten Studenten ber ganzen Akademie für das Festtheater thätig. Für das Drama: Martyrium des hl. Bischoss Maximilian, welches die Studenten im Jahre 1638 zu Ehren des Landtages gaben, schenkte die Landschaft der Akademie zum Zeichen ihres Beisfalles 600 Gulden. (S. 33.) Diese Festdramen dauerten oft sehr lange. So nahm das Stück: Cyrus felix et gloriosus, das im Oktober 1673 zu Ehren der Bermählung des Kaisers Leopold mit der Erzherzogin Claudia Felicitas vor den anwesenden Majestäten gespielt wurde, 4 Stunden in

<sup>1)</sup> Br. 1870 S. 116. — Andere Stüde, welche von den Gymnassien aufgeführt wurden, sind z. B. S. Domitianus Carinthiae dux (1644) — Eroberung von Constantinopel durch Mahomet (1649) — Thomas Morus, Ranzler von England (1688). Die "Consuetudines S. J. Provinciae Austriae 1699 (Coder der Biener Hospbiliothet) bestimmen: In jeder Grammatikalclasse wird einmal im Jahre die Aufführung eines Drama's gestattet, das Kotunden dauern kann; es soll in Brosa, mit einigen Bersen untermischt, geschrieben sehn und mit mäsigem scenischen Apparate aufgesührt werden. Hierzu werden die ersten Schüler anderer Classen, aber nicht die Lehrer eingeladen. Ebendasselbe können die Lehrer der Humaniät und Rhetorik shun, und nach Beslieben siegu die akademische Ausa benusen. Br. s. 1871. S. 29.

Anspruch.') Als im Jahre 1728 Kaiser Karl VI. zur Hulbigung nach Graz gekommen war, wurde ihm zu Ehren am 1. August im akademischen Theater aufgeführt: Urdis et ordis Romani homagium caesari Octaviano Augusto patriae patri praestitum. Die beiden Majestäten, die Erzsherzogin Maria Theresia und Franz, Herzog von Lothringen, wohnten mit dem hohen Abel der sehr gelungenen Aufführung bei, welche zwei Stunden dauerte. Dem Kaiser überreichte man das Tertbuch in sateinischen, der Kaiserin in deutschen Bersen versaßt. (S. 144.) Als Einsadung zu den Aufssührungen wurde eine Art Theaterzettel ausgegeben, welcher das Argument und Scenarium des Stückes enthielt. Einen solchen Theaterzettel sinden wir zum ersten Male im Jahre 1626 verzeichnet. Er enthält eine kurze Umschreibung der Tragödie Mauritius Imperator und das Scenarium; später wurden

<sup>1)</sup> Br. 1870 G. 68. - Das Stud erichien in demjelben Jahre im Drud. Roch langer dauerte bas Theater am Schluffe bes Schuljahres 1708; es fing um 14 Uhr an und bauerte, ohne die Buschauer ju ermüben, bis 9 Uhr; das Schaufpiel wirfte bei Bielen auch eindringlicher als eine Predigt, indem es auf eine reigende und rührende Beife gur Gewiffenserforichung und Buge einlud. S. 110. - Das Drama Saul und David nahm gar 2 Tage in Uniprud, 5. und 6. Geptember 1650. G. 44. - Beim Beginn bes Schuljahres 1602 tam gur Aufführung: Leben und Tob ber bl. Martyrin Cacilia bon Rom. Das Stud murbe in zwei Abtheilungen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gefpielt. Um erften Tage tam das tugendreiche fromme Leben ber beili= gen Jungfrau und ber erften Chriften mitten in dem lafterhaften Treiben des beidnischen Rom, am zweiten die Chriftenverfolgung und ber Martertod ber Glaubenshelbin gur Darftellung. Der Gindrud, ben biefes Schaufpiel auf bie Bufchauer machte, foll augerordentlich gemejen fenn. Die Erzherzogin Eleonora, eine Schwester Ferdinands II., welche fpater im Ronnenftift gu Sall in Tirol ben Schleier nahm, fprach es fpater offen aus, bag blefes fromme Schaufpiel guerft in ihr ben Gebanten erwedt habe, ihr jungfräuliches Leben in flofterlicher Abgeschiebenbeit gang dem Dienfte Gottes gu widmen. Br. 1869. C. 58.

auch die Ramen ber Afteure aufgenommen, und im Anfange bes 18. Jahrhunberts fügte man noch bie Breistrager aus ben Schulen bei. Ginige Beispiele werben genugen. Das gebructe Programm von 1665 lautet: Imeria conversa. Comoedia in scenam data ludo lit. cum ex ampl. munificentia august. Caes. Leopoldi I. in agone litterario bene meritis praemia decernerentur - Ismeria die Befehrte -Gin Comobia in öffentlichem Schaufpil vorgestellet von einer hochabeligen Jugend ber Bolreben-Runft im Ert-Bergoglichen Collegio ber Societat Jefu in Brat. Darben auf Gnaben geneigten Frengebigfeit unfere Allerburchlauchtigften Rapfers und Landsfürsten Leopold I. ber moblverbienten ftubirenben Jugend Pramien ausgetheilet worben. (Argument, Inbalt, Scenarium, Bergeichniß ber vorzüglichen Schauspieler.) 3m Jahre 1698 wurde folgender Theaterzettel ausgegeben : Reufcher Liebes-Sig in ben beil. Alexio, - von ber Goul-Jugendt bes Erh-Bergogl. . . . auf offentlicher Schaububn gegeben, ba felbe aus gewohnlich-Ranferlicher Gnab mit jabrlichen Praemiis beschendet murbe, zu welchen die Denfic gar lieblich verfaffet ber Bol-Chrwurdige in Gott Beiftliche Berr Isaias Frickl, canon. regular. S. Augustini, eines lobl. Collegiat-Stufft ju Bollau Profeg. (Inhalt, Borfpiel, Scenarium, Bergeichniß ber Schaufpieler und Dufiter.) Auf fpatern Programmen findet fich auch ber Tangmeifter verzeichnet g. B. auf bem Programm von 1708: "Die Tant hat unterwiesen ber eble herr Johann Robin Tangmeifter".1)

Die Schauspieler waren, wie wir schon oben gehort, zuweilen sogar fürstlichen Ranges. Erzherzog Leopold Jgnaz übernahm in einem zu Ehren Ferdinand IV. gegebenen Schauspiele die Rolle bes Bischofs Athanasius und zeichnete sich burch seine Darstellungsgabe auch in einem andern Gelegensheitsstücke so aus, baß er die Bewunderung aller Zuschauer

<sup>1)</sup> Rach dem "Berzeichniß der Schriften von Zesutten und deren Schülern, welche in der Periode von 1573—1773 zu Grag durch den Drud veröffentlicht wurden." Br. 1869. S. 81—100.

erregte. In einem im Jahre 1600 aufgeführten Drama ftellte Erzherzog Mar ben Kaiser Theobosius und sein Bruber Leopold ben Bischof Ambrosius bar. 1)

Fügen wir zum Schlusse noch die Schilberung einer patriotischen Festseier bei, die Festsheater und Festzug in sich vereinigt und uns obendrein etwas Neues bringt, nämlich ein Gartenfest der Studenten. Am 23. Juni 1660 kam Leopold I. mit dem Herzog Karl von Mantua zur seierslichen Huldigung nach Graz. Der Empfang war prachtvoll. Was Ersindungsgeist und Eleganz betrifft, stand der Triumphsogen der Akademie allen übrigen weit voraus: er hatte bei einer Höhe von 80 Fuß und einer Breite von 30 Fuß drei Stockwerke, welche mit allen möglichen Emblemen und mit den Statuen der Gründer und Wohlthäter der Akademie sinnreich geziert waren. Abends war großartige Beleuchtung. Der Thurm der Zesuitenkirche, das Mausoleum, das Collegium und der astronomische Thurm strahlten in einem Brillantsjeuer von mehr als tausend farbigen Glaslampen.

Am 22. Juli gaben bie Studenten bem Raifer ein Gartenfest in ber den Jesuiten gehörenden Besitzung am Rosensberg. Wieder gab es vier Triumphbogen. Beim Thore erhob sich ein Bogen von Genien besetzt. Trompetenschall begrüßte den Fürsten. Da kam ber Genius von Desterreich, von Panthern gezogen, vom Berge herab, von Chloris mit

<sup>1)</sup> Progr. 1869. S. 46. — Hier noch einige Titel ber gespielten Stücke: Efther (1609; zwei Tage hintereinander gegeben; bei 3000 Zuschauer); Somnium rustici (1639); Mardochaeus (1673); Clotildis et Clodovaei conversio (1678); der hl. Paulinus, Bischof von Rosa, verkauft sich selbst in die Stlaverei, um den Sohn einer armen Bittwe zu befreien (1682); Amagist, Königin von Spanien (1689); Johannes Nepomucenus martyr (1724); Ernst, herhog in Stehermark, Obsieger der Türsten, wegen erwisener Stärde und Beständigkeit benambset der Eiserne (1725); Tod und Leben in der Jungen Hand. (Sprichw. 18. 21.) Borgestellet in Gundberga einer wider Berläumdungen beschützten Longobarden Königin (1727).

ihren Rymphen umgeben. Ihre Bewilltommungsrebe begleitete eine liebliche Musit und schloß mit Ueberreichung eines prachtvollen Blumenstraußes an den Raiser. Beim Teiche tam ihm Arion auf dem Delphine entgegen; Rereiden brachten die Gaben der Gewässer, zwei Kähne schwammen herbei mit den Abzeichen der öfterreichischen Länder und Reiche; am Steuerruder saßen allegorische Sestalten, die Ueberlegung (Consilium) und die Sorgfalt (Industria).

In bem Ziergarten zeigten fich Orpheus und Ban mit ben Satyren und Balbgöttern, welche bie Gaben bes Balbes unter Befang barboten. Auf ber Bobe bes Rofenberges empfing ben hoben Gaft ber Benius bes Ortes, umgeben von ben alten mythischen Fürften. Dort fab man ben Garten bes Alfinous, bas Labnrinth bes Minos, die bangenben Garten ber Gemiramis, ben Barten ber Besperiben. 3bre Bewohner priefen im Betteifer bie Berte und Thaten ber genannten Berricher. Da erschienen, um ben Streit m ichlichten, Jupiter, Apoll und Mertur. Gie geben bem Rofenberg ben Breis, weil bier ber , Jupiter ber Erbe' Leopold, burch feine hulbreiche Unwesenheit ben Ort verberrliche. Diefem Spruche ftimmten alle bei. Damit aber bie Erinnerung baran niemals erlofche, befiehlt ber Benius bes Rofenberges, ein Denkmal zu errichten und, als biefes aufgerichtet, naben fich die Gottinen mit Rojen, umwinden die Gaule und zeichnen ben Ramen Leopold I. in diefelbe. Der Raifer wohnte auch einem Festmable im Collegium bei, bei welcher Belegenheit Unreben in 27 Sprachen gehalten wurben. Der hobe Baft verlangte, bag man biefelben fur ibn gujammenichreiben folle, um fie als werthes Andenten nach Wien mitzunehmen.

Am 3. August gab es ein großartiges Schauspiel in ber Akabemie: Eustach und Placidus. Das war nach bem Urtheile aller, auch ber Fürsten und ausländischen Gäfte, die Krone aller Festlichkeiten. Die Darstellung, die Maschinen, ber Scenenwechsel, die Schauspieler, Alles erregte Bewunder-

ung. Insbesondere gefiel ber Prolog. Der Benins von Defterreich ericheint auf einem Triumphwagen in ben Luften. Er fteigt zur Erbe binab und gieht als Jager in bie Berge und Balber. Da erfennen ibn bie Unterthanen feiner Banber und hulbigen ihm. Der Genius ber Steiermart fahrt nun einher, nimmt ihn in feinen Wagen und führt ihn in bie fteirifchen Berge. Abler fliegen burch bie Lufte, Strauge und andere Thiere beleben bie Balber. Diana mit ihrem Befolge bewilltommt ben Benius. Im Schaufpiele felbft fand bie Scene großen Beifall, wo Guftache Schutgeift mit ben Furien und höllischen Beiftern, bie burch die Luft baber geflogen tamen, in einen furchtbaren Rampf gerieth, Enblich besiegt, frurgten fie aus ber Luft gu Boben und wurben von ben Drachen ber gottlichen Rache erschnappt und verschlun= gen. Dann ericbien ein Schwan auf ben Aluthen. 2118 Sinnbild bes brobenben Ungludes fteigen grauliche Meeres= gotter aus ben Tiefen berfelben. Da erfdricht ber Schwan, breitet bie Flügel aus und erhebt fich in die Luft. Zephyre geleiten ihn über bie Muthen bin in bie Region ber Bolfen. Endlich naht auch ber Sirich mit bem Kreuze, Guftache Geichicf wendet fich jum Glucke. Bum Schluffe ichwebt eine Lorbeerfrone, von Genien getragen, burch bie Luft. Da fahrt, von Ablern gezogen, Defterreichs Genius einher und empfängt ben Lorbeerfrang unter bem Triumphgefang Bölfer.

Dem Stücke lohnte allgemeiner Beifall. Die fremben Fürsten, ber apostolische Nuntius, die Gesandten von Benedig und Spanien brachen in Lobsprüche aus. Wenn der Kaiser — hieß es — nicht wegen seiner Unterthanen nach Graz gekommen wäre, schon dieses Spieles wegen wäre es der Wühe werth gewesen. Auch der Kaiser verhehlte sein besonderes Wohlgefallen nicht; die Schauspieler erhielten fürstliche Besohnungen. Der Student, welcher den Eustach gegeben hatte, ein Stipendium von 140 fl., der den Theopistes gespielt, 50 fl.; die anderen erhielten silberne Becher im Werthe von

500 fl. So fand burch bas Drama bie patriotische Festfeier ihren wurdigen Abschluß. Pr. 1870. S. 58.

Aber wie alle Berrlichkeit, fo hatte auch bas Stubententheater in Graz ein Enbe. Die bereits unter Maria Therefia Alles nivellirenbe und centralifirenbe ofterreichifche Staatsgewalt') verbot burch hofbetret vom Jahre 1760 nicht allein alle Schauspiele, fonbern auch alle Deflamationen. In Breugen hatte man bie Schulbramen bereits 1718 unterfagt. In Leipzig verbot ber atabemische Senat berlei Schausvielnbungen mit ber Begrunbung, "es gereiche nicht zur Ehre, fich in ber Berftellungskunft zu üben und Tugend und Bafter barguftellen;" auch fei bie Zeitverfaumnig und ber Roftenaufwand vom Uebel.2) 3m Jahre 1765 durften bie Studenten wegen ber Unwesenheit ber Raiferin Maria Therefia wieber fpielen, boch follte bas Stud nach bem Sofbefehl nicht langer als eine Stunde bauern. 2) Weil fich aber ber Staat, wie es Scheint, in feiner Erifteng burch folde Schauspiele ernftlid bebroht fab, ericbien am 19. Dezember 1768 ein Regierungsbetret, burch welches neuerbings bie Aufführung von Schaufpielen in ber Schule abgestellt wurde. Go fonnte bas Baierland wieber ruhig fenn.

<sup>1)</sup> Bergl. den interessanten Aussat von Jäger: Das Eindringen des modernen sirchenfeindlichen Zeitgeistes in Desterreich unter Karl VI. und Maria Theresia. Innsbr. Zeitschrift für kathol. Theologie 2, 259 ff. Auch Peinlich gibt (Pr. 1872 S. 2) "in chronologischer Ordnung eine Ueberschau der einzelnen Momente, wie die Regierung nach und nach (von 1747—1772) dem Kirchenund zumal dem Jesuitenregimente in Kirche und Schule auf den Leib rückte."

<sup>2)</sup> Brogr. f. 1871 G. 63.

<sup>3)</sup> ib. G. 64.

## LIX.

## Die Reformation bes Ertelenger Flachegefildes.

Ein Beitrag gur Weschichte ber Tolerang.

Die kahle, zwischen Erft und Rur') gelagerte Ebene, ber Jülich-Erkelenzer Landrücken, verdankt früheren Ueberschwemmungen ihre Entstehung und ist beshalb sehr fruchtbar. Es gebeihen hier alle Sorten von Feldfrüchten, insbesondere der Flachsbau, von welchem das Ländchen den Namen trägt. In größeren und kleineren Zwischenräumen umringen zahllose Ortschaften die Stadt Erkelenz; mit den Ortschaften wechselt vielsach ein Hof, ein Schloß, eine Gruppe von Gehösten, von Ulmen, Pappeln oder Obstdäumen umrankt. Deffnet nun der Sommer sein Füllhorn, dann zeigen sich überall goldene Saaten; im Fruchtmeere ruhen wie Inseln die friedlichen Dörfer. Selbst die Bewohner dieser gesegneten Flur erscheinen schöner, heiterer und munterer als anderswo.

Der Reichthum bieses Landes ift groß und dauerhafter als der Ertrag der Industrie. Das Julich-Erkelenzer Gebiet war stets eine Goldgrube, welche zehn schwere Kriegsjahre nicht erschöpfen konnten. Bedeutende Heere haben hier geraftet; niemals sehlte es an Lebensmitteln.

In Deftrich, einem kleinen Dorfe bei Erkelenz, lag in alter Zeit eine Linde, welche der Göttin Erka (westfälisch Hirke oder Hurke) geweiht war und Erkalinde hieß. hier feierten die heidnischen Borfahren den abergläubischen Dienst ber Göttin beim Bechsel ber Jahreszeiten, weil sie gleich der

<sup>1)</sup> Roer ist ber holländische Namen; deutsch schrieb man vormals nie anders als Rur, wie Rura und Rurich beweisen.

römischen Eeres die Früchte des Landes spendet. Bei dieser Erkalinde erhob sich der erste und bedeutendste Hof, der Erkalindenhof, wie auch im zwölften Jahrhundert ein daselbst gelegenes Gut, von welchem der Bau der Pfarrkirche ausging, den Namen "ter Linden" trug. Die Ansiedler erhielten den Namen Erklendsen d. h. Sassen an der Erkalinde; daher lautet schon in einem Aktenstück vom Jahre 966 der Namen der Stadt Herklenze, 1200 Erklenze, und daher spricht die hübsche dortige Chronik vom Erklender Maß.

Im Kreise um biese Stadt gründeten die Kreuzbrüder drei Klöster, nämlich zu Wickrath, Hohenbusch und Wegberg. Das berühmteste und älteste unter ihnen war das Wickrather Kloster, welches von einem Herrn von Dompesch gestistet wurde und einen zweihundertjährigen Kamps mit dem calvinischen Grasengeschlechte Quadt-Wykradt führte. Es ging siegreich aus allen Angrissen hervor und ist bis jest mit seiner Kirche und den Gebäuden das anschaulichte Denkmal der Bauthätigkeit jener Kreuzbrüder. Das Wegberger Kloster entstand eigens zu dem Zwecke, um den calvinischen Neuerungen einen Damm entgegenzusesen.

Diesen Orden stiftete Theodor von Celles, welcher in Zerusalem für den Kreuzorden sich begeisterte und ihn in der belgischen Provinz zu hun mit vier Freunden begründete (1211). Er hat als Oberer des belgischen Ordens bis zu seinem Tode († 18. August 1236) seine Stiftung über Belgien, Riederland, Frankreich, Deutschland, England, Schottland und Frland ausgedehnt, ein Beweis seines großartigen Gifers.

Bor der Errichtung des Kölner Klosters (1307) faßten Herr von Hugenraedt und seine Frau Bertha den Plan, die Kreuzbrüder in das Flachsland zu berufen. Sie überwiesen ihnen (1302) das prächtige Haus Hoogbusch (Hohen busch); es gesiel benselben hier so gut, daß sie einen Musensit vieler durch hohe Gelehrsamkeit ausgezeichneter Bäter dort begründeten. Aegidius von Brese besang sein Kloster Altinemoris ob seiner Annehmlichkeiten also:

Si pomocria amas, hortos, viridaria, silvas
Quodque valet sensus exhilarare, veni.
Huc ades, hic nemus est, quod delectabile spondet
Prodroma venturae gaudia lactitiae.
Deliciis Nemus est, magnis virtutibus Altum
Ad magis alta vehens, ad magis grata trahens.

Wenn bn bich an lieblichen Fruchtgärten ergögen willft, so tomm nach Hohenbusch; will ber Dichter sagen; es ist ein himmlischer Hain, durch Tugenbeiser erhaben und für das Ewige begeisternd. Hohenbusch erwarb sich einen großen Reichthum; es umfaßte zuletzt einen Complex von 900 Morgen Land. Deßhalb war auch seine Freigebigkeit ungemein groß, die es jedoch vor den räuberischen Franzosen nicht schützen konnte; es wurde zugleich mit dem Erkelenzer Franziskaner-kloster (1802) aufgehoben.

Das Widrather Rlofter entstand gleichzeitig mit Hohenbusch und erhielt die Bestätigungsbulle von Papst Alerander VI.; es besorgte den Pfarrgottesdienst. Die Herzischaft Wickrath wechselte vielsach; 1555 siel sie unter dem Grafen von Quadt vom katholischen Glauben ab. Geheime Bereine hatten für die Berbreitung der calvinischen Lehre gewirkt; allein der Bersuch Johanns von Quadt, das Kloster durch List oder Gewalt zu beugen, indem er einen Proces wegen des Zehnten mit ihm begann, scheiterte an dem Muth und der seltenen Ausdauer der Mönche.

Mittlerweile gelang die Protestantisirung von Wickrathberg und Schwanenberg (1557), die zur Herrschaft Wickrath gehörten. In Schwanenberg erklärte eines Sonntags der Pfarrer, daß er die alte Lehre verwerfe und zur neuen sich wende. Das längst unterwühlte Dorf folgte seinem Beispiele; die wenigen treuen Katholiken mußten auswandern. Lange Zeit hindurch genoß die Gegend das sonderbare Schauspiel, daß Protestanten bei Katholiken die Zehntsteuer zum Unterhalt ihres Gottesdienstes erhoben. Die Sage berichtet, daß an dem nämlichen Sonntage die Pfarrer von Obenrath und Widrathberg ihre Gemeinden gum Abfall verleiteten.

Bersuche ähnlicher Art veranlaßten in Erkelenz (1599) einen heftigen Aufstand. Bom benachbarten Julich nämlich brangen schwärmerische Neuerungen in die Stadt ein. Der Druck der Abgaben an das geistliche Stift zu Aachen mag der Neuerung Borschub geleistet haben; genug, in kurzer Zeit stritten selbst die Handwerker über Religion. Gine Berwilderung der Sitten trat ein, wie sie niemals sich dort gezeigt hatte. Berichte aus jener Zeit melden mehr Todschläge in einem als früher in hundert Jahren. Diesem Unwesen steuerte Bischof Eunstius, der Nachfolger des ausgezeichneten Lindanus. Er kam von Falkendurg nach Erkelenz, nahm die Neuerer vor, ercommunicirte die Hartnäckigen und ließ sie von der weltlichen Behörde aus der Stadt verweisen. Mit ihrer Entsernung war der allgemeine Frieden wieder hergestellt.

Dagegen gelangen bie Neuerungen später (1633) in Rhendt, wo ber herr von Rhendt und geheime Bereine wie in Widrath fur ben Calvinismus wirften. hilfahrt und huckelhoven scheinen burch Einwanderungen theilweise protestantisch geworben zu senn.

Bahrend so in Erkeleng burch ben Bischof Cundius bie Reuerung sosort unterbruckt wurde, mußte bas Kreuzherrenkloster in Wickrath einen beinahe zweihundertjährigen Kampf mit ben Protestanten führen, um ben wahren Glauben zu erhalten. Die Geschichte bieses Streites ist ein fast unbekanntes Blatt in ber allgemeinen Reformationsgeschichte und verdient weiteren Kreisen bekannt gemacht zu werben.

Die Quellen hierzu heißen: "Wahrhafte Beleuchtung ber von Wilh. Otto Friedr. Freiherrn von Quadt zu Widrath dem bortigen Kloster der Kreuzbrüder und eingepfarrten katholischen Eingesessenen vom Jahre 1743 bisheran 1747 angeursachter Religionsbeschwerden," d. h. Procehakten über die Resormation im freiherrlich Wickrath'schen Gebiete, von

Rotar Maurin beglaubigt. Es find bie Bertheibigungs= schriften und Zeugenverhore bes Rloftere Bidrath gegen bie Freiherren von Quabt. Dieje gaben eine Gegenschrift beraus, in welcher fie bie Monche leibenschaftlicher Uebertreibung bezüchtigten. Ferner Bollersbeim ("Bas ein Rlofter Gutes wirten fann") im Rheinischen Rirchenblatt 1852. Enblich von Reflinghaufen, "Reformationsgeschichte von Bulich" (Elberfelb 1818). Diefe Geschichte ift protestantisch gehalten. "Die Freiherrichaften Widrath und Schwanenberg, bie zusammen 363 Saushaltungen enthalten", ergablte er, "find faft gang reformirt wie auch ibre Befiter, die Grafen von Quabt. Die reformirte Confession follte auch in Widrath gur Unwendung fommen; ber tatholifche Gottesbienft war wirklich 1557-1559 eingestellt. Beil aber bas Rreug= herrenftift zugleich Pfarrfirche war, fand biefe bei ihrem Ordensmeifter Theobor von Uebach († 1562) ftarten Schut. Diefer fandte 1560 ben Rolner Prior Johann v. Bongart nach Bidrath; es gelang ibm bas bortige Rlofter nebft ber Rirche feinem Orben und feiner Confession gu erhalten. Die Rirchen zu Bidrathberg und Schwanenberg waren inbeffen ichon reformirt." Dem Gebiete ber Gage gehort es an, baß mit Schwanenberg bie Ortschaften Grambusch, Lentholt, Gen= hoven gang, Soven zum Theil abfielen; Daterath aber, bas jest gur Pfarre Erteleng gehort, blieb tatholifch.

Die flüchtige Mittheilung Reflinghaufens bedarf naherer Beleuchtung nach ben Quellen.

Im 16. Jahrhundert fielen die Calvinisten (die sogenannten Geusen) von Holland her in's Julich'sche Gebiet
ein, wo sie aufgenommen wurden. Stolz, Habsucht und
Sinnenlust verleiteten üppige Junker und schwache Geistliche
zur Annahme dieser Lehre. Auch Quadt siel mit seiner
Familie und dem Gesinde aus dem genannten Grunde ab
und versuchte die ganze Herrschaft protestantisch zu machen.
Die Leute verstanden die neue Lehre nicht, nahmen mit
Wohlgefallen den deutschen Gottesdienst an und sielen schaaren-

Das Schlimmste folgte wie immer zulett, als ber Freisherr von Quadt den Bogt Grambusch, einen leidenschafts lichen Menschen, in seine Dienste nahm und mit seiner schlechten Dienerschaft die Gegend brangsalirte. So rissen 1725 oder 1726 Calvinisten aus Odenkirchen ein rothgesfärbtes Stationskreuz aus dem Boden und veranstalteten eine Spottprocession nach Wickrath. Bogt Grambusch verweigerte jede Aussage; erst 1735 — man staunt, wenn man solches liest — fand ein Zeugenverhör statt. Die hl. Messe wurde mehrmals in Bickrath von den Calvinisten verhöhnt, unter denen sich auch einmal Strauß, später Prediger in Randerath, befand. Alle diese Berhöhnungen waren Borboten thätlicher Bersolgungen, die im Jahre 1743 auf Betreiben des Frhrn. Otto Friedrich von Quadt begannen und die 1747 dauerten.

Go fuhr (1743) beifpielemeife ein Protestant mit ber Rarre in die Proceffion und ichlug bem Prior, ber ihn ermahnte, mit ber Beitsche ine Geficht. Der Schwager bei Grambufch riß einer fatholischen Frau in ihrem Saufe ben Rofenfrang aus ber Tafche und bangte ibn feinem Sunde um, ber am Jatobstage bes eben genannten Jahres in Bidrath umberlief. Der Baron batte ferner mehrere protes ftantische Buß- und Bettage angeordnet. An einem berfelben (4. Geptember 1743) tam Morgens 8 Uhr Bote Golinvere auf ben Rlofterhof und verbot im Auftrage bes Grambuid bem Bruber Joseph, die Rnechte mit Pferben arbeiten au laffen , unter Strafe von 25 Golbgulben , Beichlage nahme ber Pferbe, Pflige, Karren und Berhaftung ber Rnechte. Grambufch tam fpater felbft und übergab biefe Drobung ichriftlich einem ber Schreiner gur Bestellung an ben Brior. Gegen 11 Uhr zogen zwei Rnechte auf ben Rirchenader; es eilte nun jener Berichtsbote mit zwei Lafaien und mehreren bewaffneten Schuten berbei, fpannten bie zwei Bferbe vom Pfluge und führten fie ins Birthebaus. Rachmittage gegen 3 Uhr ale zwei anbere Rnechte mit einer Dago mit Drefchen beschäftigt maren, tam auch bierbin ber Bote mit Lakaien und Schützen und verbot die Arbeit. Als die Leute sich weigerten, weil sie für Kost und Logis arbeiteten, wurden ihnen die Flegel entrissen; einer schlug dem Knechte Forster mit einem Holzstück auf den Kopf, auf den anderen Knecht wurde die Flinte angelegt und mit einem Hirschfänger geschlagen. Darauf gingen sie mit den Flegeln nach dem Dorfe.

Deffelben Tages stanben zwei Klosterbrüber an ber Klosterpforte mit Anstreicherarbeit beschäftigt. Hierhin kam ber Baron mit Grambusch, Gerichtsboten und Lakaien. Diese warfen die Leiter um; als zwei Knechte die Leiter hineintrugen, ließen jene heftige Scheltworte fallen und brohten mit Erschießen. Der Baron entfernte sich mit den Borten: "Ich will die Schelmenpfassen anderster lehren." Die gebachten zwei Pferde wurden am 10. September versteigert; es bot Niemand außer dem Bogt und einem gewissen Jakob Lichtschlag, welcher eines für 31, das andere für 11 Ther. erhielt.

Um 2. Dezember 1743 wurde bem Baron ein Manbat von Raifer Rarl VII. zugeftellt, die Ratholiten nicht mehr ju beunruhigen und ben Schaben gu erfeten. Er fehrte fich nicht baran und begann am zweiten Tage nach biefer Infinuation wieber feine Qualereien. 2m 4. Dezember 1743 war ebenfalls ein Quadt'icher Buß= und Bettag. Gin Rnecht, welcher Betreibe zur Duble fuhr, wurde beläftigt. Darauf jog bie Rotte auf bas Felb, wo bie Rnechte pflugten. Der Prior war bei ihnen, protestirte gegen jebe Storung unb berief fich auf ben taiferlichen Befehl, ben die Rotte jeboch verhöhnte. Da er die Bugel ber Pferbe fefthielt, brobte einer ber Schuten ihn zu erschießen; andere schlugen ihn mit Rauften, fliegen ihn mit Flintenfolben, riffen feinen Mantel ab, traten biefen mit Gugen, nahmen bie Retten von ben Bflugen und trieben die Pferbe ins Welb. Die berbeieilenben Leute wurden bebroht. Ueber ein neues taiferliches Manbat, welches eine Strafanbrohung enthielt, fpottete ber Baron. Wie tief war bamale icon bas taiferliche Anfeben gejunten!

Das Schlimmste folgte wie immer zulett, als ber Freisherr von Quabt ben Bogt Grambusch, einen leibenschafts lichen Menschen, in seine Dienste nahm und mit seiner schlechten Dienerschaft die Gegend brangsalirte. So rissen 1725 ober 1726 Calvinisten aus Obenkirchen ein rothgesärbtes Stationskreuz aus dem Boden und veranskalteten eine Spottprocession nach Wickrath. Bogt Grambusch verweigerte sede Aussage; erst 1735 — man staunt, wenn man solches liest — fand ein Zeugenverhör statt. Die hl. Messe wurde mehrmals in Bickrath von den Calvinisten verhöhnt, unter denen sich auch einmal Strauß, später Prediger in Randerath, befand. Alle diese Berhöhnungen waren Bordoten thätlicher Bersolgungen, die im Jahre 1743 auf Betreiben des Frhm. Otto Friedrich von Quadt begannen und bis 1747 dauerten.

Go fuhr (1743) beifpielsweife ein Protestant mit ber Rarre in die Proceffion und ichlug bem Prior, ber ihn er mabnte, mit ber Beitsche ins Geficht. Der Schwager M Grambusch rig einer tatholischen Frau in ihrem Sause ben Rofenfrang aus ber Tafche und bangte ibn feinem Sunbe um, ber am Jatobstage bes eben genannten Jahres in Widrath umberlief. Der Baron hatte ferner mehrere proteftantifche Bug- und Bettage angeordnet. Au einem berfelben (4. Geptember 1743) tam Morgens 8 Uhr Bote Golippers auf ben Rlofterhof und verbot im Auftrage bes Grambuid bem Bruber Joseph, die Rnechte mit Pferben arbeiten gu laffen , unter Strafe von 25 Golbgulben , Befcblagnahme ber Pferbe, Bfluge, Rarren und Berhaftung ber Rnechte. Grambuich tam fpater felbft und übergab biefe Drobung fdriftlich einem ber Schreiner gur Beftellung an ben Prior. Gegen 11 Uhr zogen zwei Rnechte auf ben Rirchenader; es eilte nun jener Berichtsbote mit zwei Lafgien und mehreren bewaffneten Schuten berbei, fpannten bie gwei Bferbe vom Pfluge und führten fie ins Birthebaus. Dadmittags gegen 3 Uhr als zwei andere Rnechte mit einer Dagb mit Dreichen beschäftigt waren, tam auch hierbin ber Bote mit Lakaien und Schützen und verbot die Arbeit. Als die Leute sich weigerten, weil sie für Koft und Logis arbeiteten, wurden ihnen die Flegel entrissen; einer schlug dem Knechte Forster mit einem Holzstück auf den Kopf, auf den anderen Knecht wurde die Flinte angelegt und mit einem Hirschfänger geschlagen. Darauf gingen sie mit den Flegeln nach dem Dorfe.

Deffelben Tages stanben zwei Rlosterbrüber an ber Rlosterpforte mit Unstreicherarbeit beschäftigt. Hierhin kam ber Baron mit Grambusch, Gerichtsboten und Lakaien. Diese warsen die Leiter um; als zwei Knechte die Leiter hineintrugen, ließen jene heftige Scheltworte fallen und drohten mit Erschießen. Der Baron entsernte sich mit den Borten: "Ich will die Schelmenpfassen anderster lehren." Die gebachten zwei Pferde wurden am 10. September versteigert; es bot Niemand außer dem Bogt und einem gewissen Jakob Lichtschlag, welcher eines für 31, das andere für 11 Thlr. erhielt.

Mm 2. Dezember 1743 wurde bem Baron ein Manbat von Raifer Rarl VII. zugestellt, die Ratholiten nicht mehr ju beunruhigen und ben Schaben gu erfeten. Er fehrte fich nicht baran und begann am zweiten Tage nach biefer Infinuation wieber feine Qualereien. Um 4. Dezember 1743 war ebenfalls ein Quabt'icher Bug- und Bettag. Gin Knecht, welcher Getreibe zur Duble fuhr, wurde beläftigt. Darauf jog bie Rotte auf bas Felb, wo bie Rnechte pflugten. Der Brior war bei ihnen, protestirte gegen jebe Storung und berief fich auf ben taiferlichen Befehl, ben bie Rotte jeboch verhöhnte. Da er bie Bugel ber Pferbe fefthielt, brobte einer ber Schugen ihn zu erschießen; anbere ichlugen ihn mit Gauften, fliegen ihn mit Mlintentolben, riffen feinen Mantel ab, traten biefen mit Fugen, nahmen bie Retten von ben Bffugen und trieben bie Pferbe ins Welb. Die berbeieilen= ben Leute wurden bedroht. Ueber ein neues faiferliches Manbat, welches eine Strafanbrobung enthielt, fpottete ber Baron. Bie tief mar bamale icon bas taiferliche Anfeben gefunten!

Bei ber "Gottestracht" 1743 kamen ungewöhnliche Bosheiten zum Borschein. Ein Lakat hielt dicht beim hochwurdigsten Gute stehend den Hut auf dem Kopse; ebenfalls der
Sohn des Grambusch, der mit mehreren bewaffneten Calvinisten nahe beim Baldachin stand. Als der Subprior ihn
ermahnte, antwortete er frech, so einem Kerl habe er nicht
zu gehorchen; es entstand ein Tumult, und zweimal wurde
mit Erdschollen nach dem Prior geworsen, sa sogar ein
schwerer Stein gegen das Allerheiligste geschleubert. Später
stieß der Sohn des Grambusch, mit einem Hasensuße nach
einem Marienbilde wersend, gemeine Lästerungen aus. Während
der Procession befahl der Gerichtsbote unter Strafe von
3 Goldgulden, die Maien von den Straßen zu nehmen, und
riß selbst einige aus, welche die Katholiken wieder hinstellten

Den 3. Juni 1744, am Tage vor Frohnleichnam, war wieder Buß- und Beitag. Des Morgens kam der Gerichtsbote mit 50 Schützen auf den Acker des Klosterhofes, we die Knechte pflügten, die Mägde Klee mähten und eintrugm; auch der Prior war zugegen. Der Bote nahm die Pflugselle weg, stieß den Mägden die Bürden vom Kopfe, nahm Seile und dergl. fort, und als der Prior sich widersetzte, zielk jener auf ihn. Derselbe Bote nahm auch einer Frau, welche für das Kloster 16 Pfund Wachs nach Erkelenz trug, am einem Feldwege das Wachs mit der Kerzenlade weg; ebense befahl er allen katholischen Einwohnern, am Frohnleichnamsfeste im herrschaftlichen Garten zu arbeiten.

So plagte man die Katholiken. Die Protestanten erlaubten sich alle möglichen Frechheiten, warsen Fenster ein, qualten Frauen und lärmten zuweilen die ganze Nacht hindurch. Um 2. Juni 1745, einem Bußtage, kam der Bogt mit vielen Schügen auf den Acker des Klosterhoses, wo Knechte und Mägde abeiteten. Die Schügen sielen über sie her, schlugen einen Knecht blutig, zerschnitten Leinen, zertrümmerten Pflüge, prügelten die Mägde, welche Flachs jäteten, so daß einer Magd der Arm lahm blieb, und mißhandelten einen Ordensbruber beim Sanblaben. Herzukommenbe Katholiken wurden vertrieben; alles biefes geschah auf Befehl bes Grambusch. Einer aus ber Rotte bemerkte höhnisch, dieses hätten sie beßehalb gethan, weil ber Prior ben Prozeß gewonnen hätte.

In diesem Jahre verbot der Bogt bem Kloster die Schaftrift über die Landstraße; das Kloster hatte Wiesen bei Obenstrehen. Es gab keinen andern Weg dorthin, und seit 100 Jahren war dieser gebraucht worden. Der Bogt ließ die Schase wegnehmen und später den Bruder Heinrich, welcher eine Heerbe heimbrachte, so zerschlagen, daß er nach einigen Monaten starb. Man übte noch den Hohn, ihn zu fragen, warum er sich mit seiner Gabel nicht wehre. Der Eble antwortete: "Wein herr hat mir verboten zu schlagen." Im nämlichen Jahre hieb ein Protestant im Beisenn des Freiherrn mit einer Art das hölzerne Kreuz um.

Am 19. Mai 1746 ging ber Prior mit bem Kufter im Ornate nach Wickrathberg zu einem Kranken. Der Baron eiste vor Buth schäumend in ein Privathaus und sagte, es sei ihm leid, ben Pfassen nicht erstochen zu haben. Jeber habe Bollmacht ben Prior zu erstechen, wenn es noch einmal geschehe; er wolle lieber nicht Herr von Bickrath seyn, als solche Gottlosigkeit bulben. Im August 1746 erkrankte ein kathoslischer Baumeister auf bem Schlosse. Der Prior kam mit ben hl. Sakramenten, mußte am Schlagbaume umkehren, weil ber Baron ihn nicht zum Kranken kommen ließ. Dieser wurde in's Dorf getragen, wo ihm ber Prior eiligst die hl. Sakramente spendete. Gleich barauf verschied er.

Der Kurfürst von Köln sah sich hierdurch veranlaßt, einige scharse Monita an den Baron zu richten; mit welchem Ersolge, zeigte ein Borsall am 23. Januar 1747. Des hutsmachers Kriedel Tochter begehrte am 22. Januar d. J. beim Küster des Klosters die hl. Sakramente für ihren kranken Bater. Der Baron schiedte eiligst einen Burgwächter zum Prediger nach Wickrathberg mit der Meldung, Kreidel dürse unter Strase von 25 Goldgulden keinen Priester im Ornate

tommen lassen; bieses verkündete der Prediger dem Kranken. Man rottete sich in Widrathberg zusammen, und mehrere Schützen stellten sich zur Wache auf, die sie die ganze Racht hielten. Der Sohn des Kranken meldete diese Borgange im Kloster; allein der muthige Seelenhirt ließ sich nicht abschrecken. Er erreichte glücklich das Haus und spendete die hl. Sakumente. Ein Calvinist hatte sein Kommen erspäht und theilte dieses schleunigst dem Bogte mit. Derselbe ritt auf einen anderen Wege nach Wickrathberg und gab seine Besehle.

Run trat eines jener Ereigniffe ein, bie fo recht ben religiofen Bahnfinn ber Beit befunden. Das Bolt rottete fid por bem Saufe bes Rranten gujammen, und als ber Briet bie bl. Delung ertheilte, ertonte garm und Gefchrei. Den horte ben Ruf: "Rommt nur beraus, Jungen werft gu!" Diefe fchlugen auf bie Fenfterlaben und warfen mit Steiner nach bem Saufe. Endlich trat ber Prior mit feinen Begleitern hinaus, welche ben Balbachin trugen. Dan begans mit Steinen und Gaffentoth nach ihnen gu werfen und fette biefes Treiben eine halbe Stunde lang fort. Der Steinregen fiel wie Sagel auf ben Ropf bes Prior, beffen Rappon gweimal abgeworfen wurde. In 2000 Steinwurfe follen gefallen fenn; zwei Biegelfteine flogen mit folder Gemalt auf ben Prior, baß fie fich trafen und in Stude fprangen. Diefer ftedte einige Stude ju fich; bie Beugen ichrieben es ben Schute Gottes gu, bag er erhalten blieb. Muf bem Felbe warfen bie Butheriche mit Erbe; einer nahm eine Erbicholle bicht hinter bem Prior und warf fie mit aller Macht in bon Raden beffelben. Bon ber naffen Erbe mar bemfelben Rodel, Sabit und Saare gang entfetlich beschmutt worben. Auch bie Begleiter murben verfolgt, und einer ichwer an ber Sond verwundet. Rach biefer Schandthat brachte bie Rotte bem Bogt Rachricht über ben Bergang und trant mit ibm im Saufe bes Berichtsschreibers Bittoria!

Der Prior berichtete biefe und andere Diffhandlungen an bie Bifchofe von Luttich, Roln und an Rurfurft Robann

Theobor von ber Pfalz, unter beren Schut bas Klofter ftanb. Diese erließen scharse Manbate, über welche ber Baron lachte. Er ging noch weiter, beschied katholische Arbeiter an Festtagen zur Arbeit in seinem Garten und bestrafte die Ausbleibenden mit 20 Golbgulben; so am Feste Maria Berkündigung und Kreuzerhöhung. Insbesondere verfolgte er mit Wuth die Zeugen, welche die vom Notar Maurin angesertigten Berhöre unterschrieben, ließ sie schlagen und brachte manchen burch Pfändung an den Bettelstab.

Im Mai 1747 kam endlich ein Commando Dragoner von Köln und ber Pfalz zum Schute des Klosters an, besgleitete die Frohnleichnamsprocession und den Prior auf seinen Krankengängen nach Wickrathberg. Erot der Anwesenheit des militärischen Schutes dauerten die Beschimpfungen weiter sort; die Maien wurden ausgerissen, Strassen verhängt und selbst arme Leute gepfändet. Am Tage des Abzuges der Drasgoner zogen die Protestanten mit Flinten und Knütteln durch's Dorf, betranken sich, schlugen Fenster ein und mißhandelten ein zehnsähriges Mädchen, so daß es von Blut überrann. Sie brohten das Kloster in Brand zu steden und zu plündern, die Mönche zu erschießen, den Prior in Oel zu braten. Za der Bogt drohte, alle reichen Katholiken zu verjagen; die Armen würden dann von selbst solgen. An den Bußtagen 1747 folgten ähnliche Ausstritte und Mishandlungen wie früher.

Im Jahre 1802 wurde das Kloster aufgehoben und fand die Herrschaft Quabt ihr Ende. Das Schloß ist jest ein Geftüt, das Kloster enthält eine Fabrit, Privatwohnungen und in einem Flügel die Wohnungen für die katholischen Geiftlichen. Die jetigen Grafen von Quadt sind katholisch, aber in Süddentschland ansässig.

Dr. ban ber Sart.

#### LX.

## Bur Benrtheilung der Wahlrefultate in Franfreid.

Paris im Nov. 1885.

Die am 4. Oftober ftattgehabten Bablen haben in Austande auch felbft bie Confervativen überrafcht. In ben leitenben Rreifen zu Baris riefen fie eine allgemeine Befturgung hervor. Golde Erfolge ber Monarchiften batten bie gefattie ten Republikaner nicht mehr für möglich gehalten. Diefelben flögten ihnen baber fo angitliche Beforgniffe ein , bag felbft ben tropigften republifanifchen Blattern Artitel entichlipften, beren Grundton lautete: Die Republit ift in Gefabr. Sar uns haben biefe Bahlen noch einen tiefern Sintergrund. Gie beweisen einfach, bag, trot ber von ber britten Republit noch mehr gefteigerten Centralisation, Paris jest weniger ale je guvor gleichbebeutend ift mit Frankreich. Die mabrent ber letten Jahre bes Raiferreichs ju Tage getretenen Beftreb ungen für größere Gelbftftanbigfeit ber Provingen erftarten während bes Rrieges, als Paris ganglich von Frankreid abgeschloffen war und bie Provingen fich faft ein Sabr lane ohne bie Sauptftadt behelfen mußten. Bei ben jegigen Bablen haben die Provingen eine vielfagenbe Brobe ihrer Gelbfiffanbigkeit abgelegt.

Anderntheils beweisen die Wahlen, wie tief die Abnetgung und die Unzufriedenheit mit der Republik schon in die Bevolkerung eingebrungen ift. Ueberall, in allen Theilen Frankreichs, besonders in Paris, haben die Gegner ber Republik eine große Anzahl Stimmen gewonnen. Bor zwei Monaten, als wir über bie Wahlbewegung berichteten, versmochte man noch nicht, ben Umfang und die Tiefe biefer Mißstimmung zu beurheilen. Diefelbe wird indessen genügend erklärt durch die seither erflossenen Geständnisse und Rundzebungen ber Republikaner sowohl als ihrer Gegner.

Enbe Muguft erlieg ber Deputirte Germain, einft ein befonberer Freund Bambetta's, eine Anfprache an feine Bahler (im Min-Departement), worin er bie gefammte Politit ber Republifaner feit acht Jahren fehr fcharf verurtheilte. Namentlich tabelte er, als Fachmann, bie beillofe Berichleuberung ber Steuergelber und bie Schulbenmacherei ber Regierung. "Bor Allem," jagt er, "muß ber ichneibenbe Begenjag hervorgehoben werben gwischen ber tiefen Rube ber Millionen arbeitenber Burger, welche nichts aus bem Staatsfactel verlangen, und ben fieberhaften Unftrengungen einiger taufend Politifer, welche ihr Glud auf öffentliche Roften gu machen gebenten. Ungludlicherweife fteben bieje allein gegen= wartig auf ber Bubne. Rach ihren Berficherungen mare bie Republit befestigt, wenn ihre Canbibaten gewählt werben, aber verloren, wenn biefelben unterliegen. Fragt fie nicht, mas fie von ben großen, bie Ration bewegenben Fragen halten. Sie find Gemäßigte, Opportuniften und Raditale, je nach Beit, Ort und Bedurfnig. Denn fie haben nur Gin Biel: die Debrheit zu erlangen, um über ben Staatefchat zu Bunften ibres Unhanges verfügen gu tonnen. Dieß ift bas gange Programm biefer nenen Doftrinare."

Der entschiebenste Gegner vermöchte nicht bie Republistaner schärfer und treffenber zu verurtheilen. Dabei gehörte Germain seit langen Jahren ber herrschenben Mehrheit an. Weniger barf es allerbings überraschen, wenn bie von ber Staatstrippe ausgeschlossenen Intransigenten solche Urtheile fällen. Um 30. August fant im Wintercircus unter bem Borsit Rochesorts eine Bollsversammlung statt, um gegen bie Ermorbung Ollivier Pains zu protestiren. Letter er, ein Wit-

arbeiter bes "Intransigeant", war zum Mahdi nach bem Suban gegangen, soll aber von den Engländern als Spion erschossen worden seyn. Die Berjammlung äußerte sich sehr entrüstet barüber, daß dieser angebliche Mord an einem Franzosen begangen werden konnte, ohne daß die französische Regierung das Mindeste zum Schutz des Mannes that, oder wenigstens Genugihuung zu erlangen suche. Einer der Redner sagte unter großem Beisall: "Es ist besser, der Unterthan einer geachteten Monarchie zu seyn, als der Bürger einer verachteten Republik."

Am selben Tage entwickelte ber frühere Ministerpräsidem Ferry bei einem Zweckessen in Bordeaux das Programm der Opportunisten, durch welches die Fehler und Gebrechen der republikanischen Regierer tressend gekennzeichnet werden. "Wir dürsen", sagte er, "die Republik nicht als einen Borwand beständiger Umgestaltungen mißbrauchen. Unterwersen wir die Republik nicht fortwährenden Bahlunruhen und Bersassungsänderungen, welche, wie die Schwalben. sedes Frühzighr wiederkehren. Wir bedürsen einer starken, beständigen Regierung, wie sie zur Pflege guter völkerrechtlichen Beziehungen unbedingt nothwendig ist. Ich habe den französsischen Bählern nur Einen Wunsch auszudrücken: Sorgt dafür, daß die Republik eine Regierung ist." Ferry gesteht also ein, daß die Republik bisher eine Regierung nicht gewesen sein

Bekanntlich hatte das Cabinet Briffon die Losung ausgegeben, alle republikanischen Kräfte zu gemeinsamer That zu sammeln, um den "Reaktionären" besser widerstehen zu können. Aber der Ruf verhallte ungehört. Die Minister getrauten sich daher auch nicht recht, öffentlich davon zu reden. Endlich, am 8. September, fand ein Zweckessen in einer Borstadt statt, an dem sich 3 bis 400 angebliche (Pariser) Wähler Brissons, des Ministerpräsibenten, betheiligten. Letterer begann seine Rede mit dem Ausbruck des Bedauerns, daß die Einmuthigkeit nicht hergestellt sei, um gleich beim ersten Wahlgange den Sieg der Republikaner herbeizuführen. Dann stellte

er bie Behauptung auf, bie Republit fei gur Belt gefommen, als Franfreich feine Brengen, feine Baffen, feine Schulen, teinen Gredit befeffen; aber fie habe bieg Alles gefchaffen. Offenbar wollte Briffon hiemit ein Beifpiel von ben tollen Umwahrheiten auffihren, an welche bie Republifaner bas Bolf gewöhnen wollen. 216 Mitglied ber Regierung, fuhr er fort, vermoge er unbeschabet feiner perfonlichen Ueberzeugungen, betreffe ber Trennung von Rirche und Staat , bennoch nicht, die Sanblungen ber Regierung allein gu beftimmen. Es bleibe immer ihre Pflicht, bie Rechte ber burgerlichen Befellichaft ju vertheibigen und ben Rirchenbienern bie Ginmifchung in die öffentlichen Angelegenheiten zu wehren. Rach außen wolle die Republit ben Frieden mit Bahrung ber Frankreich gebührenben Stellung. Die überfeeischen Unternehmungen feien beenbet, nur in Mabagastar beftunben noch Schwierigkeiten. Die neue Rammer habe bas Steuerwefen umzugeftalten, Gewerbefleiß und Acterban burch Abichaffung ber Frachtsteuer und ber (Wegebau-) Frohnden, Berabsehung ber Besitzwechselfteuer und ber Gerichtstoften gu erleichtern. Die Regierung fei ben Unwiffenben Unterricht, ben Unglud= lichen Unterftugung ichulbig; aber in biefer Sinficht fei noch Miles zu thun.

Briffon hat offenbar nicht eingesehen, welch berben Fußtritt er burch lettere Behauptung seinen seit acht Jahren unumschränkt herrschenden Gesinnungsgenossen versetze. Wie, es soll nichts für den Unterricht geschehen seyn, trothem eine Milliarde ausgegeben wurde! Und den Ungläcklichen soll auch nicht die mindeste Hilfe geworden seyn, obwohl die Republik über vier Milliarden zu öffentlichen Arbeiten, "Berbesserungen" verwendet hat! Selbstverständlich brachte die Rede Brifsons denn auch keine Wirkung hervor, am wenigsten bei den Radikalen, die in derselben nur den Bersuch erblickten, sur die Opportunisten Stimmen einzusangen.

Der von ben confervativen Senatoren und bisherigen Abgeordneten unterzeichnete Bahlaufruf enthalt in brei Ab-

ichnitten eine treffenbe Rennzeichnung ber republifanischen Birthichaft. Erftens: bie Berichleuberung ber Staatsgelber, indem der von ben confervativen Regierungen binterlaffene Ueberschuß in ein enormes Deficit verwandelt, die jahrlichen Musgaben um 500 Millionen erhöht, 4 Milliarben Renten und 14 Milliarben ichwebenbe Schulben gemacht wurben, fomit neue Steuern unvermeiblich, auch ichon angefunbigt find. Zweitens: Bergewaltigung bes Richterftanbes und ber Bewiffensfreiheit, ber religiofe Beiftand ift ben Sterbenben in ben Rrantenbaufern und ben Golbaten in ber Raferne erschwert und verwehrt, bie Chescheibung wiederhergestellt; bie Rechte ber Eltern find burch bie Zwangsichule verlett; ber offentliche Unterricht hat fich verschlechtert, mabrend bie Ausgaben übermäßig gesteigert, bie Lehrer aber burch leere Berfprechungen getäuscht wurben. Drittens: Rrieg ift in Tunis, Tongting, Rambobicha und Madagastar mit unverantwortlichem Leicht finn begonnen, die Rammern find über die Lage getaufdt worben. Sanbel und Bewerbfleiß find ichwer geschabigt burd bie Bernichtung bes Bertrauens, ber Acerban unterliegt ben ihm auferlegten Laften, fur beren Erleichterung bie republifanische Mehrheit nichts thun wollte. "Die Republifaner hatten Ginigfeit ber Burger, Gparfamteit und Frieben verfprochen. Geit acht Jahren haben fie nur Uneinigfeit, Berichwendung und Rrieg berbeigeführt. Es gilt baber ben Rampf gegen die Gippe, welche bas Land feit acht Jahren regiert, bebrudt und taufcht. Strebt bei ben Bablen nur nach bem Ginen Biel : bas Band ben Banben feiner fclimmften Weinbe zu entreißen."

Das Beispiel ber Einmuthigkeit ber beutschen Katholiken in ber Bertheibigung ihrer angebornen Rechte hat natürlich auch in Frankreich einige Wirkungen hervorgebracht. Der Bersuch ber Gründung einer katholischen Partei ist gemacht worden, indem wenigstens ein Programm veröffentlicht wurde. Der Graf de Mun ist bafür öffentlich eingetreten, ebenso eine Anzahl anderer ausgezeichneter Manner, die sich jedoch

meiftentheils bis jest nur wenig an bem politischen Beben betheiligt haben. Bei ben Bahlen fpielte ihr Brogramm teine Rolle, aus bem einfachen Grunde, weil es eben bei ber Aufftellung beffelben Programms geblieben ift. Gine Partet fammelt und bilbet fich nicht von heute auf morgen. Uebrigens enthalt ber Aufruf ber Confervativen bereite bie wesentlichften Forberungen ber Katholifen. Unter ber confervativen Fahne haben fich die fruberen Legitimiften und Orleaniften mit ben Bonapartiften - naturlich unter Ausschluß ber Unbanger bes revolutionaren Jerome - jufammengethan. Die Ginigung fußt an fich ichon wefentlich auf firchlichem Boben: bie Confervativen wollen die hochften Guter bes Bolfes vertheibigen, Die Sache bes Landes mahren. Gie erftreben nichts, mas mit ben chriftlichen Grundfagen fich im Biberfpruch befande. Das gemeinsame Biel berfelben ift junachft bie Abschaffung ber Republit. Aber was bann? Die Ginen wollen bas geschichtliche Königthum, die Andern bas bemofratisch-revolutionare Raiferreich an die Stelle feten. Bierin befteht alfo ein tiefer Begenfat, ber nur unter gang besonderen Berhaltniffen und Greigniffen weit genug gurudgebrangt werben tonnte, um eine Lofung im Ginne ber Ginen ober anbern Bartei gugulaffen. Bis babin aber find bie driftlichen Grundlagen ber Gefell= schaft bas Einzige, was bie Confervativen zusammenhalt und ju gemeinsamer Arbeit befähigt. Diefer gemeinsame Boben wird fich noch mehr befestigen und ausbehnen, wenn, wie gar nicht anbers möglich, bie Republikaner in ihrem religions= feinblichen Gebahren fortfahren. Und gerabe beghalb wirb, wie ber ehrwurdige Carbinal Guibert, Erzbischof von Paris, in feinem bie Rofenfrang = Unbachten anfunbigenben Birtenbriefe betonte, auch ferner "bie Rirche ben politischen Streitig= feiten fern bleiben."

Die Wahlbewegung war inbessen nicht besonders lebhaft. Es fanden wenige und babei meist nicht zahlreiche Wahlversfammlungen statt, wovon die meisten von den Conservativen veranstaltet wurden. Die wenigen von den Republikanern veranftalteten genügten aber um zu beweifen, welche Elemente nicht nur ben Opportuniften, fonbern auch ben Rabifalen über ben Ropf zu machjen im Begriffe find. Die focialiftifche Urbeiterpartei hatte am 20. Geptember in ber Borfe eine große Bahlversammlung einberufen. Die Anarchiften erfchienen in Maffen und wiberfesten fich ichon bei ber Babl bes Borfibenben. Giner ihrer Fuhrer, Digeon, erflart: "Jeglicher Gouvernementalismus muß enbgiltig ausgerottet werben. Deghalb follt 3hr jeben Canbidaten ebenjogut abweifen wie jeden Bratenbenten; fie alle find nicht beffer ale Ropaliften, Bonapartiften und Opportuniften. Betheiligt Guch an ber Bablbewegung nur um Debe und Leere um bie Urnen und Canbibaten bervorzubringen. Enthaltet Gud ber Stimmabgabe und ruft mit und: Soch bie Anarchie, Laugnung jeglicher Mutoritat, Burgichaften fur perfonliche und genoffenschaftliche Rechte." Ein furchtbares Sandgemenge entwickelte fich, bei bem Stuhle und Tifche zerichlagen werben und ale Baffen bienen, Schuffe fallen und eine Angabl Berfonen verwundet werben. Erft als ein großer Theil ber Anarchiften binquegeworfen ift, vermag bie Berfammlung einige Beidiuffe gu faffen.

Am Borabend bes Wahltages veröffentlichte der "Matin" die Unterredung eines seiner Mitarbeiter mit dem Minister des Innern, Allain Targé. Die Regierung, sagte der Minister, habe eine Hauptaufgabe übernommen, nämlich die Berwaltung, die Finanzen und die republikanische Partei wieder in Ordnung zu bringen, "durch die früheren Einzelwahlen sei die Autorität der Regierung in die Brüche gegangen." Die Deputirten hätten sich zu Gebietern aller Minister aufgeworsen, soweit dieß ihre Wahlbezirke betroffen habe. Die meisten seinen nicht mehr Führer einer Partei dei den Wählern, sondern Inhaber einer Kundschaft gewesen. "Die Finanzen", sährt er sort, "haben hierunter gleichfalls gelitten. Die öffentlichen Arbeiten wurden zu schnell ausgesührt, blos weil die Deputirten ihre Leute begünstigen wollten." Der Minister meint serner: die Frage der Trennung von Kirche und Staat werde

ficher auf bie Tagebordnung ber neuen Rammer tommen. "3ch weiß nicht ob fie gelost werben wirb. Die Ereigniffe brangen oft mit unerwarteter Schnelligfeit gut folgenschweren Dagnahmen. Wer hatte bie Margbefrete feche Monate vor ihrer Musfuhrung vorausgesehen?" Enblich troftete er fich: "bie Bahlen wurben in Paris fehr zu Gunften rabitaler Reformen, aber in antirevolutionarem Ginne ausfallen; bie Bartei, welche bie gesetlichen Mittel gur Erreichung ihrer Bwede ablebnt, habe teinen Boben in unferm Lande." Offenbar bat Main-Targe bie Commune ju fchnell vergeffen. Unter ben 38 Canbibaten, welche am folgenden Tage (4. Oftober) die meiften Stimmen erhielten, befanden fich die Communarde Rochefort, Roque de Filhol und Camelinat, fowie der Schanfwirth Basly, welcher vor einem Jahre bie besitzende Claffe monatelang in Schranten bielt burch bie von ihm in's Leben gerufene Arbeit= einstellung ber Bergleute im Norbbepartement; neben ihnen noch eine Angahl Gefinnungsgenoffen.

Beim erften Bahlgange famen in Paris nur vier Canbibaten, barunter ber Minifterprafibent Briffon, burch, welche fammtlich Rabitale, aber febr nabe mit ben Opportuniften verwandt find. In gang Frankreich wurden 178 Confervative und nur 126 Republikaner gewählt, fo bag 268 Stichwahlen verblieben. Dieg Ergebniß jagte allen Republitanern, obenan ber Regierung, einen gewaltigen Schreden ein. Sofort wurbe bie Lofung ausgegeben, unbedingt fich überall unter Republitanern ju einigen, um baburd um jeden Breis bei ben Stichmablen über bie Confervativen ju fiegen. 218 unverbruchliche Regel wurde aufgestellt, daß überall bie minderbegunftigten Republifaner gu Gunften berjenigen gurudftreten muffen, welche bie meiften Stimmen erhalten batten. Daburch tam es, bag in Paris bie Rabitalen jest 31 ber ihrigen unter 37 Gewählten gablen und dieselben allenthalben bie meiften Bortheile erlangten.

Sehr bezeichnend ift bie haltung ber Preffe und ber Regierung mahrend ber Zwischenzeit, bis gur Stichmahl am

18. Ottober. Der von bem treibenben Beift ber Opportuniften, Ranc, geleitete "Boltaire" erflarte, bie "aus Marquifen und Rirchenpflegern beftebenbe fleritale und monarchifche Banbe fei jest erfannt;" man werbe fie "vernichten." Die "Betite Republique françaife" brobte ben confervativen Bablern, bag man fic "in ihre Sohlen gurudtreiben" werbe. Bei ben Berfuchen, ben Digerfolg ber Republifaner gu erflaren, gerietben bie einzelnen Blatter auf die fonberbarften Geftanbniffe. 3m "Matin" fagte ber Opportunift Arene furz und bunbig: "Bor feche Monaten ftecten wir ebenfo tief in Tonting brin, und unfere Finangen waren nicht glangender als jest; bieg hat bie Republit nicht gehindert, einen glangenden Gieg bei ben bamale ftattgehabten Genatorenwahlen bavon zu tragen. Aber, ich tann es bier in aller Freiheit offen fagen : bamals hatten wir eine Regierung, welche gut ober ichlecht gewesen febn mag; biegmal hatten wir nichteinmal ben Schatten einer Regierung."

Go offen hat taum noch Jemand eingestanben, bag bie Bablen burch bie Regierung gemacht werden muffen, um ber Republit gunftig zu febn. Nachträglich trat nun bas Minifterium bem entsprechend auf, fo bag felbit bas republitanifde "Journal bes Debats" (16. Oftober) fagen mußte : "Die Regierung verliert ben Ropf. Sie verbreitet Rundichreiben, beren einzige Wirkung barin befteht, Beunruhigung und Beforgniffe bervorzurufen, auftatt biefelben zu bannen. Den Beamten ertlaren, fie mochten feine gurcht baben, ift unzweifelhaft bas befte Mittel, fie zu erschrecken. Diefer gange Tobesichrecken ift ebenso unberechtigt als ungeschickt." Als Beifpiel mag bas Runbichreiben bes Minifters bes Innern bienen: "Berr Brafett. 3ch erfahre, bag in verschiebenen Departements bie reaftionare Partei fich ftraffiche Umtriebe bei den Stichwahlen erlaubt. Ihre und aller Beamten Pflicht ift es, ber Republit eine unbedingte Singabe gu beweifen. Beruhigen Gie bie Erichrecten; bebeuten Gie, bag allein biejenigen gu fürchten haben, welche bie Pflicht ber volligen

hingabe versaumen. Uhnben Sie jebe Untreue, jebe Abweichung. Sie sind sicher, hiebei an mir und den andern Ministern eine Stüße zu finden. Berichten Sie mir über alle besonderen Borfalle. Widerlegen Sie mit allen Ihnen zu Gebote stehenden Mitteln die falschen Nachrichten, besonders die Tonking betreffenden. Schüßen Sie die Freiheit der Wähler gegen jeglichen Druck. Allain-Targe."

Derfelbe Minifter befahl auch ausbrudlich, bie confervativen Blatter gerichtlich zu verfolgen, wenn fie über Truppenfenb= ungen nach Tonfing, die dort vortommenden ichredlichen Chriften= maffacres, bie Unfalle und bie verheerenden Rrantheiten unter ben bort ftebenben frangofischen Truppen berichteten. bezüglichen Rachrichten wurben amtlich als Lugen bezeichnet. Aber am Tage nach ber Stichwahl wurben fie vollauf beftatigt! Die Regierung hatte bem Befehlshaber ber Truppen in Tonting icon vor brei Monaten bebeutet, burchaus nichts ju unternehmen und etwaige ungunftige Rachrichten nicht gu melben. Daber tonnten mabrent biefer Zeit bie annamitischen Chriften ununterbrochen verfolgt und ihrer 40,000 niebergemetelt werben, ohne bag bie Frangofen fich regten. Die Lage ber Frangofen in Annam und Confing hat fich mabrend biefer Beit fo verschlimmert, bag ber officiofe "Temps" fie als febr bebentlich bezeichnen und eingestehen mußte, beibe Lanber befanden fich in vollftanbiger Anarchie, bie Frangofen wurben fogar auf ben von ihnen befett gehaltenen Buntten angegriffen und bebrangt. Das republifanifche Minifterium bat alfo bier bie Sache Frankreichs feinen Bablintereffen ge= opfert, die Chriften niebermeteln laffen und die Durchführung eines Unternehmens hingehalten, welches Frankreich ichon Taufenbe feiner Rinber und hunberte von Millionen gefoftet bat - blos um republikanische Wahlen zu erzielen.

Selbstverftanblich gingen bie Prafetten ben erhaltenen Beifungen gemäß vor. Sie und ihre Untergebenen burcheilten Städte und Dorfer, um ben Gifer ber Beamten angufeuern, die Saumigen zu bestrafen und abzusehen, die Be-

völferung burch Drohungen einzuschüchtern. Die ichon 1877 allgemein gebrauchte Luge, die Bahl von Confervativen wurte ben Rrieg mit Italien und Deutschland berbeiführen, wurde neuaufgewärmt. Im Departement Deur - Sebres ließ bei Brafett die Bauern aus bem Schlafe trommeln, um ihnen gu verfünden, die Confervativen, welche nachrichten von ber Truppenfenbungen nach Confing verbreiten, feien bor bas Schwurgericht gelaben. Im Departement Cher behaupteten bie von bem Minifterprafibenten Briffon unterzeichneten Maueranschläge, bie Confervativen wollten bie Breugen nochmals in's Land rufen, bas allgemeine Stimmrecht abschaffen und bie feubalen Digbrauche wieberum einführen. Das bortige minifterielle Blatt, "la Democratie" (Blois) fprach gang entruftet von bem "ichimpflichen Rechte ber Abeligen auf bie neugetrauten Braute." In vielen Orten fam es gu Thatlide feiten gegen bie Confervativen, fo namentlich in Borbeam, Lille, Marfeille. Ueberhaupt lagt fich taum ein Bild von der ungabligen Mitteln geben, welche von ber Regierung und ihren Unhangern in's Bert gefett wurben, um bie Babler in ben republikanischen Pferch zu treiben.

Die Regierung lieferte überdieß selbst den unwiderleglichsten Beweis von dem durch ihre Beamten, bis auf die Lehrer herab, auf die Wähler geübten Druck. Schon am Tage nach den Stichwahlen waren die Borzimmer des Ministers des Innern mit Präfekten und Unterpräfekten gefüllt, welche un ihre Belohnung für die geleisteten Dienste einkamen. Under wollten die Strafe von sich abwenden, die ihrer wartete, weil sie den Sieg der Conservativen nicht zu hindern vermocht. Der Andrang dieser Ehrenwerthen dauerte fort, selbst als der Minister ihnen bedeutete, auf ihren Posten zu bleiben. Alle republikanischen Blätter kündeten als selbstverständlich an, daß insolge der Wahlen ein großer Präsektens und Unterpräsektenschub statthaben werde, welche umfassende Borarbeiten erfordern. Ebenso wurde mit den richterlichen Beamten umsgesprungen. Ueberhaupt mustert jeder Minister seither die

ihm untergebenen Beamten, theilt Belohnungen ober Strafen unter ihnen aus, beförbert bie einen und verabschiebet bie anbern.

Bei ber Busammenftellung ber Bahlergebniffe murben offenbar noch verbächtige Unftrengungen gemacht und Unterfchleife begangen, um ben Republitanern ben Gieg gugufchreiben. In mehreren Departements wurden bie Biffern ber Abstimmung breimal amtlich "berichtigt". Bas fich auf biefem Wege machen läßt, erhellt am beften aus ber That= fache, bag es in achtzehn Departements nur ber Berichiebung weniger Stimmen, 100 bis 3000, bebarf, um bie Confervativen als gewählt ericheinen zu laffen. 3m Gure=Departement waren alle Anftrengungen ber Regierung gegen ben Bergog von Broglie gerichtet, ber benn auch wirklich mit 40,548 gegen 40,559 Stimmen unterlag. Bei ber amtlichen Feft= ftellung bes Bahlergebniffes wurde namlich gang in berfelben Beife verfahren wie im Departement Saute-Baronne. Dort batte bie bon bem Prafetten geleitete Commiffion unter allen möglichen Bormanden, namentlich bem ber fleinften Abweich= ungen in ber Schreibung bes Ramens, eine bebeutenbe Bahl ber auf ben Confervativen Duboul lautenben Stimmgettel für ungultig erflart. Aber berfelbe behielt tropbem 32 Stimmen mehr als ber Socialist Duportal. Die Commission jeboch griff nun die Gemeinde Caftelmouron beraus, in ber Duportal 81, Duboul 138 Stimmen erhalten hatten. Gie entbedte eine Unrichtigfeit bei ben republifanischen Betteln und ftrich nun einfach alle in biefer Gemeinde abgegebenen Stim= men. Daburch brachte fie es fertig , Duportal mit 56,181 Stimmen als gewählt erflaren gu tonnen, ba nun Duboul anftatt 56,294 nur mehr 56,156 Stimmen hatte.

Aber trot aller verzweiselten Anstrengungen und ber unerhörten Aniffe ber Regierung und ber Republikaner kamen bei ben Stichwahlen immer noch 27 Conservative burch, so baß beren im Ganzen 205 in ber neuen Rammer sitzen, neben 379 Republikanern. Gegen die fruhere Rammer mit 90 confervativen Stimmen, gewiß ein bedeutenber Fortichritt. Der Erfolg ber Confervativen ericeint noch viel bedeutfamer bei einer Bergleichung ber Stimmengahl. 3m Jahre 1881 hatten bie Republifaner mit 4,900,126 Stimmen gegen bie 1,767,449 ber Confervativen ein Uebergewicht von 2,346,899. Diegmal hatten die Republitaner 4,327,162, die Confervativen 3,541,384 Stimmen, erftere aljo nur noch einen Borfprung von 785,778 Stimmen. Die Republitaner haben alfo feit 1881 572,964 Stimmen verloren, die Confervativen 1,767,449 gewonnen. Gewinnen lettere bei ben nachften Bablen (1889) nur balb foviel ale biegmal, fo find fie Sieger. Am auffallenbften ift ber Fortichritt ber Confervativen im Seinebepartement, me fie 1881 nur 27,947, biegmal aber 110,921 Stimmen erlangten. Bei ben Stichwahlen gewannen bie Confervativen nach Abaug eines Berluftes von 27,060 im Gangen 142,091 Stimmen, wovon 18,734 im Seinebepartement, gegenuber bem erften Bablgange. Bobl ber befte Beweis, baf es m tagen beginnt und bie Republifaner nur burch bie Gewaltmaßregeln ber Regierung noch Erfolge erringen tonnten.

Um 13. Juni 1868 veröffentlichte ber jebige Dinifter-Brafibent Briffon in ber "Revue politique" einen Artifel, worin es beißt: "Die Bablen find bie außere Sandlung, burch welche fich ber nationale Wille öffentlich funbgibt. Bas wird aus bem Stimmrecht, aus ber nationalen Souverginitat, wenn bie Regierung, anftatt mit gebubrenber Achtung bie Entscheibung ber Babler abzuwarten, thatfachlid in ben Bahlfampf eingreift, und ihre Beamten bagu anfpornt, wenn fie, mit Ginem Bort, die Gache Aller, die Bermaltung, gu ihrem eigenen Sonberzwed gebraucht? Die offentlichen Hemter werben baburch von ihrem mahren Beruf abgewandt, welcher barin besteht, ben Burgern bie freie Ausubung ihrer Converginitat gu mahren. Die Thatigfeit ber Staatsgewalt ift zu verurtheilen, wenn fie beanfprucht, bem Souverain (ber Ration) ben Weg vorzugeichnen, ihn unter Bormunbicaft gu ftellen. 3ft es nicht bie verfehrte Belt, wenn ber Beauftragte ben Ausbruck bes Gebankens seines Auftraggebers beherrschen will?" Sehr schön gesagt. Aber bamals war Brisson noch ein unbefriedigter Streber, jest ist er ein gesättigter Ministerpräsibent, ber seine Stellung behaupten will, und beshalb, ohne sich um die einst gepriesenen "großen Principien" zu kummern, aller Gewalt ber Regierung zu seinen persönlichen Zwecken sich bedient.

Ale er im erften Bablgange ju Baris gewählt war, richtete er, in Anbetracht ber Stichwahlen, fofort ein Schrei= ben an feine Babler, worin er betont, bag bie Republifaner fich wegen ber Wahlerfolge ber Monarchiften nicht zu fchreden brauchten. Durch Bujammengeben bei ben Stichwahlen wurden fie ein Uebergewicht von 150 Stimmen in ber Ram= mer erlangen; im Genat befäffen fie eine erbrudenbe Debr= beit, bie Brafibentichaft ber Republit gehore ihnen. Daburch werbe "ben Monarchiften ihre Prablerei vergeben, womit fie fich erfühnt haben, bie Republit zu bebroben." Briffon will es offenbar nicht mehr gelten laffen, bag eine monarchische Mehrheit ber Republit ein Enbe bereiten konnte; er bezeichnet bieg als ben Frevel einer neuen Revolution, als bie "Ber= ftorung unferer Ginrichtungen". Aber er muß boch auch gefteben, bag bas allgemeine Stimmrecht ben Republifanern eine Lehre ertheilt habe. "Es empfiehlt uns eine zugleich traftige und vorsichtige Politit. Es verlangt auch ein treues, feftgegliebertes Berwaltungsperfonal, welches von bem Beifte ber Bemeinfamteit burchbrungen ift, ohne ben es teine Degierung gibt. Die Bertreter bes Bolfes werben feiner Stimme gehorchen."

Welcher Weg wird nun also eingeschlagen werben? Gleich nach dem ersten Wahlgang zeigte Grevy seinen Ministern an, daß er eine Wiederwahl als Prasident der Republik annehmen werde. Hiemit sollten die Wähler angeseuert werden, einer solchen Wiederwahl vorzuarbeiten. Uebrigens ist auch Grevy gegenwärtig der einzige mögliche Candidat zur Prasidentschaft, da die an überragenden Persönlichkeiten ohnedieß

arme britte Republik alle ihre "großen" Manner schon langft verbraucht hat. Ohne die Bereitwilligkeit Grevy's waren die Republikaner in größter Berlegenheit, was natürlich zu unberechenbaren Ereignissen führen könnte, ein Umstand, der die Stichwahlen nothwendig beeinflussen mußte.

Geit ben Stichwahlen hat Br. Briffon fich entichloffen, mit ben übrigen Miniftern am Ruber ju bleiben, und nut bie zwei bei ben Bahlen unterlegenen Minifter bes Sanbels und bes Acterbaues ju erfeten. Ueber bie fonftigen Tagesfragen bat fein Minifter fich mehr ausgesprochen. Dagegen haben mehrere ber Reugewählten, barunter Lockron, Die von Briffon bringend empfohlene Bereinigung ber republikanifden Rrafte in bie Sand zu nehmen gefucht. Bei einem gu Ehren ber in Pavis gemahlten 31 Rabitalen und Socialiften beranftalteten Refteffen vom 25. Dtt. betonte Lockron, Die Babler hatten burch ihre Abstimmung bie bisherige zwieschlachtige Politik verurtheilt und die Schwenkung nach links vorge ichrieben. Das Aufhören ber Colonialunternehmungen, bie Ordnung ber Finangen und befonders die Trennung von Rirche und Staat feien jest burch bie Babler geboten morben. Aehnlich fprechen fich fogar bie meiften Opportuniften und felbftverftanblich bie Rabitalen aus. Lettere fuhlen ihre Macht; fie werben ihre 160 bis 170 Stimmen in ber Rammer zu benüten wiffen.

Aber wenn auch eine Einigung unter biesen Elementen möglich wäre, so sind noch andere Leute da. Das "Radikale socialistische Wahlcomite", welches bei den Wahlen für Elemenceau, den Führer der Radikalen, eintrat, veröffentlichte ein langes Programm, aus dem solgende Punkte hervorgehoben sind: Abschaffung des Senates und der Präsidentschaft der Republik; die constituirende Versammlung stellt eine Berfassung auf, welche durch Abstimmung der Nation genehmigt wird; die Rationalversammlung tagt permanent, wird sedes Jahr um ein Orittel erneuert, die vollziehende Gewalt wird ihr gänzlich unterstellt; Preße, Bersammlungse und Bereinse

freiheit, Abschaffung des Gesetzes gegen die Internationale; Trennung von Kirche und Staat; Abschaffung des Eultusbudgets und Wegnahme des Besitzes der todten Hand; auf Zeit gewählte Richter, unentgeltliche Rechtspstege; Gleichberechtigung auch der Frauen und der unehelichen Kinder; Abschaffung der Todesstrase; Selbstständigkeit der Gemeinden, Paris eingeschlossen; vollständige unentgeltliche und weltliche gelehrte Bildung für Alle; gleichmäßige dreisährige Dienstzeit für Alle; allmählige Ersetzung des stehenden Heeres durch die Miliz; Aufhören der Abenteners und Eroberungspolitik; Berantwortlichkeit der Beamten; Minderung der hohen Ges hälter; Gehälter für alle Wahlämter.

Rur in Ginem Buntte berricht eine gewiffe Ueberein: ftimmung in allen Schichten ber jetigen Mehrheit. Gie ift einig in ihrem Saffe gegen die Rirche. Die Opportuniften wollen nur nicht fo ichnell vorgeben wie die Raditalen, welche fofort bie Abichaffung bes Gultusbudgets burchfegen wollen. In diefer Sinficht barf man fich baber auf einschneibenbe Magnahmen gefaßt machen. Es mag zwar befremben, baß in bem Mugenblide, wo bie Confervativen fo überraschende Fortichritte aufweisen, bie Republifaner erflaren, die Bahler verlangten, bag bas Staatsichiff weiter nach links gehe. Dieg beweist aber nur zweierlei : erftens, bag in ben Mugen ber Republitaner, wie aller Liberalen, ber in gefetlicher Beije ausgebructte Billen bes fatholifchen confervativen Bolles, trot ber gepriesenen Bollssouverainitat, nicht bie minbefte Geltung und Berechtigung haben foll. Gelbft eine tatholifde Dehrheit hatte nach ihren Unfichten fein Recht, bie republifanifchen Staatseinrichtungen abzuanbern, wie es einst Gambetta ausbrudlich in ber Rammer erflart hat. Anberntheils erweist fich bier wiederum die Unverträglichfeit ber Republit mit ber Freiheit ber Rirche in Frankreich.

Jebe andere einfichtige Regierung wurde aus ben letten Bahlen schließen, baß ben religiofen Ueberzeugungen bes Bolles besser Rechnung getragen werden musse. Die Repu-

blikaner schließen baraus, baß, im Gegentheil, biese Ueberzeugungen gänzlich unterdrückt und ausgerottet werden mussen. Sie zerbrechen sich vergeblich die Köpfe über die Ursachen ihrer Niederlage beim ersten Wahlgange. Aber sie übersehm eine Hauptursache gänzlich oder vielmehr, sie wollen dieselbe nicht sehen. Das Zwangs - Schulgeset, durch welches die Religion aus dem Unterrichte verbannt und die Bolksschule sum Instrument des Unglaubens und Glaubenshasses wird, sie ist es, was den Conservativen den Weg gebahnt hat. Sie werden weitere Fortschritte machen, wenn die Republikaner nunmehr ihre langfährigen Drohungen und Absichten gegen die Kirche in Thaten umsehen.

Eine neue Kirchenversolgung ist unvermeiblich. Zebes republikanische Ministerium, heiße es Brisson, Clemencem ober Rochesort, ist gezwungen, sich auf biesen alleinigen Einige ungspunkt ber Republikaner zu stätzen. Thut es bieß nicht, bann werben bie inneren Gegensätze um so schärfer hervortreten. Wie sollten bie Opportunisten sich mit ben Rabikalen verständigen können, welche von vornherein verlangen, daß bas Ministerium Ferry wegen bes Tonking = Unternehmens unter Anklage gestellt werbe? Es bleibt schlechterdinge nichts übrig, als bem gemeinsamen Haß gegen die Kirche und die Conservativen möglichst freien Spielraum, möglicht reichliche Befriedigung zu verschaffen, um so den inneren gegenseitigen Haß wenigstens einige Zeit zurückzudränden.

Die republikanischen Führer und Tagesblätter sind eiftig barüber, Beweisstücke für die von den Conservativen zur Beeinflussung der Bahler gebrauchten strästichen Mittel zu sinden. Sanz besonders suchen sie dabei recht viele und schwere Anschuldigungen gegen die Geiftlichkeit zusammenzustauben. Die Absicht liegt klar zu Tage. Wenn es nicht räthlich erscheinen könnte, die conservativen Wahlen einfach umzustoßen, so hat man dann um so mehr Borwande zu kirchenseindlichen Maßnahmen und Gesetzen. Die Republikaner sind auch auf der Suche nach Mitteln, um allen

weiteren Erfolgen ber Confervativen vorzubauen. Sie stoßen babei wiederum überall auf die Rirche, beren Ginfluß und Birksamkeit baber möglichst einzuengen und zu unterbruden sen wird.

Unberntheils ichlagen fie allerhand Mittel vor, in republitanischem Ginne auf die Babler zu wirten. Der "Temps" empfiehlt : "Alle unfere Freunde muffen fich fammeln, fich aneinander ichließen, um einen großen, über gang Franfreich fich erftredenben Berein gu bilben, welcher ftets bereit fteht, traftig in bie Bahlen, bie öffentlichen Befprechungen und überhaupt in alle Thatigkeiten bes politischen Lebens eingu= greifen. Bir tonnen und wollen une nicht an bie Stelle ber Babler feten; aber wir tonnen fie ermuthigen, anfeuern, fie gur Ginmuthigkeit und gemeinsamen That anleiten." Die "Republique françaife" fagt baffelbe: "Bas uns noth thut, ift beständige, wohlgeordnete allgemeine Thatigteit, welche ein politifcher Berein, beige er nun Glub ober Cercle, allein uns ermöglichen fann. Wir bitten baber bie neue Rammer, Die politifche Bereinsfreiheit gefehlich einzuführen." Auch hierin wieberum ein Gingeftanbniß. Die Republitaner find feit acht Jahren unbeschrantte Gebieter Frankreichs. Alfo hangt es nur von ihnen ab, bas fo oft und feierlich verfprochene Bereinsrecht zu gewähren. Wenn fie es bisher nicht gethan, fo ge= fchah es ficher nur beghalb, weil ihnen baffelbe unbequem ift. Sie muffen jest ichon febr bange fenn, wenn fie nun bas Bereinerecht felbft berbeirufen.

Aber trot aller verzweifelten Anftrengungen ber Repusblikaner wird ber begonnene Umfturz nicht aufgehalten werben. Bielmehr wird berfelbe nur noch viel schnellere Fortschritte machen, nachdem im ersten Anlaufe solche Erfolge errungen wurden. Der Stein ift im Rollen.

#### LXI.

### Die fatholifde Universität Norbamerita's.

Die Presse ber Bereinigten Staaten beschäftigt sich gegenwärtig mit bem Aufruf bes katholischen Episkopats an bie Katholiken behufs ber Gründung einer katholischen Universität, welche durch das letzte Plenarconcil in Baltimore beschlosen wurde. Aus dem genannten Appell vernehmen wir einige allgemeine interessante Thatsachen.

Es ift ein Bermaltungerath, bestebend aus bervorragenben Bifcofen, Geiftlichen und Laien, bereite gebilbet. Ungefahr 65 Acres Land find zu biefem Zwed in nachfter Rabe Bafbingtone angefauft. Dit bem Bau felbft wird icon nachfter Tage begonnen. Alle Roften muffen felbftverftanblich burch freiwillige Beitrage aufgebracht werben. Daß gur vollständigen Ginrichts ung einer berartigen Unftalt mehrere Millionen Dollare nothwendig find, wiffen bie rechnungefundigen Pantees ebenfalle. Doch laffen fich bie energischen Ameritaner burch berartige Binberniffe nicht fo leicht abhalten, wenigstens angufangen. Anfang ift auch bereits mit ben Beitragen gemacht. fleineren Gummen werben vorerft nicht verrechnet. 216 namhaften Beitrag verzeichnen bie Blatter u. a. Die Schenfung einer jungen Dame Dig Clabwells von 300,000 Dollars (fait 1,300,000 Mart). Bunachft wird bie Errichtung von acht Professuren ber Philosophie und Theologie beabsichtigt, ju beren funbirung ungefähr eine halbe Million Dollars nothwendig ift. Dagu foll bann noch eine weitere Errichtung von einer Reihe von Freiplagen fur Stubirenbe tommen. Soweit geht ber nachfte 3med. Die weiteren Zugaben follen fpater folgen.

Der Appell verbreitet sich über ben Studienplan ber katholischen Studenten und namentlich ber Aspiranten bes Priesterthums; unterzeichnet sind die Erzbischöfe von Baltimore, Milwankee, Boston, Philabelphia und Betra; die Bischöfe von St. Paul, Nichmond, Peoria und Dakota u. s. w.; die H. Herren, Foley, Lee, Chapelle, Eugen Kelly, Michael Jenkins, Ferren, Baggemann, welche den Berwaltungsrath ber neuen Universität repräsentiren.

Raum bebarf es ber Bemerkung, bag bie vorliegende Thats fache ihre eigene Gefchichte hat.

Bekanntlich gibt es in ben Bereinigten Staaten eine Reihe von Colleges, d. h. höherer Unterrichtsanstalten, welche mit mehr ober weniger Recht ben Namen Universitäten in Auspruch nehmen. Die Wissenschaft ist in Amerika kominini generis in einem noch anderen Sinne als bei uns in Europa. Die Frauenwelt nämlich betheiligt sich daran in einem viel höheren Maße als bei uns. In Amerika gibt es wirklich weibliche Universsitäts-Studenten, weibliche Doktoren u. s. f. j.; mag das unseren Geschmack entsprechen oder nicht.

Run ist aber wohl zu beachten, daß die Boltsschulen Staatsanstalten in der Regel sind, und der Proces der Bersstaatlichung auch jenseits des Oceans seinen Fortgang nimmt, trothem ein Schulzwang in unserem Sinne nicht besteht. Doch hat der Setretär des obersten Schulrathes (board of education) jüngst ein Manisest erlassen, das nicht weit davon entsernt ist. Die katholischen Bischöse waren wiederholt genöthigt, Stellung zu dieser Thatsache zu nehmen. Diese Volksschulen sind nämlich Simultanschulen oder s. g. consessionslosse Schulen.

Die höheren Lehranstalten aber, für welche bis jeht ber Staat noch nicht bie nothwendige Sorge getragen hat, sind gerade umgekehrt Consessionsschulen, d. h. Collegien, welche Eigenthum der verschiedensten akatholischen Sekten sind, oft mit der aussoricklichen Bestimmung, für den entsprechenden klerikalen Nache wuchs der Diener am Worte zu sorgen. Die Katholiken stehen also bis jeht zwischen der Schla und Charpbois. Katholische Eltern sind somit genothigt, entweder ihre Kinder dem Moloch

ber Confessionslosigkeit ober bem Settengeist in bie Arme ju werfen, wenn sie nicht in ber Lage sind eigene fatholische Schulen zu unterhalten und für die Zwecke ber höheren Bilbung bie berangewachsene Jugend nach Europa zu schieden. Wir tennen tatholische Eltern, welche unglaubliche Summen für biesen Zwed opfern.

Nun ist aber nicht zu läugnen, daß von Jahr zu Jahr das Bedürsniß nach wissenschaftlicher und selbst fünstlerischer Bildung in Amerika zunimmt. Wer nur einen Blick in die Philosophical Transactions u. s. w. gethan, der wird ebenfalle zugeben, daß in gleicher Weise auch das Maß der wissenschaftlichen Leistungen zugenommen. Amerika besitht z. B. eine Reihe vortrefslicher Enchclopädien und ausgezeichneter Werke in verschiedenen Fächern. Ein Witglied der "Amerikanischen philosophischen Gesellschaft" hat jüngst den Bersuch gemacht, ein "Spstem der Philosophy" herauszugeben. Es ist der Prosessor am Princeten College, Charles Woodruff Shields, welcher sozusgagen die Wissenschaft amerikanisirt. Mit welchem Ersolg, haben wir hier nicht zu untersuchen.

Dem gesteigerten Bilbungebeburfnig tommt nun bas bem Ameritaner in bobem Dage eigene Gefdict (skill) entgegen wiffenschaftliche Fragen gu popularifiren, in Beitschriften und in ber Tagespreffe gu ventiliren. Sierin leiften Beitfdriften und Beitungen bas faft Unglaubliche. Das Bublitum ift baran voll. ftanbig gewöhnt. Die wichtigften Fragen ber eraften Biffenichaften, ber Theologie, Bhilosophie werben fo ben Arbeitern munbgerecht gemacht. Gelbft bie wiberlichften Scanbale werben breit getreten und im Ginne ber Aufflarung verwerthet. Trobbem ber Beift ber Frivolitat und Blasphemie bem Charafter bed Unglo-Ameritanere fremb ift, maden fich bie Ginfluffe ber pofiti viftifden Schule Frantreiche, Englande und Deutschlande in ben höheren Schichten geltenb. Dag Biffen und Glauben contrare Gegenfage find, und fich fortan in ben Saaren liegen, behaupten hervorragenbe Korbpbaen wie Marib u. A. Auch die confervative Tagespreffe bleibt nicht unberührt von biefen Ginfluffen ber "Biffenicaft," b. b. pofitiviftifder Beltanicanung. Die Tage bes "Transcendentalismus" (b. b. bes Glaubens an bas llebernatürliche) find vorüber, ruft ein protestantischer Theosloge, Frothingham, aus. Biele feiner Collegen find ber gleichen Ansicht. Die Nerikale Jugend felbst ber hochconservativen high ohurch Amerika's wird in gleichem Sinne herangebilbet.

Daß diese Strömung des Zeitgeistes, getragen von dem allgewaltigen utilitaristischen Sinn des Yankee, auch die Rathosliken nicht unberührt läßt, liegt nabe. Ueber den "Fluch der Bresse" hat jüngst ein bedeutendes katholisches Zournal, Catholic World, beherzigenswerthe Worte seinen katholischen Mitbürgern als Laienpredigt nahe gelegt. Andere Zeitschriften, wie z. B. Nineteenth century, sordern Mittel gegen den um sich greisenden Agnosticismus, die geistige Versumpfung in dem positiven Christensthum. Gleichwohl wird auch in Nordamerika der Borwurf des Baghagliser, der so alt ist als der Kamps gegen den Christenglauben, gegen die Katholiken erhoben. Daß die katholische Kirche eine Gegnerin der "freien Wissenschaft" sei, wird jenseits des Oceans ebenso gepredigt und geglaubt, wie diesseits.

Gewiß Gründe genug, statt mit Worten burch Thaten zu reben und zu ben schon bestehenben katholischen Schulen eine katholische Universität zu fügen. Gegenüber ben Angriffen von außen, und ben Bebenken von innen, halten die Unterzeichner bes Aufrufs ihren Glaubensgenossen ben echt amerikanischen Imperativ entgegen: "help your self" "hilf dir selbst!" Wollten wir warten, bis alle Einreben gegen unser Unternehmen geschlichtet sind, dürften wir bis zum jüngsten Tag warten, meint eine maßgebende Stimme.

#### XLII.

### Manfi: Conciliorum Collectio.

Wer nur einigermaßen eingebenbere hiftorifche Stubien gemacht, weiß, wie überaus wichtig bie Renntnig ber verschiebenen Concilienverhandlungen ift und zwar nicht etwa nur für den Theologen von Fach, fonbern ebenfo fur bie Brofan= und Gul: turbiftorifer. hieraus erflart fich wohl auch bie giemlich anfebn liche Babl von Conciliensammlungen, von benen jebe ibre Borguge bat, feine aber in allweg entsprechend ift. Die befannteften und am meiften gebrauchten find bie Sammlungen bon Labbe, Barbuin und Manfi. Lettere ift bie vollftanbigfte und barum auch die am öfteften citirte, leiber reicht fie in ihrem 31. Banbe nur bis in's 15. Jahrhundert. Gerabe bieje Sammlung aber ift vollständig vergriffen und ihre Anschaffung fo gut wie m: möglich geworben. Es war baber ein überaus bantenswertbes Unternehmen, gerabe biefes Wert wieder zugänglicher gu machen-

Diefer Aufgabe unterzog fich bie berühmte, um firchliche Literatur bochverbiente Balme'fche Berlagshandlung, indem fie eine photolithographifche Reproduttion bes alten Driginale beforgt. Die neue Ausgabe, beren erfte Lieferung vor uns liegt, ift m Bezug auf Papier, Rlarheit, Reinheit und Gleichmäßigkeit bes Drude eine borgugliche, bas Original entschieden übertreffende ju nennen. Der Breis fur ben einzelnen Band beträgt 28 .# für Gubscribenten, wird fpater aber auf 40 M erhobt werben. Bei ber Gebiegenheit bes Gebotenen ift biefer Breis immerbin ein mäßiger gu nennen, allein berfelbe beläuft fic bod bei ber Große bes gangen Bertes auf eine Gumme, bag baffelbe nur vereinzelt in befonders bevorzugte Brivatbibliotheten Gingana finben burfte. Dagegen follte fich tein einigermaßen nambaftes Inftitut und feine boberen Unterrichtszweden bienenbe Bibliothet bie Gelegenheit entgeben laffen, fich in ben Befit biefes toftbaren, monumentalen Bertes ju feten. Gine Unterftugung bee verbienftlichen Unternehmens ift im Intereffe ber Biffenicaft umfo bringenber zu munichen, ale bie Berlagehandlung beabfichtigt, bei einigermaßen gunftigem Abfat, bas Wert burd feche Supplementbande ju ergangen, bann bis jum Baticanum fortgufeben und burch zwei Banbe Indices nach Urt jener ber Monumenta Germaniae brauchbarer zu machen.

Mögen biefe Beilen bagu bienen, die Aufmertfamteit ber intereffirten Rreife auf bas Unternehmen ju lenten und bemfelben die nothige Unterftutung verschaffen, auf bag es gu gunftigem

Abichluß geführt werben tann.

#### LXIII.

# Grinnerungen an Rarl Gruft Barde.

Smeiter Mrtifel.

Bir haben in biefen Blattern Bb. 95 Geite 749 gefebn, wie Jarde am 6. Auguft 1819 mit feinen beiben bisberigen Schulfreunden Ferdinand Forftemann und Rarl Bilbelm von Untum ben Boftwagen beftieg, um feine Beimath Dangig gu verlaffen und fich behufs juriftischen Studiume auf die Univerfitat Bonn zu begeben. Ueber biefe Reife, bie volle breiundbreißig Tage bauerte, bat er fur feinen in Dangig gurudgebliebenen Freund Karl Bunbehn eine jest in meinen Sanben befinbliche fehr ausführliche, mit unglaublich fleiner Schrift geschriebene Reisebeschreibung abgefaßt, bie er gleich nach feiner Anfunft in Bonn nieberschrieb. Diefer Auffat, ber burchweg ben bochft empfänglichen, wenn auch natürlich noch vielfach unreifen jungen Dann verrath, enthalt außer bem Thatjach= lichen eine große Angahl von Reflexionen, unter welchen namentlich biejenigen fur bie Beurtheilung feines Befens von bobem Intereffe find, welche fich auf bas religiofe und poli= tifche Bebiet beziehen. Dazwischen eingestreut find einige Geufger, mit benen er einer in Dangig gurudgelaffenen Jugenb= liebe gebenft.

Der Weg, ben bie angehenden Studenten von Danzig nach Bonn zu machen hatten, war fehr verschieden von demjenigen, den man heute zwischen beiben Orten einschlägt, und

LXXXXVI 56

bie Bustanbe, bie Jarde auf biesem Wege findet, scheinen aus einer andern Welt zu stammen. Welche Fulle von bilbenben Einbruden strömte bem jungen Manne bamals schon auf solcher fünswöchentlichen Reise zur Universität entgegen!

Die Reise ging burch Bommern, benn ber nabere fublichere Weg über Ronit war noch über alle Begriffe idledt und an bie Tucheliche Baibe, bie man bann batte paffires muffen, tonnte man nur mit einem gewiffen Gefühle ber Un ficherheit benten. Um zweiten Tage ber Reife (ben 7. Muguft) wurde Stolpe paffirt; am 8. August fieht Jarde vom Gollenberge bei Roslin berab gum letten Dale mit Rubrung bit Ditfee, an beren Stranbe er aufgewachfen war. In ber Radt vom 9. bis 10. wird Stargard paffirt und am 10. bie Grent ber Mart Brandenburg bei Ronigsberg in ber Reumart erreidt Bahrend ber folgenden Racht wird gwifden 3abben und Freienwalbe ber Poftmagen auf einer Fahre uber bie Die geführt. In Freienwalbe haben die Reifenden mabrend eines Aufenthalts ber Boft Beit bie bortigen Babeanlagen ju befichtigen. Dann geht es voller Erwartung weiter über Berneuchen ber Refibeng gu. Jarde ift verwundert von Geme feine Thurme gu febn und in ber Rabe feine Borftabte m paffiren. Die Reifenben gelangen unmittelbar an bie Gtable mauer und fahren burch bas Ronigsthor ein; nach fecheragiger Rahrt febren fie im golbenen Engel in ber beiligen Geiftfirafe ein. Boll Staunen und Bermunberung über alles Dent, was fich feinem Muge barbietet, eilt Jarde fofort fich in ber gewaltigen Stadt, die bamale übrigens 180,000 Ginmobna gablte , naber umgufeben. Im Uebermaß ber Ginbrude gebt ihm bas Augenmaß völlig verloren; die Lange ber "Linben". Die Große bes toniglichen Schloffes ericheinen ihm geraben ungeheuer; er vergleicht fie mit gewiffen Grogenverhaltniffen in feiner Baterftabt vollfommen falich. Staunenewerth ift es ibm, bag wegen ber ungeheuern Ausbehnung ber Ctabt ein Jube es unternommen bat, hunbert Drojchten an verichlebenen Blagen aufzuftellen. Die Bachtparabe gu feben,

vermeibet er "aus angebornem Sag" gegen bas Militar; bagegen geht er gerne ju bem berühmteften unter ben Linben wohnenden Manne, bem Conditor Fuche. Bor Allem muß auch bas Opernhaus besucht werben (bas fonigliche Schaufpielbaus ift noch nicht fertig), obgleich ein Blat im Parquet fechegehn, im Parterre zwolf gute Grofchen toftet. Er fieht bier Clementine von Frau von Beigenthurn und bewundert bie barin auftretenben berühmten Danner, Eflair und Gern; am nachsten Abende bort er Mogarts Don Juan. Beiter begeben fich die Reifenden durch ben Thiergarten nach Charlottenburg, wo Barde im bortigen Danfoleum bas erfte plaftifche Runftwert in feinem Leben, Rauche Statue ber Ronigin Louise bewundert. Im Uebrigen erwähnt er nur noch, bağ er harbenberge Bohnung am Donhofeplage fowie bie Charité als berühmte Saufer aufgesucht und die lettere auch unter Fuhrung eines aus Danzig ftammenben Chirurgen im Innern besichtigt habe.

Biel wichtiger als alle biese Bemerkungen ist eine bann folgende Stelle seines Reiseberichtes, in welcher er auf die Dinge eingeht, die damals die Herzen aller strebsamen jungen Leute in erster Linie bewegen mußten. Man erinnere sich, daß damals erst ein halbes Jahr seit Kohebue's Ermordung durch Sand verstossen war. Ich kann es nicht unterlassen diese ganze Stelle herzusehen, freilich mit der Bitte nicht zu vergessen, daß sie aus der Feder eines achtzehnjährigen Jüngslings stammt:

"Und nun ein paar Worte über die sogenannte bemagogische Berbindung. Meine innerste, sestbegründete Ueberzeugung bei dieser Sache ist diese: Sine solche Berbindung eristirt weder noch hat sie je wo anders eristirt als in dem Kopse einiger niederträchtigen Despotentnechte, die das bose Gewissen Gespenster sehen ließ. Die letzen Freiheitstriege haben Ideen in den Köpsen der Menschen erwectt, die eben, weil sie die gesunde Bernunft auf ihrer Seite haben, dem Borurtheile und der Dummsheit außerst gefährlich werden müssen. Nie hat eine andere

Berbinbung eriftirt als biejenige geiftige, bie immer gwifchen allen Guten und Bernunftigen ftattgefunden bat : bag fie Giner Meinung find. Dan will nicht langer ber ichnoben Billfir einiger Blutigel und ber Rarrheit einiger Dummtopfe unterworfen fenn; bas Bolt will eine moralifde Berfon und nicht eine Beerte Bieb fenn. Ber ba glaubt, bag biefes blog bie 3been eimiger fpefulirenben Belehrten find, ber irrt eben fo febr ale ber, welcher glaubt, bag nachftens bie Flammen ber Revolution unfer Baterland vergehren werben. Es ift bie vox populi, bie ba Gefet und Freiheit verlangt. 3hr, b. b. biefer überwiegenten Mehrzahl, fteht bie Rotte ber Ultra's entgegen, bie bas moricht. auf Unfinn gegrundete Gebaube ber unumfdrantten Souverainetit ber Fürften mit nichtigen Stuben aufrecht zu erhalten frecht. Mit allen biefen Dingen ift es ebenfo wie mit ber Religion; fe lange bie Leute baran glauben, fo lange balten fie fich; fallt ein Lichtblid in die buntle Racht, fo tann feine irbifche Dat wieber ben Buftand ber vorigen Berfinfterung bervorbringen. 36 will mir burchaus teinen politifden Scharfblid beimeffen, aber auf ber Reife quer burch gang Deutschland habe ich Gelegenbeit gehabt mit vielen hundert Menfchen , Raufleuten , Gelehrten Sandwerfern, Staatsbienern und Golbaten ju fprechen und bate mit porurtheilefreiem Beifte ihre Meinungen verglichen. Die Ungufriedenheit ift allgemein. Dur Gine ift noth; bas Gine aber ift Conftitution und Legalitat, Und fo Gott will werben wir bas erreichen, ohne bag ein Tropfen Blut fließt; mur ein Rampf ber Deinungen findet wirklich ftatt und in bem muß bie gefunde Bernunft fiegen. Gine wirkliche Revolution, em frangofischer Terrorismus tann bei une nicht eintreten, bas ift in fich unmöglich. Erftens ift bie phpfifche Roth nirgende fo groß, baß ber ruhige Burger wirklich Saus und Sof verlaffen und zu ben Baffen greifen follte, blog um eine 3bee burch gufeben. Zweitens aber ift auch ber Charafter bes Deutidm fo, bag eine Revolution nach Urt ber frangofischen nie frattfinden tann, am wenigften aber jest. Belde ungeheure Roth geborte icon bei ben Frangofen bagu, fie bagu gu bringen, wogu fie gebracht murben, und mas find bie Frangofen fur Sprubelforit gegen une. Aber auch bann wurbe ber Deutsche nie fo aus arten wie bie Frangofen. Bochftene murbe er die Benigen totte

fchlagen, bie ibm ju nabe getreten finb. Bie gefagt, bor einer Revolution tonnen wir noch immer rubig ichlafen. Der Meinung find aber ber Berr von Rampt und Conforten gar nicht. Bon einem Beitgeifte und einer öffentlichen Meinung haben folche Menfchen nicht ben minbeften Begriff; fie benten alfo, wenn wir nur bie wenigen Autoren und duces in's Loch fteden, fo ift die Gache gemacht und bas Feuer gebampft. Wie gebacht, fo gefcheben. Jahn und Arend [fo !] und einige Andere murben verhaftet und man beging bie Sottife, burch jene befannten fcblecht ftplifirten Auffate in ber Staategeitung bie Belt bavon in Renntnig ju feben. Best weist es fich aber aus, bag an eine Berichwörung fein Mensch gebacht bat, und bie preugische Regierung ift compromittirt und blamirt vor allem Bolt. Die Beitungen in biefen Wegenben, besonbere bie Frantfurter, fangen fcon an ein malitiofes Sohngelachter barüber aufzuschlagen und allerhand narrifde Unetboten zu ergablen, g. B. Rampt habe geaußert, er wolle 50,000 Thaler geben, wenn er bie gange Befdichte ungefchehen machen tonne. Gin anber Dal: Rampt habe an ben Bater eines jungen Mannes, ber erft verhaftet worben, gefdrieben, ale biefer ibn um Freilaffung feines Gobnes erfuchte: Bir muffen bie jungen Berren noch etwas festhalten, fonft lachen fie une bernach aus, wenn fie feben, bag es nichts gu bebeuten gehabt hat. Rurg bie gange Befchichte ift eine Donquirotterie bes Boligeiminifteriums, beffen Auflofung burch Cabineteorbre (bavon bift Du boch icon unterrichtet) eine un= mittelbare Folge bavon ift. Wenn ich meiner Mina [Jardes altere Schwefter] oft Beforgnig erregte, bag auch ich in ben Strubel ber Revolution geriffen werben tonne, fo tannft Du fie nur beruhigen; es bat gang und gar nichts auf fich. Much bier in Bonn ift alles rubig. Arend [!] und Belder find frei und bie Bolizeifnechte find mit langer Rafe abgezogen, ale fie nichts fanben."

Soweit bes jungen Politikers Herzensergießung, aus ber man ersehen kann, was schon und was noch nicht in ihm stedte. Dann geht die Reisebeschreibung ihren ruhigen Gang weiter. Gin gerabe in Berlin anwesender Lohntutscher aus Leipzig erbietet sich, die drei Studenten, die Person für sieben

Thaler, nach Leipzig ju fahren. In ben bequemen Reifemagen fleigt noch ein Chepaar ein, Burgerichulbireftor Gebide aus Leipzig mit feiner Frau, Bruber bes befannteren, bamals icon in Berlin verftorbenen Oberfculrathe. Muf ber Rahn fieht Barde bie Bfaueninfel und balt, um boch moglichft rajd auch ein Gebirge gesehen ju baben, bie bort lange ber Sabel bingiebenben Sugel fur einen Urm ber ichlefifchen Subeten. In Glienide, bem Lanbfige bes Gurften Barbenberg, feben bie Reifenben biefen gerabe auf bem Balton fteben; in bem Stabten Belig machen fie Rachtquartier. Um folgenben Tag wird bie Reife nach Bittenberg fortgefest. Dort feben fie noch an ben Bebauben bie Spuren ber letten Belagerung und befuchen bann bie Schloftirche. "Bie ofi", fo fahrt ber Reisebeschreiber fort, "ftanb bort oben Buther und ließ ber ber glaubigen Gemeinbe feine Donnerworte erfchallen. Wen fteht bort auf beutscheftaffifchem Boben und bie Burbe und Beiligfeit bes Ortes erfullt auch ben Beift bes Anschauenten mit Chrfurcht und Demuth." In bemfelben Tone fpricht et bann weiter von feinem Besuche im ehemaligen Muguftiner flofter und in Luthers Belle, jo wie von dem Blate por bem Elfterthore. Bon Bittenberg geht bie Rabrt weiter; bas nachfte Nachtquartier wird in bem Forfthaufe auf ber Dubener Saibe gemacht. Um 16. August Nachmittags 24 Ubr erlebt er wieber etwas ihn lebhaft Unregendes; er fommt jum erften Male über bie Lanbesgrenze in's Ausland - nach Gadien Dabei bemertt er aber gleich, bag es ihm auf feiner gangen Reife in allen außerpreugischen Lanbern (Gachien, Braunfdweig, Seffen) unbeimlich ju Duthe geworben fei; ce jo überall noch folimmer ale in Breugen, wo man boch alle Urfache habe mit ber Berfaffung ungufrieben ju fenn. Bell bon ber Erinnerung an die in ber Rabe von Leipzig geichlagenen Schlachten, beren lette erft feche Jahre vorber ftatte gefunden hatte, fuhr man um funf Uhr Rachmittage in bie Stabt ein. Die fachfische Soflichkeit zeigte fich gleich am Thore: "Benn Gie Stubenten find, meine Berren, fagte ber

Accifebeamte, fo belieben Gie unvifitirt zu paffiren, bergleichen Berren pflegen feine Contrebande gu fuhren." Darauf wird im Berliner Sotel, an ber Ede ber Thomasftrage ber Boft gegenüber, eingefehrt. Bahrend ihres eintägigen Aufenthaltes in Leipzig besuchen fie Muerbachs Reller und auch ihren Reifes gefahrten Bebide, in beffen Schule fie fogar bem Unterrichte beimohnen. Bei der Befichtigung ber Stadt fallen ihnen bie ichwefelgelben Boftbeamten, bie Erter an ben Saufern und ber Mangel alles Militars besonbers auf, benn bie Bewachung ber Stadt ift ausschlieglich ben Stadtfoldaten anvertraut, bie fich mit ihren breiedigen Buten poffirlich genug ausnehmen. 3m Bangen macht Leipzig auf Jarde einen fehr angenehmen Einbrud. "Ghe ich Bonn gefeben batte," fo fchreibt er, "begte ich im Bergen ben Bunfch, bermaleinft, wenn bas Befchid nichts bawiber hatte, bag ich bas Ratheber beftiege, meinen Wohnsit in Leipzig aufschlagen zu burfen."

Am 17. August Mittags fahren die brei Gefährten von Leipzig ab, mussen in Schleudit beim Wiedereintritte in Preußen eine sehr strenge Bistiation bestehen und langen um 9 Uhr Abends in Halle an. Dort bringen sie drei Tage in Gesellschaft dreier ehemaliger Mitschuler, ber Studenten Herde, hint und Bertling, sehr heiter zu. In Halle besucht Jarcke zum ersten Male ein Colleg, Einleitung in das neue Testament beim Kanzler Niemeyer, darauf Institutionen beim jüngeren Niemeyer; höchst merkwürdig berührt es ihn, daß die Studenten alle einander duten und daß sie im Colleg die Mützen auf dem Kopse haben. Auch vergist er nicht zu erwähnen, daß er hier, bei Giebichenstein, zum ersten Mal in seinem Leben Felsen gesehen habe.

In Salle faßten die brei Gefährten, benen fich noch ein vierter anschloß, ben Entschluß, die Reise zunächst zu Fuße sortzusehen. Das Gepäck wurde vorausgeschickt und die Tornister gepackt und so zogen die Biere am 20. August Morgens fünf Uhr aus Salle ab. Am Abende wurde die Burg Mansfelb erreicht und voller Entzücken bestiegen. Den nächsten

Morgen brach man in aller Frube wieber auf und Jarde fah an biefem Tage voll Bewunderung jum erften Dale ein eigentliches Gebirge. Als jeboch Barggerobe erreicht mar, wurde er in Folge von Ueberanftrengung burch gu fcmeres Gepad frant. Zwar ichleppte er fich noch mit ben Unbern mubevoll bis zum Dagbefprung bin, wo aber mabrent ber folgenben Racht fein Buftand ichlimmer wurde und er gur Erholung gurudbleiben mußte, mabrent bie Anbern weiter marichirten. Doch beforgte ibm bie mitleibige Birthin einen Leiterwagen, auf ben er fich legt und burch ben er bis nach Stolberg gefahren wirb. Sier in Stolberg, wo man ibm aud bon Frit Stolberg, "bem wilben Satan," ergablt, nimmt er Extrapoft nach Rordhaufen; bort tommt er Abende an und fleigt recht trant im Berliner Sof ab, in berfelben Stunde, in welcher fich feine jungere Schwefter Juliane in Dangie mit einem Raufmanne verlobte. In Nordhaufen , wo fein Reifegefahrte Forftemann gu Saufe war, traf er mit biefem und mit Antum wieber gufammen; fein Buftand befferte fic balb und er verlebte bort febr angenehme Tage in Forfie manne bamale bort febr großem Bermanbtenfreife, ohne gu ahnen, bag er fich in ber Familie feines funftigen Schwagers befanbe.

Am 30. früh brach Jarce zu einer kleinen Harzreise mit Ankum auf, während Förstemann bei seinen Berwandten in Nordhausen zurücklieb. Das Nachtlager nahm man in Friedrichsbrunn, und zwar mußte man auf Stroh schlafen. Dann ging es weiter nach der Roßtrappe, Blankenburg, dem Regenstein und in die Baumannshöhle. "hier hat die Natur," so schreibt Jarcke, "einen unterirdischen Dom gewölbt, den noch kein Pfasse durch sinnloses Geschwätz entweiht hat." Das Besteigen des Brockens wird des trüben Wetters wegen ausgegeben, das Nachtlager in Hasselbelde ausgeschlagen und von dort aus am 1. September über Ilseld der Rückmarsch nach Nordhausen angetreten. Hier entschließt sich Jarcke, da ihm sein einer Reisegesährte unleidlich geworden ist, der

zweite aber bei feinen Bermanbten in Norbhaufen noch einen Monat lang gurudbleibt, Die Beiterreife allein gu unternehmen. Rach einem wehmuthigen Abichiebe von ben ihm lieb geworbenen Leuten befteigt er ben Boftwagen und burch= fahrt balb barauf "bas ftreng-tatholische Gichefelb, wo ungebeure Schwarme Menfchen am Bochentage in bie Rirche geben, aber ebenso viele Bettler, bie naturliche Frucht bes Dugiggangs, ben Poftwagen umringen." Am 2. September langt er nach burchfahrener Racht in Caffel an, wo es ihm zuerft unangenehm auffällt, bag bort ber Bopf noch herrscht. Er finbet bort einen Landsmann, einen Elbinger Raufmann, ber fich ihm anschließt und mit bem er bas Marmorbab und bann ju Pferbe bie Wilhelmebobe besucht. Werner fieht er bier jum erften Male in feinem Leben ein Mufeum und befcbreibt in bochft angiebender Beife bas Entguden, bas ibn beim Unblide ber plaftifchen Runftwerte und Bilber ergreift. Bor Allem aber bewundert er bann in ber fatholischen Rirche bie Bemalbe, und in ben Musbruden, die er hier braucht, fieht man bereite ben Reim feiner fpateren Unschauungen. Bang bingeriffen ift er von bem Bilbe, welches Chriftus und bie Chebrecherin barftellt; bier mochte er ein volles Jahr im Unschauen versunten bleiben. "Bor bem Bilbe hatte ich nieberfinten und anbeten mogen," und bann beißt es weiter: "3ch tann burchaus bem Ratholicismus nicht feind werben, benn er war es boch, ber bie Bemuther gu ber beiligen Gluth entflammte, in ber fie fo Bottliches benten und ber ichwachen Leinwand anvertrauen fonnten." Er febrt von einem barauf unternommenen andern Bange noch einmal in biefe Rirche jurud. "Rach einmal ftand ich bor bem Gefrenzigten, fab noch einmal bie heil. Mutter Gottes und bie Chebrecherin und ihren fanften Richter und bann mußte ich fcheiben." 3m Uebrigen ichied er allerbings von Caffel mit gang anberen Befühlen. "Bie ich bie langzopfigen fteifen Rriegstnechte, bei benen ber Stod noch wanft, und bie Rescripte bes Land= grafen (bes infamften aller Schurten, benn er war es, ber

ben Seume verschacherte), gesehen hatte, bantte ich Gott, ale ich wieber aus heffenland tam; gegen folch eine Regierung ift bie unfrige boch noch liberal."

Bon Caffel fahrt Jarde mit ber Thurn- und Taris'fden Boft fehr bequem über Marburg und Biegen weiter nad Frantfurt am Main, wo er am 6. September gang in ber Fruhe antommt, bas er aber icon um gebn Uhr mit bem Darftichiffe auf bem Dain verlägt. Um funf Ubr Radmittage erreicht er von begeiftertem Gefühle gang beraufd! ben Rhein und lagt bier bie Beltgeschichte von Cafar bie Napoleon vor feinem inneren Muge vorüberraufchen. Dur flüchtig besieht er Maing; am anbern Morgen fabrt er mit bem von einem Pferbe gezogenen Boftichiffe rheinabmarte weiter. In Bingen nehmen die Reifenden bas Mittageffen ein, in Cobleng ("bier fpricht bas gemeine Bolt mehr frantofifch ale beutsch") bleibt man bie Racht. Auf ber Beiterreife trifft es fich, bag ein Reifegefahrte ihm bie Bobnung in Bonn zu miethen anrath, in die er bann wirklich einzog und in ber er auch die Frau gefunden bat, die ibm bis an fein Enbe treue Lebensgefährtin geblieben ift. Bei berrlichem Better werben bie Reize ber ichonen Gegend in vollen Bugen genoffen, bas Siebengebirge zeigt fich und rudt naber und um 2 Uhr nachmittage am 8. Geptember, "am Tage Maria Geburt," wie Jarde ausbrudlich bingufest, lanbet er am Biele ber Reife, in Bonn. 218 Sauptergebniß feiner langen Rabrt faßt er bie Ertenntnig auf, bag es in feiner bis babin burchaus verachteten Beimath boch nicht jo übel und in ber Frembe boch nicht fo burchaus ichon fei, wie er geglaubt hatte. Damit ichließt er feinen langen Reifebericht, in welchem er immer zwischen ben absprechenbiten, ungerechteften Urtheilen und ben übertriebenften Musbruchen bes bochften Entgudens ichwantt und baburch von feiner bochft empfanglichen, aufs Leichtefte erregbaren Ratur Beugniß giebt.

Schon am Tage feiner Ankunft bezog er feine Wohnung, Rolner Strafe 572, nachbem er feiner Wirthin batte ver-

iprechen muffen, bag er nie in fpater Racht nach Saufe tommen und auch feinen "Auflauf" von vielen Studenten in feinem Zimmer haben wolle. Uebrigens fah ihm bie Wirthin, Bitme Rarth, die mit brei erwachsenen Tochtern bas Saus bewohnte, gleich anfange an, daß er "tein mufter Rerl" fenn tonne. In biefem Saufe bezog Jarde zwei ichone Bimmer, beren eine aber für feinen fpater antommenben Freund Forftemann bestimmt war. Gleich in ben erften Tagen ließ er es fich angelegen fenn, mit einigen Professoren, bie ihm wichtig fenn tonnten, in nabere Begiehung gu treten. Er besuchte Sullmann, Rate, Dadelben und Burcharbi, bie fich feiner fehr freundlich annahmen. Bor Allem aber mar es Arnbt, ber ihm naber trat und ihm auch ichon nach einigen Tagen einen Begenbesuch machte. Dann benütte er auch bie erfte Beit bor bem Beginne ber Collegia, um bie Gegenb um Bonn fennen gu lernen; bas Giebengebirge bat er gleich burchwandert und auch einen Ausflug nach Roln gemacht.

Jardes Briefe, meine fast einzige Quelle über sein Leben auf der Universität, sind meistens an seine altere Schwester (meine Wutter), zuweilen auch an seine Mutter gerichtet, die er beibe mit größter Zärklichkeit liebt. Ihnen überließ der Bater ganz das Führen des Briefwechsels, und auch mit der jungeren Schwester ist ein schriftlicher Berkehr nicht nachzuweisen. Solche Familienbriefe sind nun zwar immer eine etwas einseitige Quelle, und da sie außerbem nicht vollständig erhalten sind, so läßt sich von seinem Studenseuleben kein ganz genügendes Bild entwerfen. Doch geben sie eine ziemzlich klare Anschauung von seinem außeren Leben und lassen uns auch zuweilen in sein inneres blicken. Ich gedenke einige Stellen der letzteren Art wörtlich herauszuheben, namentlich solche, welche uns zeigen, wie er dem großen für sein Leben entscheidenden Schritte paher kam.

Mit der Studentenwelt hatte er von Anfang an wenig Berührung; er zog sich von mehreren in Bonn studirenden Landsleuten sogar ganz bestimmt zurück und hielt nur mit

feinem Sausgenoffen Forftemann und anfange mit zwei Schweizern zusammen. Dagegen war es ihm zu Dar wohlften; feine Birthin und er hielten fehr viel aufei und ichentten fich gegenseitig unbebingtes Bertrauen. ber alteften Tochter berfelben ichreibt er am Schlug bes (1819): "Gie ift jung, icon (fo fagen nämlich bie beinahe fo groß wie ich , hat blonbes Saar , fieht fehr aus, gefällt mir aber nicht fur 5 Schillinge." Die Lie ihr scheint erft viel fpater erwacht zu fenn ober er bat Seinigen verschwiegen und vielleicht auch fich felbft noch gestanden. In gewiffer Sinficht noch gang ber Alte unt icon von feiner neuen Umgebung machtig berührt ge fich, wenn er aus Unlag bes erften in Bonn verlebten ! nachtsfestes Folgendes ichreibt: "Bier geht man am Feiertage Morgens 3% Uhr in Die Deffe. Ueberhaupt hier auch unter ben boberen Stanben auf angere Relig mehr gehalten als bei une. Dagegen find die Leutchen lehr tolerant und besonders bier im Saufe mertt man nicht, bag man in einem fo burchaus tatholifchen Lant Bum evangelischen Gottesbienft ift bier die ehemalige fur liche Rapelle im Schloß (jest Universitätsgebaube) eingere ich ging auch einmal hinein, aber wie ber Prebiger a Rangel tam und einen febr langweiligen abgebrof Germon anfangen wollte, wurde mir unbeimlich ju D 3d fab mich nach ber Thure um und, wie fie offen ichof ich wie ein Pfeil binaus, um nie wieber bineingus Dennoch aber gebe ich oft, im Borbeigebn, in bie Jef firche und hore die Deffe, lieber als einen fo jammer Rebner wie ben hiefigen lutherischen Brebiger. Much in bin ich , feitbem ich bier bin , zweimal gewefen. Dort Rirchen! Der Dom mare es allein werth, bag man Dangig bie hier reiste, nur um ibir gu feben. Und habe ich auch in ber St. Beterefirche ein Gemalbe ge wie noch nirgend fonft. Es ftellt bie Rreugigung Betr und ift von Rubens gemalt. Ach Mine, wenn Du bas einmal feben tonnteft !"

Der Winter 1819 auf 20 verging fur Jarde ftill, aber nicht unangenehm. Er trat einem atabemischen Singberein bei und unter ben Professoren nahm fich Madelben besonders feiner an und zeichnete ihn febr aus. In ber Carnevalezeit ericeint er einmal auf Anstiften feiner Birthin und gwar in beren Rleibern und mit weiblicher Larve unter ben Dasten auf ber Strafe. Dagegen erregte es ihm ein wehmuthiges Gefühl, als am 12. Marg die Sochzeit feiner jungeren Schwefter in Dangig ftattfand und bamit ber bort gurudgelaffene gamilientreis ein anderer wurde; er fchrieb bei diefer Belegenbeit einen fehr iconen Brief an meine Mutter, ber fich bier aber nicht wiedergeben lagt. Cobalb ber Fruhling anbrach, regte fich in ihm wieber bie Banberluft. Schon am 20. Darg unternahm er einen fünftägigen Darich nach Nachen, wogu ihn besondere Urndt aufgefordert hatte, und fehrte über Julich und Roln gurud. Gine zweite Fugreife führte ibn am Unfange bes April nach Neuwied, und ale er von bort gurudtehrte, hatte er bie Freude feinen Better und Freund Berde borgufinden, ber jest die Univerfitat Salle mit Bonn bertauschte.

Es war aber eine wunderbare Fügung, daß dieser Freund gerade jest ankam, benn er hatte nach wenigen Tagen an Jarcke eine sehr schwere Freundespflicht zu erfüllen; er hatte ihm vorsichtig und tröstend den am 10. April sast plotlich erfolgten Tod seines Baters mitzutheilen. Ich lasse hier den Brief, den Jarcke barauf an seine Mutter schrieb, als ein schönes Zeugniß für sein Herz vollständig folgen:

Bonn, ben 21. April 1820.

Meine berglich ewig geliebte Mutter!

Gott trofte Did, wie er mich troften wird!

Bor zwei Stunden hatte ich einen ber fcredlichsten Augenblide in meinem Leben zu überfteben! herde gab mir in Boppelsborf, vor ber Stadt, wo wir agen, Minchens Brief, der mich auf die Schredenspost vorbereitet; bann als wir nach haufe getommen waren, ließ er mich ben bitteren Relch gang leeren!

Best habe ich mich ausgeweint. 3ch habe mich aufgerichtet und will bas Unabanberliche mit Muth tragen, bas bin ich Dir, meiner ewig geliebten Mutter, ichulbig! Dir foll ich fünftig Rath und Eroft und Sulfe fenn; ich muß alfo meinen eigenen unfäglichen Jammer und Schmerz überwinden, mich faffen und rubig ber Bufunft entgegentreten. Und Gott bat mir milbernben Troft in bie Seele gefentt. Gine Stunde lang war ich niebergeschmettert und unfähig einen rubigen Bebanten gu faffen. Aber ber Gebante an Dich, an Guch Alle und was ich Gud fculbig bin, bat mich wieber erhoben und geftartt. Lob, jest bin ich wenigstens rubig und mein wilber Comers bat fich in milbere Behmuth aufgelost. Das Unglud foll ja überhaupt die Buten beffer und nur bie bofen Menfchen folechter machen; und fo hat mich benn ber heutige Tag zwar unendlich gebeugt, aber zugleich auch mich über mich felbft erhoben. Dem ganges Leben nimmt bon jest an eine andere bobere Benbung. Bu andern brauche ich es nicht, benn ich fuble mich rein in meinem Bergen und in meinem Bandel; wohl aber anbere id meine, vielleicht zu hoben Plane, von benen Gott nicht gewollt hat, bag fie in That übergeben follten. 3ch tann, bas boffe ich, meine Studien vollenden, und zwar in 3, bochftene 3% Rabren (15 Jahr ift ja icon vorbei!). Dann febre ich gurud; benn wie fann ich jest noch baran benten ale atabemifcher Lebrer ober auch ale prattifcher Jurift bier in ben Rheinprovingen gu bleiben! Das gebe ich gerne und freudig auf, benn meine bochfte beiligfte Pflicht ruft mich ju Deinem Beiftanbe, meine bergliebe Mutter, ber ich jest und fünftig eine Stute febn muß. Und bag Du an mir eine folche haft und noch mehr fpater baben wirft, bas foll Dir bie That beweifen. Bie ich nun meine Studienjahre werde vollenden fonnen, bas ftelle ich ber Borfebung anheim und wir wollen une noch fpater begivegen unterhalten. Rann ich es irgend möglich machen, fo tomme ich in ben langen Berbstferien einmal nach Dangig; Die Schweigerreife gebe ich auf, um mit Dir ju fprechen und ju trauern! Und nun, meine einzig geliebte Mutter, bore meine innige Bitte! Magige Deinen Schmerg und erhalte Deine Gefundheit mir und uns Allen! Mutter, Du follft Dich noch über mich freuen, benn unferm guten Bater, ber bort oben im Lichte wohnt und auf mich, ben

er im Leben ja fo treu geliebt hat, jest ruhig hinabsleht, ihm bin ich es schuldig, baß ich alle meine Kräfte anstrenge, meinen Fleiß verdopple und mein Herz rein erhalte, damit nichts Gemeines ober Mittelmäßiges aus mir werde. Er setzte ja seinen ganzen Stolz und seine Hoffnung auf mich. Dieses Bertrauen nicht zu täuschen ist fromme Sohnespsticht. Du aber und wir Alle müssen Troft suchen in dem frommen christlichen Glauben, daß der Tod und zwar trennt, aber auch bereinst hinüberführen wird in ein Land, wo es keine Thränen und keinen Trennungssichmerz mehr gibt. Wir werden ihn wiedersehn!

Und nun spreche ich zu Dir, meine herzliebe gute Mine! Ich segne Deine herrliche Geistesgegenwart und Deine Borsicht, mit der Du es veranstaltetest, daß die entsetliche Nachricht langfam in meine Seele glitt. Hatte sie mich auf einmal mit ihrer ganzen Furchtbarkeit überrascht, so würde ich (ich fürchte es bei meiner Reizbarkeit) gänzlich davon niedergedrückt seyn. Jeht machte mich Dein Brief, ehe ich die schreckliche Gewißheit erhielt, zuerst mit dem gräßlichen Gedanken vertraut. Und hercke hat wie ein rechtschaffener treuer Freund in der Noth das Seinige gethan. Ihm nächst Dir, weiß ich den meisten Dank. Auch Du meine liebe Mine, tröste Dich und versuche es unsere Mutter zu trösten; ach, Du bedarfst selbst gewiß des Trostes so sehr! — Schreibe mir nächstens über Alles, was ich so gerne wissen möchte . . . . Schütte mir Dein Herz aus, ich will besgleichen thun, denn Mittheilung erleichtert zu so sehr.

Und nun umarme ich Guch Alle berglich . . . . Um mich fend übrigens unbeforgt; ich bin ftart und muthig wie unfer Bater war. Ewig ber Gurige

Ernft.

Rach diesem so wichtigen Ereigniß, ohne bas sich Jardes Leben gewiß ganz anders gestaltet hatte, blieb er noch ein Jahr lang, bis Oftern 1821, in Bonn. Bon seinem Leben während dieses Jahres geben noch acht Briefe Zeugniß, die sich in meinen handen befinden. Im Ganzen lebt er außerorbentlich zurückgezogen, da er gegen bas Studentenleben, wie es sich um ihn gestaltet, einen förmlichen Wiberwillen hat. So schreibt er am 30. Juni 1820: "hätte ich nicht zwei bis brei brave

tuchtige Leute um mich, fo wurbe ich mich oft red gludlich fühlen. Das Stubentenleben, wie es jest ift, wenig Freube, aber besto mehr unvernunftigen 3wi furchtbaren Merger. Geit Anfang biefes halben scheint ber gute Beift orbentlich aus Bonn gewich fenn, benn es ift unter une nichte ale Saber und G rung; alle Tage etwas Reues, aber nichts Gutes. D gierung wird angeklagt, ale unterbrude fie alle Stubent heit; fie ift aber unfer Feind nicht, fonbern unfere Unvernunft. Und bag feiner bas einsehen will, ift bas Goli Baren nicht fo gute Professoren ber Jurispruben; bi hatte ich mich nicht so an ihre Lehrart gewöhnt, so f Bonn mit bem Ruden an." Unter ben eben ermabnter fefforen hebt er aber in biefen Briefen namentlich Dea als feinen besonderen Gonner hervor, der auch mabrid einmal thatfraftig für ibn forgen werbe. Bu Saufe o er fehr fleißig, auch überfett er zwei englische Abbanb für eine Zeitschrift, jum Theil um fich Geld gu ver benn mehrmals flagt er über Mangel und Entbehrung. feiner Wirthin lebt er fortwahrend auf fehr gutem Ruf erwähnt auch ichon ein befonders zuvorkommendes Befe er gegen beren Tochter zeigt; einen Ball, ben er mit fucht, schilbert er ausführlich.

Eine gewisse krankhafte Stimmung spricht sich me in seinen Briefen aus; bemerkenswerth für einen jungen ist seine öfters hervortretende Reigung, das Gebiet der gion zu berühren. Wie wenig er sedoch noch an einen lichen Uebertritt zur katholischen Kirche benkt, zeigt solgender Stelle seines Briefes vom 6. Febr. 1821, i er zugleich seinen Danziger Religionslehrer, den Super benten Ehwalt herzlich grüßen läßt: "Hier sind zwei Stud Söhne des Regierungsraths Goßler, aus Magdeburg get katholisch geworden. Freudenseld, ein ehemaliger Prot jeht Papist und Professor extraordinarius der neueren Sprhat sie dazu verlockt und wird deshalb auch hoffentlich

langften Profeffor gewefen fenn. Dir fagte Dab. Rarth ffeine Wirthin] icon fruber einmal: wenn ich fatholisch wurde, tounte ich mich auch nach einem anbern Quartier umsehen; fo fehr migbilligt felbft ber beffere Theil ber Ginwohner biefe nichtewurdige Profelytenmacherei. Bohnte Freubenfelb nicht gur Miethe, fo wurden es feine Fenfter wohl ichon langft haben entgelten muffen." Ein befonberer Greuel ift ibm bie Art, wie um Bonn die Rirmeffen gefeiert wurben; er ichreibt baruber am 4. August 1820: "Seit bem Anfange bes Frublings haben hier auch bie Rirmeffen ober Rirchweihfeste (bie man bei une Gottlob nicht tennt) angefangen und biefe bauern fort, bis fich bie Winterballe baran ichließen. Ginige Dale ging ich bin, weil ich bie Befchreibungen bavon für übertrieben hielt. 3ch fab Dinge, wie man fie ergablt von ben alten Beibenvolfern, Die auch oft folde nachtlichen Tefte in ben Benustempeln feierten. 3ch mochte um aller Reichthumer ber Welt willen teine Frau aus diefem Bolte nehmen. In ber Sinficht ift es im Norben boch beffer." Dan halt ibn taum fur biefelbe Berjon, wenn er am 8. Januar 1821 von einem Befuche in Roln und von ber Anbacht reben bort, bie er por ben Bemalben in ben Rirden, namentlich vor ber Rreugi= gung Betri und vor ber Mutter Gottes, abermals empfunben Babe.

Seine im Ganzen trübe Stimmung, verbunden mit körperlichem Unwohlseyn, veranlaßte ihn jene lange beabsichtigte Schweizerreise, die er nach dem Tode seines Baters geglandt hatte ausgeben zu mussen, doch noch zu unternehmen. Er machte dieselbe vom August dis Oktober 1820, großentheils in Gesellschaft von vier anderen Studenten, darunter auch sein Schulkamerad Förstemann. Diese Reise führte ihn dis an den Genfer See und an den Fuß des Montblanc, dann in vielsachem Zickzack durch den größten Theil der Schweiz, auf dem Rückwege auch nach Straßburg; meistentheils wurde sie zu Fuße gemacht. Eine große Beschreibung von berselben,

57

LXXXXVL

bie er begonnen, aber vielleicht nicht vollendet hat, ift leiber verloren gegangen.

In dem Briefe vom 9. Ott. 1820, worin er seiner Mutter über diese Reise kurz berichtet, sindet sich eine scheindar ganz gelegentliche Rachschrift: "Der Prof. Förstemann soll ja auf Freieröfüßen gehn; ja schon sagt man, er habe Bräutigamtsschuhe an. Weiß man nicht, wer die Erwählte ift?" Auf diese Anfrage ließ man ihn nicht lange ohne Bescheid; schon am 15. November konnte er seiner Schwester zu ihrer Berstobung Glück wünschen. Er that das in einem überans in nigen, geradezu köstlichen Briefe, einem würdigen Seitenstützt zu jenem Trostbriefe an seine Mutter, den er ein halbes Jahr vorher geschrieben hatte; ich muß es mir leider versagen ihn hier mitzutheilen.

Diese Berlobung grabe war es, die seinen Entschluß, Bonn zu verlassen und nach Göttingen überzusiedeln, zur vil ligen Reise brachte. Denn da mein Bater die Absicht hatte bald nach der Hochzeit seine junge Frau mit Deutschland betannt zu machen und besonders sie seinem Verwandten in Rordhausen vorzustellen, so war bei einem Ausenthalte Jarces in Göttingen die leichte Möglichkeit gegeben, nach zweisähriger Trennung von der Heimat wenigstens seine geliebte Schwester wiederzusehen und seinen ehematigen Lehrer als seinen Schwager zu begrüßen. Um 17. März 1821 seierte er im Kreise seiner Freunde den Hochzeitstag seiner Schwester und verdand damit zugleich seine Abschiedsseier; am 5. April verließ er Bonn. Wie weit er auch von Göttingen aus mit Bonn in Berbindung geblieben ist, wissen wir nicht.

Raum ift er in Göttingen, seinem Aufenthalte für bie nächsten anberthalb Jahre, angekommen, ba schreibt er schen in seiner enthusiastischen Beise: "Hier in Göttingen habe ich Gelegenheit gefunden, der Borsehung recht aus tiefgerührtem Herzen zu banken, daß sie mich in einen Kreis von Leuten geführt hat, die wirklich ein so schönes harmonisches Ganze bilden, daß ber, dessen Inneres auch noch so zerrissen und verwundet ist, boch in ihrer Mitte sich wohl und heimisch sindet." Besonders hebt er seinen Landsmann Baum, den nachher so berühmt gewordenen Professor der Chirurgie hervor, der damals in Göttingen studirte; er kann ihn nicht herrlich genug schildern. Wenige Zeit später heißt es dagegen: "Ueberhaupt muß ich gestehen, daß, wenn Göttingen nicht in gelehrter Hinsicht mich schadlos hielte, ich umkehren und spornstreichs wieder nach Bonn lausen würde."

Es war für Jardes oft recht franthafte Stimmung von febr wohltbatigem Ginfluffe, daß er burch bie Berbeirathung feiner Schwefter nunmehr in bem taum gwei fleine Tagreifen von Bottingen entfernten Rordhaufen eine zweite Beimath gefunden hatte. Denn bort, wo bie Forftemanniche Familie feit Jahrhunderten zu Saufe war, lebte biefelbe bamale noch faft vollständig zusammen, und Jarde, ber fonft gwischen Freundichaft und Feindschaft leicht schwantte, fühlte fich grabe gu biefer Familie unveranbert hingezogen. Go bat er in feiner Gottinger Beit Nordhaufen mehrmals besucht, auch erhielt er von bort Besuche, und bie Norbhauser Bermanbten brachten ihn auch mit mehreren in ober bei Gottingen lebenben Familien in Berbinbung. Befonbere war es ber Conrettor Gunther f., ein Bruber feines Schwagers, ju welchem er, ichon wegen ber gemeinschaftlich gepflegten hiftorischen Studien, in nabere Begiebung trat. Cobald baber fein Schwager und feine Schwefter im Unfange bes Muguft 1821 auf ihrer Reife in Nordhaufen angelangt waren, ericbien Jarde bafelbft und feierte ein icones Bieberfeben. Gleich barauf besuchte ibn bas junge Chepaar in Gottingen, wo mein Bater ftubirt hatte, und Jarde mußte es fich gefallen laffen, baß ihm feine Schwefter feine Rleidung revibirte und vervollständigte, sowie ihn auch gum Begieben einer befferen Wohnung nothigte. Und als die Danziger wieber nach Nordhaufen gurudgefehrt waren, fam Jarde noch einmal babin, um von feiner Schwefter Abichieb gu nehmen, bie er nun fieben Jahre lang nicht wiebersehen follte.

In feine Gottinger Studienzeit traf auch ein Borfall,

burch ben feine Reigbarteit bis gum Uebermaße ans Licht trat. Obwohl er nämlich in Bonn nach bem bort geltenben frangofischen Rechte mit bem 21. Jahre mundig geworben war, erkannte bieg bas Dangiger Stadtgericht nicht an, fonbern erließ ein Rescript mit fehr laftigen Bestimmungen wegen ber über ibn gu führenben Bormunbichaft, ber Gicherftellung feines Bermogens u. f. w. Jarde gerieth barüber gang außer fich, fab in biefem Refcripte nichts als eine Rache, die man noch an bem Andenten feines Baters nehme, und eine vollig ungesetliche Dummheit. Da er fich zugleich von feinem einftigen Jugenbfreunde Lundehn um biefe Beit bintergangen und verrathen glaubte, verbammte er feine gange Baterftabt in Musbruden, die fich nicht wiebergeben laffen und auch nicht wiebergegeben zu werden brauchen, ba fie boch nur eine vorübergebenbe Stimmung bezeichnen. Rur von feinem vaterlichen Freunde Mackelben in Bonn ließ er fich bestimmen, aus feiner an bas Danziger Bericht zu machenben Gingabe, bie noch vorbanben ift und in ber er um feine Minbigerflarung nachfuchte, alle beabsichtigten Beleidigungen fortgulaffen; er erreichte in ber That feinen 3wedt.

Seinen Studien lag Jarcke in Göttingen in berfelben Zurudgezogenheit und mit bemfelben Eifer ob wie in Bonn, und was ihm dort Madelben gewesen war, wurde ihm hier Hugo, bessen braves Benehmen gegen ihn er mit sehr warmen Worten hervorhebt.

Sein Eifer war balb von Erfolg belohnt. Im Anfange bes Juni 1822 wurde die von ihm bearbeitete Preisaufgabe "de summis principiis juris Romanorum de delictis eorumque poenis, imprimis de notione et fine poenarum" von ber Fakultät des Preises für würdig erachtet. Welche wahrshaft kindliche Freude er nicht bloß über diese Ehre, sondern auch über das von ihm selbst verdiente Geld empfand, geht besonders aus den solgenden Zeilen hervor, die er sosort an Günther F. nach Rordhausen richtete: "Liebes Güntherchen! Die hiesige Juristenfakultät hat mich vor mein unschuldig

Leiben 25 Dukaten zubictirt, und zwar in Golbe, wie ber Heran (ober Dekan) meint, weilen meine Preisschrift gekrönt ist. Dieses ist sie aber auf der Fakultät noch nicht genug, sondern die Schrift wird auch gedruckt, wie es auch vielen andern Spischuben und Canaillen widerfährt, aber auf königliche Kosten. Ich hatte noch zwei Mitbewerber, die sind aber gerüffelt, daß es einen hund und einen Stein hätte erbarmen sollen, geschweige denn den großmächtigsten Monarchen [Georg IV. von England], in dessen Kamen es geschieht."

Sofort nach bem Drucke biefer Schrift benützte er sie als Differtation zu seiner Promotion und so erlangte er am 3. Aug. 1822, drei Jahre nach dem Berlassen seiner Heimath und noch nicht 21 Jahre alt, den Titel als Dr. juris. Nun schritt er sosort zur Aussührung seines schon lange gehegten Planes, sich wieder nach Bonn zu begeben und sich dort als Privatsdocent zu habilitiren; welche Gründe ihn zum Fassen dieses Entschlusses bewogen haben, spricht er in den mir vorliegens den Papieren nirgends aus, doch lassen sie sich ahnen.

Wir stehen hier vor bem wichtigsten Wenbepuntte seines Lebens, ber sich nur im Zusammenhange mit ben folgenben ihn berührenben Greigniffen und Zustanben betrachten lagt.

Dresben, Oftober 1885.

E. Förftemann.

### LXIV.

### Aphorismen über bas fatholifche England.

II. Carbinal Manning und die beutsche Gemeinde in Oftlondon.

Im Monat Juni biefes Jahres mar es mir vergonnt, einen breiwochentlichen Aufenthalt in London zu bem Zwede gu nehmen, um die Materialien gur Abfaffung einer irifchen Rirchengefchichte gum Abichluß zu bringen. Waren bie Bochentage bem Betrieb ber geschichtlichen Stubien gewibmet, bann bilbete bie Theilnahme am öffentlichen Gottesbienft und bie Berfundigung bes gottlichen Bortes an ben einfallenben Conntagen eine Beift und Gemuth erquidenbe Abwechelung. Diefe iconen Tage boten auch Gelegenheit, bas unermubliche Birten bes Carbinale Danning in nachfter Rabe gu bewundern. Es war am Sonntag ben 7. Juni, als bie in Bhitechapel, bem Ofttheile Londons, angeseffene beutsche Bemeinde bas Feft bes beiligen Bonifatius feierte. Dit bem Unbenten an ben großen Gohn Englands, ben Chriftianifator Deutschlands, verband fich bie Einweihung ber neuen Gloden ber beutschen Bonifatiusfirche in Union-Street und Die Fertigftellung ber Erweiterung bes Pfarrhaufes. Dbwohl fieben= unbfiebenzigjabrig, wollte Carbinal Manning bie Reftprebigt halten. Wegen 7 Uhr Abends langte ber Rirchenfürft in bescheibenem Ginspanner an und ließ fich junachft bon bem

Rettor ber Rirche, Beren Beinrich Bolt, aus ber Diocefe Trier, über ben Stand ber Pfarrei eingehend Bericht erftatten. Rach bemfelben war Emineng Manning fo gutig, fich mit mir zu unterhalten. In berablaffenber Beife erfundigte Sochberfelbe fich nach meinen ichriftstellerischen Arbeiten. 218 ich mein Borhaben, nach Schottland nunmehr Irland gu behandeln, mittheilte, bemertte Ge. Emineng ichergenb : Do not forget England. Außerbem befand ich mich in ber gludlichen Lage, bem Carbinal mitgutheilen, bag ber boch= wurdigfte Bifchof von Ermland und funftige Ergbifchof von Roln, Berr Dr. Krement, fein neueftes ichones Buch "The eternal Priesthood" in ber beutschen lebersetung feiner Beiftlichkeit zur Letture einbringlich anempfohlen. Dem Bunfch Gr. Emineng, ihm ein Eremplar ber betreffenben Rummer bes bon Dr. Sipler redigirten Ermlandischen Baftoralblattes mit bem genannten Erlag zu verschaffen, bin ich alsbalb nachgefommen.

Runmehr begann ber feierliche Gottesbienst. Hatte bie Rirche ihren besten Schmuck angelegt, bann war die Gemeinde corporativ aufgestellt. Da sah man die Kinder Mariens, ben Berein christlicher Mutter und die Mitglieder des Gessellenvereins. Nach der Andacht zum heiligen Bonifatius bestieg der Cardinal die Kanzel und hielt eine ebenso tiefs durchdachte wie dem Berständniß der Zuhörer angepaßte Rede über die Berehrung der Heiligen unter gleichzeitiger Betonung der Tugenden des hl. Bonifatius. Diese Bestimmtheit und Klarheit der Begriffe, diese Durchsichtigkeit in der Ansordnung der Rede, dieses klassisch schofen Englisch eines der besten Orford-Men, diese väterliche Milbe, diese glühende Liebe zur Kirche: sie bilden den treffenden Ausbruck eines höhern in Gott wurzelnden inneren Lebens.

Aller unfruchtbaren Stubengelehrsamkeit, jedem verkehreten Doktrinarismus abhold, besitht ber Cardinal ein offenes Auge für die wirklichen Bedürfniffe des Lebens. Bei Beensbigung des Gottesbienftes war die neunte Stunde nahe

vollendet. Dennoch wollte Ge. Eminen; bem beutschen Befellenverein, ber fich in bem angrengenben Lotal felerlich auf geftellt hatte, einen Befuch machen. Rachbem Berr Refter Bolt Zwedt und Ginrichtung bes Bereins geschilbert, ergriff ber Carbinal bas Bort gu einer langeren Unfprache. Die Bebeutung bes Bereins fur Familie, Gemeinbe und Rirche hervorhebend, forberte ber bobe Rebner die Gefellen auf, ben Statuten bes Bereins gemäß ihr Leben einzurichten. 3nsonberheit belobte er bie saving bank ober Spartaffe, mit bem launigen Bemerten, es gebe nicht wenige Leute, benen bas Belb wie glübenbes Teuer in ber Tafche brenne, beffen man fich je eber, je beffer entledigen muffe. Dieje feien aber eben nicht nachzuahmen. Befondere Aufmerkfamteit widmete ber Cardinal bem beutschen Gefang. Raum war bie erfte Strophe bes von ben Gefellen vorgetragenen Liebes verflungen, pries er bie Rraft ber beutschen Stimmen - You have more body of voice than we - und bes bentschen Liebes und ließ fich eine zweite Strophe vortragen. Alle waren entguckt von ber Leutseligkeit bes Rirchenfürften, welder ale erfter Sirt feiner Seerbe mit Soch und Riedrig ju verfehren weiß und im Beifte bes Weltapoftels Allen Alles zu werben verfteht.

Es sei gestattet, brei Gedanken hier Ausbruck zu leihen, welche meinen Geist an jenem unvergestlichen Abend beständig burchkreuzten. Erstens: Wären die katholischen Prälaten Englands im Zeitalter der Glaubensspaltung ohne Ausnahme von den Gesinnungen des heutigen Erzbischofs von Westminster durchbrungen gewesen, wer weiß, ob Heinrich VIII. mit seinen rohen Umsturzgelüsten durchgedrungen wäre. Zweitens: Cardinal Manning gehört zu benjenigen Prälaten der Kirche, welche den vielsagenden Sat der Bäter des Concils von Trient: "Die Predigt des Evangeliums bildet in vorzüglicher Weise das Amt der Bischse", verstehen und in umfassendster Weise zur Aussührung bringen. An sedem Sonn= und Feiertag predigt er Vor= und Rachmittags eine

Stunde lang. Zu diesen Predigten sind außerdem zu rechnen jene benkwürdigen Anreden, welche er im Londoner HydesPark, oder in den unabsehhar sich ausbehnenden Gärten des ErnstallsPalastes vor den nach Zehntausenden sich bezisserneden Mitgliedern der Kreuzesliga (Ligue of the Cross = Mäßigkeitsverein) über das Laster der Trunkenheit, die Tugend der Enthaltsamkeit oder die Schulfrage richtet. Drittens: Seheimnisvoll und unergründlich sind die Wege der göttlichen Vorsehung. Ein Anglikaner kehrt in der Mitte des Lebens zur Kirche zurück und ersteigt zufolge seiner geisstigen Bedeutung die höchsten Sprossen auf der Leiter der Hierarchie — Männer, an deren Mund die jüngere Theologenwelt Deutschlands einstens dewundernd gehangen, sie wenden sich von der alten Kirche ab und verlieren den Glauben.

Bahrend meines Londoner Aufenthaltes ericbien bas große Sirtenschreiben bes Cardinals über "bas Umt ber Rirche bezüglich bes boberen Unterrichts fur Ratholiten." 1) Bereite Bius IX. bat bie englischen Ratholiten burch bie Bifcofe vor bem Befuche ber protestantischen Landesuniverfitaten Orford und Cambridge ernftlich warnen laffen. 3m Monat Februar 1885 erneuerte Leo XIII. burch ein Reftript ber Propaganda biefe Beftimmung. Wenn irgend Jemand Sinn fur flaffifche Bilbung befitt, bann find es Manner wie Bijeman und Manning. Dennoch tonnten fie nicht umbin, auf Grund traurigfter Erfahrungen und nach reif= lichften Befprechungen mit ihren bijchöflichen Unitebrubern und ben angesehenften Mitgliedern bes Laienftanbes ein Berbot, wie bas genannte, gerabezu in Rom zu beantragen. Reben ben Bifchofen vernehmen mir ben ehemaligen angefebenen Wellow von Orford, beutigen Jefuitenpater Robert

The Office of the Church in higher catholic Education. A
pastoral letter to the Clergy and Faithful of the Diocese.
By Henry Edward Cardinal Archbishop of Westminster.
London 1885, pag. 22.

Elarke. In einer langen Reihe von Artikeln') in ber ven ihm redigirten trefflichen Zeitschrift "Month" begründet er bas Berbot der Bischöfe. Rach ihm ift es gerade die Philosophie, welche in Orford den Ton angibt. Darin aber birgt sich für den katholischen Studenten die schwerste Gesahr. Den bortigen Lehrern dieser grundlegenden Wissenschaft mangelt jede Kenntniß der katholischen Philosophie, namentlich der Scholastik; die letztere wird einfach übergangen. Aller und jeder unverrückbar festen Grundsähe baar und ledig, letzt der Student nur die vielgestaltigen Systeme der Philosophie kennen, von denen das Eine niederreißt, was das andere aufgebaut. Das Resultat einer solchen Bildung ist zunächst ein unheilvoller Dualismus, Widerstreit der katholischen Ueberzzeugung mit dem wissenschaftlichen Denken, endlich vollendeter Skepticismus.

Aber wie ist dem zu helsen? Bisher haben die tatholischen Studenten zur Erlangung der Doktorgrade sich bei
der Londoner Universität gestellt, nachdem sie in katholischen
Collegien ihre Borbildung genossen hatten. Der Londoner
Doktorgrad besitt aber bei weitem nicht den Nimbus wie der
von Orford und Cambridge, denn die Prüfungen selbst stehen
außerordentlich tiefer. P. Clarke geht nun weiter und macht
ganz andere Borschläge. Allerdings haben die Universitätsbehörden in Orford und Cambridge bisher die Residenz seitens
der Eraminanden gesordert. Aber Clarke erbringt den Beweis, daß dieses Berfahren weder die Statuten der Hochschulen für sich hat, noch auch mit der allba herrschenen
Geistesrichtung sich vereinigen läßt. Demzusolge fordert er
seine Glaubensgenossen gen auf, den Bersuch zu machen und un-

<sup>1)</sup> The Month, a catholic Magazine and Review. London 1885.

July-October. Catholics at the English Universities by the Editor. Die Titel der einzelnen Aufjäße lauten in Uebersehung: 1. Oxford ehedem und heute. 2. Besondere Gesahren des Ausenthaltes an einer protestantischen Dochschuse. 3. Lage eines tatholischen Collegs in Oxford. 4. Prüfungen und Residenz.

geachtet voraufgegangener Nicht-Residenz sich in Orford und Cambridge ben Prufungen zu unterziehen. Er lebt ber sichern Hoffnung, daß katholische Junglinge, in katholischen Collegien geschult, ben Sieg bavon tragen werben.

Unter ber Leitung unferes Landsmannes Berrn Bolf hat bie beutsche Miffion in London einen ungeahnten Aufschwung genommen. Aus ber Diocese Erier geburtig, nach Erlaß ber Maigefete jum Priefter geweiht, wurde Beinrich Boll ein Opfer ber lettern, indem er bem Befehl feines Bifchofs Dr. Eberhard Folge leiftent, Die ihm zugewiesene Stelle aufzugeben fich weigerte. Bom t. Landgerichte in Cobleng beghalb mit ichweren Gefangnigftrafen belegt, burch bie Benbarmerie aus feiner Pfarrei mit Gewalt abgeführt und bem Arrefthause überliefert, wurde er endlich aus bem Gebiete bes preugifchen Staates ausgewiesen. England bot ein neues Beim. Carbinal Manning übertrug bem braven Briefter bie Leitung ber beutichen Gemeinbe im öftlichen Lonbon, wo Gottes Gegen auf die Thatigfeit bes Berbannten in reichstem Dage fich ergoß. Stilgemaße Ausschmudung ber Bonifatius= firche, Reubau ber fatholischen Elementarschule, Berwenbung von Dienstmägben Chrifti gur Leitung ber Mabchenschulen, Stiftung bes Gefellenvereins und Renbau bes Pfarrhaufes hat bie Gemeinde ber Thatigkeit bes vom Baterlande ausgeftogenen Sohnes ber Rheinlande ju verbanten. Sein fcones Birten fand aber auch bie Unerfennung ber faiferlich beutschen Botichaft in London und Graf Dunfter ließ ihm jebes Jahr eine bebeutenbe Gumme aus Reichsmitteln gur Unterftugung ber Elementarschulen gumeifen. Drei Bochen bat fein gaftliches Saus mir Aufnahme geboten, von wo ich meine Expeditionen gum Record Office und Britisch Daufeum unternahm.

Hier burfte auch ber Ort senn, um im Namen bes preußischen Klerus öffentlich und feierlich ein Wort ber Dankbarkeit an die unter bem Borsit bes Herzogs von Rorfolk wirkenbe "katholische Union von Großbritannien" an richten. In ihrer letten Sommersthung hat dieselbe Rechnung gelegt über die während ber Herrschaft des preußischen Sperrgesehes für darbende katholische Priester Preußens gesammelten Geldsummen. Diese beliesen sich auf 7080 Pfund Sterling (141,600 Reichsmark), welche regelrecht zur Bertheilung kamen. Den verbleibenden Ueberschuß von 76 Pfd. Sterling hat die Union durch ihren Sekretär, den geistvollen Cambridger Convertiten Dr. William Samuel Lilly, unter Beifügung eines herzlichen Glückwunschschreibens dem hochn. Herrn Erzbischof Philippus von Köln zur Verfügung gestellt.

## III. Rirchengeschichtliches im Record Office und Britifch Mufeum.

Bon Whitechapel nach bem Staatsarchiv begibt man fic mit ber nunmehr ausgebauten unterirbischen Gifenbahn. Dan paffirt Bladfriars und Temple. Jene Station erinnert an bas Rlofter ber Dominifaner, wo Carbinal Campeggio ben Proceg ber Chescheibung Beinriche VIII. führte. Station mahnt an bas 1185 bafelbit gegrundete Saus und bie Rirche ber Templer.2) Bon bier führt ber Weg an bem neuen Juftigpalaft vorbei nach Fetter Lane, wo bas in gethifchem Stil erbaute weltberühmte Public Record Office ober Reichsarchiv liegt. Gine Empfehlung Gr. Emineng bes Cardinale Manning gewährte mir alebalb Butritt. Die Mbichriften ber firchengeschichtlichen Dofumente aus ben romifden Archiven, welche die englische Regierung in Rom anfertigen lagt und im Bondoner Reichsarchiv niederlegt, murben unter Leitung bes Jefuitenpaters Joseph Stevenson und bes Dr. Blig geliefert. Sierorte fonnen nur die bebeutenbiten Copien

<sup>1)</sup> Tablet 1885. II. 283, 286.

<sup>2)</sup> Bie reich das heutige London an fatholischen Erinnerungen zeigt das lesenswerthe Bert: Ecclesiastical Antiquities of London and its Suburbs. By Alexander Wood, London (Burns and Oates) 1874.

namhaft gemacht werben. Gie betreffen bie im Batitanischen Archiv ruhenden Correspondengen ber apostolischen Runtien in Paris, Mabrid, Bruffel und Bien mit bem Carbinal-Staats: fetretar. Für eine Bartie ber irifchen Rirchengeschichte bietet bie Biener Runtiatur ausgezeichnetes Material. Gbenjo bebentend find nicht wenige Litterae ad Principes Urbans VIII. und anderer Bapfte bee 17. Jahrhunderte in Gachen Irlande. Für englische Rirchengeschichte tommen in Betracht bie Copien ber Anglica Nunziatura bes Batifauischen Archive. Bei Durchficht ber gabllofen Briefe bes Carbinals Reginalo Bole fteigt unwillfürlich ein Gefühl bes Bebauerns bem Foricher in ben Ginn, daß eine erichopfende Lebensbeschreibung biefes mit bem Carbinal Contarini fo enge verbundenen, und auch bon bem neuesten Biographen bes letteren') mehrfach gestreiften Bralaten nicht vorliegt. Reben bem Batifanischen Archiv ift reich vertreten bie Batikanische Bibliothek. Die ihr entnommenen Copien betreffen jumeift bie englischen Collegien auf bem Teftlanbe.

Reichen Stoff für die englische Kirchengeschichte gewähren die Copien der Borghesiana. Hier sinden wir nicht wenige bedeutende Schreiben der Päpste an irische Große unter Königin Elisabeth, sowie eine reiche Auswahl von Urkunden der um die Ausbildung der englischen Geistlichkeit hervorragend verdienten Jesuiten Joseph Ereswell und Robert Parssons. Namentlich der letztere Mann, dessen Briefe in spanischen und italienischen Archiven massenhaft ausgespeichert sind, verdiente eine eingehende Biographie. Aus den Copien der Barberini seien namhast gemacht die Briefe der Gemahlin Karls I. von England, Maria Henrietta, Schwester Ludwigs XIII. Sie gewähren und namentlich einen Einblick in die Art und Beise, wie man die ihr feierlich versprochene

<sup>1)</sup> Gasparo Contarini. Eine Monographie von Dr. Franz Dittrich, v. B. Professor ber Theologie am f. Lyceum Hosianum in Braunsberg. Braunsb. 1885.

Breiheit des religiofen Bekenntniffes in London gehalten bat Lange Beit befuchten auch ihre Gobne Rarl II. und Satob II. bie bl. Deffe. Rachmals aber ließ Rarl I. fie im Brotestantis mus ergieben, was bie Wegenbemubungen ber Ronigin und bes papftlichen Agenten Grafen Carlo Roffetti nicht gu binbern vermochten. Zahlreiche Briefe Roffetti's aus England 1689 bis 1641, und feine umfangreiche Correspondeng aus Roln, wo er bis 1643 jum Bwed ber Leitung ber Friedensverband lungen weilte, find bier vorhanden. Bon besonderer Bichie teit fur englische Rirchengeschichte erscheint uns bas Staate archiv in Rom, welches nicht wenige Dofumente bes papfilichen Schabmeifteramtes enthalt. Im Record Office ift es gablreid vertreten. Enblich fei auch ber vielen Auszuge aus ben romifchen Confiftorialprotofollen gebacht. Die Arbeitogeit im Record Office mabet von 10 Ubr Bormittage bie 4 Ubr Nachmittags.

Bom Reichsarchiv wenden wir uns zum Britifden Museum. 1) Ueber gedruckte Bucher, welche consultirt wurden, fann hierorts nicht berichtet werben. Im Borbeigehen nahm ich Notiz von einem Bermerk im Katalog: Egerton 1778. Hier sind notirt Missalien von Burzburg, und ben Rosener Laach (Diocese Trier) und Stavelot (Diocese Lüttich). Ferner

<sup>1)</sup> Mus dem 68 Seiten umfassenden Parlamentsbericht über das Britische Museum vom 1. April 1884 bis 1. April 1885, welchen ich der Gefälligkeit des Herrn Bibliothekars E. Mannde Thompson verdanke, gewinnt man eine Borstellung über die außerordentlichen Geldmittel, welche England einem der großartigsten Institute der Welt alljährlich zuwendet. Hieroris seinur angemerkt, daß das Museum während des gedachten Zeitraumes von 468,873 Personen besucht wurde. Zur Bibliothek (Reading Room) hatten Zutritt 154,729 Personen. Eingedunden wurden 21,621 Bücher, mit Einschluß von 466 Bänden Zeitungen. Im Lesekabinet kamen aus der allgemeinen Bibliothek in Gebrauch 1,100,450 Bände. Dazu kommen die neuen Erwerdungen auf den Gebieten der einzelnen Bissenschaften und Künste.

Harl. 2910: Collectarius liber dicitur. Et erat olim conventus Moguntini Ordinis Praedicatorum. Cbenbajelbst find verzeichnet alte Gradualien von Erfurt und Tongerloo in Belgien.

fur meine Zwede bebeutend waren bie fogenannten Marini Papers Addit. Mspts. 15,400. Gie führen ben Titel: Monumenta Britannica ex autographis Romanorum Pontificum deprompta. Die gegen achtzig Banbe gablenbe Sammlung ftammt aus bem Rachlag bes Migr. Marini unb wurde bem Lord John Ruffell mabrent einer italienischen Reife angeboten. Diefer trat fofort mit bem englischen Ministerium in Berbindung, welches ben Anfauf ber Dotumente befahl und fie im Britischen Dufeum nieberlegte. Gie reichen von ber Reformation bis gegen Enbe bes 17. Jahrhunberts, beden fich aber fur eine lange Reihe von Jahren mit ben Urfunden bes Staatsarchives. Befonders bemertens= werth find bie banbereichen Correspondengen ber am Sofe von St. James ale papftliche Agenten angestellten Monjignori Cone, Bangani und Roffetti. Beiterbin boten einige Musbeute bie bon Froude bem Dujeum jum Gefchent gemachten Urfunden aus Simantas. Die Sammlung bietet auch irifche Urfunden, namentlich folde, welche fich auf ben innigen Freund bes Carbinale Sofius, ben berühmten Dr. Sanber, begieben, ber in Irland fo elend umfam. Die Arbeitszeit im Britifchen Mujeum lauft im Commer von neun Bormittags bis fieben Rachmittags.

Reich belaben mit literarischer Ausbeute und in angenehmfter Erinnerung an bas mir allenthalben wiberfahrene freundliche Entgegentommen, fehrte ich nach breiwochentlichen Studien in die Beimath gurud.

Roln. Bellesheim.

### LV.

# Dentiche und Czechen in der Bergangenheit und Gegenwart.

T.

Die jungfte Abregbebatte im öfterreichischen Reicherathe ift burch mehrere charafteriftifche Buge bentwurbig getenn zeichnet. Bor Muem erscheint bie Thatjache bemertenswerth, bag bie Opposition gum ersten Dale fich ale eine bentionationale Bartei einführte, wobei gwifden ben beiben Frattionen diefer Opposition im Befen ber Gache fein Unterfdieb besteht. Der landläufige Liberalismus unter ben "Deutsch-Defterreichern" bat feine Rolle ausgespielt; er ift gum bienenben Bertzeuge bes teutonistischen Rationalismus geworben, ber im neugegrundeten "beutschen Club" feine außere Organisation gefunden bat. Danner wie Dr. G. Berbft, Dr. Sturm, Rug, Rechbauer, Unger, Sasner und felbft Ritter v. Schmerling auf Geite ber Deutschliberalen treten in ben Sintergrund. Das Terrain beherrichen die "Nurdeutichen" vom Schlage eines Knop, Bickert, Strache, Rrzepet, Beileberg u. f. w. Maulfertige Mittelmäßigkeiten ober gebankenlofe Phrasenbreicher gab es auch bisher im Schofe biefer beutichliberalen Bartei in reichlicher Ungahl; aber fie bielten fic boch mehr in zweiter Reihe, beanfpruchten teine "Führerrolle", fügten fich vielmehr ben Diftaten ber leitenben Berfonen ihrer Bartei und huteten fich, die niedrigen Leibenichaften ber Menge aufzurütteln, die Brutalität anzurusen und bie Berhehung der Mitbürger zum maßgebenden Princip zu erheben. Dieser traurige Ruhm blieb den "Deutschnationalen" überlassen. Sie haben die "schärfere Tonart" bis in die Räume des Abgeordnetenhauses gebracht, und ihr ebenso rücksichtsloses als einseitig ungerechtes und friedloses Gebahren, verbunden mit dem organisirten Terrorismus, übt auch auf die gemäßigteren "Deutschösterreicher" berart bestimmend ein, daß selbst Männer von sonst gutösterreichischer Gesinnung und staatsmännischer Haltung, wie Dr. Unger im Herrenund v. Plener im Abgeordnetenhause sich zur Nachfolge bieser nurdeutschen Ruser im Streite verleiten ließen.

Demzufolge nahm auch die Adresbebatte eine sonst nicht übliche Gestalt an. Sowohl die gehaltenen Reben als auch die unparlamentarischen Zwischenruse und Austritte riesen namentlich im Hause der Abgeordneten Scenen hervor, deren tumultnarischer, gehässig beleidigender Charakter den moralischen Tiefstand dieser politischen Agitatoren sedermann deutslich erkennen ließ. Sobald die Privatperson des politischen Gegners keine Schonung sindet, artet die Diskussion nothewendiger Weise in Berunglimpfung und Beschimpfung aus. Un die Stelle der sachlichen Beweise und Erörterungen treten die Brutalität der stärkeren Lunge, die persönliche Inspure, die Argumentation der geballten Fäuste.

Bas aber soll bas Bolt von seinen Bertretern benken, die an der Geschgebungsstätte ein Benehmen bekunden, das selbst für den Trouppier unpassend und tadelhaft erscheint? Der vielgepriesene Parlamentarismus erleidet da eine Schlappe, von der er sich nur schwer erholen wird. Welche Achtung kann das Bolk auch vor jenen Gesehen haben, die von solchen "Geschgebern" und unter diesen Umständen geschaffen werden? Desterreichs Legislative war bisher von derlet beschämenden Borfällen frei geblieben; erst die nurdeutschen BismarcsBergötterer haben die Demüthigung des gesetzgebenden Körpers zu Stande gebracht.

Richt minder bezeichnend ift die ruftifale Bebemens, mit welcher biefe Opposition ben Sturmlauf gegen bie Regierung und beren Organe unternommen bat. Die icharfiten Antlagen, Beichulbigungen und Berbachtigungen wurben bem Dinifterium an ben Ropf geschleubert, ohne bag man fic bie Mube nahm, biefe Angriffe burch ftichhaltige Beweife m rechtfertigen. Der Statthalter von Bohmen mußte es fid gefallen laffen, bag man ihn in feiner Abwefenheit ber argften Parteigangerei und Bergewaltigung beschulbigte, bie Be lege hiefur bestanden jedoch blog in Mittheilungen von Parteiblattern ober waren fonftiger Tagesflatich ober Berbrehungen ber Thatfachen. Um jeboch ben "Muth bes freien Mannes" vollauf zu befunden, apostrophirten einzelne Ditglieber nicht blog unmittelbar bie Rrone, beren Intervention ju Bunften ber Oppositionswunsche fie gerne berbeifubren wurben, fonbern fie erfühnten fich fogar, die Bufunft bes Sabsburgerreiches in Frage zu ftellen unter gleichzeitiger Berhimmelung bes "proteftantischen beutschen Raiferreiches", und verbachtigten endlich bie Urmee, bag fie ebenfalls vom Bifte bes Rationalitatenhabers ergriffen fei.

Die allgemeine Entrüftung, welche diese wahrhaft faktiösen Angriffe allenthalben hervorriesen, sowie die vom Ministerpräsidenten und dem Reichskriegsminister dokumentarisch nachgewiesenen Grundlosigkeiten der oppositionellen Anschuldigungen hätten die Männer auf der Linken des österreichischen Reichsrathes eines Besseren belehren sollen. Leider ist ruhige Ueberlegung, österreichische Gesinnung und lebendiger Sinn sur Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit bei vielen dieser Parteigänger von Beruf schon längst nicht mehr vorhanden. Diese beweist auch ganz deutlich jene sostenatisch unterhaltene Agitation und Berhehung im Schose der Bevölkerung Böhmens. Auch die jüngsten Standal-Scenen im österreichischen Abgeordnetenhause sind nur Ausläufer des Nationalitätenhabers zwischen Deutschen und Czechen. Deutschöhmen waren und sind es, welche zene Scenen hervorriesen; wie denn überhaupt

ber gange große und langwierige "Bolferftreit" in Defterreich im Befentlichen nur auf ben Rampf ber Deutschen mit ben Czechen hinausläuft. Wurbe es gelingen, biefen Streit beigulegen, bann mare bie ebenfo fchwierige ale vielfach beitlige und bebenfliche "Rationalitätenfrage" in Defterreich gar balb gelost und befeitigt. Die "bobmifche Rrifis" beberricht in ber That feit anberthalb Decennien bie innere Politit bes habsburgifden Reiches; benn auch bie Lofung bes Conflittes mit Ungarn im Jahre 1867 war wesentlich von biefer Krifis beeinflußt worben. Darum lohnt es fich wohl ber Dube, bem biftorisch-politischen und national-culturellen Berhaltniffe amifchen Deutschen und Czechen etwas naber zu treten. Rennt man biefes Berhaltnig, fo befitt man ben Schluffel gur Lojung fo manchen öfterreichischen Rathfels. Es ift ein folgenschweres Unglud fur biefe Monarchie, baß fie nament= lich in ben "großen" Sournalen Mitteleuropas, insbesonbere in Deutschland, zumeift nur im Lichte bes judaiftisch-liberalen Parteiftandpunttes ber "öffentlichen Meinung" bargeftellt wirb. Diefe Bartei bat eben ein befonberes Intereffe baran, bie Dinge in Defterreich nur bort und infoweit zu loben, als fie ber capitaliftifchen Plutofratie ober bem vulgaren Schablonenliberalismus bienen tonnen. Alles Unbere wirb grau in grau gemalt.

Böhmen ist seit mehr als neunhundert Jahren ein zweissprachiges Land. Unter die czecho-slavischen Einwohner wurs den im Laufe der Jahrhunderte mehr und mehr Deutsche verpstanzt. Wir können diese Anstiedlung des deutschen Bolksselements in Böhmen hier nicht in den einzelnen Momenten versolgen. Thatsache ist, daß diese Deutschen zumeist durch die einheimischen Herzoge und Könige Böhmens gerusen und mit umfassenden Freiheiten und Privilegien ausgestattet wurden. Ganz besondere Freunde, Gönner und Beförderer der beutschen Colonistrung waren seit dem Beginne des 13. Jahrhunderts die Könige Premysl, Otakar I., Wenzel I. und Otakar II. von Böhmen, dann Fürst Wladislaw Hein-

rich von Mähren. Außer biesen Fürsten siedelten die Orden der Johanniter, der Cistercienser, der Prämonstratenser und der Benediktiner deutsche Colonien auf ihren Gütern an Des Weiteren waren einzelne Bischöfe (z. B. Bruno von Olmüt, 1245—1281) und Abelige bemüht, durch Herbeiziehung deutscher Colonisten ihre Besitzungen zu heben. Andere Deutsche rückten aus Desterreich und Bayern durch allmähliche Rodungen und Besiedelungen der ausgedehnten Grenz-wälder nach Böhmen vor.

Die Folgen biefer deutschen Colonistrung waren für Böhmen (und Mabren) fowohl in politischer wie in cultureller Sinficht von ber größten Bebeutung. Der bobmifche Rational-Siftorifer Dr. Frang Baladh fagt hieruber: "Die Deutichen waren bon ben Konigen Bohmens vorzüglich wegen ihrer Betriebsamfeit ins Land aufgenommen worben. Aud entsprachen fie bem in fie gefetten Bertrauen und ermiefen fich bem Lanbe bochft nuglich, insbefonbere im Bergbau und im Roben und Urbarmachen ber vielen Balber an ber Grenge bes Landes. Ihnen verbankt man bie bobe Bluthe ber Gilber bergwerke von Ruttenberg und Deutschbrod, welche auf Bermehrung bes Boblstandes im Lande, und fomit and ber Macht bes Staates, fo großen Ginflug hatte. Für fie und größtentheils burch fie wurde ber bohmifche Burgerftand geschaffen, folglich auch bie Bewerbthatigfeit im Lanbe neu belebt und gehoben, ihre Unfiebelungen gaben auch mittelbar Unlag zu ber feit Dtafar II. fo eifrig betriebenen Emancis pation ber Bauern."

Es wurden nämlich nicht bloß beutsche Stadtnieder lassungen gegründet, sondern es fand in den böhmischen Gebieten auf Krongütern, dann auf den Besitzungen der Klöster, der Bischöse und der Adeligen, auch die Anlage von deutschen Ackerbaucolonien statt. Der deutsche Bürger und Bauer ließ sich aber nur unter Berleihung und Gewähreleistung namhafter Bergünstigungen nieder. Die Deutschen genoßen ihr eigenes Recht, besaßen eine ausgedehnte commu-

nale Selbstverwaltung, waren personlich freie Leute, hatten an ben Grundherrn nur einen bestimmten und mäßigen Zins zu entrichten u. bgl. m. Die Folge war, daß diese beutschen Colonien in Stadt und Land rasch gediehen und aufblühten. Sie blieben aber auch nicht ohne Einstuß auf die flavischen Dörfer. Diese strebten ebenfalls "nach deutschem Rechte" und dieses Drängen war so mächtig, daß, nach Dr. Paslach) "binnen einem Jahrhunderte alle böhmischen Dörfer mit seltenen Ausnahmen schon nach deutschem Rechte ausgesetzt erscheinen."

"Durch die beutsche Colonisation", fagt Dr. M. Suber2), "und die Grundung von Stadten mit ausgebehnter Autonomie und burch bie maffenhafte Bewidmung bohmifcher Ortichaften mit beutschem Rechte, wie burch die gleichzeitig erfolgende Ausbreitung bes Lebenwesens, bas neue Beziehungen zwischen bem Ronige und ben Großen ichuf, wie burch bie immer haufiger werbenden firchlichen Immunitaten wurden die Bupanien fast aufgelöst, die Bewalt ihrer Borfteber, ber Raftellane, auf die Burger mit beren Bejatung beichrantt." - Es ift eine poli= tifche und culturelle Entwickelung, wie fie bamale in Deutsch= land im Buge ober bereits abgeschloffen war und wie man berfelben auch in ben weiter öftlichen ganbern, die unter beutichem Ginfluffe ftanben, g. B. in Ungarn, wieber begegnet. Man darf es überhaupt als eine charafteriftische und hochbebeutsame Thatsache verzeichnen, bag sowohl bei ben Czechoflaven wie bei ben ihnen benachbarten Magharen gerabe bie einheimischen, nationalen Dynaftien, bort bie Premysliben, bier bie Arpaben, die eifrigften Freunde und Beforberer beutscher Colonifirung und beutscher Cultur in ihren ganbern waren. Sier wie bort galt es burch beutsche Rraft und Silfe bie driftliche Civilifation in Staat und Gefellichaft einzuführen, galt

<sup>1)</sup> Beschichte von Böhmen II. a. 158.

<sup>2)</sup> Geschichte Defterreichs (Gotha 1885) Bb. I. p. 579-580.

es burch ein aufblühendes Bürgerthum, Gewerbe, Bergban und Handel zu befördern, den Ackerbau zu heben, die geistige Bildung und Sesittung zu begründen, ohne doch das eigene nationale Leben zu gefährden; galt es die Macht des driftlich gewordenen Königthums zu erhöhen und zu befestigen gegenüber dem noch immer mächtigen Wesen der Stammes= und Geschlechterhäuptlinge,

Die mittelalterliche Bluthe bes Deutschthums in Bohmen bauerte vom breigehnten Jahrhundert bis ju Unfang bes fünf: gebnten Jahrhunderts. Die Berricher aus bem Saufe guremburg begunftigten gleich ben Premysliben bie Ausbreitung ber beutichen Gultur und unter Rarl IV. erreichte Bobmene bamalige Gultur ihr golbenes Zeitalter. Man wurde jeboch febr irren. wenn man annehmen wollte, bag biefe Berbreitung bes Deutidthums bie Entwickelung bes einheimischen flavifchen Elements gehemmt ober gar unterbrudt habe. "Bohmen wurde burd biefe Borgange" (Pflege bes Deutschen am tonigt. Bofe, Bermehrung beutscher Unfiedlungen, Bulaffung ber beutschen Stabte in ben Lanbtag, Berufung beutscher Gelehrten an bie Brager Universität feit 1348 u. a.), bemerkt ein czechischer Gerififteller,1) "ebensowenig beutsch, als Preugen burch bie Begunftigungen, die Friedrich ber Große bem frangofifchen Glemente angebeihen ließ, frangofiich wurde."

So wie aber das ablehnende Berhalten Friedrichs gegenüber der beutschen Sprache und Literatur und seine Begünstigung des Französischen den Ehrgeiz, das Nationalitätsgefühl und die Nivalität der damaligen deutschen Schriftsteller, Gelehrten und Dichter anspornte und der Preußenkönig dadurch mittelbar ein Förderer des geistigen Aufschwunges seines Boltes wurde: ebenso diente auch in Böhmen die Begünstigung der Deutschen und ihrer Eultur den Czechoslaven einerseits als Schule zur eigenen geistigen Ausbildung, anderseits als steter

<sup>1) &</sup>quot;Blide über bas bobmifche Boll" bon Dr. Bengig (Beipgig, 1855) p. 40.

Unreig zur Pflege ber angestammten Nationalsprache und Literatur, die gerade in ben Tagen ber Bluthe bes Deutschthums in Bohmen ebenfalls ein blubendes Gedeihen fand.

Dag bie czechische Literatur ichon in jener Beit Ramhaftes geleiftet hat, bezeugen die firchlichen Rampfe, welche an bas Auftreten bes Brager Rangelrebnere und Univerfitateprofeffore Johannes Bus gefnupft find. Die Grundung ber Universität in Prag burch Rarl IV. (1348) war für bie Culturentwidlung bes czechischen Bolfes von wefentlicher Bebeutung. Diefe Dochschule erhielt biefelben Rechte und Freibeiten, beren fich bie Professoren und Stubenten an ben beruhmteften Universitäten jener Zeit, in Paris und Bologna erfreuten. Gie gerfiel in die vier Fakultaten, die theologische, juriftifche, medicinische und artiftische (philosophische) und ihre Studenten waren in vier Rationen geschieden : in die bohmische (auch fur bie Dahren, Ungarn und Gubflaven), in bie polnifche (fur Bolen, Schlefier und Ruffen), in die baierifche (fur Dberbeutsche und Rheinlander) und in bie fachfische (fur Rordbeutsche, Danen und Schweben.) Dieje Scheibung war betanntlich fur die Bahlen, fur die Berleihung von Stiftungs= platen zc. von Bichtigkeit. Die Professoren wurben aus verichiebenen ganbern Europas berufen. "Und es tamen nach Brag", fagt ein gleichzeitiger Gefchichtschreiber, "aus fremben Begenben, aus England, Franfreich, ber Lombarbei , aus Ungarn und Bolen und aus allen benachbarten ganbern Stubenten, Gobne von Gbeln und Gurften, wie Bralaten aus verschiebenen Theilen ber Belt".1)

Mit bem Aufschwunge ber gelehrten Studien ging hand in hand eine fruchtbringende Bluthe ber bilbenben Kunfte, ber Luxus und die Feinheit des Hossebens, aber auch die bald herrschende Ueppigkeit und Ausschweifung wirkten nicht minder auf die Entwicklung ber Gewerbe und bes Handels. "Die Folgen eines allgemeinen Wohlstandes machten sich allenthalben

<sup>1)</sup> Bgl. Suber, Geich. Defterr. II. p. 251-252.

bemerkbar. Aber die moralische Zucht hielt damit keineswegs gleichen Schritt. Namentlich muß beklagt werden, daß die zahlreichen und reichdotirten kirchlichen Stiftungen den Klerus zu einem wenig geistlichen Leben verleiteten. Die einträglichen Kirchenpfründen lockten viele Unberusene in die Reihen der Kleriker. An der einzigen Metropolitankirche in Prag gebes in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts an 300 Geistliche, am Wischehrader Capitel wenigstens 100. In Prag allein bestanden 18 Mannsklöster und 44 Pfarreien mit einer Menge von Geistlichen; in Böhmen waren an den mehr als 1900 eigentlichen Seelsorgskirchen neben dem Pfarrer gewöhnlich noch ein oder mehrere andere Geistliche und zu den zahlreichen Weltpriestern traten dann noch die Bewohner von mehr als hundert Klöstern nehst einer Menge von Ordens = Commenden und Propsteien."

Die Mißbräuche, welche im böhmischen Klerus eingeriffen waren, die übrigens von einzelnen Männern der Kirche und des Staates mit Ernst, rücksichtsloser Strenge und Ansdauer bekämpft wurden, bereiteten nichtsbestoweniger den Boden für das Hereindringen von allerlei Irrlehren vor. Namentlich sanden die Schriften und Lehren des Johann Wicliff, Professor an der Universität Oxford, unter den böhmischen Gelehrten eisrige Anhänger und Berbreiter. An der Spise dieser stand Hieronymus von Prag, der in Oxford studiet und dasselbst von zwei hervorragenden Werken des englischen Neuerers sich Abschriften gemacht hatte, sodann Johannes von Husinets kurzweg Hus genannt.

Es liegt nicht in unserer Absicht, das Eindringen, die Berbreitung und Wirkung der Wiclissitischen Kekerei in Bohmen, hier darzustellen. Für unseren Zweck genügt die Betonung der Thatsachen, daß einerseits die husitische Bewegung den Beweis einer namhaften culturellen Entwicklung des czechischen Bolkes am Anfange des 15. Jahrhunderts liefert und daß

<sup>1)</sup> Ebb. p. 423-424.

anberseits biese Bewegung schwerlich weitergehende Folgen gehabt hatte, wenn nicht nationale Tenbengen hervorgetreten und burch biese endlich bas Bolt hineingezogen worben ware.1)

Bir fteben vor ber erften gewaltsamen Reaktion bes flavi= ichen Bolfselements gegen bas eingeburgerte Deutschibum in Bohmen. Der Streit brach befanntlich querft an ber Brager Universität aus. Bier hatten in Folge ber Gintheilung ber Universitat in vier Rationen (bie bobmifche, bayerifche, fachsische und polnische) die Deutschen schon zu Enbe bes 14. 3ahr= hunberte bie entschiebene Majoritat, nämlich brei von vier Stimmen, ba feit ber Grunbung ber Universitat Rratau im Jahre 1364 bie "polnische Ration" meift aus germanifirten Schlefiern beftanb. Bei ben Bahlen und bei ber Bergebung ber Stiftplate und Stellen benütten bie Deutschen ihre Dajoritat ju ihren Gunften und die Bohmen mußten manche Burudfetung ober Uebervortheilung erleiben. Darum erhoben bie Czechen gegen biefe Braponberang ber Deutschen ichon vor bem Auftreten bes Sus heftige Beichwerben bei Rarl IV. und bei beffen Gobn und Rachfolger Bengel, fo bag ihnen im Jahre 1384 und neuerbinge 1390 eine gemiffe Angabl von Stellen an ber Universität jugesichert wurbe.2) Dit bem Muftreten bes bus erhielt biefer nationale Begenfat neue Rabrung, inbem bie Deutschen und bie Bohmen nicht blog entgegengefeste philosophische Sufteme vertraten, fonbern auch in Beziehung auf bie theologischen Anfichten Die Deutschen fammtlich Begner Bicliffs waren, wahrend bie Bobmen meift für beffen Lehre einstanben. Die beutschen Brofefforen maren es, bie am 28. Mai 1403 nach hitziger Debatte trot ber Opposition ber bobmischen Magister mit Stimmenmebrheit ben Befdluß faßten, bag fortan niemand einen ber als tegerifc bezeichneten 45 Gate aus ben Schriften Bicliffe lehren ober

<sup>1)</sup> Suber l. c. II. p. 427

<sup>2)</sup> Suber, I. c. II. 427.

sonst verbreiten durse. Zu einem vollständigen Bruche der beiden Nationalitäten, die an der Prager Universität sich gegenüber standen, kam es im Jahre 1409. In Gemeinschaft mit dem Prager Erzbischofe und bessen Pralaten weigerten sich nämlich die deutschen Professoren, dem römischen Papste Gregor XII. den geschworenen Gehorsam zu kundigen, wie solches auf Berlangen Königs Wenzel die Mitglieder der böhmischen Nation mindestens insoserne gethan hatten, als sie sich für die Neutralität zwischen den Gegenpäpsten (Gregor XII. und Benedikt XIII.) aussprachen.

Die Erbitterung bes Ronigs über biefe Beigerung ber Deutschen benütten Sus und Sieronymus, um burch Bermittelung bes Difolaus von Lobfowit ben Konig zu einer 216anberung ber Universitätsftatuten zu bewegen. Bengel erlief nun unter bem 18. Janner 1409 jenes folgenichwere Defret, in welchem es unter Unberm beißt: "Die beutiche Ration, bes Rechtes ber Ginwohnerschaft in Bohmen nicht theilhaftig (1), habe fich an ber Brager Universitat brei Stimmen gugeeignet." Dem Defret gufolge follten bon nun an bei allen Universitate=Aften , Brufungen , Bablen und fonftigen Berfügungen bie bohmifche Ration brei, alle Uebrigen gufammen aber nur Gine Stimme haben. Wenn alfo bie vorbem beutiche Majoritat ihre Stellung gemigbraucht hatte, fo vergalt jest bie gurudgefeste bobmifche Majoritat bas Bleiche mit Bleichem. Unrecht und Bewalt führten ju offenem Rampfe um fo mehr, ale bie Deutschen nicht geneigt waren, fich biefem foniglichen Gewaltspruche zu fügen.

Doch machten sie noch einen Ausgleichsversuch in ber Beise, baß sie vorschlugen, die Universität möge in zwei Theile geschieden und die drei Nationen einerseits, und die Böhmen andererseits ihren eigenen Rektor besitzen und ihre eigenen Bersammlungen, Wahlen und Prüfungen abhalten. Tes war also ein Borschlag zur Theilung der Universität, wie

<sup>1)</sup> Suber, l. c. II. p. 431.

folche (ebenfalls ale Folge fortgefehter nationaler Reibungen und Sateleien) erft in unferen Tagen, fomit mehr benn 400 Jahre fpater, gur wirklichen Durchführung gelangt ift. Da= mals lehnten jeboch sowohl ber Ronig wie auch bie Czechen bie Zweitheilung ab. Die nationale Leibenschaft hatte nament= lich Johannes bus fortgeriffen, bag er in Bort und Schrift für feine "bochheilige bohmische Ration" nicht mehr bie Gleich= berechtigung, fonbern bie unbebingte Berrichaft an ber Universitat anstrebte. Er vergleicht bie bohmische Ration bem "auserwählten Bolte Gottes," bas berufen fei über bie anbern Rationen an ber Universität zu herrichen; die Bohmen hatten als ursprüngliche Bewohner bes Landes die andern nur als ihre Rnechte gu bulben. Gelbft von ber Rangel fcurte Bus ben Nationalitätenftreit. Es tam zu blutigen Attentaten auf ber Strage und ale bie Deutschen fich ben foniglichen Befehlen burchaus nicht unterwarfen, wurde bem von ihnen gewählten Reftor bas Universitatefiegel, die Matritel, die Schluffel gur Bibliothet und zu ben Raffen von Bewaffneten gewaltsam abgenommen (9. Dai 1409). Darauf verließen alle beutichen Professoren und Studenten, man fagt im Gangen 5000, Brag, beffen Universität auf folche Beife "burch Rationalhaß aus einer Beltuniversitat zu einer Landesuniversität berabgebrudt, beren wiffenschaftliche Bebeutung vernichtet wurde.')"

Dieser erste Sieg bes extremen Nationalismus trieb hus und bessen Parteifreunde zu weiteren Angriffen gegen bas Deutschthum. Wie oben erwähnt, waren die Bürger in den Städten Böhmens fast ausschließlich Deutsche. Diese lehnten jett meist auch die husitischen Neuerungen auf kirchlichem Gediete entschieden ab. Darum wendete sich hus gegen sie. Mit Prag wurde der Ansang gemacht. Während bisher der Magistrat der Prager Altstadt aus 16 Deutschen und zwei Czechen bestanden hatte, sollte derselbe nach einem t. Dekrete vom 21. Oktober 1413 fortan aus neun Deutschen und aus

<sup>1)</sup> Suber, 1. c. II. p. 431-432.

nenn Czechen bestehen.1) Das war nun ber Beginn einer allgemeinen Berfolgung bes Deutschthums in Bohmen.

In ber Berurtheilung bes Johannes Sus burch bal Concil von Conftang erblichten bie bobmifchen Freunde besfelben "nicht bloß einen Juftigmord, eine ungerechtfertigte Behandlung eines frommen und rechtglaubigen Briefters, fonbern eine tobtliche Beleibigung ber czechischen Ration, ja bes gangen flavifchen Stammes." Balb fühlten fich bie Deutschen in Bobmen nirgenbe mehr ficher; es begann jene Beit ber graufamen und vermuftenben Sufitentriege, Die im Befentlichen idredliche Musbruche bes nationalen Fanatismus waren. Der entfesselte Rationalbag gwijchen Deutschen und Czechen feiente auf beiben Theilen entfetliche Orgien. Bu biefer nationalen Spaltung tam noch ber firchliche Zwift. Die getreuen Ratheliten waren meift Deutsche; ber Sufitismus bagegen fanb vorwiegend im Czechenthume feine begeifterten Unbanger unt Bertheibiger. Muf bem bohmischen Landtag bes 3. 1419 beichlog man , bag tein Auslander in Bohmen ein weitliches ober firchliches Umt erhalten, in ben toniglichen Stabten, me auch Czechen wohnten, feine beutschen Magiftrate ernannt und bie Berichte überall in czechischer Sprache gehalten werben follen. Der Rampf gegen bie Deutschen brach balb offen los; allerbings machten es auch bie Deutschen nicht beffer. Die beutschen Bergleute in Ruttenberg g. B. liegen bie Sufiten, bie in ihre Sanbe fielen und ihren Glauben nicht abschweren, enthaupten ober fturgten fie lebenbig in bie tiefften Schachte. In furger Beit follen fie nach ber Angabe eines bufitifch gefinnten Geschichtsschreibers 1600 Menschen um bas Leben gebracht haben. Unfange April 1420 erliegen bie Brager Sufiten ein Manifeft, in welchem bie Deutschen ale bie naturlichen Weinbe bes bohmischen Boltes, ale bas "Ungegiefer" bezeichnet wurben; um ben Sag gegen Ronig Gigiemund ju

i) huber, l. c. II. p. 438 f.

steigern, verbreitete man bas Gerücht, er wolle bie böhmische Ration vertilgen und bas Land mit Deutschen bevölkern. Ziska erklärte im Jahre 1423, er habe die Wassen ergriffen "nicht nur fur die Befreiung der Wahrheit des göttlichen Gesehes, sondern besonders auch der böhmischen und slavischen Nation." Daher suchten die Böhmen auch wiederholt die Polen zu einem Bunde zu gewinnen.1)

Dieje hiftorischen Thatjachen find nebenbei bemertt ein neuer Beleg fur bie Unrichtigfeit jener Behauptung, daß bie "Rationalitatsfrage" eine napoleonische Erfindung fei. Ebenfo geht aus Obigem bervor, wie felbft bie beute fo vielfach betonte "flavifche Solibaritat" ichon von ziemlich altem Datum ift. Richt mit Unrecht betrachtet man ben Rampf ber Bohmen "für eine 3bee, fur Baterland, Ration und Glauben" ale ein wichtiges Moment gur Erftarung ber Begeifterung, ber Ausbauer und ber Erfolge auf Geite ber Dufiten. "In ber Beit biefer Rriege", meinte ein czechischer Schriftfteller2), "ichien bas bohmifche Bolt feinen Charafter geanbert zu haben." "Es war in biefer Zeit wie von einem fanatischen Babnfinn befallen. Der Reich war gum Gelbgeschrei und gum Gelb. zeichen geworben, eine wilbe Luft bes Rampfes hatte bas gange Land in ein Welblager, bie gange wehrhafte Bevolferung gu einem großen Beerbann umgeschaffen." Much bie Weiber nahmen an biefen erbitterten , erbarmungslofen Rampfen blutigen Antheil.

Die langwierigen Sufitentriege enbigten mit einer Rieberlage bes huftenthums auf firchlichem Gebiete; aber bie nationalen Errungenschaften ber Czechen erhielten sich, ja sie wurden noch gemehrt. Während ber Kriegswirren flüchteten zahlreiche beutsche Burger aus ben Städten; die leerstehenden Hauser wurden von den czechischen Einwohnern besetht, die jeht von dem platten Lande in die Städte ein- und vorrückten-

<sup>1)</sup> Suber l. c. p. 445-455.

<sup>2)</sup> Blach, die Czechoflaben (Wien u. Teichen 1883) p. 50, 51.

Ein Landtagsbeschluß vom 24. Juni 1434 erlaubte ben aus ben Städten und bem Lande Geflüchteten nur mit Einwilligung ihrer Gemeinde die Rückfehr. Als Ergänzung berselben verordnete ber Landtag am 23. Oktober b. 36. neuerdings, daß die kirchlichen Aemter in Böhmen und Mähren nicht Fremdlingen verliehen werden durfen, und im März 1435, daß der König weder Deutsche noch Katholiken in einen Rath ausnehmen, daß kein Deutsche irgend ein Amt, ober irgend ein Schloß ober Gut in Böhmen innehaben durfe u. s. w.

Durch ben Rrieg und burch bie weiteren legislatorifden Magregeln wurde allerbings bas llebergewicht ber Deutschen in ben meiften bobmifchen Stabten vernichtet und bie Berichaft bes Czechenthums fur lange Zeit gefichert, aber bie nationale Einigung bes Landes boch bei weitem nicht er reicht. Bohl aber zeigten bie entfetlichen Folgen bae Berberbliche bes Raffenkampfes. "Ungablige Einwohner maren im Rriege gefallen, vielleicht ebenjoviele von Sab und Gut vertrieben worben, die Bluthe ber Stabte, Sanbel und 3m buftrie waren vernichtet, bie geiftige Gultur gerftort, bas Banb mit Ruinen bebeckt, ber Bauernftand niebergetreten und ber Willfur ihrer Beren preisgegeben, burch bie völlige Schmachung ber Gewalt bes Ronigs, bie Burudbrangung ber Beiftlichteit, bie mit ihren Besitzungen auch Git und Stimme auf ben Land tagen verlor, und burch bie Lahmung bes Burgerthums fur eine faft unbeschräntte Abelsherrichaft ber Boben geebnet.")

Dieses Abelsregiment bauerte mit zunehmender Gewalt bis zum Regierungsantritte des Habsburgers Ferdinand I. im J. 1526, ohne jedoch vor der erstartten Königsgewalt sofert zurückzutreten. Es bedurfte abermals eines fast hundertjährigen Kampfes gegen diese Oligarchie, beren Macht eigentlich erft durch die Schlacht auf dem "weißen Berge" (1620) in Bobmen

<sup>1)</sup> Bgl. Benbel, die Deutschen in Bohmen u. Mahren (Bien n. Teschen 1884) p. 84-85.

<sup>2)</sup> Suber, l. c. II. p. 484-485.

gebrochen wurde. Bahrend ber vorherrichenben oligarchischen Regierung bes Lanbes bauerte aber auch ber Antagonismus awischen Czechen- und Deutschthum ungeschwächt fort, obgleich ber Ginfluß beutscher Runft und Biffenschaft langfam und allmablich wieber an Terrain gewann. Deutsche Baumeifter führten die in Ruinen verwandelten Rirchen und Schloffer wieber auf; beutsche Bergleute hoben bie ju Unfang bes 16. Jahrh. entbedten Schate ber Gilbergruben im Erzgebirge; Deutsche brachten die Leinwand- und Enchfabritation in Rordbohmen ju großer Bebeutung. Aber auch bie geiftigen Fortfchritte Deutschlands, sowie bie Erzeugniffe ber Buchbruder= tunft fanben bald Gingang in Bohmen und wirkten bier umgeftaltenb ein. Desgleichen gewann bie Lehre Luthers zahlreiche Unhanger, wie benn bas Geftenwefen feit bem Auftreten bes hufitismus uppig emporgeschoffen war. Gin Beifpiel ber neuerwachten geiftigen Thatigfeit bee czechifchen Bolles ift Johann Umos Romenfty (Comenius, 1592 bis 1671), ber fich als ber Bater ber neuern Dibaftit und Schulreform, ale Gelehrter, Denter und Dichter einen weitverbreiteten Ruhm erwarb.

Wie groß die Antipathie unter ben beiben Bolksstämmen Böhmens war, zeigt ein Gesetz bes böhmischen Landtages vom Jahre 1615, bemzufolge Niemand, welcher ber czechischen Sprache unkundig war, Bürger bes Landes werden durste. Erst die Rindeskinder eines Ausländers, selbst wenn dieser nach Ersternung der czechischen Sprache das Bürgerrecht in einer Stadt erworden hatte, dursten der Borrechte der Landeskinder theilhaftig werden. Wo ein beutscher Schulmeister oder Pfarrer im Amte sei, solle nach seinem Tode ein czechischer Pfarrer oder Schulmeister angestellt werden. Personen, die sich unterstehen, bei ihren Zusammenkunsten untereinander eine andere Sprache als die czechische zu gebrauchen, sollen binnen einem halben Jahre das Land räumen u. s. w.1)

<sup>1)</sup> Bgl. Bendel, l. c. p. 88.

Co bauerte ber nationalhaß fort; aber er fturgte auch bas Land in neues Berberben. Bir fteben an ber Schwelle bes verhängnigvollen Jahres 1618. Wie zweihundert Jahre vorber firchliche Brrthumer, perfonlicher Chrgeig und nationaler Fanatismus bie Factel bes langwierigen Krieges entgundt und alle Schreden barbarifcher Berwilberung berbeigefibr hatten: fo riefen jest oligarchifche Berrichfucht und neuerwachter Rationalhaß jenen dreißigjährigen Rampf bervor, unter beffen Birtungen gerabe Bohmen, bie Urfprungs= und Seimftatte biefes Rrieges, am furchtbarften gu leiben hatte. Unftatt bas eigene Bolt zu ber geträumten politifchen und nationalen Dibe ju bringen, führten die Urheber und Leiter bes Brager Tenfterfturges vielmehr beffen Berberben herbei. Das bobmifche Boll fant unter ben Folgen bes breißigjahrigen Rrieges von feiner bisherigen immerhin bedeutenden Sohe und Dachtftellung gm Stufe großen Elendes, allgemeinen Nieberganges und Besfalles berab. Unter ben Bermuftungen bes breifigjabrigen Rrieges, ber erzwungenen Auswanderung, ber Guterconfisfationen hatte übrigens nicht blog bas czechoflavifche Boll Bohmens namenlos zu leiben, fondern auch bie beutiche Bevolferung in Stadt und Land. Der Bergbau im Gragebirge hatte ganglich aufgehort. Der alte nationale Abel Bobmens, ein entichiebener Begner bes Deutschihums, wurde balb nach ber Schlacht am weißen Berge bis auf wenige Familien vernichtet. In Bohmen verfiel faft ber britte Theil bes gefammten Grundbefiges bem Fistus. Dehr als 30,000 Familien, barunter über taufend abelige, verliegen bas Lanb. Dagu famen noch Beft und Sungerenoth, und fo wird ce erffarlid, bag Bohmen, welches vor bem Rriege etwa brei Dillionen Ginwohner gablte, nach bem Rriege taum mehr achtbunber taufend Bewohner batte. Die Landeshauptftabt Brag, bie noch furg vor dem Beftfälischen Frieden in die Banbe bet Schweben gefallen und ausgeplundert worben war, batte ben größten Theil ihrer Schate und Runftwerte eingebußt; taufente von Ortschaften lagen verwüftet, fo bag "bobmifche Dorfer"

als unbefannte Dinge fprichwörtlich wurben. Bugleich mit bem materiellen Glenbe erlahmte auch bie geiftige Rraft bes Bolfes; es bauerte anberthalb hunbert Jahre, bis bas erichopfte Land gu feiner allmählichen Erholung gelangen fonnte. Die nationale Cultur ber Ezechen mar burchschnitten; bie Nation führte nur ein Traumleben. Ebenfo weittragenb waren bie Folgen in politischer Binficht. Der Digbrauch, welchen unbesonnene, ehrgeizige und fanatische Parteifuhrer mit bes Landes Rechten und Freiheiten getrieben, führte ben nabegu ganglichen Berluft biefer Freiheiten und Rechte herbei. Das Ronigreich Bohmen, bas mit ben übrigen habsburgifden Lanbern bis 1620 nur im lofen Berbanbe einer Berfonal = Union geftanben und im Uebrigen feine gangliche legislatorifche und abminiftrative Unabhangigfeit bewahrt batte, wurde burch bie "verneuerte Landesordnung" Ferdinands II. (10. Mai 1627) ju einer blogen öfterreichischen Proving und mußte balb bem centraliftischen und uniformirenben Buge bes fürftlichen Absolutismus noch weitere Opfer feiner fruberen politifchen Gelbftftanbigfeit bringen.

Unter ben Ginwirfungen biefer Centralifirunge-Tenbengen au Gunften bes Staales ober Fürften = Abfolutismus erfolgte in Bohmen und Dahren, gleichwie in ben öfterreichischen Banbern überhaupt, eine wachsenbe Berbreitung ber beutichen Sprache in Schule und Umt, womit zugleich eine fortichreitenbe Germaniftrung gablreicher nichtbeutscher Boltselemente vor fich ging. Goon bie "verneuerte Lanbesordnung" vom Jahre 1627 erffarte bie beutiche Sprache bei ben Berichten, wie bei ber Landtafel in Bohmen fur gulaffig. Geitbem folgten andere Defrete und Berordnungen, welche insgefammt babin abzielten, ber beutschen Sprache im Staate- und Berwaltungsmefen fowie im öffentlichen Leben Bohmens überhaupt ein breiteres Terrain ju gewinnen. Diefes Beftreben hatte geraume Beit (bis etwa in bas lette Biertel bes vorigen Jahrhunberts) noch ftete Rudficht auch auf bie Bflege ber czechischen Sprache genommen. Allein mit bem Fortichreiten ber 3bee eines abministrative und politisch-centralizirten Einheitestaates verlor bie bohmische Rationalsprache in ben Augen ber öfterreichischen Staatsmanner stets mehr an Bedeutung, und unter Raiser Joseph II. wurde die Alleinherrschaft ber beutschen Sprace in Amt und Schule in entschiedener Beise ausgesprochen

Die fturmifch aufbringliche und bas Rationalgefühl ber Richtbeutschen tief verlegende Bewaltthatigteit bes Gprad zwanges, ben Jojeph II. feinen Bolfern auferlegen wollte, hatte einen gang unerwarteten Erfolg. Anftatt ber beutiden Sprache bas Terrain allein ju fichern und im Intereffe ber Erleichterung und Bereinfachung bes Regierungefpfteme bit Spracheinheit feines Reiches burchzuführen: mußte ber Raifer am Enbe feines Lebens ben folgenreichen Brrthum ertennen, baß er nicht blog bem Deutschen unendlich geschabet, ja baffelte verhaßt gemacht habe; fonbern bag fein Sprachzwang viels mehr bie tobtgeglaubten ober jum geiftigen Dajenn überhamt noch nicht erwachten Nationalsprachen zu neuem, frifch pulfirendem Leben erwecht hatte. Die Magnaren und bie Ggeben batiren bas Bieberaufleben ihrer nationalen Sprache und Literatur von ber Zeit bes Josephinischen Sprachzwanges bet. Die Magyaren gingen voran, bie Czechen folgten balb nach.

Die anfänglichen Mahnungen einzelner ezechischer Batrioten, z. B. eines Balbin, eines Karl Ignaz Tham, blieben bei ben eigenen Stammesgenossen geraume Zeit ohne Erfolg-Die Gebildeten hatten sich ganz bem Gebrauche ber beutschen ober französischen Sprache ergeben und achteten ber einheimisichen Rationalsprache wenig. Selbst hervorragende böhmische Schriftsteller, wie z. B. ber Abbé Dobrowsky, betrachteten die czechische Sprache als eine tobte ober aussterbende, die höchstens bei den unteren Bolksklassen sich erhalten wurde und für die man benn auch Schriften zur Erbauung, Belehrung und

<sup>1)</sup> hinfichtlich dieses Bunttes verweisen wir auf unfere frühere hiftorisch-politische Studie über die "Sprachenfrage in Defterreich" in den "hiftor.-polit. Bl." (1884) Bd. 94, p. 12 ff.

Unterhaltung in gemeinverständlicher Sprache abfassen möge.') Der Gebrauch bes Deutschen in wissenschaftlichen Arbeiten war bis zum Anfang unseres Jahrhunderts selbst bei den aufrichtigsten böhmisch slavischen Patrioten selbstverständlich; hatte doch einer derselben, Franz Martin Pelzel, in einer Abhandlung über die "Seschichte der Deutschen und ihre Sprache in Böhmen" erklärt: "Wenn es mit der Zeit heißen sollte: "In Böhmen sprach man einstens slavisch", da wird es dem ganz deutschen Böhmen nicht unangenehm senn, zu verenehmen, wie es zugegangen, daß die Czechen deutsch geworden sind."2)

Dit bem Regierungsantritte Raifer Leopolds II. (1790 bis 1792) ichien auch fur bie Beftrebungen ber wenigen Freunde und Wortführer ber czechischen Sprache eine gunftigere Zeit angebrochen zu fenn. Derfelbe gewährte auch bie Errichtung einer Lehrfangel ber bohmifchen Sprache an ber Universität ju Brag. Balb traten Manner, wie Jofeph Jungmann, Joh. Rejedly, Anton Maret, Joh. Brest, mit literarifden Arbeiten, theile grammatitalifcher und lexitalifcher Ratur, theils belletriftifden ober volksthumlichen Inhaltes, vor bas bohmifche Publitum und gewannen allmablich größere Rreife für ihre Intentionen. Auch bie Regierung wibmete ber Bolfefprache wieber ihre Aufmertfamfeit, und es erschien unter bem 23. Auguft 1816 ein Sofbetret, welches eine großere Berutfichtigung ber zweiten Landesfprache, nämlich ber bohmiichen, anbefahl. Ja, es murbe ichon hier bie wichtige Borichrift erlaffen, bag bei ber Aufnahme zu politischen Memtern folche Bewerber, die neben ben andern Gigenschaften auch bohmisch verständen, bevorzugt werben follen.3)

<sup>1)</sup> Bgl. die Studie des Freiherrn von Helfert über das "Wiederauslieben der bohm. Sprache und Literatur" bei Blach: die Tzechostaben p. 229 ff.

<sup>2)</sup> Ralon fet, Geschichte ber Ronigl. Bohm. Gesellschaft der Biffenichaften. (Brag, 1881) Deft I. p. 70.

<sup>3)</sup> Selfert, L. c. p. 252.

Mllein noch immer beschräntte fich bie Pflege Des Bobmiichen auf einen engen Birtel begeifterter Gprachfreunde, Literaim, Beiftlicher und Lehrer. Da ubte bie Grundung bes bohmb iches Lanbes : Mujeums (1818), vorzüglich burch bie Grafen Rafpar und Frang Sternberg, bann burch ben Dberfb burggrafen Frang Rolowrat, ben Grafen Frang ben Rlebeleberg, burch ben Gurften Unton Sfibor von Lob towit u. a. bobmifchen Dagnaten eifrigft befürwortet und unterftutt, fowie die Auffindung ber Roniginhofer und Gruneberger Sanbichrift (1817) auf bie nachmalige Entwide lung bes nationalen Beiftes ber Czechoflaven einen bestimmenben Ginflug aus. Oberftburggraf Rolowrat hatte ben Freunden ber bohmischen Sprache und Literatur die Berficherung gegeben, bag bas Landes-Dujeum bie Erhaltung ber bohmifchen Sprace und Nationalität jum Sauptziele habe. Allein noch batten bie Freunde, Pfleger und Beforberer biefer Sprache und Literatur mancherlei barte Rampfe gu befteben, insbesonbere mit bem migtrauischen Polizeiftaate, ber ichon im Jahre 1821 alles bas gurudnahm, was funf Jahre fruber gu Gunften bes Bohmifchen in Umt und Schule anbefohlen worben mar.

Doch wir können biesem martervollen Entwickelungsgange ber böhmischen Sprache und Literatur hier nicht weiter folgen. Der Eifer jener Manner wie Paul Safarit, Frang Palach, Jan Kollar u. a. zur hebung und Berbreitung einer böhmischen Literatursprache und Schaffung literarischen Werke in berselben verdient volle Anerkennung, und er hat diese auch bei den Deutschen in Böhmen und außerhalb biese Landes gefunden. Hören wir nur, in welcher Beise sich Gothe über die Bestrebungen bieser Manner äußert! Nachdem er in der Besprechung des Jahrbuches des böhmischen Landesmuseums

<sup>1)</sup> Bir verweisen in dieser Beziehung auf die oben eitirte Studie des Freiherrn b. helfert über das Biederaufleben der bohm. Sprache u. Literatur bei Blach: Die Czechoflaven (Wien und Teschen, 1883) p. 222 ff.

angeführt hatte, daß "neben ber bohmifchen Sprache bie beutiche jest ale eine wirklich einheimische in Bohmen beftehe und in wiffenschaftlichen und gebilbeten Lebenstreifen entichiebenes Uebergewicht habe," fabrt er alfo fort : "Mein bie bohmifche Sprache befteht auch ihrerfeits in voller Rraft, und Bucher, Beitschriften und Flugblatter fur bas Bolt werben baufig in ihr gebrudt ... Die Erhaltung und Belebung einer Literatur, beren Sprache fich in engeren Grengen abichließt, geraume Beit faft nur bem untern Bolfe überlaffen mar und mit einer theilweise eingeburgerten, über große ganber weithin verbreiteten Staate= und Bilbungefprache ju wetteifern bat, ift gewiß ein preismurbiges Bemuben, bas ebensoviel Gelbft= verläugnung ale Rraft und Befchicf erforbert. Der Reichthum aus ber alteren bohmifden Literatur, bie ja auch eines flaffifden Beitaltere fich ruhmen tann, muß freilich ftete die Grundlage folder Bemubungen fenn. Dentmaler ber alten Sprache in Brofa und in Berfen, Beschichtsergablungen, Sammlungen von Sprichwörtern, Briefe, Reifebucher, Belbenlieber und Bollegefange werben mit forgfältigem Fleife jum Drucke beforbert. Inbeg ichließen fich an biefen Rern ichon genug neuere Arbeiten, Gebichte mannigfacher Art, hiftorifche, fritische und fogar philosophische Muffage. Frang Balady, beffen foridenber Rleiß und icharfer Blid bas größte lob verbienen, Dobrowift, Santa, Celatoweth, Rollar, Seblacet, Swoboba und andere bilben eine tuchtige Reihe neubohmischer Schrift= fteller, auf beren Schultern bie Fortbilbung ber nationalen Literatur und Sprache ichon binreichend emporgetragen icheint, um gegen bie Fluthen ber Beit einftweilen gefichert gu fenn."

Beiter gebenkt Gothe bes "Reichthums und ber Biegfamkeit ber bohmischen Sprache;" bann außert er sich
über bas Berhältniß ber Deutschen und Slaven in Bohmen
auf folgenbe, sehr beachtenswerthe Beise: "Bohmen hegt in
seinem Innern eine reiche, dichterische Flora, welche sogar gemaß ben eigenthümlich zwiesachen Geschichtselementen ihres
Bobens in doppeltem Dasenn, in einem bohmischen und einem

beutschen, hervortritt. Bon dem Zusammenleben zweier Sprachund Dichtungssphären gibt uns Böhmen jest ein merkwürdiges Bild, worin bei größter Trennung, wie schon der Gegensts von Deutschem und Slavischem ausdrückt, doch zugleich die stärkste Berbindung erscheint. Denn wenn die böhmischen Dichter, selbst indem sie alten Mustern folgen, nicht umbir können, durch Sinnesart, Ausdrucksweise und Gedichtsormen doch auch in heutiger Bildung deutsch zu seyn: so sind hinwieder die deutschen Dichter in Böhmen durch entschiedene Neigung und stetes Zurückgehen zum Altnationalen ihrerseits recht eigentlich böhmisch."

Göthe nennt als "hervorragendes Beispiel" dieser Art besonders den Dichter Karl Egon Ebert, "ein schönes Talent, welches hauptsächlich böhmische Stoffe gewählt und sie in mehrsachen Formen, auch sogar in einem großen Spest ("Libussa") mit Feuer und Leichtigkeit behandelt hat". Außerdem lobt er noch den Dichter Anton Müller und rühmt den "Austausch und die Wechselseitigkeit" der deutschen und der böhmischen Dichter durch Uebersehung. Für die Dichter beider Bolksstämme findet er, daß sie ihren wahren Grund und Boden stets im Altböhmischen zu suchen haben, "wo Leben, Sprache und Poesie der Nation noch die eigenste und sieser Blüthezeit."1)

Gleich Ebert und Müller wählten noch andere beutsche Dichter Böhmens die Stoffe für ihre Epen, Lieder und Romane mit Borliebe aus der altböhmischen Soge und Geschickte. Wir erwähnen noch Alfred Weißner ("Ziska"), Uffo Som ("Ottofar"), dann die Romanschriftsteller Derloßschn, Wilhelm Marsano, Rauk, W. A. Gerle. "Als die czechische Journalistit", sagt ein deutschnationaler Schriftsteller der Gegenwart<sup>2</sup>), "noch in ihren ersten Anfängen stand, wedten

<sup>1)</sup> Göthes Werke (Sempel'iche Ausgabe) Bb. XXIX, S. 151, 163-164, 170, 171.

<sup>2)</sup> Benb el, bie Deutschen in Bohmen ic. p. 94.

beutsche Blätter die Liebe zur Heimath und sprachen einem bohmischen Rationalgefühl bas Wort." Heute wird dieses "böhmische Rationalgefühl," diese Liebe und Anhänglichkeit an die Heimath, beren Geschichte und Eigenthümlichkeit, bas die beiden Bolksstämme, Deutsche und Czechen damals erfüllte, von den Ultraczechen verspottet und von den Ultraczechen ausschließlich für das "czechische" Nationalgefühl reklamirt.

Die Letteren wollen ihre eigene Beschichte nicht verfteben lernen, fonft wurben fie balb erfannt haben, bag noch jebe nationale Ginfeitigkeit und Exclusivitat bem czechischen Bolfe ju fcmerem Unbeil gereicht bat. Die Geschichte bes Sufitis= mus fowie bie Greigniffe vor und nach bem Jahre 1618 verfündigen biefe Bahrheit in lautrebenben Thatfachen. Die Muflehnung und Feinbseligkeit gegen bas Deutsche innerhalb ber Grengen feiner Berechtigung bat immer nur ben Egechen felbft am meiften gefchabet. Much zeigt bie Entwidelung ihrer Sprache und Literatur, welch große Sinberniffe und Schwierig= feiten zu befiegen waren, bamit fich bie geiftige Entwidelung biejes Boltes entfalten tonnte. Roch im 3. 1842 fchreibt Graf Leo Thun in feiner Schrift "Ueber ben gegenwartigen Stand ber bohmischen Literatur und ihre Bebeutung" wie folgt : "Rlein ift bie Angahl ber Manner, beren Ginficht und Gelebrjamteit fie (bie bohmische Sprache und Literatur) leitet, bie ihr Beit und Rraft gewibmet haben, und Unerkennung ift ihren in ber That erstaunlichen Leiftungen nur von einem fleinen Rreife Gleichgefinnter geworben. Gie leben in befchrantten Berhaltniffen, gum Theil fummerlich." Darum er= geht bes Grafen Ruf an feine Stanbesgenoffen, fich biefer Literatur angunehmen, und es ift fein Bemuben, biefelben "über Die geiftige Regfamteit ber beimifchen Literatur und bie Ergebniffe berfelben zu unterrichten und mancherlei Borurtheile berjenigen zu gerftreuen, bie jebes Buch, bas in bohmifcher Sprache ericheint, in vorhinein fur bie tobte Fehlgeburt eines frankhaft überfpannten Rationalgefühls halten."

Rein vernünftiger Czeche wird überdies verfennen, bag

an bem Bachsthum und bem Fortichreiten feiner eigenen Sprache und Literatur beutsche Bilbung und beutscher Ginfluf fraftig mitgewirft hat, ja bag biefe gattoren noch beute fortwirten und fomit eine Feindseligfeit gegennber bem Dentiden von Seite ber Czechen ebenfo unvernünftig als unbanfbar und verberbenbringend fenn mußte. Aber die Deutschen in Bohmen follten auch ber Beschichte ihres Beimathlandes bie Babrbeit entnehmen, bag bie noch vor wenigen Decennien bestanbene Gintracht zwischen ben Deutschen und Glaven in Bobmen und Mahren bem bortigen Deutschthum gleichfalls gum Bortheile gebient bat. Bir beziehen uns hierbei nicht blog auf ben Ruten, ben biefes einträchtige Berhaltnig beiben Theilen in materieller Sinficht gebracht bat; fonbern weifen noch insbesondere auf bas obermahnte icone Wort Gothes über bie wechselseitige Beeinfluffung ber beiben Bolksftamme auf geistigem Bebiete bin. Diefer Bechfelfeitigfeit hatten por bem auch bie Deutschen in Bohmen vielfach fruchtbringende Unregung zu verbanten, wie bies burch bie oben angeführten beutschöhmischen Dichter und Schriftsteller vor 1848 bewiefen wirb. Huch ber jegige Buftand bes geiftig-literarischen Birtens ber Deutschen in Bohmen fpricht zu Bunften einer Unnaberung und gegenseitigen Beeinfluffung ber beiben Bolteftamme und gegen ben von leibenschaftlichen ober einseitigen Parteifubrern hervorgerufenen Antagonismus bes beutschen und bes czechifden Boltselements. Denn feitbem bie Deutschen Bobmens bie Bergangenheit ihres engern Baterlands nicht mehr mit ber alten Liebe und Bietat betrachten, bat auch bie eigengeartete beutschböhmische Dichtung aufgehort. Die Deutschen in Bobmen find gegenwartig bemuht, ihre hiftorijd und culturell beredtigten Gigenthumlichkeiten mehr und mehr abauftreifen; ber Deutschböhme will ausschließlich Deutscher fenn. Run ift es ficherlich von bezeichnenber Bebeutung, baf biefe Deutiden Bohmens trot ihrer maffenhaften Broduftion auf bem Gebiete ber Tagesliteratur innerhalb ber letten Decennien aus ihrer Mitte feinen einzigen nahmhaftern Dichter ober Gerififieller

aufweisen konnen. Diese Thatsache follte boch zum ernften Rachbenten ermahnen.

Bir befinden une in unferer hiftorifchen Rudichau am Eingange bes "tollen" Jahres 1848, bas auch fur bie gegen= feitigen Beziehungen ber Deutschen und ber Czechen in Bohmen bon maggebenber Bichtigkeit und Entscheibung war. Das gute Ginvernehmen, welches man in ber erften Salfte unferes Sabrhunberts zwischen biefen beiben Bolteftammen bemerten tonnte und bas fur beibe Theile von eminentem Rugen ge= wefen, macht gar balb anberen Berhaltniffen Blat. Un bie Stelle ber friedlichen Gintracht und bes Bufammenwirkens in gegenseitiger Achtung und Berthichatung tritt ber Zwiefpalt, bie Entfrembung, bie wechselfeitige Befampfung und Uebervortheilung. Die Entwidelung biefes vielfach tief bebauerlichen und hochft schablichen Buftanbes haben wir nunmehr in ben Sauptzugen ju ichilbern, um baraus bie gegenwartige politische, nationale und foziale Lage ber Dinge in Bohmen richtig zu verfteben.

#### LXVI

# Beitläufe.

Die Machte in ber Confereng; ber Losbruch Serbiens; bas Spiel ber ruffischen Bolitit in Bulgarien bis 1883 und heute.

Mm 24. November 1885.

Mls Lord Salisbury, ber englische Premier, beim jungften Lordmanors-Bankett die übliche Rede hielt, bezeichnete er es als das wahrscheinlichste Ergebniß der Berwicklung am Balkan, daß ein Bundniß Serbiens und Griechenlands mit ben Bulgaren zum Kriege gegen die Türkei zu Stande kommen werbe. Man hatte in der That meinen sollen, daß die geschichtliche Entwicklung bei den "befreiten" Nationalitätes am Balkan eine solche Berständigung zur Nothwendigkeit machen werbe.

Aber das Unglaubliche ist geschehen: wenn es sich heute schon um Macedonien und bessen Ausschlachtung gehandelt hätte, so wären, wie man aus der jetzigen Lage schließer muß, wenigstens die genannten drei Rationalitäten über einander hergefallen. Inzwischen hat zunächst das Königreich Serbien es vorgezogen, anstatt mit den Türken anzubinden, lieber dem Fürstenthum Bulgarien den Krieg zu erklären. Nicht nach dem altberühmten "Umselseld", wo vor mehr als vierhundert Jahren das großserbische Reich den Türken unterlag, führte König Milan seine Armee, sondern er übersiel den bulgarischen Nachbar in der Richtung auf die Donam Festung Widdin und auf die Hauptstadt Sophia.

Bas mogen bie in ber Confereng ju Conftantinopel versammelten Bertreter ber Grogmachte wohl zu Diefer neuen "lleberraschung" gesagt haben? Dan wirb vielleicht am beften thun, fich bie Berren vorzuftellen, wie fie mit offenem Munbe in bie von bem Berliner Congreß geschaffene "Neuorbnung" auf ber Balfan-Salbinfel bineinschauen. Gie waren noch nicht gang einig barüber geworben, wie bas Princip ber Bieberherftellung bes status quo ante in Oftrumelien eigentlich zu verfteben fei; wie ferner ber Befchlug bem bulgarifden Fürften zu hinterbringen mare; wie endlich im Falle bes Ungehorfams bie Exetution in's Bert gejeht und ob biefelbe etwa gar ben Turten anvertraut werben folle. Die lettere Frage namentlich war nicht nur ben Englandern, fondern auch ben Ruffen fehr zweifelhaft, und die Turtei beharrte babei, weber Ja noch Dein zu fagen. Da fiel bie Rriegserffarung Gerbiens gegen bie Bulgaren wie ein Deteorfiein auf ben Conferengtifch, und ftatt Ginem "Berbrecher" am Berliner Bertrag haben bie Dachte jest beren gwei por fic.

Gerbien hatte fich bis bahin bas Lob ber Lonalitat unb correftefter Saltung erworben. Bahrend bie ferbifche Urmee auf ben Rriegsfuß geftellt wurde, hat bie Regierung in Belgrab nach allen Geiten bin erflart : nur bann, wenn bie Union ber beiben Bulgarien nicht ruckgangig gemacht werbe und biefe Berletung des Berliner Bertrage ungefühnt bleibe, wenn fomit ber ichugenbe Bertrageguftand aufgehort hatte, wurde Gerbien gur Gelbsthulfe greifen, um burch anberweitige Berftellung bes "Gleichgewichts" zwischen ben Balfanftaaten ben Bedingungen feiner ftaatlichen Grifteng gerecht zu werben. Roch am 31. Oftober hat Graf Ralnoth vor ber ungarifchen Delegation verfichert: "Roch heute, erflare die ferbische Regierung, fei fur Gerbien bie Wieberherftellung bes status quo ante in feiner vollen Beltung wunschenswerther als irgenbeine Gebietserwerbung, und wenn bie Dachte biefe Restitution bes Berliner Bertrage burchfegen murben, mare Gerbien, welches zu biefem Zwede mobilifirt habe, bamit volltommen zufrieben geftellt."

Run hatten die brei Raifermachte in ber Confereng mit aller Entschiedenheit fur Die Bieberherftellung bes status quo ante, "im Ginne bes Berliner Bertrage und nach feiner vollen Befenheit", wie Graf Ralnoth fich bor ber Delegation ausbrudte, Stellung genommen; es war feine Grage mehr, bag ber Biberfpruch Englands ifolirt bleiben wurde; und in bemfelben Augenblicke, wo namentlich Rugland bie raubefte Geite gegen ben Unionsfürsten Alexander hervortebrte, macht Gerbien ben verzweifelten Scitenfprung und fällt über Bulgarien ber. Bas foll man bagu benten? Allerbings hat Gerbien feine Rriegserklarung nicht mit ben Borgangen in Oftrumelien motivirt, fonbern mit Grengftreitigfeiten, Bollpladereien und anderen Sadeleien, die icon feit ein paar Jahren gwi= ichen ben beiben Regierungen fortbauerten. Aber Bulgarien ift ein turtifches Bafallen-Surftenthum, fein Bebiet ift turfifc und ber Rrieg mit Bulgarien ift ein Rrieg gegen ben Gultan. Gerbien macht tein Sehl baraus, bag eine Bebiete:

erwerbung auf Koften Bulgariens ber Zweck feines Ungriffetrieges sei. Die Grenzen Bulgariens sind aber ebenso wie die Serbiens im Berliner Bertrag Punkt für Punkt genan beschrieben und festgestellt; Serbien führt also Krieg nicht nur gegen den Sultan, sondern auch gegen den Berliner Bertrag.

Jebenfalls hat sich somit das Programm des "europäischen Arcopags" wesentlich erweitert, wenn er es nicht überhaupt vorzieht, unverrichteter Sache auseinander zu gehen, wie seinerzeit die ägyptischen Conserenzen zu Therapia und zu London. Das allgemeine Interesse knüpft sich auch bereits nicht mehr so fast an die Frage, was mit den beiden Bulgarien geschehen soll, als an die Besorgniß, ob wohl der zwischen den "drei Kaisermächten" latent vorhandene Gegenssach sich über die Kriss hinaus vertuschen lassen werde. Das Borgehen Serdiens stellt die äußerlich zur Schau getragene Einigkeit derselben unzweiselhaft auf eine sehr haru Probe, mehr noch als es bei der bulgarischen Unionsfrage an sich der Fall war.

Bekanntlich hat Defterreich eine ebenso bedeutsame als empfindliche Stellung zu Serbien; und es ware nicht verständlich, wenn nicht von Wien aus irgendwelche Schritte geschehen waren, um in dieser ober jener Weise die Befriedigung der serbischen Bunsche herbeizuführen. Zunächst aus russischer Quelle erfährt man, daß österreichischerseits wirklich ein Auskunftsmittel vorgeschlagen worden sei, dahin gehend: Bulgarien möge zwei Grenzdistrikte, deren Bewohner größtentheils serbischer Nationalität sind, an Serbien abtreten, damit das Gleichgewicht der Kräfte zwischen den beiden Staaten wieder hergestellt erscheine. ) Selbstverständlich wurde dassit

<sup>1)</sup> Der bekannte spiritus familiaris des ruffischen Czaren, Brofesor Rattow in Mostau, erwähnte in seinem Blatte bieses öfterreichischen Gedankens, indem er den höhnischen Gegenvorschlag machte: warum benn Serbien nicht lieber durch die Abtretung

Bulgarien burch bie Union mit Oftrumelien entschäbigt worben febn.

Mus ben officiellen öfterreichischen Ertlarungen ift feine Beftatigung eines folden Borichlage zu entnehmen, aber auch nichts bagegen. Im Gegentheile: als Graf Ralnoth in ber ungarifden Delegation gefragt wurde, ob irgendeine Dacht für Gerbien eine Bebietserweiterung befürwortet habe, und ob bas auswartige Umt entichloffen fei, bie Intereffen Gerbiens unter allen Umftanben ju ichugen, fowie auch, ob es barin auf die Unterftugung ber beiben verbunbeten Dachte rechnen tonne: ba wich ber Minifter biefen verfanglichen Fragen vorfichtig aus. Bon einem Schut Gerbiens "unter allen Umftanben" wollte er naturlich nichts wiffen, benn "bas hieße einen Freibrief fur alle möglichen Unternehmungen geben." Aber er feste ziemlich beutlich voraus, bag "ein junger, noch im Stadium ber jugenbfrifchen Entwicklung begriffener Staat, wie Gerbien", einen gewagten Streich unter= nehmen werbe. Allem Unscheine nach hat fich Defterreich nur gegen einen biretten Angriff auf unmittelbar turfisches Bebiet, nach bem Amfelfelb, ju geftemmt; ob aber "bie Pforte einen ferbifchen Ginmarich in Bulgarien als Berletung ihres Territoriums ansehen wurbe," behauptete ber Minifter nicht zu wiffen.

Bis zum Zusammentritt ber Conferenz scheint Desterreich überhaupt nicht auf bem Standpunkt ber absoluten Wiederherstellung bes status quo ante, bes Berliner Bertrags "nach seiner vollen Wesenheit", gestanden zu haben. Es
wäre sonst unerklärlich, wie der ungarische Ministerpräsident
Tisza im Reichstag sagen konnte: "Nach unserer Ansicht und
auch im Sinne der Verträge haben die Berliner Signatarmachte die Verpflichtung, die dem Vertrage entgegen geschaffene

Bosniens entschädigt werden solle; König Milan könnte ja allenfalls als "öfterreichischer Generalgouverneur" in Bosnien installirt
werden? S. Wiener Circumfley = Correspondent der Münchener
"Allg." Beitung" vom 3. Rov. d. 38.

Situation nach Möglichkeit mit dem Berliner Bertrage und mit dem durch diesen Bertrag auf der Balkan-Halbinfel zu Stande gebrachten Gleichgewichte in Einklang zu bringen." Alle damals galt es noch, die neue Situation, sow eit möglich, mit dem Berliner Bertrag auszugleichen, und das Gleichgewicht" auf der Balkan-Halbinsel, als bessen Ritter sich der serbische König in seiner Thronrede aufgeworfen hatte, wur damals auch in Wien anerkannt. Ueberdieß betonte auf Graf Kalnoth selbst, daß Desterreich gegen eine bulganisch Union an und für sich nichts einzuwenden hätte. Wie war dagegen zu Berlin in beiden Beziehungen gesinnt war mit ist, kann heute nicht mehr zweiselhaft sehn; man steht den offenbar voll und ganz auf der Seite Rußlands.

Dem unbefangen praftijchen Berftanbe mußte fich bas fragliche Auskunftsmittel an und für fich burchaus empfehlen. Es ware zu allem Unglud bin noch ein Glud, wenn burd bie Abtretung von ein paar bulgarifden Grengbiftriften , bie porherrichend von Gerben bewohnt find, an Gerbien, und in Folge beffen burch bie Bulaffung ber bulgarifchen Union, bie augenblidliche Berwidlung gelost wurde, und bie beiben Dationalitäten, nachbem fie fich auf bem Schlachtfelbe gleichmaßig tuchtig erwiesen, zu friedlicher Berftanbigung auch fur bie Bufunft fich bie Banbe reichen fonnten. Freilich wurben fofort die Griechen garm ichlagen, womit benn ibr Gleich. gewicht verftartt werben wolle? Ebenfo ift auch Rumanien in einen langwierigen Grengftreit mit ben Bulgaren verwidelt. Aber bie Sauptfache ift: Rugland will um feinen Breis; es will nicht, daß Gerbien nach Dften gu verftarft und Bulgarien verkleinert werbe, es will auch nicht, bag bie bulgarifche Nation zu beiben Geiten bes Baltan fich zu einem Staat vereinige, bis es ihm gelegen fenn wird, ein Großbulgarien nach bem ruffischen Geschmad und unter ruffischen Bedingungen in's Leben zu rufen. Der Czar mag bann ben Berliner Bertrag annulliren, die Bulgaren haben bis babin feine Reffeln gu tragen.

Rußland hat allerdings stets die moralische Berpflichtung in Anspruch genommen, daß Bulgarien unter russischer Obersherrschaft stehen musse. Im Berliner Bertrag steht nichts davon, sondern vielmehr das Gegentheil. Aber die Mächte haben es selbst verschuldet, indem sie den russischen Umtrieben zu Sophia und Philippopel jahrelang mußig zuschauten, wenn jest den Mächten in der Conferenz ohneweiters zugemuthet wird, daß sie russische Politik treiben und den Balkanvölkern die Lehre geben sollen, daß sie Revolutionen und Staatsstreiche nur machen dursen, wenn das Signal in St. Peterssburg gegeben wird.

Bis jest hat fich nur England folder Zumuthung entichieben wiberfest. Bezüglich ber nachft intereffirten Großmacht hat zwar Braf Ralnoth in ber Delegation, wie oben gejagt, erffart: "Die Bereinigung ber beiben Lanber (Bulgarien und Oftrumelien) an und fur fich wurbe unferen Intereffen nicht guwiber laufen , wenn man fie ifoliren, b. b. von ben Conjequengen loslofen tonnte, bie fie offenbar auf bie anderen Balfanftaaten üben muß." Wenn nun auch Defterreich nach vorübergebendem Schwanten bie ruffifche Unichauung fich angeeignet bat, jo mußte es fich offenbar burch etwas Unberes ale burch ben Berliner Bertrag bagu genothigt fublen. Sind es bie Abmachungen von Stierniewicze? Es ift viel bavon bie Rebe gewejen, bag bort bie Ginflugfpharen auf ber Balfan=Salbinfel getheilt worben feien: in eine ofter= reichische im Beften und eine ruffische im Dften. Satte es aber bamit feine Richtigfeit , fo beweist jest ber ferbische Bwifchenfall augenicheinlich, bag eine berartige Theilung in bas Bereich ber Unmöglichkeit gebort.

Die Lage ber russischen Regierung hat ohne Zweifel ihre peinlichen Seiten. Die wahren Motive ihrer "Bertragstreue" gegenüber bem sonst so verhaßten Berliner Traktat
und bes stürmischen Berlangens nach ber herstellung bes
status quo ante sind boch allzu burchsichtig und für Jedermann mit handen zu greifen. Darum verhält sich nament-

lich auch bie Eurkei ben ruffifchen Buthatigkeiten gegenüber fühl bis in's Berg binein. Die ruffifche Bolitit ift in ben beiben Bulgarien in bie von ihren eigenen Bertzeugen gegrabene Grube binabgefallen. Ihre Bemubungen fur bie Berftellung ber bulgarifchen Union unter einem bem ruffifchen Ginfluß gang ergebenen Fürften waren fo offentunbig, bag felbst beutsche Zeitungen, als am 18. September bie Dine vorzeitig explodirte, es fich nicht nehmen laffen wollten: ber Streich tonne gar nicht anders als mit Biffen und Billen Ruglands geschehen fenn. Die ruffifden Offiziere in Sophia felbit befanden fich in ber gleichen Taufdung; fie fraternifirten mit ben Bulgaren und mobilifirten eifrigft mit, bis fie plotlich abberufen wurden. Im ruffifchen Bublifum war biefelbe Taufchung allgemein. 3m erften Moment lauteten bie Berichte von bort : die Erhebung Oftrumeliens fei mit großem Jubel aufgenommen worben; bie ruffifche Breffe ohne Ausnahme habe bie Bereinigung Bulgariene begrußt, weil nun bas Berbrechen, bas ber Berliner Bertrag am bulgarifden Bolte, burch beffen Auseinanberreigung, begangen habe, enbe lich gefühnt fei; Jebermann in Rugland meinte bamals: ber Cgar fonne nun nicht anders, ale mit bem vollen moralifchen Druck feiner Autoritat fur bas neue Bulgarien cintreten.1)

Ja freilich, wenn die Bewegung nicht einem Mann zu Gute gekommen wäre, dem zu mißtrauen Rußland allerdings Grund hatte, weil er nicht ein russischer Satrap, sondern ein wirklicher Fürst der Bulgaren seyn wollte, dann hätte Rußsland befriedigt eingeschlagen! Es wird glaubwürdig versichert, daß auch noch nach dem Streich vom 18. September bei den Führern des Aufstandes in Ostrumelien durch russische Agenten der Bersuch gemacht worden sei, die Sache der Union von der

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Betersburger Correspondeng ber Munchener "UIIg. Beitung" bom 25. Geptember b. 38.

Person des Fürsten Alexander zu trennen. Als auch diese Manöver mißlangen, da brach erst der volle Jorn über den Fürsten los dis zur Streichung seines Namens aus den Listen der russischen Armee. Es kam jeht noch dazu, daß er durch die Heirakh seines Bruders mit der jüngsten Tochter der Königin von England verdächtig wurde. Der englische Generalsconsul in Sophia sollte nun der eigentliche Bühler gewesen sehn, der die Frucht der von russischen Herander, gesbracht habe.

Bis babin hatte man nie ein Sterbenswortchen bavon gehort, bag England fich irgenbwie intriguirend in Bulgarien ju fchaffen mache. Wohl aber hat man gehort, bag bie ruffi= ichen Zetteleien am Baltan, fogar auch in Bezug auf Gerbien, bamals ihren Sohepuntt erreichten, als im verfloffenen Frubjahre ein englisch = ruffifcher Rrieg in Centralafien in Gicht tam und man die Turten nicht fur fabig bielt, ben Englanbern bie Meerengen verfperrt ju halten. Wir wollen nur Gine ber bamaligen Unbeutungen anführen. "Bei biefen Ueberzeugungen ift es felbstverftanblich, bag Rugland bie weiteren Confequengen einer folden Aftion baburch zu paralpfiren fich beftreben wirb, daß es bie europäische Orientfrage wieber in Wing bringt und entweber felbft nach Conftantinopel marfchirt ober Gerben und Bulgaren babin marichiren lagt. Gben wegen diefer Perfpettive ift bie großbulgarifche Frage feit Monaten auf bie politische Tagesorbnung gesetht worben und barum auch ift eine Ausfohnung mit Gerbien als gwedfbienlich erfannt worben, beffen Afpirationen auf Altferbien und einen Theil Macedoniens beute in St. Betereburg ein geneigtes Ohr finben."1)

<sup>1)</sup> Diefe Betersburger Correspondeng vom 20. April b. Jahres [f. Biener "Baterland" vom 26. April] batirt aus ber Zeitwo der abgesette serbische Minister Riftic, der Führer der LXXXVI.

Ber ben Gang ber Dinge in beiben Bulgarien feit fieben Sahren aufmertjam verfolgt bat, ben tonnten bie neueften Ereigniffe überhaupt nicht überrafchen. Ochon feit ber Rriffe von 1883, welche in diefen Blattern eingehend gewürdigt worden ift, war es gewiß, bag ber junge Fürft von Bulgarien eines Tages vor ber Bahl fteben werbe, entweder burch die ruffifden Intriguen fich in die Luft fprengen gu laffen ober fich felbft an bie Spige ber Bewegung ju ftellen, welche bon ben Ruffen gegen ihn angezettelt war. Bu bem möglichen Dritten, fic namlich jum willenlofen Bertzeug ber ruffifchen Bolitit berjugeben, wollte ber Gurft fich nicht herablaffen, und bas gereicht ibm nicht nur gur Chre, fonbern gewann ibm auch bas Bertrauen bes Bolfes. Gben in biefem Bunfte batte man fic in St. Betersburg verrechnet. Schon bie Raumung bes Lanbes bon ben ruffifchen Truppen wurde gegen ben Berliner Ber trag verzögert; ale ber Abzug endlich eintrat, blieben mehrere hundert ruffifche Officiere in der neugebildeten Armee und bem Gurften wurden zwei ruffifche Generale in's Dinifterium gefest. Ueberdieß hatte ber ruffifche Generalcommiffar fur bas Land eine Berfaffung, genannt von ber Stadt " Tirnowa", nach ben "freifinnigften" Recepten gusammengestoppelt, bie fur bas politifch unreife Bolt wie Scheibewaffer wirfte. Bwifchen ber "liberalen" und ber "confervativen" Bartei bilbeten bie ruffifden Ministergenerale bie britte, welche bamale icon ale bie "banbulgarifche" bezeichnet wurde; fie intriguirten bald mit ber Ginen, bald mit ber anbern Partei. Je nach ihrem Wint mußte auch ber Fürft fich balb nach linke, balb nach rechte wenden. Der ruffifche Geichaftstrager, Staaterath Sitrowo, erflatte in einer Unsprache an die ruffifchen Officiere gerabegu: fie batten in erfter Linie ihm als bem Bertreter bes Cgaren gu

ferbischen Banflavisten, bei feinem Besuch in der ruffischen hauptstadt bemonstrativ fetirt und sogar vom Czaren empfangen wurde.

gehorchen; ihre Pflichten gegen ben Fürsten von Bulgarien seien nur sekundarer Natur, und es wurde ihn nur einen Bericht nach St. Petersburg kosten, damit ber Pring Battenberg von seinem Posten als Fürst von Bulgarien abberufen werbe.1)

Den Ministergeneralen selbst war die Berfassung von Tirnowa unbequem geworden, und sie ließen dieselbe durch ben Fürsten sistiren. Aber hierin hatte sich die russische Partei zum ersten Male verrechnet. Um den Preis der Wiederhersstellung der Berfassung ergab sich ein Compromis der beiden einheimischen Parteien, und darauf gestützt vermochte der Fürst die Entlassung der Ministergenerale zu verfügen. Das war im September 1883. Seitdem war in Bulgarien die Uebersmacht des russischen Ginflusses gebrochen; in Ostrumelien das gegen dauerte das wüste Parteitreiben, unter den ebenso ehrsgeizigen als unfähigen Generalgouverneuren, fort, die zuleht die völlige Anarchie hereinbrach, und den Streich vom 18. September d. Is. ermöglichte.

Der russische Zorn über die That des Fürsten vom September 1883 war grenzenlos. Selbst die Gebote der Klugbeit vergessend, wie jeht wieder, ließ man Bulgarien durch die offiziöse Presse mit einer Intervention bedrohen, da "das Maß der russischen Gebuld erschöpft sei,"2) und es war ernstlich das von die Rede, in Petersburg werde die Ersehung des störrig gewordenen Hessengen werde den Schwager des Ezaren, den dänischen Prinzen Waldemar, geplant. Fürst Alexander hatte nicht mehr und nicht weniger gethan, als er nach dem Geist und Wortlaut des Berliner Vertrags zu thun ermächtigt und verpflichtet war. Art, 1 des Bertrags macht Bulgarien

<sup>1)</sup> S. "Dift or. spolit. Blatter" vom 16. Nov. 1883. Bb. 92 S. 760; vergl. Seft vom 1. Novbr. 1883 S. 686 f. und Seft vom 16. Decbr. 1883 S. 924 f.

<sup>2)</sup> G. Augsburger "Allg. Beitung" bom 28. Gept. 1883.

zu einem "selbstständigen tributpflichtigen Fürstenthum unter der Souverainetät Sr. Maj. des Sultans"; von einem Basaller Berhältniß unter Außland ist da nichts gesagt. Dennoch samt der Fürst in Berlin nur strengen Tadel. "Sein Auftreten," erklärten die Officiösen, und zwar in ausdrücklicher Berusung auf die gleichen Eindrücke in Wien (!), "müsse in Rußland als eine Brüskirung aufgesaßt werden und erscheine als eine Provokation; anstatt sich bloß an einzelne russischen Bersonlichkeiten zu halten, habe er in zorniger Auswallung seinem Bersahren den Charakter eines gegen Rußland als solches gerichteten Procedere gegeben, was nicht gebilligt werden könne; er hätte versuchen sollen, mit den maßgebenden russischen Kreisen zu einem Einvernehmen zu gelangen: das wäre durch bie thatsächlichen Berhältnisse und die geschichtlichen Moments geboten gewesen.")

Denkt man in Berlin jest wieber so, dann ist Fürst Alexander allerdings ein schwerer Berbrecher und Rußland mehr als je das Zünglein an der Waage. Das ware eine schlimme Borbedeutung für den Ansang der Berwicklung, die möglicher Beise morgen schon durch Griechenland ihre Fortsetzung erhält, die dann der Stein gänzlich in's Rollen kommt.

<sup>1)</sup> Diftor. = polit. Blatter" 1883. Bb. 92 @. 760.

#### LXVII.

## Der golbene Schnitt.1)

Seit Jahren ist Prosessor Pfeiser in Dillingen bestrebt bie seinerzeit von Zeising aufgestellte und von Sonnenburg widerssprochene Behauptung, wornach allenthalben in der Natur und vielsach auch in der Kunst beim Ausbaue und in der Glieberung der Naturobjette und Kunstprodukte sich als morphologisches Grundgesch jenes Berhältniß ausspreche, welches in der Elementarmathematik mit dem Namen "goldener Schnitt" bezeichnet wird, aus ihre Stichhaltigkeit zu prüsen. Das Ergebniß dieser Prüsung, welche Berfasser in durchaus selbsitständiger Weise nach induktiver Methode an vielen hunderten von Objekten vorgegenommen hat, legt und dieser nun in einem umfangreichen, elegant ausgestatteten Buche vor, das, obwohl es seinem Titel gemäß ein mathematisches Thema behandelt, doch weniger sür Mathematiker von Fach als vielmehr für Freunde der Natursforschung, der Kunst und Alesthetik berechnet ist.

Da es hauptzweck biefer mit außerorbentlichem Fleiße und wohlthuender Genauigkeit burchgeführten Arbeit ift, ben volls gültigen Beweis bafür zu liefern, daß verschiedene Erscheinungsformen der Proportion des goldenen Schnittes mathematisch möglich und construirbar sind, in der Natur und Kunft aber wirtlich vorkommen, so zerlegt sich die Lösung der gestellten Aufzgabe zunächst in zwei Haupttheile: einen allgemeinen, der vor-

<sup>1)</sup> Der goldene Schnitt und bessen Erscheinungsformen in Mathemathit, Natur und Kunft. Bon Dr. Fr. Cav. Pfeifer, f. Quecalprosessor. Augsburg 1885. Berlag des literarischen Instituts von Dr. M. Huttler.

herrichend mathematifch ift, und einen fpeciellen, ber bas Ergeimf ber Einzelfunde registrirt und foftematifch orbnet. Dementfprechend enthalt ber erfte Theil bie Entwicklung, Begrunbung und Conftruftion ber verschiebenen möglichen Erscheinungeformen ber Proportion bee golbenen Schnittes, unterftust burch fieten Sinweis auf bas Bortommen biefer Berhaltniffe an realen Db. jetten, bie Sauptmomente ber Geschichte bes golbenen Gonittes und bas Beweisverfahren beim Rachweis bes golbenen Schnittes an Naturobjetten. Der zweite Theil enthalt bie verschiebenen Ericheinungeformen bee golbenen Schnittes, ausgebehnt auf Planetenfuftem , Bflangenreich , Thierreich , Architeftur , Dufft Blaftit und Malerei, ben Berfuch einer Ertlarung bes frequenten Auftretens bes golbenen Schnittes in Ratur und Runft and einem allgemeinen Gefete, endlich Bemerfungen über ben afthetiichen Berth und ben praftifchen Rugen bes golbenen Genittes. Das Berftanbnig ber verschiebenen Conftruttionen, fowie bie praftifche Unwendung ber Deffungemethoben werben unterfintl burch 13 icon ausgeführte Lichtbrudtafeln.

Bon ber in ber Elementarmathematit üblichen Form ber Broportion bes golbenen Schnittes ausgebend und beren Gigen ichaften beleuchtend, fucht ber Berfaffer bie genannte Proportion junachft von ihrer conftruttiven Entftebung und ihren unmefentlichen Elementen loszuschälen, bezeichnet analog bem Beifpiele Beifinge zwei Streden, bie fich wie bie Abichnitte einer nach bem golbenen Schnitte getheilten Geraben verhalten mit Dajor und Minor (M und m) und brudt bas Berhaltnig zwifden biefen beiben, alfo auch zwifchen bem Bangen und bem Dafor, mit M:m aus. Um bei ben fo vielfach nothigen prattifden Meffungen rafch und ficher jum Biele gu gelangen, benütt Berfaffer einen fogenannten Rebuttionscirtel, beffen beiben Schenfel paare fich wie M:m verhalten, fo bag auch bie beiben Schentels öffnungen ftete bie gu einer nur immer munichenswertben Benauigfeit bas Berhaltniß bes golbenen Schnittes reprafentiren. Mit Rudficht auf die in Ratur und Runft vortommenben Salle tonnen bie Glieber ber Proportion verschiebene Lagen zu einander haben; biefe Blieber, ale lineare Großen betrachtet, tonnen nämlich in einer Geraben liegen, ober fie tonnen in paraffelen Geraben liegen, ober fie tonnen unter irgend einem Bintel qufammentreffen. Diefe brei verschiebenen Lagenverhaltniffe bezeichnet Berfaffer mit bem Ramen "Modifitationen". Innerhalb jeber biefer brei Dobifitationen fand aber Berfaffer bei feinen Unterfuchungen wieber mancherlei Lagenverschiebenheiten. Go tonnen 3. B. die unmittelbar aneinander grengenben Glieber bas Berhaltnig bes golbenen Schnittes zeigen, es tonnen aber auch zwei burch eine von Dbieft ju Dbjett wechselnbe, aber an bemfelben Dbjett conftant bleibende Ungahl von Zwischengliebern getrennte Streden biefes Berhaltnig zeigen. Die innerhalb ber Dobifi: tationen vortommenben besonberen Lagenverhaltniffe bat Berfaffer, foweit ibm foldes fur bie fuftematifde Bufammenftellung feiner Einzelfunde erforberlich erfcbien, mit bem Ramen "Bariationen" belegt. Gine generelle und fpecielle Ueberficht über bie in ber Ratur am baufigften auftretenben Ericbeinungsformen mit Binweis auf bie einschlägigen Figurentafeln verschafft uns über biefe eigenthumlichen Beziehungen bie erforberliche Rlarbeit, gewahrt une aber auch einen Ginblid in die manigfachen Schwierig= teiten, welche fich bem Berfaffer beim Dionen feiner Funde ent. gegenftellten.

Gernerbin ift er bestrebt ben aufgefundenen Ericeinungsformen bes golbenen Schnittes bie mathematifche Begrundung ju fichern und ihre Conftruttionen burchzuführen. Siebei gelangt et zu einer mertwürdigen Correspondeng gwischen ben Reiben ber Ericheinungeformen bes golbenen Schnittes in ber Ratur und einer Reibe regularer Bolygone. Bei bem Berfuch ber geometrifden Conftruttion einer Reihe von Bariationen, bie in ber Ratur wirtlich vorfommen, fant er nämlich, bag biefer 3wed am voll= tommenften erreicht wird burd Benütung bestimmter regularer Bologone, und bag bie Reibe biefer Bologone parallel lauft mit ber Reihe von Bariationen, ju beren Conftruttion fie bienen. Die Grundlage bilbet biebei bas regulare Funfed, beffen Diagonalen in ihren Schnittpuntten nach bem golbenen Schnitte getheilt finb. Sieburch erweitert fich gleichzeitig bie einfache Broportion jur Progreffion. - Rachbem alle burch bie Fortent= widelung ber Proportion ju einer Reibe nothig geworbenen weiteren Conftruftionen ihre mathematifche Begrundung erfahren, folgt noch bie Darftellung bes golbenen Schnittes in Bablen, und bamit tommt Berfaffer jum Schwerpuntte feiner theoretifchen

Entwidelungen, nämlich zu bem Schluffe, baß fich nach einem einfachen Bilbungsgesehe Reiben von ganzen Bablen berfiellen laffen, welche so fortidreiten, baß je zwei Rachbarglieder bim Berhältniffe bes golbenen Schnittes umsomehr fich nabern, je weiter bie Blieder vom Anfange ber Reibe entfernt finb.

Der fpecielle Theil ermabnt querft ber gefchichtlichen That fache, wornach bie 3bee von einer mathematifden Gefemagigfeit ber Raturforper icon in ben frubeften Unfangen miffen: icaftlider Speculation auftritt, bag aber ber ftrenge Radmeie ber Richtigfeit biefer 3bee erft ungefahr gwei Jahrtaufenbe fpater burd bie Entwidlung ber eratten Raturmiffenschaften Gdritt fur Schritt geliefert worben ift, und befpricht fobann bas Berbaltnig bes golbenen Schnittes im Blanetenfpftem, wobei frubere ein ichlägige Bublitationen, namentlich von Beifing, eine wohlverbiente Reftifitation erfahren. Sieran reiht fich bas umfangreichfte Rapitel ber gangen Arbeit, ber golbene Schnitt im Pflangenreich. Um junachft ein Urtheil barüber ju gewinnen, in welcher Musbebnung, Frequeng und Conftang ber golbene Schnitt bei Bflangen por= tomme, bat Berfaffer bie Untersuchungen auf alle Saupt= und größeren Unterabtheilungen ber in Deutschland und ben angrengen= ben Lanbern vorfommenben Flora, bei ber Familie ber Frane aber auch auf viele erotifche Gattungen und Arten ausgebebnt, fo bag bas gange in Betracht gezogene Untersuchungematerial weit über taufenb Arten umfaßt. Die Untersuchungen felbit wurden mit Bilfe bes oben genannten Proportionalgirtele ausgeführt und die Meffungen an ben einzelnen Gliebern fo lange fortgefest, bis fich mit Gicherheit conftatiren ließ, ob bie Broportion bes golbenen Schnittes gar nicht, ober blog vereintelt, ober wiederholt vorhanden fei, und nur im letten Falle murbe bas Ergebnig ale pofitiv betrachtet. In jenen Fallen, wo ber Birtel nicht anwendbar war, murbe bas Berbaltnig aus ben absoluten Bablen berechnet und bie Große ber Abweichung von bem genauen Berhaltniffe in Decimalftellen angegeben. Die gable reichen und trefflich ausgeführten Figuren ermöglichen es jebem, felbft mit einem gewöhnlichen Birtel, fich bavon gu übergeugen, bag bie im Terte begrundeten mathematifden Begiebungen auch thatfachlich an ben Untersuchungeobjetten zweifellos auftreten.

Rach biefen turgen Unbeutungen wird man ichon ben boben

Werth ber nunmehr aufgeführten Untersuchungsresultate zu tariren vermögen und zu ber Neberzeugung gelangen, daß der Berfasser uns eine durchaus originelle Arbeit bietet, die nicht auf eine erperimentirende Aesthetit hinaus läuft, welche vielmehr stets bestrebt ist, irgend einen Zusammenhang der Proportion des goldenen Schnittes mit den sonstigen charakteristischen Merkmalen der verschiedenen Typen, Familien, Gattungen und Arten nachzuweisen.

In ähnlicher Beise sucht Verfasser das Auftreten bes wiederholt erwähnten Verhältnisses an Conchylien und Insetten darzuthun und schließt seine Untersuchungen an Naturkörpern mit einigen hinweisungen auf das Borkommen des golbenen Schnittes in dem Kreise der Birbelthiere und an den Gliedern der menschlichen Hand, welch letztere Verhältnißzahlen noch zu den Zahlen, welche die wichtigeren musikalischen Intervalle ausbrücken, in interessante Beziehung gebracht werden. — Die etwas knapp gehaltene Schlußabtheilung bespricht noch das Auftreten des goldenen Schnittes im Gebiete der Kunst, welche, soweit sie die Architektur betrifft, die kirchliche Baukunst und einige Denkmäler der Kunst umfaßt.

Bei aller Gesemäßigkeit, die sich in den durch Prof. Pfeiser ausgedeckten Einzelsunden ausspricht, drangt sich dem Leser doch immer mächtiger die Frage auf: Ist der goldene Schnitt ein Naturgeset oder steht er doch mit anerkannten Naturgesen in einem nachweisbaren Zusammenhange? Diese Frage sucht der Autor in genialer Weise in seinen Schlußresterionen zu beantworten, wobei er auch des ästhetischen Werthes sowie des praktischen Rubens des goldenen Schnittes gedenkt. Haben die bisberigen Untersuchungen auch noch nicht zene universelle Geltung des goldenen Schnittes in Natur und Kunst dargethan, welche unerläßliche Bedingung wäre, wenn man denselben als ein morphologisches Grundgeset ansprechen wollte, so darf doch die Hossenung ausgesprochen werden, daß es einstens möglich sehn wird, bei sortgesetzen Untersuchungen ein derartiges Geset auszusinden. Das interessante Wert verdient die Beachtung aller Gebildeten.

#### LXVIII.

### Chriftlide Geichichtsauffaffung.')

Die zweite Bereinsichrift, welche die nach bem großen Jojeph von Gorres benannte Gefellichaft gur Forberung ber Biffenschaft im tatholischen Deutschland im vergangenen Jahr an ihre Mitglieber gur Bertheilung brachte, befitt eine meit über ihren nachften 3med hinausgebenbe Bebeutung. In ben gelben Blattern verdient fie umfomehr einen Blat, als fie jene Grundfage binfichtlich ber Auffaffung ber Beschichte wieberum ju Ehren bringen mochte, welche ber berühmte Siftorifer und Denter, ber "Gacularmenich" von Cobleng feiner Beit in Bort und Leben fo rubmreich vertreten bat. In ber That, feit Friedrich von Schlegel und 3. von Borres bas ebenfo weittragenbe, wie ichwierige Thema ber Philosophie ber Beichichte behandelt, haben beutiche Foricher tatholifden Betenntniffes (außer Lafaule und Dr. Strobl) fich eingehender mit biefem Thema nicht beschäftigt. Gewiß haben bie tatholischen Geschichtescher bie bier in Betracht tommenben Principien, welche in ber Thatfache murgeln, bag Chriftus ber Gobn Gottes und Mittelpuntt ber gangen Beltgeschichte fei, feineswege in Bergeffenheit geratben laffen. Reine Belt = ober Lanbesgefchichte, nicht einmal bas Leben einzelner bervorragenber Manner, bie ber Beltgefchiatt

<sup>1)</sup> Professor Dr. Sipler: Die driftliche Geschichtsauffassung. Köln 1884. J. P. Bachem. 100 S. (Görres-Gesellschaft zur Pflege der Bissenschaft im katholischen Deutschland. Zweile Bereinsschrift für 1884.)

ihre Spuren einbrüden, kann zu würdiger Darstellung gelangen, ohne daß diese Grundthatsache gebührende Berücksichtigung sindet. Aber die nach dem Borgange der Naturwissenschaften auch auf dem Gebiet der Geschichte eingedrungene Ersorschung des Details, so berechtigt sie ist und so glänzender Ersolge sie sich rühmen darf, ließ die leitenden Grundsabe mehr ober weniger in den hintergrund treten.

Professor Hipler in Braunsberg hat baher allen Freunden echter Geschichtswissenschaft einen schäbaren Dienst erwiesen, indem er in geistvoller Beise durch die lange Reihe der Jahrshunderte den Gang zeichnet, welchen die christliche Geschichtsauffalfung seit dem ersten frohen Aufblühen der christlichen Bissenschaft gemacht hat. Dier berühren sich Belts und Kirchengesschichte mit den großen Systemen der Philosophie und Theologie, und ohne ausgiedige Kenntniß dieser weitausgedehnten Gediete war eine auch nur annähernd genügende Lösung der Aufgabe nicht zu erreichen. Unser Berfasser aber ist seinem Zweck in solcher Weise gerecht geworden, daß man sagen dars; dem kathoslischen Geschichtsschreiber wird diese Schrift fortan als willstomnenes Bademecum dienen, an welchem er seine ideale Aufsassung des Geschichtsstoffes stets wieder erneuern und beleben kann.

Der Natur ber Sache gufolge erfahren bie bl. Schrift und bas driftliche Alterthum, Mittelalter und Reugeit in brei Abtheilungen eine besondere Behandlung. Gerabe bas Gebiet ber altern Literatur ift mit ausnehmenber Singabe bearbeitet, wie benn unfer Berfaffer auch beute mit feinem por etwas mehr als zwanzig Jahren ericbienenen Buche über Dionpflus ben Areopagiten in allen Ehren auftreten barf. Der Darlegung ber tieffinnigen augustinischen Auffaffung ber Geschichte reiht fich ebenburtig bie verftanbnigvolle Rritit bee Berfaffere ber gottlichen Comobie an. Wenn ber Berfaffer (39) ben berühmten Abt Rupert von Deut (Roln gegenüber) ale jenen Mann bezeichnet, welcher bie gewohnten Geleife verläßt und bie Beltgeschichte auf bas Birten ber gottlichen Trinitat aufbaut, fo burfte bie Frage fich nabelegen, warum bas Leben und bie Schriften biefes bebeutenben Benebiftiners bislang einer eingebenben Schilberung ermangeln? Bu voller Ausbildung gelangten Ruperte 3been

durch Abt Joachim von Floris. Bei einer zweiten Auflage wird der Berfasser nicht umhin können, die neueste Arbeit Denisse's im "Archiv für Literatur- und Rirchengeschichte des Mittelalters"). I. heft heranzuziehen. Neben dem handschriftlichen Nachlasse Joachims wird die Grundbedeutung des "ewigen Evangeliums" hier in aussührlicher Beise gewürdigt. Auf die gest volle Darlegung der Geschichtsphilosophie eines Thomas und Bonaventura hier einzugehen, erachten wir für überflüssig. Unermehlich hoch steht sie da gegenüber der kindischen, um nicht zu sagen, manichäischen Geschichtsaussassung der sogenannten Reformatoren, welche in dem Sahe gipfelte: das Papstthum vom Teusel gestiftet — eine Behauptung, welche selbst der protestantischen Theologie des neunzehnten Jahrhunderts wie ein Märcher erscheint.

Die in eblem Stil verfaßte Schrift schließt mit einer begeisterten und begeisternben Darlegung ber geistsprüchenben Berfönlichkeit und ber Geschichtsauffassung des verewigten Joseph
von Görres. Möchte sie von der tatholischen Geschichtsschreibung jene Burbigung empfangen, welche ihr nach Inhalt und Jerm
gebührt.

<sup>1)</sup> Archiv für Literatur = und Kirchengeschichte des Rittelalters. Herausgegeben von P. Heinrich Deniffe, O. P., und Frang Ehrle, S. J. Berlin, Beidmann'sche Buchhandlung 1885. Bis jest sind von dieser neuen streng wissenschaftlichen Zeitschrift drei Hefte (508 SS.) erschienen.

# LXIX.

# Die braunschweigische Angelegenheit nach ihrem einstweiligen Abschlusse ftaatsrechtlich belenchtet.

Bring Albrecht von Breugen bat als erwählter Regent bes Bergogthums Braunschweig feinen Gingug in ber Lanbeshauptftabt gehalten und bie Regierungeverwefung biefes Bunbesftaates angetreten. Damit ift bas Drama, welches mit bem Aussterben bes braunschweigischen Berricherhauses anbebend mabrend eines Jahres auf ber inner-politifden Bubne unferes beutschen Baterlandes gespielt bat, jum einstweiligen Abichluffe gelangt. Der Siftorifer, welcher bie Befdichte biefes Drama's ichreiben und ben Ginfluß, welchen baffelbe auf ben Bang unferes Rechts = und Berfaffungslebens geubt bat, bereinft erforschen will, wird nicht nur die Entwicklung, welche bas Stud felbft genommen, ju unterfuchen, fonbern auch bie Runbgebungen bes guschauenben Publifums nach ben einzelnen Aften, inebejonbere bas bie vereinzelten Diffallsaugerungen überlarmenbe Beifallflatichen ber jogenannten öffentlichen Meinung, in Beachtung ju gieben haben. Denn auch biefes Moment wird mit tiefen Spuren in unserem politischen Leben eingegraben bleiben.

Die Bewohner bes braunschweigischen Landes, welche Jahrhunderte lang unter bem welftichen Scepter gludlich gelebt hatten, haben bem neu einziehenden Regenten aus bem fremben herrscherhause zugejauchzt. Blumen waren auf ben Weg gestreut, und man hatte nicht ahnen tonnen, daß ber

LXXXXVI

Beg über Trummer bes Rechtes ging. Bor bem frenbigen Geläute ber Gloden verftummte die ichwache Rlage ber Ber theibiger ber Gurftenrechte. Gur bie treuen Unbanger ber welfischen Dynaftie wird man Mitgefühl baben. Da abn im braunschweigischen Bolfe felber bie Unbanglichteit an bol angeftammte Berifcherhaus erftorben gu febn icheint, jo mit bas öffentliche Intereffe, welches ohnebin gegen ben Gtun von Fürftenbaufern in ben vergangenen Sabrgebnten fic ab auftumpfen gelernt bat, von diefer Geite ber Tragobie fid bald mit Refignation abwenben. Bon bleibenber Bichtigleil und bas allgemeine Intereffe fur bie Butunft in Anfprub nehmend ift eine andere Geite ber Angelegenheit, namlich bi Frage, inwieweit burch bie mit bem Regierungeantritt te Bringen Albrecht zum Abichluß gelangte politifche Affice Grunbfate unferer Reicheverfaffung und bes geltenben beuifde Staatsrechts alterirt find.

Bare in ber ftattgefundenen Befeitigung bes Beriege von Cumberland von der Thronfolge in Braunichweig nicht weiter gelegen, als bag bas Legitimitateprincip verlebt bie Idee bes Konigthums "von Gottes Gnaben" ericuttet wurde, bann wurde man fich uber diefes geschichtliche Raffun mit ber Beit troften, wie eine frubere Generation fic aber bas Schidfal ber in Folge ber politifchen Auflojung an Am fang diefes Jahrhunderts mediatifirten gurften und bie febige Generation über bie in Folge ber friegerifchen Greigniffe bet Jahres 1866 vorgenommenen Entibronungen gleichfalls m beruhigen gewußt baben. Es ift aber noch mehr barin gelegen. In bem Borgeben gegen ben Bergog von Cumberlant, welches fich nicht an eine politische Auflojung ober friegerich Aftion angereibt, fonbern im Frieben, mabrenb bet Bestehens verfaffungemäßiger Buftanbe abgefrilt hat, ift eine Berletung ber Reicheverfaffung, ber brausichweigischen Landesverfaffung und überhaupt bes beutichm Staatsrechts gelegen. Das ift bie Sauptfeite ber braum ichweigischen Angelegenheit.

Wenn man ben Borgang von biefer Seite beleuchtet, wird man die unüberfehbaren Confequengen beffer murbigen fonnen, welche burch die Ausschliegung bes welfischen Thronerben fur bie funftige Geftaltung unferes Berfaffungerechte gegeben find. Bugleich fällt bann auch ein helles Licht auf Die geheimften Abfichten berjenigen, welche burch Eprannifirung ber öffentlichen Meinung ber prengifchen Attion bie Bege gu ebnen bemuht gemejen find. Ihre ichwachfte Pofition gu verbeden, wurde ben Gegnern ber Cumberland'ichen Thronfolge baburch erleichtert, bag bie Bertheibiger berfelben, und gwar hauptfachlich die tatholifche Breffe, faft nur ben Befichtspuntt ber Berletung bee Legitimitateprincipe betont und in ben Borbergrund geftellt haben, mahrend bas in ber That bas ichwachfte Argument war. "Das Legitimitatsprincip," bielt die liberale Breffe entgegen, "ift icon oft burchbrochen worben und die Ibee bes Gottesgnabenthums ber Monarchien nicht mehr zeitgemäß."

Bereinzelte Berfuche, die Discuffion auf bas formalitaatsrechtliche Gebiet übergulenten, blieben unbeachtet. In letter Zeit war hauptfachlich noch bie "Doppelgungigfeit" bes Bergoge von Cumberland und bie Bereinbarteit bes Rechteanspruches auf Sannover mit ber Rachfolge in Braunschweig Gegenstand ber Erörterung: beibes Buntte von nur nebenfachlicher Bebeutung. Denn fie betreffen nur bie Borfrage, ob ber Bergog von Cumberland in einem ber Reichsverfaffung refp. "bem reicheverfaffungemäßig gewährleifteten Frieben unter ben Bunbesgliebern" entsprechenben Berhaltniffe gu Breugen fich befand ober nicht. Die Sauptfrage ift unferes Grachtene, ob, wenn er fich nicht in biefem Berhaltniffe befant, wenn er alfo mit ber Reichsverfaffung in Biberfpruch ftand, feine Pflichten als Bundesfürft nicht erfüllte, furg wenn bie von Preugen gegen ihn erhobenen Borwurfe begrundet waren, ob bann bas gegen ihn eingeschlagene rabitale Berfahren, ihn einfach gur Regierung nicht zugulaffen, nach ben geltenben Grunbfagen bee Staaterechte, ber braunschweigischen Landesverfassung und ber Reichsverfassung ftatt= baft war, also:

ob es landesverfassungsmäßig möglich ift baß ein erbberechtigter Thronfolger an der Ausübung ber ihm angefallenen Souverainetät gehindert, oder eventuell berselben sogar entkleidet werden kann;

und ob reichsverfassungsmäßig bem Bundesrath die Competenz und die Machtvollsommenheit beis wohnt, wegen versassundswidrigen Berhaltens eines succes direnden Bundesfürsten eine derartige Strafe über benselben zu verhängen.

Diese Gesichtspunkte waren vorauszuschicken, um die Hauptrichtung, welche diese Abhandlung nehmen wird, kurz zu skiziren. Wir gehen nunmehr dazu über, die Resultate, welche die braunschweigische Aktion gehabt hat, im Einzelnen und zusammenhängend zu erörtern und mit den geltenden Grundsähen des Staats= und Verfassungsrechtes in Bergleich zu seine.

Das vorab wichtigste und einzige für die Welfendynastie günstige Ergebniß in dem Berlauf der Braunschweiger Frage ist, daß das legitime Thronfolgerecht des Herzogs von Eumberland in Braunschweig außer allen Zweifel gestellt ist.

Nach bem braunschweigischen Staatsgrundgeset wird die Regierung des Landes im Gesammthause Braunschweig-Lüneburg vererbt. Angesichts dieser juristischen Thatsache ist es kaum je ernsthaft bestritten worden, daß nach dem Erlöschen des Mannsstammes der herzoglichen Linie das Herzogthum Braunschweig an die königliche Linie fallen mußte, der Herzog von Eumberland daher der legitime Thronsolger war. Es bedarf aber auch keines Erweises in dieser hinsicht mehr, da das Thronsolgerecht des Herzogs von Eumberland durch authentische Atte des Regentschaftsraths und des Bundesraths in einer für beide Organe verbindlichen Weise sestzelstellt ist. Schon die Einsehung des Regentschaftsraths wegen Behinderung

bes Thronfolgers ftellt einen folden Att bar. Denn eine Behinderung angunehmen, hatte nur Ginn fur ben Bergog von Cumberland, nicht etwa fur bas preugifche Regentenhaus, wenn man biefes wegen ber Rechtsnachfolge in Sannover, wie es aufange zu conftruiren versucht worben ift, fur erbfolgeberechtigt gehalten hatte. Gobann ift in ben Berichten ber ftaaterechlichen Commiffion, welche aus Unlag ber Stellung bes preußischen Untrages und gulett vor ber Bahl bes Degenten au ben braunichweigischen Landtag gebracht wurden, und die Grundlage ber vom Regentichafterath aboptirten Beichluffe gewesen find, ausbrudlich festgestellt, bag auf Grund ber Berfaffung bes Lanbes ber Bergog von Cumberland als nachfter Agnat gur Thronfolge in Braunschweig berufen fet. Der Bundesrath bat eben burch feinen Beschlug vom 2. Juli b. 3., welcher bie Regierung bes Bergoge von Cumberland mit bem verfaffungsmäßig gewährleifteten Frieben im Reich für unvereinbar ertlart, ebenfalls offigiell beclarirt, bag an und fur fich ber Bergog von Cumberland ber gur Uebernahme ber Regierung Berechtigte fenn murbe. Denn bie Berathung und Befchlugfaffung barüber, ob bie Musübung bes Regierungs. rechtes von Seiten Cumberland's mit ber Reicheverfaffung vereinbar fei, hatte boch gur Borausfehung, daß biefes Regierungerecht vorhanden war.

In Folge bessen ist bas legitime Thronfolgerecht bes herzogs von Cumberland nicht nur in wissenschaftlicher, sonbern auch in politisch = staatsrechtlicher Beziehung für die machthabenden Organe der braunschweigischen Staats=, sowie der Reichsgewalt bindend festgestellt. Man kann daher auf diesem Ergebnisse als einer sesten Basis weiter bauen. Und da ergibt sich nun sogleich eine für die staatsrechtliche Beshandlung der Angelegenheit entscheidende Consequenz.

Für die Thronfolge ist nach geltendem Staatsrecht ber Grundsat maßgebend, baß die Krone in dem Augenblicke, wo der Borganger gestorben ist, an den erbberechtigten Nachfolger von selbst, "ipso jure" anfallt, ohne daß es eines Erbschafts-

antrittes bedarf. Der Thronerbe jest ben Rronbefit bet Regierungevorgangere ohne alle Unterbrechung fort. Das ift ber Ginn ber Rechtsparomie: "Der Ronig ftirbt nicht." Der Grundjat hat feinen Urfprung in bem altbeutichen Erb recht, aus bem bas Rechtsiprudwort erbalten ift : .. der tote erft den lebendigen." Es ift für bie Thronerbfolge immer in Geltung geblieben. Wenn nun biefer Grundfat ichen au ber Beit, als man noch Batrimonialherrichaften batte, burch bie Rechtsubung ale nothwendig anerfannt wurde, fo mar Die Beibehaltung beffelben um fo unentbebrlicher fur ben mobernen monarchifden Staat, in welchem ber regierenbe Ruch bas Gubjett ber jouveranen Staatsgewalt ift. Denn es ift mit bem Begriffe ber Couverainetat unvereinbar, baf bie Staatsgewalt auch nur einen Moment ohne Subjett ift. Dem gemäß ift es einer ber funbamentalften und unbezweifeltften Sate bes Staaterechte und integrirenber Beftanbtheil aller monarchifch-conftitutionellen Berfaffungen, bag bie Souveral. netat im Augenblide bes Tobes bes Monarchen auf ben legitimen Thronfolger von felbft übergebt, auch wenn er gar nicht weiß, daß fein Borganger geftorben ift.

Dieser Rechtssaß mußte nun auch in Wirkung treten, als in der Racht des 18. Oktober 1884 mit dem Tode det Herzogs Wilhelm der Träger der Sonverainetät über dem Bundesstaat Braunschweig zu eristiren ausgehört hatte. "Le roi est mort, vive le roi." Die in dem Staate Braunschweig lebendige Souverainetät konnte nun nicht als wesenloser Schatten umberschweben, sondern mußte sofort wieder einen mit Willendsähigkeit ausgestatteten Träger haben. Braunschweiger Landesherr wurde in der Nacht des 18. Oktober im Augenblicke des Todes des Borgängers der berechtigse Thronerbe, der Herzog von Cumberland. Der stattgesunden Unfall der Souverainetät hätte nur dadurch wieder rückgängig gemacht werden können, daß der Herzog von Cumberland auf die Krone verzichtet hätte. Da dieß nicht geschehen, dielinehr der Herzog, was zwar zur Persektion seines Rechtes nicht

wesentlich ersorderlich war, durch ein Patent seinen Willen, die Regierung zu führen, erklärt hat, so ist für die weitere staatsrechtliche Betrachtung des Falles die nicht mehr zu ignorirende Thatsache maßgebend, daß der Herzog von Cumberland seit dem 18. Ottober 84 braunschweigischer Land seit dem 18.

Das sestzustellen, ist nicht einen nur ein müßiges theoretisches Bergnügen, sondern es ist von eminentester praktischer Bichtigkeit, weil seit diesem 18. Oktober der Herzog von Eumberland als Träger der ihm angefallenen Souverainetät über den Bundesstaat Braunschweig das zur Ausübung der braunschweigischen Staatsgewalt allein versassungsrechtlich legitimirte Organ ist. Es steht also die Legalität sämmtlicher inzwischen von anderen, nicht competenten Organen vorgenommenen Regierungshandlungen und gesetzgeberischen Akte, welche in letzter Instanz von den Gerichten zu prüsen ist, in Frage.

Mertwürdiger Beife ift biefer fur die Auffassung Des Falles grundlegenbe Wefichtspuntt wenig beachtet worben und gegenüber ben aus ber "praftifchen Bolitit" gefcopften Erorterungen gang in ben Sintergrund getreten. Es ift bieß freilich nicht zu verwundern, weil eine ehrliche wiffenschaftliche Erorterung bes Falles gegenüber bem Terrorismus ber offigiofen Journaliftit und in Folge bee burch die Bewunderung bor ber Bismard'ichen Bolitit auf bie Beifter gelegten Bannes fich taum bervorgewagt hat. Rur in einer in ben "Deutschen Beit- und Streitfragen" (Seft 207) im November v. 3. ericbienenen Abhandlung bes Oberlandesgerichterathe France in Brestau finden wir in flarer und unbefangener Beife ben Sat von bem Ipsojure-Anfall ber Rrone als fur bie Angetegenheit maggebend bingeftellt und ausgeführt, bag nach ber im gemeinen bentichen Staatsrecht gelfenden und ohne Zweifel auch in S. 14 ber Reuen ganbichaftsorbnung gewollten und ftatuirten Art ber Thronfolge ber gur Rachfolge in Braunfcweig Berufene die Landesberrichaft beim Tobe bes bisherigen

Lanbesherrn von Rechtswegen ohne Beiteres, insbesondere ohne zu erklaren, bag er nachfolgen wolle, ja ohne nur um feine Berufung zu wiffen erwerbe.

Die Ausschließung bes Bergogs von Cumberland, auf welche bie Debuttion bes genannten Berfaffere gleichwohl abgielt, bat berfelbe bamit juriftisch zu rechtfertigen versucht, bag ber Bergog von Cumberland burch feine fruberen, ben Einverleibungen bes Jahres 1866 wiberftrebenben Erffarungen als auf ben Antritt ber Braunschweigischen Erbichaft, welche nur nach Maggabe ber Reichsverfaffung beferirt werbe, vergichten b angufeben fei. Diefe Rechtsausführung leibet junachst an ber petitio principii, bag bie Aufrechthaltung bes Rechtsanspruches auf Sannover (unter Anerkennung bes preugischen Befitftanbes) mit ber reicheverfaffungemäßigen Regierung im Bunbesftaate Braunschweig unvereinbar fei (cf. bie unten zu ermahnenben Gutachten Bopfi's und Bacharia's). Ferner an bem Mangel, bag ein Bergicht auf eine noch gar nicht angefallene Erbichaft conftruirt wirb, und fogar noch burch Gubintelligirung einer in ber betreffenben Broteftation gar nicht gewollten Bergichts abficht. Immerbin aber verbient biefer einzige Berfuch, welcher gemacht ift, um burch Fundamentirung ber Ausschließung bes Cumberlanbers auf eine rechtliche Bafis bie Ehre bes gebeugten Rechtes ju retten, einige Anerkennung.

Den Sat bes Ipsojure-Anfalles ber Krone balt aber jebenfalls France für unumgehbar. Er folgert baher, bat, wenn die früheren Erklärungen der Herzogs von Cumberland als nur ihn persönlich, nicht aber seinen Sohn bindend anzusehen seien, der letztere als seit 18. Oktober 1884 Braunschweiger Landesherr zu gelten habe und demgemäß eine vormundschaftliche Regierung einzusehen sei. Anderenfalls müsse der Herzog von Cambridge als seit dem 18. Oktober 1884 Braunschweiger Landesherr angesehen werben.

Und fo ift es in ber That. Gabe es irgend einen rechtstichen Beg, ben Bergog von Cumberland ber ihm angefallenen

Souverainetät zu entkleiben, fo ware bamit nichts weiteres erreicht, als baß bann bie Souverainetät auf seinen Sohn, eventuell auf ben Herzog von Cambridge überginge. Bei Wegfall bes nächstberechtigten Erben wird der Sat über den Ipsojure-Anfall der Krone sofort für den folgenden Agnaten wirksam. Der Berg ist eben unübersteiglich.

Im Uebrigen hat die Publicistik diesem elementaren staatsrechlichen Sate gegenüber ein verstocktes Schweigen besobachtet. Giner in der "Germania" (Nr. 269 vom 20. Novems ber 84), wo einsach behauptet wurde, der Herzog von Cumsberland sei bereits Herzog von Braunschweig, vom Berfasser dieses gegebenen Anregung, den Punkt zu discutiren, wurde nicht Folge gegeben, so gerne man sonst kühne Behauptungen dieses Blattes von gegnerischer Seite aufgreift.

Bon offizieller und berusener Seite ist der erörterte Standpunkt nur in dem Reu g'schen Botum bei der Beschlußfassung des Bundesraths über die Zulassung der braunschweigischen Sesandten zu den Berhandlungen zum Ausdruck gekommen. Dasselbe lautete ganz einsach und präcis: "Die fürstliche Regierung steht auf dem Standpunkte des monarchischegitimistischen Princips, gemäß bessen dem nach den betressenden Ordnungen berusenen legitimen Thronsolger des Souverains einer erblichen Monarchie die Regierungsrechte mit dem Ableben besselben von selbst zusallen. So erwünscht der Regierung die Betheiligung der herzoglich braunschweigisichen Bevollmächtigten an den Berhandlungen des Bundesraths erscheint, vermag sie doch an einer Abstimmung nicht theilzunehmen, die ihres Erachtens ein Abweichen von dem eingenommenen Standpunkte involviren würde."

Allerbings bedingte schon die Theinahme an der Abstimmung ein Abweichen von dem Standpunkte des Ipsojure-Anfalles der Krone. Denn der Machtgeber der Braunsschweigischen Gesandten war ja der Regentschaftsrath. Bon dem Standpunkte, daß die Souverainetät dem Herzog vom Cumberland sofort angefallen sei, war es also evident, daß



nicht ber legale Machtgeber die Gesandten bevollmächtigt habe. Es konnte also von einer Berathung oder Abstimmung darüber, ob man die falsi procuratores gleichwohl im Bundesrathe zulaffen solle, gar nicht die Rede senn.

Wenn das Gewicht der Stimme des tleinsten Fürstenthums im Berhaltniß zur Gesammtheit der übrigen einen Maßstab bildet, um die Machtrelation des Rechtes gegenüber der mit der Gewalt ausgerüsteten praktischen Politik danach bemessen zu konnen, so wurde für die Stabilität unserer Rechtszustände ein schlimmes Prognosticon eröffnet.

Mit ber Erwähnung bes Reuß'ichen Botums find wir bei bem Buntie angelangt, wo querft bie Thatigfeit ber Reichegewalt einset, um die auf Sinwegraumung bes unliebfamen Thronerben gerichtete Procedur, welche bis dabin nur von ben Regierungsorganen bes Bergogthums auf eigene Berantwortung vorbereitet war, mit ber Autoritat bes Bunbes gu umfleiben. Die Frage, ob die braunschweigischen Befandten, beren nach bem Tobe ihres Souverains erlofchene Bollmacht bom Regentichafterathe erneuert war, zu ben Berhandlungen bes Bunbesraths gugulaffen feien, rief wenig Aufregung berpor. Die juriftifch nicht icharf unterscheibenbe öffentliche Meinung hielt es fur burchaus billig und naturlich, bag Braunfdweig mahrend ichwebenber Thronfolge von ber Theilnahme an ber Reichsregierung nicht ausgeschloffen fet. Dan überfah bie Tragweite ber ju treffenben Enticheibung. In Birflichfeit lag in ber Beichlußfaffung über bie Frage ber erfte und wichtigfte Att, welcher fur bie fernere Stellungnahme ber Reichsgewalt in ber braunschweigischen Ungelegenheit maßgebend war. Dit ber Legitimation ber Gefandten ftanb bie ihrer Machtgeber in Frage. Der Bundesrath mußte fich ichluffig maden, wer in Braunschweig ber Trager ber fouverainen Gewalt jei, ber Bergog von Cumberland ober ber Regentichafterath. Der Bundesrath entichied fur letteres und beffarirte bamit: "Der in allen monarchifchen Staaten und auch in ber braunichweigischen Lanbesverfaffung geltenbe

Sat, bag beim Tobe bes Fürsten die Souverainetat sofort auf ben Thronerben übergeht, foll bem Bergog von Cumberland gegenüber außer Unwendung geseht werben."

Die formelle Sandhabe fur biefen Beschluß bilbeten bie Bestimmungen bes braunschweigischen Regentschaftsgesetes. Prufen wir, ob und inwiefern durch biefes Geset die Birtsfankeit bes gebachten staatsrechtlichen Sabes gehemmt werben konnte.

Das Gesetz ist versassungsmäßig zu Stande gekommen und ordnet in §. 1 an: "Um bei fünftig eintretenden Thronserledigungen die versassungsgemäße Berwaltung des Herzogthums gegen Störungen in den Fällen zu sichern, daß der erbberechtigte Thronsolger am sofortigen Regierungsantritte irgend wie behindert sehn sollte, wird das Landesgrundgesetz vom 12. Oktober 1832 durch nachfolgende Bestimmungen ergänzt."

S. 2 bestimmt bann bie Bilbung einer provisorischen Regierung (Regentschaftsraths), falls nicht sofort nach ber Thronerledigung ein berechtigter Regent bie Regierungsverwesung angetreten hatte, und in S. 3 ift seftgesest:

"Liegt nach Ansicht bes herzoglichen Staatministeriums ber in ben § 1 und 2 vorgesehene Fall vor, so hat baffelbe bie Mitglieber bes Regentschaftsrathes behufs Constituirung bes letzteren einzuberufen."

Die Boraussehung für die Einsehung der provisorischen Regierung ist also in dem einen tiefsinnigen Wörtchen definirt, daß der Thronfolger am Regierungsantritte "irgendwie" behindert sei. In der That eine bewundernswürdige Bräscision und Deutlichkeit im Ausbruck für ein Staatsgrundgelet! Man sollte es nicht für möglich halten, daß in unserer hochgebildeten Zeit, wo den Juristen eine so weitgehende Mitsarbeit an der Gesetzgebung eröffnet ist, ein berartiges "Staatsgrundgeseh" geschaffen werden konnte, welches die ganze Bersfassung aus ihren Grundlagen heraushebt und auf die lächerlich schmale und schwankende Basis einer so vagen Redensart:

"irgendwie behindert" ftellt. Aber man wollte vermuthlich undeutlich senn. Die Faben wurden damals schon gesponnen. Waren die Freunde ber Legitimität nicht wachsam genug, daß sie biesen biplomatischen Coup nicht verhindern konnten?

Bwar für Gefete gibt es feine Schleichwege. Rlar und beutlich muß in benfelben ausgesprochen fenn, mas ber gefetgeberifche Wille ift. Gind Dunkelheiten barin enthalten, fo muß nach ben juriftischen Muslegungsregeln immer bie am wenigsten weit gebenbe, von bem bisberigen Recht am wenigsten abweichenbe Interpretation gewählt werben. 3m Regentichaftsgefete ift nun lediglich ber generelle Musbrud "irgendwie behindert" gebraucht, ohne bag man bie Ralle, was als Behinderung gelten foll, in concreto fpecialifirt bat. Die Specialifirung gibt bas gemeine beutsche Staatsrecht, und auf diefes muß zur Teftstellung, was unter einer "Behinderung" bes Thronfolgers, welche bie Ginfetung einer Regentichaft rechtfertigen fann, gu verfteben ift, gurudgegangen werben. Das Staatsrecht fennt als folde galle nur bie torperliche ober geiftige Untuchtigfeit. Rach einigen Berfaffungen ift auch geiftlicher Stand und von ber Lanbesconfeffion abweichenbes religiojes Befenntnig als Behinderungsgrund anerfannt. Unbere Falle von "Behinderung" find bem geltenben beutichen Staatsrecht unbefannt. Wenn alfo bas Regentschaftsgeset neue Falle von "Behinderung" außer ben genannten fur Braunichweig einführen wollte, fo mußten biefelben namentlich angegeben werben und gwar mit allen ihren juriftifchen Mertmalen, fo bag feine Meinungsverschiebenheit über bas Borliegen eines folchen "Bebinderungs-Kalles" möglich fenn tonnte. 3. B. hatte man fagen muffen: "Als Behinberung foll außer ben aus bem Staaterecht fich ergebenben Wallen auch berjenige angesehen werben, bag ein Bunbesftaat bei ber braunschweigischen Landesregierung ober beim Bunbesrathe fofort Ginfpruch gegen ben Regierungsantritt bes Thronfolgers erhebt." Db ein folches Gefet Giltigkeit gehabt batte, mag bahingeftellt bleiben. Jebenfalls ließ fich, wenn man Derartiges bestimmen wollte, bas mit ber clausula generalis "irgendwie behindert" nicht abmachen. Dann schwebte ja die Beantwortung der Frage, was alles dem Thronfolger als "Behinderung" ausgelegt werden kann, vollsständig in der Luft.

Der gefetliche Behalt ber Phrase "irgendwie behindert" reducirte fich alfo bei naberer juriftischer Brufung barauf, baß fie bebeutet: "nach ben Grundfagen bes geltenben Staatsrechts irgendwie behinbert." Die nach S. 3 bes Regentschaftsgesebes bem bergoglichen Staatsminifterium obliegende Entscheidung barüber, ob ber Fall einer Bebinberung vorliege, mußte alfo Mangels jebes fur ben Bergog von Cumberland gutreffenben legalen Grundes einer Behinderung babin gefallt werben: ber Fall bes S. 1 bes Regentichafts= gefebes, bag ber Thronfolger am fofortigen Regierungeantritte behindert fei, liege nicht vor. Das braunschweigische Staatsminifterium hat hingegen burch einen in ber Frube bes 18. Ottober 1884 gefaßten Befchluß bie Frage, ob ber Fall ber Behinderung vorliege, einstimmig bejaht, bagu auch gleich die Rebenfrage, ob ber Thronfolger etwa minberjabrig und mit einem gur Regentschaft befugten Bormunbe gu verseben fei, verneint; und fo conftituirten fich nunmehr bie brei ftimmführenben Mitglieber bes Minifteriums und bie Brafibenten ber Lanbesverfammlung und bes Oberlanbesgerichts als "Regentschaftsrath" gur provijorifden Regierung bes Lanbes.

Dieses Borgehen konnte an Schneidigkeit zwar schwerlich übertroffen werben. Aber man kann sich eines Lächelns boch kaum erwehren, wenn man sich vergegenwärtigt, mit welcher man möchte sagen naiven Kühnheit dieser für das Schicksaldes ganzen Landes entscheidende Beschluß gefaßt worden ist. In welchen rechtlichen und faktischen Berhältnissen die "Behinderung" des Thronerben gefunden worden ist, hat man nicht erfahren. Jedenfalls muß das Staatsministerium den gesehlichen Ausdruck "irgendwie behindert" in erheblich weiterem

Sinne gebeutet haben, als wir es unter Aufbietung juriftischer Interpretationsregeln vermochten. Es mussen ihm ganz andere Auslegungskunfte zu Gebote gestanden haben. Die weiteste Deutung, welche der Wortsinn überhaupt zuläst, wurde die jenige senn, daß außer einer Behinderung im rechtlich anextannten Sinne auch sebe irgendwie geartete faktische Behinderung als im Sinne des §. 1 des Regentschaftsgesches binreichende Boraussetzung zu erachten ware.

In Diefer Auslegung murbe aber unferes Grachtens bas Regentichaftsgeset als nichtig anzusehen fenn. Dem Thronerben fteht nicht nur bas Anfallerecht gu, vermoge beffen die Krone beim Todesfall ipso jure auf ihn übergebt. fonbern auch bas fog. Bartrecht (jus succedendi), ein feftes Succeffionerecht, welches ihm burch feine einseitige Berfügung bes Borgangers entzogen werben tann (cf. Bopfi, Staatsrecht II. B. S. 248), baber benn auch bei ber Thronfolge feine Enterbung Blat greifen tann. Diefes Bartrecht bes berechtigten Thronfolgers murbe aber burch bas Regenticaftegefet geschmälert worben fenn, wenn burch baffelbe Behinderungsgrunde ber Regierungsübernahme ftatuirt worben waren, welche bas Staaterecht fouft nicht tennt. Darin lage eine partielle Enterbung ber legitimen Thronerben, welche auszusprechen ber frubere Couverain Braunschweige weber allein noch in Berbinbung mit ben Rammern bie Dachtvolltommenheit befaß.

Indessen selbst die Giltigkeit des Gesetes in diesem erorbitant erweiterten Sinne voransgeset, so muß doch mindestens die Anforderung gestellt werden, daß irgend eine faktische Behinderung vorgelegen habe. War gar keine Behinderung vorhanden, weber eine rechtliche, noch eine faktische, so konnte auch nicht davon die Nede sehn, daß das Staatsministerium eine solche aussprach. Was lag nun in der Frühe des 18. Oktober 1884, als der fragliche Beschluß gesaßt wurde, an "Behinderung" bereits vor? Bon offizieller Seite gar nichts. Weder Preußen, noch der Bundesrath, noch der Reichs-

tangler batten bis babin irgend welche Erffarungen abgegeben, welche auch nur batten befürchten laffen tonnen, bag fie fich einer Thronbesteigung bes Bergogs von Cumberland binbernd in ben Beg ftellen murben, und fomit eine "fattifche Bebinberung," wenn nicht vorhanden, jo boch wenigstens gu erwarten ware. Gie hatten auch noch feine Beranlaffung bagu gehabt. Denn bas Antrittspatent bes Thronfolgere lag noch gar nicht vor. Das Staatsministerium batte also allerminbeftens abwarten muffen, ob man ber Regierungeubernahme bes Thronerben Biberipruch entgegenseben murbe. Dan tonnte ja noch gar nicht wiffen, welche Unficht ber Bunbesrath baben wurde und ob nicht auch Breugen vielleicht eine abuliche Rechtsauffaffung bes Falles, wie ihn bie Profefforen Bopft und Zacharia in ihren befannten Gutachten vertreten hatten, begen wurde. Bis gur Frube bes 18. Oftober 1884, als bie Behinderung bes Thronfolgers proflamirt wurde, lag weiter nichts vor, ale offizioje Zeitungsartitel. Man wird wohl behaupten fonnen, bag wenn die "Nord. Allg. 3tg." auftatt gegen, fich fur ben Bergog von Cumberland ausgeiprochen und beffen unmittelbare Gucceffion in die braunfcweigifche Regierung ale etwas Gelbitverftanbliches behandelt batte, wohl Riemand in Braunschweig auf ben Gebanken getommen fenn murbe, ben Thronfolger als am Regierungsans tritte bebinbert angujeben. Gin Bunbesfürft an ber Ausubung ber Souverginetat gehindert durch bas Bemafch ber preugischen Reptilienblatter! Dag ber Bergog von Cumberland fich in Smunden aufhielt, von wo ihn eine Tagereife nach Braun= ichweig gebracht hatte, tann ja wohl nicht ernfthaft als Bebinderungsgrund angesehen worben fenn. Da mare es intereffant, ju ermitteln, ob bas Staatsminifterium, wenn ber Thronfolger fofort perfonlich im Palafte ber braunschweigischen Refibeng erichienen ware, es auch gewagt hatte, ihn als am Regierungsantritt behindert gu bezeichnen.

In Birklichkeit stellt fich bas Berhaltniß alfo fo beraus, bag ber Beschlug bes Staatsministeriums, welcher eine vor-

hanbene Behinderung beclariren follte, eine folche überhaupt erft creirt hat. Die jo geschaffene Behinderung wurde bam gewiffermagen legalifirt burch ben Beichluß bes Bunbesraths, welcher bie vom Regentichaftsrath bevollmächtigten Befanbten ju ben Berhandlungen guließ. Gine wirkliche, thatjachliche Behinberung murbe aber eigentlich erft burch ben zweiten Beichlug bes Bunbesrathe bergeftellt, worin bie Regierung bes Bergoge von Cumberland mit ber Reicheverfaffung fur un= vereinbar erflart wurde. Der Bunbesrath verfügt über bie Machtmittel bes Reichs, um feinen Beschluffen Unertennung ju verschaffen. Dimmt man alfo bas Regentichaftegefet in bem erweiterten Ginne als giltig an, fo hatte allerbings feit bem 2. Juli 1885, wo ber Befchluß gefaßt murbe, eine wenigftens "fattifche" Behinderung vorgelegen. Diefer zweite Befchluß batte alfo bem anbern vorangeben muffen, und nur wenn er bereits vor ber "Frube bes 18. Ottober" gefaßt worben mare, und bem braunschweigischen Minifterium porgelegen hatte, murbe bie Teftftellung, bag ber Thronfolger am Regierungsantritte bebinbert fei, eine materielle Unter: lage gehabt haben.

Wir sind bei der Frage der Behinderung und der Einsetzung der provisorischen Regierung lange verweilt. Wir wünschten absichtlich diesen Punkt theoretisch möglichst gründlich zu behandeln, weil die praktische Erledigung, welche derselbe gefunden, sich durch eine erstaunliche Oberstächlichkeit ausgezeichnet hat. Es ist auch in der That diese Frage von der erheblichsten Wichtigkeit. Einestheils weil hiervon die Untersuchung nach der Legalität der ohne den Herzog von Eumbersland vorgenommenen Regierungsakte abhängt, sodann aber, weil in dem geschilderten Borgehen zwei Berkassungsverslehungen enthalten sind.

Erstens: die braunschweigische Landesverfassung wurde verlett, weil nach berselben ber Herzog von Cumberland der berechtigte Thronfolger war und als solcher die Krone ipso jure erben und die Regierung sosort führen mußte, man ben felben aber mit Bulfe bes Regentschaftsgesehes an ber Ausübung ber ihm angefallenen Souverainetät gehindert hat;

Zweitens: bas Negentschaftsgeset wurde verletzt, weil dasselbe für die Einsetzung des Regentschaftsrathes die Bestinderung des Thronsolgers am Regierungsantritt zur Boraussetzung gemacht, in Wirklichkeit aber weder eine staatserechtlich anerkannte, noch überhaupt irgend eine faktische Bestinderung des Herzogs von Cumberland an der Regierungssübernahme vorgelegen hat.

Die strafrechtlichen Confequenzen, welche fich aus biefen Berfassungsverletzungen für bie Urheber berfelben ergeben konnten, wollen wir hier zu ziehen unterlassen.

Der genannte zweite Beichluß bes Bunbesraths vom 2. Juli b. 3. leitete ben Schlugatt bes Dramas ein. Muf Grund beffelben nahm die Landesversammlung wegen "andauernder Behinderung" des Thronfolgers die Bahl bes Regenten vor. Der Beichluß war provocirt worben burch ben preußischen Untrag , welcher in ber Gigung bes Bunbesrathe vom 2. Mai geftellt murbe. Diefer Untrag und feine beigegebene Motivirung, beren juriftischer Werth fie eber in ben Rang eines Beitungsartitels als einer offiziellen Staatsichrift ftellte, find gur Benuge befannt und es fann, nachbem ber Bunbesrath fich bie preußischen Rechtsausführungen nicht angeeignet hat, nicht intereffiren, inwiefern biefelben ftaatsrechtlich haltbar maren ober nicht. Daß felbft ber Bunbegrath feine Autoritat gur Legalifirung berfelben bergugeben Bebenten trug, charafterifirt ihren Berth. Freilich unterscheibet fich bie preugische Urgumentation infofern noch vortheilhaft von ber bes Bundesraths, als fie die Burudführung auf Bestimmungen bes Reichsver= faffungerechtes wenigftens versucht, mahrend ber Bunbesbefclug jeber berartigen rechtlichen Motivirung ermangelt.

Der Beschluß vom 2. Juli b. J. lautet nämlich seinem ganzen Inhalte nach: "Es wird beschlossen: 1. bie Ueberszeugung der verbundeten Regierungen dahin auszusprechen, daß die Regierung des Herzogs von Cumberland in Braunschweig,

ba berselbe sich in einem bem reichsverfassungsmäßig gewährleisteten Frieden unter Bundesgliedern widerstreitenden Berhältnisse zu bem Bundesstaate Preußen besindet, und im Dinblick auf die von ihm geltend gemachten Ansprüche auf Gebietstheile dieses Bundesstaates mit den Grundprincipien der Bundnisverträge und der Reichsverfassung nicht vereindar sei; 2. die Braunschweigische Regierung hiervon zu verständigen."

In seine logischen Bestandtheile aufgelöst, enthält also ber Beschluß die thatsächliche Feststellung, daß der Herzog von Cumberland sich in einem dem Frieden unter Bundesgliedern widerstreitenden Verhältnisse zu Preußen besinde und ? wohl weil er) Ansprüche auf Gebietstheile dieses Bundesstaaies mache — und zieht daraus die rechtliche Consequenz, daß deschalb seine Regierung unvereindar mit der Reichsversassung sei.

Das ist alles. Die latonische Kurze und Dunkelheit, welche uns beim Regentschaftsgesetz auffiel, finden wir auch hier wieder. Wollte man eine grundliche Kritik üben, so llege sich sehr Bieles sagen. Es wurde uns zu weit führen. Es möge nur auf einige Hauptgesichtspunkte hingewiesen werden.

Bas gunachft bie thatfachliche Reftftellung betrifft, jo wiberfpricht die Art, wie man zu berfelben gelangte, wohl allen juriftischen Regeln. Man bat thatfachlich festgeftellt, bag ber Bergog von Cumberland Anjpruche auf Gebietstheile bes preußischen Staates erhebe. Wie hat man bas festgeftellt? Etwa durch die einzige juriftisch corrette Urt, bag man ibn fragte? Rein. Dan hat es im Bege umftanblicher Conclufionen aus alten langft vor bem Thronaufall abgegebenen Ertlarungen und Proteftationen gefolgert. Belde Billens. meinung er jest bat, fonnte baraus nur vermuthet werben. Gein Patent und fein Brief an ben Bergog Bilbelm laffen Schluffe auf bas Begentheil gu. Unbererfeite liegt nun ber Brief an bie Ronigin von England vor. Die Gegner haben bem Bergog von Cumberland beghalb Doppelgungigfeit gum Borwurf gemacht. Run gut: wenn ber Bergog von Cumberland boppelgungig war, bann wiberfprachen fich mithin feine Erklärungen im Patent und in den Briefen. Dann war es also mindestens zweiselhaft, welches seine wahre Willensmeinung sei. Wie konnte der Bundesrath ohne Weiteres sestellen, der Brief an die Königin von England enthalte die wahre Willensmeinung? Bei vorliegendem Widerspruche wäre es um so mehr die Pflicht des Bundesraths gewesen, den Herzog von Eumberland bei der Untersuchung darüber, was er wolle und was er nicht wolle, auch zum Worte zu versstatten. Denn er allein konnte es aufklären.

Thatfachlich burfte zwar ber Bunbesrath fich in feiner Unalufe ber Billensmeinung bes Bergoge von Cumberland wohl taum geirrt haben. Es wird fo fenn, wie auch allgemein angenommen wirb, bag ber Bergog bie Reichsverfaffung und bamit auch ben preußischen Befit ftand Sannovers anquerfennen und gu fchuten gewillt ift, bag er aber feine Rechts = aufpruche auf bie hannoveriche Landesberrichaft nicht aufzugeben gebentt. Das burch bieje rechtliche Stellungnahme bes Bergogs von Cumberland gegebene Berhaltniß ju Preugen qualificirt nun ber Bunbeerath, obicon es rein innerrechtlicher Ratur ift, als ein bem verfaffungsmäßig gewährleifteten Frieben wiberftreitenbes. Gin "bem Frieben wiberftreitenbes" Berhalt= niß - ift bas ein Rriegsverhaltniß? Sat ber Bunbesrath Die fomische Theorie von dem Kriegszustande gwischen bem Staate Breugen und ber Gingelperfon bes Bergoge von Cumberland euphemistisch umschreiben wollen? Man wird nicht recht flug barans. Gollte die Husbrucksweise auf ben Rriegszustand binauszielen, jo fei biegegen nur auf eine in Rr. 143 ber "Germania" (vom 27. Juni b. 3 ) unter bem Titel : "Kriegerecht, Rriegezustand und die Begrundung bes preußischen Untrages" veröffentlichte Abhandlung bingewiesen, welche debucirt, daß ber Bergog von Cumberland nicht als Privatperfon, fonbern nur ale Trager ber hannoverichen Staatsgewalt im Rriegeguftanbe mit bem Staate Breugen fich befinden tonne, baß bemnach bie Frage, ob ber Kriegszuftand noch vorhanben iei , ibentisch fei mit ber Frage , ob die preugische Dynaftie

nur faktisch ober auch bereits rechtlich Inhaberin ber Staatsgewalt in Hannover geworden sei. Die Bejahung ber Fortdauer des Kriegszustandes wurde bebeuten: Preußen bestindet sich Hannover gegenüber noch immer in dem rein faktischen Gewaltverhältniß, wie es durch die kriegerische Eroberung des Landes herbeigeführt war, während der rechtliche Inhaber der Souverainität noch der Rechtsnachfolger des Königs von Hannover ist.

Somit brauchen wir uns bei ber thatsächlichen Feststellung, welche ber Bundesrathsbeschluß trifft, nicht langer aufzuhalten und wenden uns zur Besprechung der recht lichen Consequenz, welche bahin gezogen wird, daß "die Regierung des Herzogs von Cumberland mit den Grundprincipien der Bundnisverträge und der Reichsversassung nicht vereinbar sei".

Die "Grundprincipien der Bündnisverträge" hätte man weglassen können. Ihre Erwähnung ist überflüssig und unjuristisch. Quelle des Reichsverfassungsrechtes sind jetzt nicht mehr die Bündnisverträge, sondern die Reichsverfassung. In dieser Beziehung aber empsiehlt es sich, die vom Bundesrathe ans der Thatsache, daß der Herzog von Cumberland seine Rechtsansprüche auf Hannover nicht aufgibt, gezogene rechtliche Consequenz wieder in zwei Säte aufzulösen, nämlich: 1. Das Berhalten des Herzogs von Cumberland ist mit der Reichse versassung unvereindar; 2. Deßhalb ist auch seine Regierung mit der Reichsversassung unvereindar, oder positiv ausges drückt: es ist mit der Reichsversassung vereindar, daß man ihn zur Strasse für sein Berhalten nicht regieren läßt.

Diese beiben Gesichtspunkte zu trennen, ift beghalb nutlich, weil bas Zweite noch lange nicht aus bem Ersten folgt, bisher aber bie Preffe in bem Gifer, ben ersten Punkt zu erörtern, ben zweiten, welcher viel wichtiger ift, gang vergeffen bat.

Bunachst also handelt es sich um die Frage, ob es für ben herzog von Cumberland mit ben durch Anerkennung ber Reichsversaffung übernommenen Pflichten vereindar sehn wurde,

baß er gwar bie Berfaffung und ben Befitftand Breugens in Sannover anerkennt, fein Recht aber aufrecht erhalt. Diefe Frage ift ungemein grundlich erörtert worben und es ift jeben= falls ein Berdienft ber "Germania", baß fie auf ben Unterfcbieb zwischen Refpettirung bes Besithftanbes und Anertennung bes Rechtes, welcher anfangs gar nicht begriffen murbe, mit fo unermublicher Confequeng hingewiesen und ben Bergog von Cumberland baburch von bem Borwurfe ber Doppel= jungigkeit gereinigt hat. Es tann in ber That, wenn Jemand nur ein elementares juriftifches Unterscheibungsvermogen befitt, gar feine Rebe bavon fenn, bag es eine Doppelgungigfeit fei, wenn man bas eine Dal erflart : "Ich werbe ben fremben Besithftand anerkennen" und bas anbere Dal : "Ich werbe meinen Rechtsanspruch aufrecht erhalten." Ueber bie ftaats= rechtliche Frage aber, ob bie Aufrechterhaltung bes Rechts= aufpruches auf Sannover mit ber Unertennung ber Reichsverfaf= fung verträglich fei, liegen fo gelehrte und grundliche Gutachten ber beiben berühmten Profefforen Bacharia und Bopft vor, bağ wir unfererfeits teine Beranlaffung haben, nochmals naber barauf einzugehen. Beibe Staatsrechtslehrer bejaben die Frage, und wenn bon Seiten ber braunschweigischen Regierung gegen bie Autoritat biefer Belehrten von europäischem Rufe diejenige bes Juftigausschuffes im Bunbesrathe in's Felb geführt wurde, fo tann bas nur naiv berühren, felbft wenn man ba= von abfieht, bag bie Mitglieber bes Juftigausschuffes nicht nach ihrer juriftischen Ueberzeugung, sonbern nach ber ertheilten Inftruttion abzustimmen haben.

Was freilich die Berufung auf die der Zahl nach sich auf 34 belaufenden verschiedenen Rechtsverwahrungen betrifft, welche von Mitgliedern des ehemaligen Bundes in den Proto-tollen der Bundesversammlung niedergelegt worden sind, so dürfte es unseres Erachtens doch zweiselhaft seyn, ob diese Analogie ganz zutrifft. Der alte Bund war kein geschlossenes Staatsgebilde mit einer einheitlichen Rechtsquelle, sondern ein Bund von Staaten, welche nur völkerrechtlich zusammenhingen.

Es gab kein Reichsrecht, sondern nur übereinstimmende Landesrechte. Das neue Reich ist ein geschlossenes, mit eigener, über
den Einzelstaaten herrschender Souverainität ausgerüstetes
Staatswesen, mit einer einheitlichen Reichsgeschgebung. Es
hat daher die Ansicht auch etwas für sich, daß die territoriale
Gestaltung der Bundesstaaten als vom Reiche garantirt und
für die Reichsversassung grundlegend auch Bestandtheil des
Reichs rechtes, und deshald von den Bundessürsten nicht
bloß fattisch zu respektiren, sondern auch rechtlich anzuerkennen
sei. Indessen so lange die Ansicht der Gelehrten Zachariä
und Zöpft noch nicht wissenschaftlich widerlegt ist, gebührt
bieser wohl der Borzug einer fundata intentio.

Unferes Erachtens hat die gange Frage, ob ber Bergog von Cumberland bei Anerkennung ber Reichsverfaffung fich bes Rechtsanspruches auf Sannover befinitiv begeben muffe, mehr Intereffe und Relevang fur fein Berhaltniß gu Sannover, als fur basjenige ju Breugen. Db er Breugen gegenüber fein Recht aufgibt ober baran fefthalt, wird vollständig gleichgultig fenn. Denn bag Breugen jemals von feinen Eroberungen etwas freiwillig herausgeben werbe, nannte bie "Frantf. 3tg." einmal mit Recht ben Gipfel aller Allufionen. Gine andere Frage ift es aber, ob, wenn in Folge politifcher Ummalgungen die Reicheverfaffung umgeworfen und Sannover von Breugen losgeriffen murbe, und nun die welfische Dynaftie wieder ihr Regierungsrecht vom hannover'ichen Bolle rettamiren wurde, ob bann die Sannoveraner bem Bertreter ibree alten Fürftenhaufes entgegenhalten tonnten : 3hr habt euer Recht aufgegeben und verwirft, als ihr bamals bie Regierung in Braunschweig nach Maggabe ber Reichsverfaffung antratet. Der Schwerpuntt ber Bacharia- Bopfl'ichen Debuftionen liegt auch eigentlich mehr in biefer Geite ber Frage, und foweit fte ba ju Gunften ber Sannover'ichen Dynaftie enticheiben, ift ihnen jedenfalls vollftandig beiguftimmen.

Fur die Entscheidung ber braunschweigischen Angelegenbeit tommt aber burchaus nicht jo viel barauf an. Denn die Hamptsache ift, baß, wenn man auch die Unvereinbarkeit der gebachten Stellungnahme bes Herzogs von Eumberland mit der Reichsverfassung zugibt, dann die daraus gezogene Folgerung (oben Sah 2), daß die Reichsgewalt ihn um beswillen an der Regierung zu verhindern befugt sei, grundfalsch ift.

Bir find hiermit bei bem angelangt, mas wir ben Saupt= punkt und bie schwächste Bosition ber Gegner nannten.

Wir wollen für unsere sernere Erörterung im Sinne bes preußischen Antrages und bes Bundesrathsbeschlusses als festgestellt annehmen, daß die rechtliche Stellungnahme bes Herzogs von Cumberland, vermöge deren er an dem Anspruche auf Hannover festhält, in der That mit den ihm durch Anserkennung der Reichsversassung als Bundessürst erwachsenden Pflichten unvereindar sei, und daß durch den Umstand, daß ein so gesinnter Fürst Herrscher eines Bundesstaates würde und bliebe, der Friede des Reiches gefährdet würde. Dann ist nunmehr zu untersuchen: welche Machtmittel hat die Reichsgewalt einem solchen Bundesfürsten gegenüber, um benselben zur Raison zu bringen? Wie weit gehen die Disseiplinarstrassmittel gegenüber einem Bundesfürsten?

Wie weit die Rechte der Fürsten gehen, ift durch die Landes-Berfassungen resp. das gemeine Staatsrecht festges gestellt. Darnach fällt ihnen die Souverainität ipso jure an, und sie können in der Ausübung derselben weder faktisch geshindert, noch kann ihnen die Souverainität selbst rechtlich jemals entzogen werden. Wie weit geht nun die Competenz des Reiches, wenn ein solcher unverletzlicher Bundessürst seinen Pstichten zuwiderhandelt?

Das ift in ber Berfaffung genau abgegrenzt. Diefelbe unterscheibet that fact iche Pflichtwidrigkeiten, bestehend in aktivem handeln oder in Unterlassungen, und Differenzen, die nur in rechtlich en Meinungsverschiedenheiten ihren Grund haben. Auf ersteren Fall bezieht sich Art. 19, welcher einsach sagt, daß Bundesglieder zu Erfüllung ihrer verfassungs-mäßigen Bundespflichten durch Erekution angehalten werden

tonnen. Diese wird im außersten Falle zu einer vorübersgehenden Inhibirung der Ausübung der Staatsgewalt von Seiten des renitenten Bundessürsten führen konnen. Hat aber die Erekution ihren Zweck erfüllt, sind die thatsächlichen Eingriffe in den Nechtss oder Besithstand anderer Bundesglieder beseitigt, oder ist die verweigerte Leistung an das Neich erzwungen, so tritt das frühere Berhältniß von selbst wieder ein. Eine Entziehung der Souderainität ist undenkbar.

Auf ben zweiten Fall, daß ein Bundesglied Rechtsansprüche erhebt, welche mit dem reichsverfassungsmäßigen Rechtszustande collidiren, bezieht sich Art. 76 der Reichsverfassung, welcher anordnet, daß Streitigkeiten nicht privatrechtlicher Natur auf Anrusen des einen Theiles vom Bundesrathe zu erledigen seien. Diese Bestimmung ist ein Ueberrest aus dem alten Austrägalversahren. Der Bundescommissär von Savigny erklärte bei der Berathung dieses Artikels für die norddeutsche Bundesversassung, daß der Bundesrath, wie es der judiziellen Natur der ihm damit übertragenen Funktion entspräche, thunlicht nach dem Gutachten juristischer Autoritäten versahren und wo möglich einem Richtercollegium den Spruch anvertrauen werde.

Wenden wir nun biese rechtlichen Bestimmungen auf ben Braunschweigischen Fall an, so ergibt sich folgendes als ber Weg, welcher verfassungsmäßig zu beobachten gewesen ware.

Dem Herzog von Cumberland fiel mit dem Tode des Herzogs Wilhelm die Souverainität in Braunschweig zu. Da kein staatsrechtlicher Behinderungsgrund vorlag, konnte von der Anwendung des Regentschaftsgesetes keine Rede seyn. Den Herzog von Cumberland an der Ausübung der angefallenen Souverainität zu hindern, besaß kein Organ im Reiche die Competenz. Nun war die Entwicklung der Dinge abzuwarten. Benn er einen Versuch machte, seinen Auspruch auf Hannover mit Wassengewalt zu erzwingen, so erwuchs auf Grund des Art. 19 für den Bundesrath die Competenz, im Wege der Erekution ihn in die ihm durch die Reichsverfassung gezogenen Schranken zurückzuweisen.

Wenn er nicht aftiv handelnd vorging, fondern nur im Bege ber Rechtsverwahrung feinen Unfpruch theoretisch behauptete, fo tonnte bie Reichsgewalt in feiner Beife bagegen reagiren, fo lange er ben Groff in feinem Innern verichloß, ober hochstens ihm im Wege von unoffiziellen Rlagen Luft machte. Belde Rechtsansichten die Bunbesfürften haben, geht ben Bunbesrath nichts an. Gebanten find gollfrei. Wenn aber ber Bergog von Cumberland als Bergog von Braunichweig ben Anspruch offiziell Breugen gegenüber ober beim Bunbesrath erhob, fo erwuchs nunmehr auf Grund bes Art. 76 bem Bunbesrathe bie Competeng,, in biefer "nicht privatrecht= lichen Streitigfeit unter Bunbesgliebern" fein Urtheil gu fällen, welches naturlich babin lauten mußte: "bein Rechtsanspruch ift unbegrundet", und er fonnte bochftene ihm babei anempfehlen, bei Meibung ber Grefution fein außeres Berhalten barnach einzurichten. Gine weitere Competeng lag bem Bunbesrathe nicht ob. Namentlich fonnte nicht im Entfernteften bavon die Rebe fenn, bag ber Bunbesrath etwa beichloffen batte : "Ginem Bunbesfürften, ber jo narrifche Rechtsanfpruche erhebt, wollen wir lieber bie Regierung unterfagen, er wird une fonft gefährlich." Denn bas fouverane Fürftenrecht ift über ber Dachtfphare ber Reichsgewalt erhaben. Man hatte bei Schaffung ber Reichsverfaffung wenigstens fur ben Fall bes Urt. 19, wenn ein Bunbesglied ben Frieden ftort ober feine Pflichten nicht erfullt, die Abertennung ber Couveraini= tat bem Rechte ober wenigftens ber Ausübung nach als Grefutionsmittel einführen tonnen. Das ift aber nicht geschehen aus Achtung vor ber Unverletlichfeit ber Couverainitat und auch fein Bunbesfürft wurbe fich gur Sanctionirung einer folden Beftimmung bergegeben haben.

Den Weg, welchen wir vorstehend als benjenigen geschilbert haben, welcher gegen ben Herzog von Cumberland einzuschlagen gewesen wäre, hat auch ganz klar und richtig die Mecklenburg-Strelitische Regierung in ihrem Botum zum preußischen Untrag angebeutet. Dasselbe lautete:

"Die Abgabe einer bem Antrage Breugens entsprechenben Erffarung feitene bee Bunbeerathe und bie Rotifitation ber felben an bie braunichweigische Landesregierung wurde nach Inficht ber Großbergoglichen Regierung nicht ohne einen mit ber Berfaffung bee beutiden Reiches und bem beutiden Fürftenrechte unvereinbaren Gingriff in bie in einem Bunbesftaate beflebenbe Thronfolge möglich fenn. Mus biefer Ermagung befindet bie Großberzogliche Lanbebregierung fich nicht in ber Lage, bem Untrage juguftimmen, und enthalt fich baber einer Grörterung barüber, ob bie bemfelben ju Grunde liegende ausbehnende Interprotation bes Urt. 76 ber Reichsverfaffung als bem Geifte biefer letteren entsprechend angufeben ift. Die Großbergogliche Regierung tann ferner nicht umbin, auszusprechen, bag, nachbem Ge. Konigliche Bobeit ber Bergog von Cumberland burch bas Befitergreifungspatent d. d. Gmunden, 18. October 1884 (Ant.V bes Breug. Antrage) bie Buficherung ertheilt bat, Die Regierung bes Bergogthume Braunschweig nach Daggabe ber Berfaffung bes beutschen Reichs, sowie ber Lanbesverfaffung führen gu wollen. ber Bundesrath ihrer Ueberzeugung nach feine Beranlaffung bat, ber thatfachlichen Musubung ber Regierungsgewalt feitens Soont beffelben entgegenzutreten. Erft wenn ber Regierungeantritt bes Bergoge wiber Berhoffen Streitigfeiten gwifden ben Bunbed. ftaaten Breugen und Braunichweig berbeiführen follte, warbe gur Erlebigung berfelben auf Anrufen bes einen ober anberen Ebeile nach Art. 76 ber Reichsverfaffung ber Bundesrath berufen febn."

Das Botum entspricht gang und gar bem mahren Berfassungerechte. Rur hatte im vorletten Sate ftatt "teine Berantaffung hat" geschrieben werben muffen: "tein Recht bat."

Rach biefer Darlegung leuchtet die Monftrosität und gänzliche Berfassungswidrigkeit des gegen den Herzog von Cumberland eingeschlagenen Berfahrens zur Evidenz ein. Man begeht den Gewaltakt, ihn, was unter keinen Umständen einem legitim succedirenden Bundesfürsten gegenüber zulässig ist, an der Regierung einfach zu verhindern und zwar noch ehe er seine Streitigkeit überhaupt angebracht, oder irgend einen Utt von Nichterfüllung der Bundespflichten vorgenommen hat.

Als die Frage zuerst die Presse beschäftigte, wurde immer gesagt: Der Herzog von Cumberland kann nicht zugelassen werden. Als ob Bundesfürsten von irgend Jemand zugelassen zu werden brauchten, oder ausgeschlossen werden könnten! Die Souverainität fällt ihnen aus eigen em Rechte an und kann ihnen von keiner Autorität aberkannt werden. Nach der Bersassung hätte man nicht einmal einem Bundesfürsten, der mit bewassere Hand ben Frieden stort, oder alle seine Bundespslichten vernachläßigt, die Souverainität entziehen können.

Außer an bem Dangel ber Berfaffungewibrigfeit leibet ber Bunbegrathebeichluß aber ferner noch an bem fehr erheblichen Gehler, bag er völlig untlar in feinem Ginne und in feiner juriftischen Tragweite ift. Es geht aus bemfelben nicht hervor: 1. ob bem Bergoge von Cumberland die Couverainitat abgesprochen ober er nur einstweilen an ber Musabung berfelben gehindert werben foll; 2. ob ber Ausichlug bee Bergogs von Cumberland ein befinitiver ober nur ein vorübergebenber fenn foll, bis bas Sinbernig befeitigt ift; 3. auf welche Beife bas Sinbernig befeitigt werben fann; 4. ob nur ber Bergog von Cumberland perfonlich ober feine gange Onnaftie ausgeschloffen febn foll; 5. wenn letteres, ob bann ber nachfte berechtigte Ugnat, ber Bergog von Cambribge auch ausgeschloffen fenn foll; 6. ob eventuell bann auch ber gange Beiberftamm, welcher noch in Betracht tommt, ebenfalls ausgeschloffen fenn foll.

Man sieht, die braunschweigischen Verfassungeverhältnisse ichweben vollständig in ber Luft und der Bundesrath wird noch viele Arbeit haben, die da klare rechtliche Zustände gesichaffen sind. Das Chaos wird aber immer größer werden, weil eben zu all den Ausschlußakten, welche noch nöthig sind, dem Bundesrathe ebenso die Competenz mangelt, wie zu dem, was er bisher geleistet hat.

Es tommt nun noch hingu, bag bas Regentschaftsgesch, welches bie einzige scheinbar gesehliche Sandhabe zu bem gangen Borgeben bilbet, ebenfalls nicht beobachtet worden ift.

Denn es kann gar kein Zweifel sehn, daß die Art, wie man die vom Herzog von Cambridge erhobenen Ansprüche auf die Regierungsverwesung abgewiesen hat, den Bestimmungen des Regentschaftsgesehes ganz und gar zuwiderläuft.

Will man nun aus dem Sanzen das Facit ziehen und die Rechtslage, wie sie nun geschaffen ist, feststellen, so ergibt sich das klare Resultat, daß die Akte, welche zur Ausschließung des Herzogs von Cumberland vorgenommen sind, im Einzelnen sowohl wie in der Gesammtheit die Reichsverfassung, die braunschweigische Landesverfassung und das gemeine deutsche Staatsrecht verleben und in Braunschweig die Staatsgewalt seit dem 18. Oktober 1884 nicht in legitimen Händen ist. Wie in dem geschaffenen juristischen Ladyrinth weiter vorgegangen werden soll, ist nicht abzuschen. Jedenfalls wird, so lange nicht alles disher Geschene rückgängig gemacht und der Herzog von Cumberland, an dessen Person die braunschweigische Souverainität nun einmal haftet, in die dortige Regierung eingesetzt ist, niemals in Braunschweig ein legitimer Inhaber der Staatsgewalt vorhanden sehn.

Wir geben fogar soweit zu behaupten, bag nicht einmal bie ausbrückliche Unerkennung ber Reichsverfaffung (und bamit bes preugifchen Befititanbes Sannovers) vom Bergoge von Cumberland vor feinem Regierungsantritte von Geiten bes Bunbesrathe batte verlangt werben tonnen, in bem Ginne, baß bie Erfüllung biefes Berlangens Borausfetung bes Erwerbs und ber Musubung ber Couverainetat über Braunichweig gewesen ware. Denn ber Uebergang ber Rrone tann an teine Bebingung gefnupft werben und thatfachlich werben auch bon ben fuccebirenben Thronfolgern ber Bunbesftaaten feine berartigen Erklarungen erforbert, mahrenb, fur bie Butunft wenigstens, man gar nicht wiffen tann, ob nicht trgend ein Erbpring auf ber Sochichule fich freifinnige ober revolutionare Ibeen angeeignet bat. Gin Gib auf bie Reicheverfaffung wirb nicht geleiftet. Sogar bei ausbrudlicher Erflarung bes Bergogs von Cumberland, er ertenne bie Reicheverfassung nicht an, hätte bem Bundesrath nicht die Competenz und die Machtvollkommenheit zugestanden, ihn an der Ausübung der Souverainetät zu verhindern oder gar ihm dieselbe zu entziehen. Das einzige, was das Reich resp. dessen regierendes Haupt, der Bundesrath von den Bundesgliedern verlangen kann, ist äußere Erfüllung der Bundespsichten. Also erst wenn ein Bundesfürst die Bundespslichten nicht erfüllt, wenn sein that fächliches Verhalten mit der Reichsversassung in Widerspruch tritt, ist für den Bundesrath die Möglichkeit des Einschreitens nach Urt. 19 R. B. gegeben, welches aber nie zur Aberkennung der Regierungsprechte sühren kann. (cf. die Gutachten Jöpste und Zachariä's.)

Es ist immer von den Pstichten die Rede, welche der Herzog von Cumberland gegen das Reich habe, aber von den Pstichten, welche das Reich, resp. die anderen Bundesglieder gegen ihn hätten, ist noch kein Wort verlautet. In Wirk-lichkeit aber haben die Bundesglieder die versassungsmäßige, in den Bündnisverträgen übernommene Psticht, den Herzog von Cumberland als Repräsentanten der braunschweigischen Opnastie im Besit des Landes zu schüben. Das steht auch ansdrücklich in der Reichsverfassung. Denn in Art. 1 heißt es: "Die Staaten schließen einen ewigen Bund zum Schutze des Bundesgebietes und des innerhalb desselben gülstigen Rechtes." wozu in erster Linie das Berfassungsrecht,

<sup>1)</sup> Es hätte ja sogar die Nichtanerkennung der braunschweigischen Landesverfassung und die Weigerung des Herzogs von Cumbertand, den Eid auf dieselbe zu leisten, keinen Einfluß auf den Beiterbesit seiner Souverainerät haben können, wenn wenigstens die Theorie richtig ist, welche Prosesson Laband in Straßburg lehrt, und zwar weil die Krone ipso jure angesallen ist, ehe der Eid geleistet wird. Es gibt gegen eine solche Eidesweigerung keine anderen Mittel, als welche sonst bei Berfassungsverlehungen seitens des Monarchen offen, also Ablehnung von Gesehen, Budgetverweigerung, Abdankung der Minister 2c. Eine Absehung ist undenkbar.

bas Regierungsrecht ber Dynastien gehört. Gine Berlehung ber Bundespflichten liegt also bisher zwar nicht von Seiten des Herzogs von Eumbersand, wohl aber vielleicht von Seiten der übrigen Bundesglieder vor und sie mögen, wenn mat vor dem Fundamentalartikel der Reichsverkassung noch weim Respekt behalten soll, sich beeilen, dieser Pflicht nachzukomma. Auch dieß ist ein Gesichtspunkt, warum das Verhältnis bein Herzog von Eumbersand ganz anders liegt und die aus sonkiger Fürstenentihronungen genommenen Analogien von Verlehungen des Legitimitätsprincips gar nicht zutressen. Früher war die Legitimität das einzige Fundament der Fürstenthrone. Seil der Existenz des Reiches ist ein zweites Fundament hinzugekommen: der Schutz, welchen das Reich in Exfüllung der Bundespflicht leistet.

Dem Bundesrathe hatte es obgelegen, als ber Regenichaftsrath sich constituirte, die geeigneten Schritte zur her beiführung des Regierungsantrittes des Herzogs von Cumber land vorzunehmen. Hatte der Regentschaftsrath sich geweigen, den Platz zu raumen, und das Successionsrecht des Herzogs ver Cumberland bestritten, so hatte eine Berfassungsstreitigkeit innerhalb eines Bundesstaates vorgelegen und es ware nat der Bestimmung des Art. 76 Abs. 2 der Reichsverfassung proersahren gewesen.

Wir tonnen uns nunmehr von ber ftaatsrechtlichen Bo trachtung bes Falles abwenden und wollen zum Schluß noch einige die politische Beurtheilung der Angelegenheit betreffend Bemerkungen machen.

Die Scele dieser Aftion war und ift ber Reichstangler. Daß ihm die Durchführung seiner Absicht jo leicht und glant gelungen ift, beweist, wie gewaltig ber Einfluß ift, ben diese überlegene Geist auf die öffentliche Meinung ausübt. Richt einmal von den auf ihre Wissenschaft so stolzen deutschen Gelehrten ist ein Wort des Widerspruches erfolgt, teine Langt für die Sahungen unserer Reichsverfassung eingelegt worden. Aber der Bann, in dem der Bismarchiche Genius die Ge-

muther gefangen halt, tann allein bie Wiberftanbelofigfeit ber Nation nicht erklaren. Es ift noch etwas Unberes, mas mitgewirft hat. Wie in ben einleitenben Worten ichon angebeutet wurde, ift burch bie Saltung ber Preffe gu ben eingelnen Alten bes Drama's wie burch einen bas Duntel ploglich erhellenden Lichtstrahl es auf einmal deutlich geworben, welche fürstenverächterischen Ideen in der Daffe bes Bolfes gabren, welche bewegenden Rrafte in breiten Schichten beffelben wirtfam find. Dan jauchzte Beijall, nicht weil man an bie Rechtlichfeit und Berfaffungemäßigkeit bes Borgebens glaubte, fonbern weil man an ben Conjequengen Gefallen fand, welche mit unerbittlicher Rothwendigkeit fich baraus entwickeln werben. Die Rationalliberalen ftreben nach bem Ginheitsflaate, nach möglichfter Centralifirung. Das ift auch bas Biel bes Rurften Bismard. Die Demofraten munichen, bag mit ben Gurftenrechten aufgeraumt werbe. Das wunscht Bismard nicht. Aber bie Erichutterung ber 3bee bes Gottes: anadenthums ichrecht ibn nicht. Geinen Staat bat er von jeber nicht auf ethifch-driftliche Ibeen, welche in Rauch aufgeben tonnen, fonbern auf eine materielle Bafis gegrundet, auf die Dacht, und er weiß, bag bie Dacht eine immer feftere werben wirb, je mehr er ber Centralifation ber Reichs= gewalt, ber Abichwächung ber foberaliftifden Rechte guftrebt.

Daß er im Ernste eine Gesahr für bas burch eine Million Bajonette geschützte Reich aus ber Thronbesteigung bes Herzogs von Cumberland und der etwaigen Erstarkung der welfischen Partei sürchten sollte, ist nicht anzunehmen. Er ist ein zu ersahrener Politiker, um nicht zu wissen, daß in praxi sich das ganz anders herausstellen würde. Die Eigenschaft als Herzog von Braunschweig würde bem Herzog von Cumberland Rücksichten auflegen, die ihn zum Abbruch aller welfischen Beziehungen nöthigen würden. Schon das point d'honneur, das gegebene Fürstenwort würde ihn von pflichtwidrigen Intriguen abhalten. Es ist darum kein Zweisel, daß der tiesere Zwed des Reichskanzlers ist, an

einem praktischen Falle bas Bolk an die Anschauung zu gewöhnen, daß über ben Fürstenrechten noch eine hohere Macht steht: die Interessen ber Politik. Und so wird langsam aber sicher hingearbeitet auf die Centralisation ber Staatsgewalt.

Aber ist die centralisirende Idee des Kanzlers eine richtige und glückliche? Das Schicksal Frankreichs, welches geistig ganz in die Knechtschaft von Paris verfallen ist, sehrt das Gegentheil. Die Reichsverfassung, welche das Reich nach außen einheitlich macht, nach innen aber der friedlichen Ausgestaltung innerhalb der nationalen Gruppen freien Spielraum läßt, scheint uns eine sehr glückliche Schöpfung zu seyn. Sie beseitigt die Nachtheile der territorialen Zerklüftung und rettet die Bortheile derselben. Jedenfalls entspricht die Berfassung in ihrer gegenwärtigen Gestalt am wahrsten den nationalen Eigenthümlichkeiten und der historischen Entwickelung des deutschen Bolkes.

Aber ber Reichskanzler benkt nun einmal anders und seine Macht ist so furchtbar gestiegen, daß er eine Concession, welche nach dem Kriege, als man die Reichsversaffung schif, glühende patriotische Begeisterung zu machen nicht geneigt war, jeht durch den bloßen Glanz seines Namens erzwingt, nämlich die Statuirung des Princips, daß das souverane Recht der Fürsten untergeordnet sei unter das Nühlichkeitsbefinden, das politische Ermessen der centralen Reichsgewalt, des Bundesraths.

Der Reichskanzler hat einen großen biplomatischen Erfolg errungen und zwar in einem Feldzuge, bei welchem kein Blut, aber Rechte geopfert sind. Wird man es ihm verübeln können, wenn er mit eiserner Consequenz durchführt, was sein weits ausschauender Blick als zu dem fernen Ziele förderlich ersteunt? Eine größere Schuld und die Berantwortung vor der Rachwelt trifft diesenigen, welche, obwohl mit der Macht des Beto's ausgerüstet, sich ihm gefügig erwiesen und der Berwirklichung seiner verhängnisvollen Pläne die Wege gebenet haben.

## LXX.

## Raifer Zoseph I. und die Ratholiken-Berfolgung in Irland von 1709.

In unferer Beit bricht fich mehr und mehr bie Ertennt= nig Bahn, bag bei ber englischen Umwälzung von 1688 nicht bie Religion in erfter Linie betheiligt war, fonbern bag bie Thorheit der Politit Jatobs II., in Ludwig XIV. einen aufrichtigen Freund feben ju wollen, ihn in's Berberben rig. Um bem gefürchteten Offenfiv-Bunbe zwischen Jatob II. und Lubwig XIV., um einer Bieberholung ber Schreckniffe bes Jahres 1672 guvorzufommen , lieh bie Republit ber Rieberlande bem Pringen Bilhelm III. von Dranien, ber nicht ihr Souverain, fondern ihr General : Capitan und ber Erbftatt: balter von funf Provingen war, ihre Rriegemittel, bamit er in feinem Ramen ben Ronig Jatob II. gu einer anbern Politit zwange, mehr noch nach außen, als nach innen. Batob II., von einem großen Theile feiner Armee verlaffen, verlor den Muth und floh. Das bann berufene Barlament ertlarte ben Thron burch bie Flucht Jatobs II. fur erledigt und erfannte ben Dranier, ber thatfachlich bie Bewalt in Banben hatte, ale Ronig an.

Das ist ber Kern bes Hergangs ber Sache, bei welchem bie Religion ein mitwirkender, nicht ber ausschlaggebende Faktor war. Uber es lag im Interesse ber siegenden Partei, ber Umwälzung den englischen Charakter aufzudrücken und namentlich burch

LXXXXVI.

bas Boranstellen ber Meligion ihr eine ben englischen Augen mehr zusagenbe Färbung zu geben, wie ja dieß Bestreben in ber englischen Geschichts = Literatur erkennbar ist bis auf ben heutigen Tag.

Gemäß biefer Deinung, bag in bem Ronige Jafob II., beffen Beftrebungen im vermeintlichen Intereffe ber Rirche boch weber ber Papit Innoceng XI., noch ber Raifer Leopold L einen Beifall gezollt, ber Ratholicismus übermunden fei, jog in bem damaligen England, unter Bilhelm III. und unter ber Konigin Unna, jegliche Gefahr fur bie bestehenbe Regierung einen Anfturm gegen bie Ratholifen nach fich, bor und ohne jebe Untersuchung, ob benn auch Ratholiten betheis ligt feien. Go 3. B. bei bem Morbplane gegen Bilbelm III. im Jahre 1696, wo in ber Birtlichfeit ber Ronig feine Rettung bem Gewiffen eines Ratholiten verbantte; fo ferner bei bem Berfuche bes Bratenbenten auf Schottland, im 3. 1708. Beboch muß anerkannt werben, bag, in Betreff Englande, ber Ronig Wilhelm III. feinem bem Raifer Leopold bei ber Expedition nach England im Jahre 1688 gegebenen Beriprechen getreu blieb. Geine Proflamationen gegen bie Ratho: lifen waren Borte, bie nur in vereinzelten Sallen burd ben Uebereifer eines Organes ber Regierung in Rraft traten Much bie Ronigin Unna verfuhr in abnlicher Beife.

Ganz anders stand die Sache mit Irland. Wilhelm III. hatte im Jahre 1691 durch den holländischen General Reebe van Ginkel die Capitulation von Limerick abschließen lassen, welche nicht auf diese Stadt sich beschränkte, sondern den gesammten Ratholiken Irlands Freiheit gab, wie zuvor unter dem Könige Karl II. Der Eingang der Capitulation lautet wie solgt. "Wilbelm und Maria u. s. w. — Alle Römisch-Katholiken dieses Königreichs werden in der Ausübung ihrer Religion solche Freiheiten genießen, welche bestehen mit den Gesehen von Irland, und die sie genossen haben unter der Regierung des Königs Karl II., und IJ. MM. werden, sobald Ihre Ansgelegenheiten Ihnen gestatten ein Parlament in diesem Königs

reiche zu berufen, bahin trachten, ben befagten Romisch-Ratholischen in bieser Beziehung alle andere Sicherheit zu verschaffen, welche sie in Betreff ihrer Religion gegen jebe Störung schüben soll."

Der König Wilhem III. hatte biese Capitulation gehalten bis zum Jahre 1697. Dann sanctionirte er, im Haag, unter dem Eindrucke der Mißstimmung, welche die vermeintliche Unauszichtigkeit der kaiserlichen Gesandten in Betreff der Ryswycker Clausel in ihm hervorgerusen, eine Reihe von harten Besichlüssen des Parlamentes von Irland gegen die Katholiken. Die Beschlüsse trasen mit erdrückender Wucht namentlich die geistlichen Orden, unter dem Borwande daß diese dem Bolke zur Last gereichten.

Unter ber Regierung ber Königin Anna gab den stärksten Unlaß zur Berfolgung ber Katholiken die Unternehmung des Prätendenten auf Schottland, im März 1708. Mit dem Mißlingen berselben erlosch der Eifer. Aber noch im Herbste 1708 verlautete abermals das Gerücht, daß der Admiral Forbin mit sieden Kriegsschiffen, versehen mit Landungstruppen, von Dünkirchen ausgelaufen sei. Das Gerücht erwies sich später als nicht begründet. In London stieg sofort wieder die Besorgniß für Schottland empor. Nach üblicher Weise erfolgte dann eine Proklamation für die Ausführung aller Geses wider den Papismus.<sup>1</sup>)

Merkwürdiger Weise liegt aus benselben Tagen, im Dezember 1708, im Archive der Propaganda in Rom aus Schottstand die Nachricht vor, daß bei dem Frieden, dessen man sich erfreue, die Zahl der Conversionen sich mehre, besonders in den Hochlanden.<sup>2</sup>) Die Zahl der Katholiken in Schottland ward damals auf 4500 gerechnet, und es ist daher nicht denkbar, daß die englische Regierung vor denselben eine große Besorgniß gehegt habe. Auch richtete sich jene Proklamation nicht so

<sup>1)</sup> Die Proflamation in Lamberty, mémoires t. V. p. 192.

<sup>2)</sup> Bellesheim, Geichichte ber t. Rirche in Schottland Bb. II. S. 341,

jehr gegen die Katholiken überhaupt, als gegen die Priesten. "Denn es ift unzweiselhaft, sagt sie, daß diese römischen Missionäre und ihre Anhänger nicht bloß unsere guten Unterthanen verkehren, sondern auch von der Treue gegen uns und unsere Regierung abwenden, da ja ihre üble Gesinnung gegen uns und und unsere Regierung notorisch ist." Es wird sich nachhen zeigen, ob für die Behauptung dieser Notorietät die Mitglieder der englischen Regierung ein Zeugniß ausbringen konnten.

Ungleich ichlimmer jeboch als für die wenigen Ratboliken in Schottland, ftanben bie Musfichten fur Die gablreichen in Brland. Bom Beginn bes Sahres 1709 an wußten fie, bas in bem Parlamente von Irland, welches nicht bas irifde Bell, jondern bie englischen Berren beffelben vertrat, nene batte Befete gegen bas Bachsthum bes Bapismus, wie ber fiblide Musbrud lautete, porbereitet wurden. Gelber machtlos bagegen, tonnten fie nur von einer Berwendung von außen ber eine Abhilfe hoffen. Um eine folche zu erlangen, begaben fid einige Frangistaner, unter ber Fuhrung bes Baters Bona ventura be Burgo, gunachft nach Rom. Der Bapft Clemens XI stattete P. Bonaventura aus mit einer Empfehlung an ber römischen Raifer Joseph I., und ersuchte zugleich biefen, eingebent feines Umtes als bes Schirmvogtes ber Rirche, bafür eingutreten, bag die Capitulation von Limeric in Irland aufrecht erhalten bleiben moge.') Die Capitulation von Limerid war ja allerbings ichon burchbrochen burch bie Gefete, welche bas irifche Parlament im Jahre 1697 beichloffen und ber Ronig Wilhelm III., entgegen feiner fruberen befferen Ginficht, fanctionirt hatte. Dennoch blieb biefer Bertrag immer ber fefte Buntt, beffen Behauptung allein Ausficht auf einen Erfolg gewährte.

Jene Aufforderung bes Papftes entsprach ber eigenm Gesinnung bes Kaifers. Demgemäß manbte fich in feinem Auftrage ber Graf Gallas in London sowohl an ben Groß-

<sup>1)</sup> Clementis XI. Epistolae t. I. p. 543, bom 24. April.

Schatmeifter Gobolphin als an bie Staats-Sefretare Sunberland und Boyle, und erbat fur bie Ratholifen in Irland bie Aufrechterhaltung bes Bertrages von Limerick. Er machte geltenb', bag eine Berfolgung ber Ratholiten in Frland bem Saufe Bourbon bie Belegenheit bieten murbe, vor ben Spaniern ben Ruf bes Religionstrieges ju erneuern. Er gog eine Barallele zwijchen ber Behandlung ber Protestanten in Schlefien, für welche die Ronigin fich bei bem Raifer verwendet habe, und berjenigen ber Ratholiten in Irland, fur welche nun ber Raifer eintrete. "Und boch, fagte er, hat bei bem Ginmariche bes Ronigs von Schweben fich ergeben, bag ben Erfteren jeber frembe Furft, ben fie gegen ben eigenen Lanbes= beren anrufen fonnen, willtommen ift. Dagegen bat bei ber letten Unternehmung auf Schottland fich in ben Lanbern, bie ber Ronigin unterthan, fein Ratholit auch nur gerührt, noch ben geringften Unlag jum Berbachte gegen feine Treue gegeben."1)

Die Berwendung des Grafen Gallas fand nicht eine gunstige Aufnahme. Godolphin für sich gab gar keine Antwort, sondern überließ dieß den zwei Staats-Sekretären. Es ist hervorzuheben, daß die Antwort derselben auf den letzten Sat des Grasen Gallas, der bei der Lage der Dinge der wichtigste sehn mußte, nicht eingeht. Dagegen bringt sie allgemeine Behauptungen vor. "Die Mehrzahl der Römisch-Katholischen in Irland, sagen die Staats-Sekretäre, sind von der Resormation an jederzeit, und mehr noch seit der letzten glücklichen Revolution, erklärte und sichere Feinde der Regierung. Wie das Jedermann vor Augen liegt, so sind auch Sie, Herr Graf, zu einsichtig, als daß es nöthig wäre, Ihnen das weiter

<sup>1)</sup> Schreiben des S. Gallas bom 27. Juli: pendant que dans la dernière invasion de l'Ecosse aucun des Catholiques dans toute la dépendance des royaumes de la Reine n'a non seulement point remué, mais ni même donné le moindre ombrage ou soupçon de sa fidélité. Jm f. f. Archive.

barzulegen. Sie treiben ihren Sag fo weit, bag fie auch gegen bie Berfon bes Raifers ihn nicht verhehlen konnen.")

Die beabsichtigten neuen Gesetze, sagten weiter die zwei englischen Staats Sekretare, bezweckten nur die Erläuterung und Ausführung der bereits bestehenden, um die Katholiken in Irland zu hindern, sich ihrer gewöhnlichen Mittel zu Umgehung derselben zu bedienen. Die Regierung betrachte daher diese neuen Gesetze als für das Wohl und die Sicherheit des Staates durchaus nothwendig; auch könne man darin nicht den geringsten Einbruch in die Artikel der Capitulation von Limerick sinden. Die Berhaupt werfen die Staats Sekretäre dem Gesandten Unkenntniß der Sachlage vor.

Diesen Borwurf wollte ber Graf Gallas nicht hinnehmen. Bum Beweise seiner Renntniß legte er seiner Erwiderung einen Auszug bes Gesethentwurfes vor, ben bamals bas Parlament von Irland berieth.

Der erste Artikel besagte, daß, wenn ein Kind papistischer Eltern sich für protestantisch erklärt, die Organe der Regierung die Eltern anhalten sollen, ihnen den Bestand ihres Bermögens offen zu legen. Bon diesem Bermögen wird die Regierung für den Unterhalt solcher protestantischen Kinder einen Antheil nach Gutdünken überweisen, vorausgesetzt, daß dieser Antheil nicht über ein Drittel beträgt. "Und ferner kann die Regierung diesen Antheil von Zeit zu Beit steigern im selben Maße wie das Bermögen der Eltern sich vermehrt."

— "Ein Papist der Kinder hat, erhält für den Uebertritt sieben Jahre lang jährlich fünf Pfund Sterling."

— "Ein

Et même qu'ils poussent leur haine à un tel point, qu'ils ne peuvent pas la cacher contre la personne de l'Empereur.

<sup>2)</sup> Le gouvernement a trouvé ces loix absolument nécessaires pour le bien et la sûreté de l'état, et on ne sauroit non plus y trouver le moindre attentat sur les articles de la capitulation de Limerick. Aus der Antwort der St.-Sefretäre dom 22. Juli.

<sup>3)</sup> Nous voyons que vous avez été fort mal informé des faits.

Priester, ber übertritt, erhält fünfzig Pfund Sterling jährlich auf Lebenszeit." — Solchen Löhnen entsprachen andererseits die Strasen. "Benn jemand nach dem 1. August 1709 Anzeige macht von einem Erzbischofe, Bischofe, General-Bicar, Jesuiten, Mönche, einer papistischen Ordensperson, oder überhaupt einer solchen, die eine kirchliche Jurisdiktion ausgeübt hat, serner einem Beltpriester, der nicht gesehlich einregistrirt ist, oder einem Lehrer, der in Privathäusern die Jugend unterrichtet — so daß die Persönlichkeit gesaßt und überführt werden kann: so soll der Angeber zum Lohn erhalten fünfzig Pfund Sterling für jeden Erzbischof, Bischof, General-Bicar oder jede andere Persönlichkeit, die eine geistliche Jurisdiktion ausgeübt hat, und zwanzig Pfund Sterling für jede geringere Person. Diese Gelder sollen von den Papisten der Ortzschaften entnommen werden, wo sene Personen sungirt haben."

"Bwei Friedensrichter haben bas Recht, jeden Papiften von 16 Sahren und barüber binnen brei Tagen vorzulaben. 3m Falle bes Nicht-Ericheinens ober im Falle ber Beigerung auf Gid anzugeben, wann er bie Deffe gehort, an welchem Orte, wer fie celebrirt, welche Berfonen zugegen gewefen, wo irgend ein Beltgeiftlicher wohnt - foll ein folder Papift, ber nicht vollständig über alle Umftanbe Auskunft gibt, zwanzig Bfund Sterling bezahlen, ober auf zwölf Monate in bas gewöhnliche Befangniß geschickt werben." Alle Beltpriefter haben ben Abichworungs-Gib vor bem 1. Rovember zu leiften, und follen, im Falle ber Beigerung ober Unterlaffung, wie "überführte Orbenspriefter behandelt werden." - Die Orbens: priefter wurden nämlich eo ipso beportirt, und bis bahin, baß fich ein Schiffer fant, ber fie, fur funf Pfund Sterling ben Mann, nach Amerita überbrachte, in's Ortegefängniß verwiesen. Der Abschwörunge-Gib gu Bunften ber beftebenben Regierung fette bie Renntnig zweier Barlamente-Acten, von 1689 und 1701, voraus, war baber fehr lang und ausführlich.

Es ftanb ferner bem Friedensrichter gu, jebe Berfonlichkeit aber 16 Rabre vorzulaben, und von ihr ben Abichworungs-

Gib zu verlangen. Im Falle ber Weigerung betrug bie Buße bas erste Mal zwei Pfund Sterling ober brei Monate Sefängniß. Im zweiten Falle wurde die Strafe verdoppelt, im britten Falle kam das Seseh Praemunire in Anwendung, nämlich die Confiscation des ganzen Vermögens und lebense längliches Gefängniß.

Der Auszug bes Grafen Gallas aus bem Gefetentwurf bat funfzehn Beftimmungen, Die eine ber anbern entsprechend.

Gin Gefegentwurf folder Urt, ertlarte ber taiferliche Befandte ben zwei englischen Staate = Sefretaren , ftebe nicht im Gintlange mit ber Capitulation von Limerid, fonbern fei in Wahrheit eine Berfolgung gum Zwede ber Ausrottung ber tatholifchen Religion. "Allerbinge, fahrt ber Graf Gallas fort, ift ber Raifer nicht ber Garant ber Capitulation bon Limerick, wie es bie Konigin fur ben Bertrag von Altranftabt ift. Aber es ift aller Welt bekannt, wie viel bie gute Freundschaft zwischen bem Raifer Leopold und bem Ronige Wilhelm III. beigetragen hat, ben letteren bier zu befestigen. Jebermann tennt auch bie Berficherungen, welche bamals ber Ronig gegeben, bag bie Romifch=Ratholischen in biefen ganbern niemals verfolgt werben follten. Daber barf ber Raifer nicht unterlaffen fich fur fie zu verwenden, wenn er nicht bei allen tatholifchen Fürften Guropas ben Borwurf einer Ditfoulb an ben Berfolgungen auf fich nehmen will. Es beftebt baber zwischen ber Bermenbung bes Raifers fur bie Ratholiten in Irland und berjenigen ber Ronigin fur bie Protestanten in Schlefien wefentlich fein Unterschieb."1)

Die Bergleichung war ben Umständen nach unvermeidlich, aber sie konnte auf die englische Regierung kaum in gewinnender Weise wirken. Karl XII. hatte, nach dem Abschlusse des Bertrages von Altranstadt mit dem Kaiser, die Seemächte aufgefordert die Garantie zu übernehmen. Beide Mächte hatten das gethan, die Königin von England mit Ausbrücken

<sup>1)</sup> Schreiben des Bf. Ballas vom 17. August, im t. f. Archive.

bes Lobes und ber Anerkennung fur Rarl XII., bie bem Raifer Joseph I. febr wenig erfreulich Mingen tonnten. Das Schreiben ber Ronigin ericbien Bielen abnlich einer Aufforberung an Rarl XII., bem Raifer bennoch auf ben Leib zu fallen.') Die Ronigin beschräntte fich ferner barin nicht auf bie Barantie bes Bertrages ju Gunften ber Anhanger ber augs: burgifchen Confession, sonbern fprach ben Bunich aus, bag Rarl XII. auch ben Reformirten baffelbe Glud zuwenbe. Rarl XII. erklarte fich zuerft bereitwillig. Der Wiener Sof erwieberte, bag er ben Bertrag von Altranftabt erfüllen, barüber aber nicht hinaus geben werbe. Die Ungelegenheit, die ursprünglich nur die Maste war, burch welche Rarl XII. ben mabren Grund feines langen Berweilens in Sachfen verbullte, ichien nun burch bas wenig bunbesfreundliche Miteintreten Englands eine neue felbftftanbige Bebeutung gu gewinnen. Der englische Gefanbte Meadows in Wien reichte eine Dentichrift ein, welche nachwies, bag ber Denabruder Friedensvertrag unter ben Betennern ber augeburgifchen Confeffion bie Reformirten mit umfaffe, bag bemnach auch ber Bertrag von Altranftabt fur fie gelten muffe.")

Um so mehr bemühte man sich von kaiserlicher Seite die Schweben dabei festzuhalten, daß die Auslegung des Bertrages von Altranstadt nur dem Kaiser und dem Könige zustehe, um die Sache rasch zur Aussährung zu bringen. Dieß gelang. Am 8. Februar 1709 stellte der schwedische Bevollmächtigte Stralenheim die urkundliche Erklärung aus, daß alle Bestimmungen des Bertrages von Altranstadt zu Gunsten der freien Religionsübung für die Bekenner der augsburgischen Consession in Schlesien voll und getren erfüllt seien.

Die englische Ginmischung zu Gunften ber Reformirten in Schlefien hatte also feinen Erfolg gehabt. Gben barum

<sup>1)</sup> Mémoires de Lamberty t. V. p. 70.

<sup>2)</sup> M. a. D. p. 74 bom 27. Oftober 1708.

<sup>3)</sup> Lamberty t. V. p. 396.

aber auch mochte die englische Regierung wenig geneigt sepn, ber kaiserlichen Verwendung für die Katholiken in Frland einen Ginfluß zu gestatten.

Die Mehrheit des irischen Unterhauses nahm ben Geseh-Entwurf gegen die Katholiken an, und sandte ihn an das Oberhaus, verknüpft mit einer Subsidien-Bill. Rach harten Kämpfen im irischen Oberhause betrug die Majorität für ben Entwurf sieben Stimmen.')

Der Statthalter Lord Wharton sandte die Bill mit feiner Befürwortung ber Königin ein. Es handelte sich also um die Sanction ber Königin.

Elemens XI. wandte sich abermals mit flehender Klage an eine Reihe katholischer Fürsten, an den König von Portugal, an den Herzog Biktor Amadeus, an die Republik Genua.<sup>2</sup>) Der Einzige jedoch, dessen Fürwort vielleicht noch in die Wage fallen konnte, war doch nur der Kaiser. Für diesen blieb einstweilen noch die Hossfnung, daß die Königin nicht sanctioniren würde. Ben der Ueberzeugung aus, daß durch das neue Geset der katholischen Religion in Irland der Todesskoß versett werde, besahl der Kaiser dem Grasen Gallas, daß er sich wie bisher dieser Sache mit dem äußersten Fleiße und Nachdrucke annehmen solle, so viel sich immer thun lasse, ohne sich mit dem englischen Hose abzuwersen.<sup>2</sup>)

Much diese Hoffnung bewährte fich nicht; die Konigin fanctionirte.

Der Papst Clemens XI. entsendete barauf ben in Rom weilenden Franziskaner Bonaventura abermals an den Raiser Der Pater reichte die folgende Denkschrift ein.

"Die Katholiten und insbesondere ber Klerus bes ungludlichen Königreiches Irland werfen fich Em. Majestät feufgend

<sup>1)</sup> Bericht bes Grafen Gallas vom 27. September. 3m t. t. Archive.

<sup>2)</sup> Clementis XI. epistolae t. I. p. 587 sqq.

<sup>3)</sup> Raiferliches Refeript vom 16. Oktober. 3m Grf. Clam-Gallas's ichen Archive.

und weinend gu Fugen und erfleben und erbitten vermittelft bes Orbensmannes, ber, wie bor einiger Beit, fo jest abermale bon bem Bapfte ausbrudlich zu biefem Zwede gefenbet ift, mit unendlichen Bebtlagen und Thranen die notbige Bilfe und Berwendung Em. Römifch R. Majeftat. Denn bie Gefahr bes Unterganges ber tatholifden Religion ift fur une nunmehr auf's Bochfte getommen. Bir ertennen mit tiefftem Dante bie niemals ober nur mit unferm Blute gu vergeltenbe Berpflichtung fur bie warme Fursprache, die bieber auf Em. R. Majeftat treueifriges Bebeig Ihre Befandten fur uns eingelegt haben. Aber alle biefe auch noch fo lebhaften und ewigen Lobes murbigen bieber aufgebotenen Bermenbungen haben nicht vermocht zu verhindern, baß bie Parlamentarier mit funftvoller Arglift ber Ronigin von England bie Sanction ber letten unbeilvollen Afte, welche auf die Ausrottung bes tatholifden Glaubens ausgeht , entriffen baben. Diefelbe ift ju Dublin am 10. Geptember verfundet, mit ber Beifügung, bag bie Obrigfeiten bie Ausführung auf's icarifte übermachen follen, mit Undrohung ichwerer Strafe und Gelbbuge für bie barin etwa Gaumigen."

"Daß nun biese Ausführung in ber That durch die Obrigteiten geschieht, melben uns bie jungften Briefe aus Dublin, vom 20. September."

"Sie berichten, baß mehrere ber Unseren schon unterlegen sind und ben Glauben der Bäter abgeschworen haben, daß viele Andere wanken, und, tief betroffen von Furcht vor der unvermeidlichen Bettelarmuth, geneigt erscheinen dem Beispiel der Anderen zu folgen und der katholischen Religion zu entsagen, es wäre denn, daß von Gott, vermittelst des frommen Fürwortes Ew. erhabenen und gnädigsten Kaiserlichen Majestät, recht bald uns die hilfe kame, daß jener grausamen Ausführung Einhalt gethan würde."

"Es ist also jest die Zeit gekommen ohne Aufschub basjenige zu thun, was allein in dieser außersten Zeit noch übrig
ist und helfen kann, damit nicht unsere heilige katholische Religion
in unserem tiesbetrübten, einst demselben so fest anhangenden Irland ganz und gar und wie in einem Augenblicke untergehe. Und darum bitten wir mit aller Unterhänigkeit, mit Thränen, mit Seuszern, mit bemuthigen Rlagen, abermals und abermals." "Unsere Bitte nämlich ift, baß Ew. R. K. Majestät, aus unendlicher Gnade und in der vollen ererbten Frömmigkeit Ihres Hauses, geruhen wollen, zunächst ein Allerhöchsteigenes Handsschreiben an die Königin, sowie auch an das Parlament von Großbritannien zu richten, mit der Mahnung und der Darlegung der Gründe für die Rücknahme jener Beschlüsse, oder wenigstens für die Suspension der vorerwähnten grausamen Aussichtung, welche ja auch der politischen Klugheit nicht entspricht. Denn offendar schadet diese Berfolgung in hohem Raße der gemeinsamen Sache, nicht bloß vor den Augen aller Katholiten der Allianz, sondern auch der Reutralen, besonders aber der Katholiten in Spanien, mögen sie dem Könige Karl III. geshorchen oder nicht."

"Ferner muffen bie Englander eingebent sehn, wie fehr ihre Freiheit und ihr Eigenthum abhing von der Freundschaft bes Kaiserhauses, zur Zeit des Königs Wilhelm III., der darum dem glorwürdigsten Kaiser Leopold sein königliches Wort verpfändete, daß in seinen drei Königreichen, namentlich aber in Irland, die katholische Kirche keiner Gefahr ausgeseht werden und keinen Schaden erleiben solle."

"Aus biesem königlichen Worte ist erwachsen und bleibt ber Königin und bem Parlamente bie bündige Berpflichtung, bie Fürsprache Ewr. R. R. Majestät für die genaue Beobachtung ber Capitulation von Limerick und Galway zu hören; benn Ew. R. R. Majestät sind Bermittler und Bürge berselben" (?)

"Und zwar dieß umsomehr, weil die Ratholiten in Irland ben geleisteten Gib der Treue, der allein vertragsmäßig ihnen obliegt, niemals gebrochen haben, immer in friedlicher Stille lebend, auch ungeachtet der zahllosen Beschwerben, welche diesjenigen der ägyptischen Thrannei übertreffen."

"Und weil ber Herzog von Marlborough bei ber Rönigin und bem Londoner Hofe viel vermag, und leicht einfieht, welcher Nachtheil ber gemeinfamen Sache aus bem Bekanntwerden ber grausamen Ratholiken-Berfolgung in Irland erwachsen muß: so scheint es zweckmäßig und wird für sehr nütlich gehalten, wenn im Namen ber kaiferlichen Majestät diesem Herzoge geschrieben würde, sowie bestgleichen auch dem Prinzen Eugen, der auf den genannten Herzog großen Einfluß hat." "Bährend die unterthänigsten Boten der irischen Katholiten in Asche und in härenem Gewande, in Thränen ohne Ende Buße thun, in der Erwartung einer glücklichen hoffnung, bitten, siehen, beschwören sie Ew. R. R. Majestät, eingedent zu sehn des eigenen Rechtes und des vermöge der Abstammung von Kaiser Leopold begründeten Anspruches, den die Berfolger des Glaubens austilgen möchten. Unsere Sache ist dieselbe, nämlich Gottes und des Kaiserhauses."

"Die unterthänigsten Boten ber Katholiken Irlands gebenten ber Berbienste alter Zeiten. Es ist bekannt, baß die Iren von spanischem Ursprunge sind, baß sie in Spanien sich beimisch fühlen, von ben Spaniern wie Brüber behandelt werben. Das Gedächtniß der Lebenden kann die Bande der Berzeichnisse ergänzen, in welchen zu lesen, welche, wie viele, mit welcher Treue und zugleich mit welchem glücklichen Erfolge aus beiden Nationen dem Kaiserhause gedient haben. Und barum, wenn sie durch dasselbe in ihrem Glauben bewahrt werden, hat das Kaiserhaus an Irland eine lebendige Pflanzschule guter Soldaten und Officiere "

"Ferner wollen bie Senbboten ber tatholischen Iren bes Berbienftes bes taiferlichen mit allem Nachbruck erfolgenden Fürwortes in ber gegenwärtigen heiligften Sache eingebent sehn vor bem allmächtigen Gotte, ber bie Siege, die Kronen verleiht und erhält und sie wandelt von einem Geschlechte zum anderen nach seinem Boblgefallen."

"Ferner werben fie bieß thun vor bem Oberhaupte ber Christenheit, bessen hauptsächlichste Sorge und besonderer Fleiß barauf gerichtet ift, ben katholischen und apostolischen Glauben nicht bloß zu erhalten, sondern auch auszubreiten, wie er in Betreff bes höchst beklagenswerthen Irlands Em. R. Rajestät in dem neulichen papstlichen Breve kund gethan hat."

"Enblich vor ber gesammten Christenheit, welche, wie fie über ben beweinenswerthen Zustand Irlands unsäglich trauert, so auch sehnsüchtig begehrt einen Retter zu schauen, und für Jahrhunderte ihn zu preisen. Ein augenscheinliches Zeugniß ber Bahrheit bessen ift, baß alle katholischen Fürsten, wenn auch in anderen Angelegenheiten noch so sehr uneinig, in dieser einen

beiligen Sache einstimmig bereit find, fich ber romifch-taiferlichen Majeftat angufchließen."

"Das alles legen die Sendboten ber irischen Ration Em. Kais. Majestät zu Füßen, ber erhabenen Entscheidung harrend, nicht um ein Maß vorzuschreiben, sondern um Mittel anzugeben, welche sie für nothwendig erachten, nicht im Bertrauen auf eigene Berdienste, sondern vor allen Dingen auf den ererbten reinsten Eiser des Raiserhauses für die Kirche und die katholische Religion, vermöge bessen es emporgewachsen ist zum erhabenen und starken Baume, bessen Sobe reicht die zum himmel und sichtbar ist über den ganzen Erdfreis."

Der Kaiser Joseph entsprach ber flehenden Bitte. Er ertheilte abermals, am 23. November, bem Grafen Sallas ben Auftrag, in der nachdrücklichsten Weise überall ba, wo eine Aussicht auf Erfolg sich biete, gegen diese Gesehe in Irland zu reben.

Der Gesichtspunkt, daß, bem Hause Bourbon gegenüber, die Berfolgung der Katholiken in Irland eine politische Thorheit sei, tritt darin voran; zugleich jedoch macht der Kaiser bei Gallas seine hohe Pflicht als des römischen Kaisers, bes Schirmvogtes der Kirche, geltend.

Noch bevor der Graf Gallas den Auftrag erhielt, meldete er heim, am 5. November: "Die Dinge in Irland sind bereits dahin gediehen, daß diese armen bedrängten Menschen keine andere Hülfe mehr haben, noch hoffen können als die, daß Gott der Allmächtige die Gemüther, welche die Berfolgung nunmehr in ihrer Willtür haben, dahin leiten möge, daß dieselbe, gleichwie hier in England geschieht, nicht nach dem Wortlaut wollzogen werden möge." Dann jedoch steigt ihm sofort der Zweisel auf, und er fügt hinzu: "Dieses ist jedoch dort in einer abgesonderten Provinz, wo die Statthalter und die ihnen unterstehenden Obrigkeiten allezeit mit mehr Biolenz versahren, kaum zu hossen. Sollte ich aber jemals nur die geringste Gelegenheit sinden und sehen, die Beschle Ew. K. Majestät mit einiger Aussicht auf Erfolg aussühren zu können, so werde ich gewiß keinen Augenblick verlieren."

Darin lag im Boraus zur Genüge angedeutet, daß für ben neuen Auftrag des Kaisers, vom 23. November, sich geringe Aussicht auf Erfolg darbiete. In der That fand sich für den Grasen Gallas weiter keine Gelegenheit. Die Dinge in Irland gingen ihren Gang. Nach menschlicher Ansicht mußte die Kirche in Irland aussterben.

Seitbem sind fast einhundert und achtzig Jahre vergangen und die Kirche ist bekanntlich in Irland nicht ausgestorben. Nam portae inferi non praevalebunt adversus eam!

Bon kaiserlicher Seite ward die Hauptschuld bem Bicekönig Lord Wharton beigemessen. Die Frage also ist: was wurde aus ihm?

Lord Bharton war eins ber Baupter ber Bigh=Bartei, ein Mitglied ber fogenannten Junta von funf Berfonen, welche bie Partei führte. Dieje ftand im Jahre 1709 auf ber Bobe ihrer Macht. Bereits im Jahre 1710 erfolgte ber Sturg, in Folge beffen bie Partei alle boberen Staatsamter verlor, auch Lord Bharton bie Statthalterichaft von Irland an Lord Ormond abgeben mußte. Es entwickelte fich bann, in einem Dage wie es bis babin nicht geschehen war, ein beftiger Rampf in ber Wochenpreffe; benn nicht taglich, fonbern wochent= lich wurben bamals bie auch bem Umfange nach bescheibenen Beitungen ausgegeben. Das Blatt ber Torn = Bartei, ober ber bamaligen Regierung, ber Eraminer, hatte langere Beit als Rebatteur ben befannten Dr. Jonathan Swift. Er wibmete bie Dr. XVII bes Blattes fast lediglich einer Un= flage gegen ben Lord Wharton, nicht eine wegen ber Berfolgung ber Ratholifen in Irland, fondern überhaupt wegen ber Fuhrung ber Statthalterschaft bort.

Er stellt seiner Anklage voran die Worte Ciceros gegen Berres wegen der Statthalterschaft in Sicilien: Quas res luxuries in flagitiis, avaritia in rapinis, superdia in contumeliis efficere potuisset, eas omnes sese, hoc uno Praetore, per triennium pertulisse ajedant.

Es ist die Anklage eines Parteimannes, und barum mag es genügen, die Thatsache angeführt zu haben, daß sie in solcher Weise erhoben wurde.

Unter ber Regierung Georgs I. stieg Lord Wharton wieder in Ansehen und Ehren. Bis dahin Earl, wurde er Marquis, dann Duke. Man bezeichnete ihn in England als the scorn and wonder of our days. Des hieß von ihm, daß er bei dem Wettrennen in Newmarket einmal 13,000 Pfund Sterling verwettet habe.

Dann endlich kam über ihn eine andere Zeit. Er ging in sich. Er zog sich zurud. Er convertirte. Er ftarb, im Jahre 1731, in einem spanischen Kloster.2)

Onno Rlopp.

#### LXXI.

# Enlturhiftorifche Bilber aus dem Studentenleben an einer alten Zesuitenschule.

III. Studien und Frommigtett.

"Auf zwei Flügelpaaren — so leitet ber Annalist bes Collegiums in Graz seinen Bericht bes Jahres 1670 ein — erhebt sich bie Jugend zur geistigen Höhe, nämlich burch Tugend und Frömmigkeit, wodurch sie Gott wohlgefällig wird, bann durch Kenntniß und Wissenschaft, wodurch sie sich für

<sup>1)</sup> Diary of Lady Cowper p. 159, n. 4.

<sup>2)</sup> H. a. D.

ben Staat nutlich macht."1) Was zuerst die Studien angeht, jo können wir hier von bem gewöhnlichen Gang berselben absehen; in dieser Beziehung war eben fast Alles geordnet nach bem Studienplan der Gesellschaft Jesu, der ja hinlänglich bekannt ist.

Als im Jahre 1586 bie Atademie eröffnet wurde, untersichied man drei Fakultäten. Die unterste derselben (facultas humanistica) umfaßte die fünf Classen, Principia, Grammatica, Syntaxis, Humanitas und Eloquentia; ihr Borsteher war der Decanus linguarum. In der philosophischen Fakultät standen unter einem Dekan die drei Lehrkanzeln Logica, Physica, Metaphysica, ferner eine Lehrkanzel für Ethik, eine für Mathematik und eine für griechische Sprache. Un der theologischen Fakultät wurde in zwei Jahrgängen Dogmatik (Summa D. Thomae Aquin.), dann die hl. Schrift, Controverse und Moral gelehrt. Außerdem gab es bald (1591) auch eine Lehrkanzel für hebräische Sprache (lingua sacra) und für die Satungen des Tribentinischen Concils; setztere bestand aber nur wenige Rabre. (Progr. 1869 S. 31).

Eng verbunden mit den Studien war die Ertheilung der akademischen Grade und hierüber bieten uns die Annalen der Grazer Schule manche interessante Notizen. Allen Promotionen ging eine strenge Prüfung vorher. In der Philosophie wurde das Baccalaureat am Ende des zweiten Jahres, also den absolvirten Physitern ertheilt, der Magister und Doctorgrad im dritten Jahre, "der Metaphysik." Bei der seierlichen Promotion waren die Ceremonien einsach: einer der Candidaten gab im Namen seiner Collegen in einer kurzen Rede ihr Berstangen kund, dann wurde die Ramenliste der Candidaten verslesen und von letzteren das Tridentinische Glaubensbekenntnis abgelegt. Hierauf erfolgte die Promulgation und Uebergade der Abzeichen durch den Kanzler.

<sup>1)</sup> Progr. 1870 S. 66.

Um ben Promovirten eine Freude zu bereiten, tam balb (1601) ber Brauch auf, bag bie Schuler ber 5. und 6. Claffe abwechselnd bie regelmäßig fich folgenben Promotionen ihrer Mitftubenten in ben philosophifchen Schulen burch literarifche Reftgaben, gebrudte Proben ihrer bichterifchen ober rednerifchen Fertigfeit, feierten. Spater wurden auch, abgeseben bon ben vorausgehenden Difputationen über Thefen aus ber Philofopbie, bei ber Promotion felbft noch besondere Probleme gur Discuffion geftellt. Go legte man im Jahre 1707 bei ber Promotion gum Baccalaureate ber Philosophie gur augenblidlichen Lösung unter Anderem vor: "An in planitie, an in montanis plus utilitatis legat Styria?" - "Gnomicum horologium solare, in quo caecus palpando horas agnoscat, construendum est." Bei ber Promotion bes Sabres 1739 wurde ein geometrifches Broblem über bie Große Steiermarts mit Silfe eines 29' langen Teleftopes gelost.

Der Magiftergrab wurde im britten Jahre ertheilt. 3m Sahre 1713 gablte bie Metaphnfit 50 Sorer, von benen bie Salfte bas Magifterium ber Philosophie erlangte. Bei ausgezeichneten Leiftungen erhielt felbft ber eine ober anbere Baccalaure von bem Raifer eine golbene Chrenkette. Bir finden 3. B. ju 1625 die Rotig: Am 15. Mai erhielten 17 Canbibaten bas Baccalaureat ber Philosophie. Den Reigen führte Johann Bernhard Graf von Thanhausen. Die ausgezeichnete Leiftung beffelben fand bie allerhochfte Unerkennung, indem ihm ber Raifer eine golbene Ehrenkette mit bem taiferlichen Bilbe verlieb, die ein eigener Abgesandter, ber oberfte Rammerherr bes Raifers, Graf Johann Jatob Rifel von Bien brachte und im Namen bes Raifers bem Studenten umbangte. Thanhausen war ber erfte, ber eine folche Auszeichnung erhielt. Buweilen waren die, welchen eine fo hohe Muszeichnung gu Theil wurde, noch fehr jung; fo die im Jahre 1655 promovirten Baccalauren, bie Bruber Otto Gottfried und Georg Gottfried, Grafen von Rollonitich, von benen ber eine 14, ber andere 15 Jahre alt war. Die Schufer ber Boefie widmeten ihnen eine Festschrift, welche das Lob der Wiffenschaft und des Abels der beiden Grafen zum Gegenstande hatte; diese Schrift wurde, elegant gebunden, bei der Promotion an die Anwesenden vertheilt.

Mehnliche Gebrauche herrichten bei ber Beforberung gur Doctorwurbe. Bur Erlangung berfelben wurbe eine öffentliche Difputation über Fragen aus bem gesammten philosophischen Bebiete geforbert; boch war ber Stoff burch eine Reihe von Thefen begrengt. Geit Anfang bes 17. Jahrhunderts gab man biefen Thefen eine funftlerische Ausstattung. Dit ber Beit nahm bie Gucht, biefe Musftattung glangenb zu machen, jo gu, bag mabre Deifterwerte ber Rupferftechtunft (im Beichmade ber Beit!) geschaffen wurben. Als bie Universität im Jahre 1685 ihre erfte Gacularfeier feftlich beging, vertheibigte ein Borauer Chorherr Thefen aus ber Logif. Die Thefentafel, welche er vertheilte, zeigte ben Schutengel, ber ben Difputanten aus ben logischen Dornen errettet. 3m Jahre 1690 hatte ein Stubent, welcher unter ben Auspicien bes Pralaten von St. Paul bifputirte, feinen Thefengettel mit bem Bilbe bes bl. Paulus (doctor gentium) gieren laffen; bie Thefen eines anberen Doctoranben enthielten bas Bild bes bl. Rarthaufers Bruno und eine Geschichte bes Rarthaufer Orbens. Unbere Thefen zeigten bas Bilb bes bl. Eggt und eine genaue Anficht ber Stadt Grag. Gin Gbler von Kragnigg ließ fein ziemlich voluminofes Thejenbuch mit militarifden Rupferftichen ausftatten; zwei Cfubenten endlich fchmudten ihre Thefen mit bem Bilbniffe bes Raifers Leopold. Lieferte ber Rupferftecher bie Thefen nicht rechtgeitig, fo tonnte es fogar vortommen, bag bie Doctorpromotion verschoben wurde. "Das Doctorat ber Philosophie, bas fonft in ben erften Commermonaten ertheilt wurde, erlitt biegmal (1624) burch ben Rupferftecher einige Bergogerung bis furg por ben Berbstferien, indem bas fur ben Raifer bestimmte Emblem mit ber Bibmung ber Thefen nicht fruber fertig murbe. Das Bilb ftellt eine Allegorie auf ben gludlich vollenbeten ungarischen Feldzug bar."1) Wie weit man in der Ausstattung des Thesenzettels ging, zeigt die Bemerkung zum Jahre 1723: Unter den Philosophen, welche Disputationen hielten, war Graf Ludwig von Kuenberg; die prachtvollen Thesen, welche er ausgab, kosteten breitausend Gulben.")

Außer ben philosophischen und theologischen Thefen wurden gumeilen, wie g. B. 1728, auch hubich vergierte Thefen aus ber Mathematit vertheilt. Ueberhaupt war die Mathematit nicht fo vernachläßigt, wie man es häufig, ohne Bergleiche mit anberen Schulen anzustellen, ben Jesuitenschulen gum Borwurf gemacht hat. Sierfur nur furg einige Belege aus ben Unnalen ber Grager Schule. Un ber philosophischen Fatultat wurde icon im Jahre 1636 bas Studium ber Mathematit organifirt und ein besonderer Unterricht fur brei Studirende aus bem Orben ale mathematifches Geminar eröffnet.3) Spater wurden fur bie Stubenten öffentliche Brufungen in ber Mathematit abgehalten. Bu bem Jahre 1730 wird 3. B. verzeichnet, bag bei ber öffentlichen Brufung in ber Mathematit eine gablreiche Buborericaft fich eingefunden batte. Gammtliche 20 Gate losten ein Bollauer Chorherr und ein Convittorift. Das Lehrbuch von Tofch : Synopsis Euclidis applicati erhielten die Gafte ale Beichent. 3n ber Mathematifprufung bes folgenden Jahres wurde bas Problem gegeben und gelöst: Qua ratione civitas Graecensis cum suburbiis suis transmuranis validissime muniri possit. 3m Jahre 1732 ftellte man bie Frage, ob ber Oftersonntag im Jahre 1734 am 18. April ober am 25. April gu feiern fei.

Auch in ber Geschichte gab es öffentliche Prufungen. Es war nämlich im Jahre 1729 für Geschichte eine besondere Lehrkanzel errichtet worben, beren Eröffnung man in ber Universitäts-Aula festlich begangen hatte. Mit nicht minberm

<sup>1)</sup> Brogr. 1870. G. 21, 40, 83.

<sup>2)</sup> S. 132. Rach bem beutigen Gelbwerthe mohl 15000 Dart.

nut Provinciae Mathematicarum peritiores non sint defuturi"
 c. S. 31. Bgl. 147. 149.

Pomp wurde am Schlusse besselben Jahres ein seierlicher Schulakt abgehalten, wobei man zwei Stunden auf Materien aus der allgemeinen Geschichte verwendete. Zu dem Jahre 1734 sinden wir die Bemerkung: das Studium der Geschichte zählte viele Berehrer; zwei legten die öffentliche Prüfung ab, welche drei Stunden dauerte. Auch dei diesen Prüfungen wurden Bücher an die Anwesenden vertheilt; so schenkte man dei der Prüfung 1732 die Schrift des ersten Geschichtsprofessors P. Andrian: Quaestiones historico-chronologico-criticae ex historia ecclesiastica a saeculo VI. usque ad s. XIII.

Doch kehren wir wiederum zu den Doctor-Promotionen zurück. Wie bei der Beförderung zum Baccalaur und Masgister wurden ebenfalls bei der Ertheilung des Doctorgrades außer der Bertheidigung der Thesen noch besondere Probleme gestellt, z. B. für die Philosophie (1714): Num Cartesius plus Aristoteli an christianae sidei obsuerit? Eine andere Frage lautete: An commercia cum exteris gentidus instituta privatarum samiliarum divitias minuant potius an augeant? Ferner sehsten bei diesem Anlaß die Widmungsschriften nicht.

Soweit über die Promotionen und die Studien überhaupt. Aber alle Studien und die gelehrteste Bilbung nühen nicht nur nichts, sondern sind sogar positiv schäblich, wenn die Bersstandesbildung nicht von der Herzensbildung begleitet wird. Diese Wahrheit, welche nur Ereignisse der entsehlichsten Art unserer Zeit wieder zum Bewußtsenn bringen konnten, wurde von den Lehrern der Grazer Schule wohl beherzigt. Dieselben waren ja sowohl durch ihren Beruf als auch noch durch ganz

<sup>1)</sup> Einen ziemlich vollständigen Katalog solcher Schriften hat Beinlich im Programm von 1869 S. 81 s. veröffentlicht. Biele
dieser Bücher sinden sich auch in Stöger S. J. Collectio scriptorum Societatis Jesu. Tom. I. (und einziger): Scriptores
Provinciae Austriacae S. J. Regensburg, Manz 1855. Einige
Jahre früher (1851) erschien von P. Stöger: Historiographi
Societatis Jesu ab ejus origine ad nostra usque tempora
ebensalis bei Manz.

befonbere Regeln verpflichtet, ihre Schuler gu einer mabren aufrichtigen Frommigfeit anguhalten. Die Frommigfeit ift gu allem nutlich und nicht am wenigften gur Forberung ber Stubien. Go war es auch in Brag. Diejenigen, welche fich burch Frommigfeit auszeichneten, legten auch ben größten Gifer in ben Studien an ben Tag. Unter biefen thaten fich befonbers bie Zöglinge ber Internate bervor ; fie maren es auch, welche ftets bie meiften Breife bavontrugen. Das eine biefer Internate bieß: "Ferbinanbeum", weil Ferbinand II. bas Deifte für biefe Stiftung gethan batte. Rebenbei batten bie Boglinge mahrend ihrer Studienjahre bie Bocal- und Infirumentalmufit bei bem Gottesbienft in ber Sof = und Jefuitenfirche ju beforgen. Gie erhielten baber auch einen eigenen Unterricht in ber Mufit. Da es aber vorgefommen mar, bag geubte Dufiter nach Belieben aus bem Inftitute meggogen, wurde 1642 eingeführt, bag ber "Stiftling" einen fdriftlichen Revers ausstellen mußte, eine beftimmte Beit, g. B. brei Jahre, im Saufe zu bleiben , insbesonbere auch mahrend ber Berbfiferien feine Dienfte fur bie Rirchenmufit gu leiften. Uebrigens waren die taiferlichen Stiftlinge (es gab auch Brivatftiftlinge) bezüglich ihrer Berufemahl gang frei. Babite einer ben geiftlichen Stand, fo wurde er gewöhnlich nach abfolvirter Philosophie in bas Convitt überfest.

Außer ben Stiftlingen waren im Ferdinanbeum auch Kostzöglinge d. h. solche, die selbst das Kostgeld bezahlten. Die Pension für die ganze Berpstegung betrug im 17. Jahr-hundert 50—60 fl. jährlich. Es gab auch solche, die nur 25—30 fl. zahlten oder statt dieser Zahlung Naturalien lieserten, z. B. einen Startin Wein (20—25 fl. werth) oder einen Centner Butter (20 fl.) Die Zahl der Zöglinge betrug im Jahre 1618 zusammen 100, stieg 1641 auf 130, siel aber dann bis auf 55; von 1762 an war die Zunahme regelmäßig und das Jahr 1768 weist die höchste Zahl 136 auf. Stiftlinge waren von 1730 an regelmäßig 42—49 taiserliche, 35 private.

Für bas zweite Internat , "bas erzherzogliche Convift" ergibt fich als Durchschnittszahl für Stiftlinge und Roftzog= linge zusammen 50, von welchen nicht felten bie Balfte abelig waren. Das Convift mar eine Stiftung ju rein geiftlichen Bweden: es follte eine Pflangichule von gelehrten und frommen Brieftern fenn. Defhalb murben bie Aufzunehmenben, welche nicht unter 16 und nicht über 26 Jahre alt fenn burften, ausbrudlich barauf aufmertfam gemacht, bag fie fur bas Priefterthum beftimmt feien, daber fie ein geiftliches Leben gu führen hatten und bereit fenn mußten, auf Berlangen ber Dbern bie beiligen Beiben zu empfangen.1) - Enblich murbe im Jahre 1747 noch ein brittes Internat gegrundet : bas jogenannte "Josephinum", um braven und begabten Rnaben aus ben Urmenschulen Wohnung, Roft und Bucher ju verichaffen. 3m Jahre 1749 fonnten 16, im Jahre 1750 gar 31 Rnaben unterhalten werben.2)

<sup>1)</sup> Brogr. 1872 S. 55. 78. 81. f.

<sup>2)</sup> Brogr. 1871 G. 12; Brogr. 1872 G. 81. - Diefe Stiftung beleuchtet auch ben Borwurf, ben Rante (Bapfte 3,130) ben fpateren Befuiten macht: "man fuchte vorzugsweise begüterte Schuler." Bie wenig biefer Borwurf fur bie Grager Schule begrunbet ift, geht ferner aus ber Thatfache hervor, daß im Jahre 1767, unter rudfichtelofer Rundgabe bes amtlichen Difftrauens gegen bie Befuiten, ein weltlicher Commiffar in Grag aufgeftellt wurde, welcher die Brufungen ber armen Studenten gu controlliren batte, ba man meinte, die Jefuiten begunftigten ju febr die Stubenten aus durftigen Familien und aus ben untern Stänben. (Br. 1872 G. 3). Dieje Meinung war allerdings nicht gang unbegrundet. "Erft 1777 trat eine auffallende Abnahme ber Frequeng für die unterfte Rlaffe ein, da nabegu ein Drittel weniger Schuler als in ben früheren Jahren eintrat. Die Urfache war, daß bie außeren Lebensverhaltniffe bezüglich bes Unterhaltes für arme Stubenten ichwieriger geworden waren. Befanntlich hatten ja die Jesuiten für arme Studenten, insbesonbere für fabige Ropfe, mit ihren eigenen Mitteln und burch Unregung ber Milbthatigfeit anderer Berfonen außerorbentlich viel gethan." (l. c. G. 10).

Das hauptmittel, wodurch die Zesuiten in Graz bas religiöse Leben der Studenten zu fördern suchten, waren die marianischen Congregationen. Bis 1621 bestanden dort zwei Sodalitäten, eine für die Atademiter, die andere für die Symnasiasten; dann aber wurde eine dritte errichtet: in der untern Sodalität waren die Schüler der Grammatik und Syntax, in der mittlern die Rhetoren und Logiker, in der höhern endlich die übrigen Philosophen und Theologen. Innerhalb dieser Congregationen erblühten die schönften Tugenden. Sammeln wir hier nur einige wenige Notizen.

3m Jahre 1630 erbat und erhielt ber Brafeft einer Gobalitat bie Erlaubnig, fur bie Armen im Spitale betteln ju burfen. Sierauf fah bie Stabt mit Staunen benfelben, balb von biefem, balb von jenem jungen Grafen begleitet, ben Bettelfad auf bem Ruden von Saus gu Saus geben. Der gluckliche Erfolg biefer freiwilligen Demuthigung tam ben Armen im reichlichften Dage gu Gute.1) Bu bem 3abre 1634 lefen wir in ben Annalen : bie Beiliggeift-Bruberichaft im Convitte blubte, aber auch bie afabemifchen Gobalitatemitglieber wetteiferten unter einander, Beifpiele von Geborfam und Demuth ju geben, insbesonbere brangte fich bie abelige Jugend zu niebern Memtern und Dienftleiftungen. 3mei Grafen, von welchen ber eine Briefter war, baten inftanbig, ihnen die Reinhaltung und bas Fegen bes atabemischen Borfaales zu überlaffen. Gie leifteten biefen Dienft auch im Ungeficht ber fleinen Stubenten mit großer Sorgfalt und ber ernsteften Saltung. Bemertenswerth ift auch ber wohlthatige Sinn ber Jugend fur bie Armen aller Art, ber fich bei jeber Gelegenheit in ber erbaulichften Beife tunb gab. Rachbem ber Unnalift bie Stubententumulte bes Jahres 1639 ergabit hat, fahrt er alfo fort: Diefem tollen Treiben gegenüber nimmt fich bas fromme, guchtige und bemuthige Benehmen ber Atabemiter aus ber Congregation um fo mertwurbiger

<sup>1)</sup> Brgr. 1870 G. 24. Bergl. 1869 G. 56 und 1872 G. 84, 90.

aus. Abgesehen von den geiftlichen Uedungen gab sich ein seltener Wetteifer in Tugendakten kund. Studenten von hohem Abel ergriffen den Kehrbesen und reinigten die Lehrsäle und den Universitätshof; wieder andere gingen für die Spitalleute von Haus zu Haus betteln, trugen den Kranken das Almosen zu, bedienten dieselben, wuschen ihnen die Füße, lasen ihnen während des Speisens aus einem frommen Buche vor. Nicht wenige vornehme Leute machten auch kund, daß sie stets bereit seien, Lebensmittel herzugeben, wenn Bruderschaftsmitglieder solche für die Armen abholen wollten.')

3m folgenden Jahre wurde bas hundertjabrige Befteben ber Gefellichaft Jeju von ber Grager Atabemie in achttagiger, großartiger Feier festlich begangen. Auch bie Armen tamen nicht zu turg. Um britten Tage bewirtheten bie Ditglieber ber größeren Congregation, Theologen und Philosophen in ber Aula 30 Arme. Die Stubenten machten ben Armen auch eine Tafelmufit; bie aus bem Abel bienten bei Tifch und jum Schluß erhielt jeber Arme 20 fr. Almofen. Die Profefforen waren am Tage vorher ihren Schulern mit gutem Beifpiel vorangegangen. Fur bie 100 Pfrundner bes Beiliggeift= Spitals war nämlich Mittags im Collegium ein Feftmahl, bei welchem bie Jefuiten bienten. Das Dahl bauerte noch ju jener Stunde, wo die Studenten jum Unterrichte in Die Lehrfale tamen. Ungelocht burch bie Mufit, begaben fie fich in ben Festsaal. 216 fie nun bort bie atabemischen Burbentrager hochgeschurgt bas Umt ber Diener verrichten faben, ba legten auch fie Mantel und But gur Geite, eilten in bie Ruche, trugen bie Schuffeln in ben Saal, raumten ab, mufchen die Teller, füllten bie Becher u. f. w. Der eine und ber anbere ichidte auch feinen Famulus nach Saufe gu ben Eltern, um Gelb gur Bertheilung an bie Armen gu holen, mas ben Bufchauern große Freube und Erbauung bereitete. (ib. S. 36).

Die Liebe und Gorge fur bie Armen, welche mit ber

<sup>2)</sup> Brgr. 1870 G. 30. 34.

Religion so innig verbunden ist — lesen wir in dem Berichte 1684 — fand im Collegium und an der Akademie edse Pflege, und es wurde insbesondere darauf gehalten, durch öffentliches Beispiel andere anzuregen. Am Todestage Karls II. und am Kaveriussseste wurden die Armen im Bürgerspitale und im Waisenhause zu Mittag mit 4 Speisen traktirt und von den Studenten bedient. Am Gründonnerstage wurde mit 12 Armen die Fußwaschung vorgenommen und das Liebesmahl geseiert. Mehrere geheime Käthe, Fürst Eggenberg und General Leslie an der Spitze, führten sie aus dem Mausoleum, wo die kirchliche Feier war, in die akademische Ausa, wo sie die Fußwaschung abhielten. Bei der Tasel trugen die abeligm Studenten der Humanitätsschulen die Speisen auf. (ib. S. 81.)

Unter ben Professoren fehlte es, wie eben ichon bemertt, ben Studierenben nicht an Tugenbbeifpielen. Der erfte unter ben im Jahre 1634 von ber Beft fchnell babingerafften funfgehn Jefuiten war B. Bernhard Graf von Thanhaufen. Es ift berfelbe, ber bei Erlangung bes Doctorate, wie wir oben ergablten, von Ferbinand II. mit ber golbenen Ehrentette ausgezeichnet wurde. Der Konig von Ungarn und Bolen Ferdinand III. hatte ihn gum Rammerherrn ernannt, und bas golbene Bließ war ihm als erbliches Ehrenzeichen ber Familie angeboten worben. Allein er wies biefe Auszeichnung gurud und trat 1626 trop bes beftigen Biberftanbes feiner Bermandten in die Gefellichaft Jefu. Rachbem er bie theologifchen Studien in Rom vollenbet und 1632 die Briefterweibe erhalten batte, wurde er auf bie Lehrkangel ber Logit nach Grag berufen. Statt beim Beginn ber Seuche ju fluchten, blieb er im Saufe und widmete fich freiwillig ber Rrantenpflege, bis er felbft von ber Seuche ergriffen murbe. Raum erfrantt, verlangte er in's Bestlagareth zu ben armen Leuten gebracht zu werben, bort wolle er fterben. Er verichieb am 12. Auguft im 26. Jahre feines Alters. (ibid. G. 28.)

3m Jahre 1712 ftarben zwei Batres, bie lange Beit in Grag Philosophie und Theologie gelehrt hatten. Der eine

war P. Ludwig Ebler von Müntinger. Biele Stunden auf bem aftronomischen Thurme mit Beobachtungen über die Stellung und die Bahn der Gestirne, sowie über den Wechselihrer Lichtstärke beschäftigt, verlor er über der Betrachtung und Berechnung der materiellen Schöpfung niemals den Schöpfer aus dem Auge. So war denn auch der Schlußgedanke seiner Studien stets Gott, und er rief nicht selten aus: Ach! wie schön wird es nach dem Tode sehn, all diese himmelslichter in der Nähe zu schauen. Der andere Prosessor P. Ladislaus Sennhei war in seinen Studien oft so vertieft, daß er Speise und Trank vergaß. Aber niemals versäumte er, alle Monat einen Rundgang bei den Stadtarmen zu machen und sie reichtich zu beschenken. (S. 102.)

Die Stunde bes Elends und ber Roth ift die Stunde ber tatholifden Rirche und fomit bes tatholifden Priefters. Das zeigten auch bie Profefforen ber Grager Schule. Mus bem vielen bier Anguführenben nur einige Buge. Beftiger als im Borjahre trat im Berbft 1646 abermals bie Beft in Brag auf, fo bag bie Schulen geschloffen murben: vierzig Befuiten wibmeten fich bem Dienfte ber Beftfranten. Mle gebn Jahre fpater bie Beft wieberum mit Beftigfeit auftrat, war insbesondere bas Loos ber Armen und ber Dienftleute traurig. Wie einer ber letteren frant wurde, jagte ihn fein Berr ohne Beiteres aus bem Saufe, bamit er nicht andere auftede. Wenn ein folder nun im Beftipitale wegen ber Menge ber Rranten feine Untertunft fand, fo nahm ihn Niemand mehr in fein Saus auf, fondern er mußte unter freiem Simmel ober in einer elenben Butte , verlaffen von aller menschlichen Bilfe, liegen. Cobald bieg bie Zesuiten bemerkten, suchten fie biefe Armen mit unermublicher Gorgfalt auf, trugen ihnen Geld, Speife, Argneien und Rleiber ju und suchten fie nach Rraften gu troften. Diefe Barmbergigfeit fant aber auch in ber Stabt Inerkennung, auf offener Gaffe pries man fie laut mit ben Borten : "Die alle Meufchen verlaffen haben, verlaffen nur Gott und bie Befuiten nicht." Bon 309 Bestfranten , welche bie geiftliche

und leibliche Objorge ber Jefuiten erhalten hatten, ftarben nur 85, die übrigen genafen und wurden laute Lobrebner ber Gesellschaft. (S. 42. 52.)

Auch gegen bie verwundeten Golbaten legten bie Brofefforen ju wiederholten Dalen ihre thatfraftige Liebe an ben Ing. Bir beidranten uns auf ein Beifpiel. Rach ber fiegreichen, aber blutigen Golacht bei Gt. Gottbarb 1664 murbe bie Dehrgahl ber Bermunbeten nach Grag geschicht. Manche waren aber auch icon fruber aus bem Lager bortbin, man tann nicht fagen, gegangen, fonbern gefrochen. Diejenigen, welche nicht mehr weiter tonnten, lagen halbnacht und balbtobt auf ben Relbern und in ben Strafen ber Borftabte. Rufallie tam ein Zefuitenpater bierbin und fab bas berggerreißenbe Schaufpiel. Die Bermunbeten ichrieen ober wimmerten nach Brob. Bis in bas Innerfte ergriffen, eilte ber Pater in bas Collegium und rief bie Mitbruber um Silfe an. Da eilte nun Alles nach Lebensmitteln, ben Sunger ber Bermundeten gu ftillen, und jo ging es nicht nur etwa einmal, fenbern viele Tage fort. Man organifirte bie Bflege, fo bag 4 bis 5 Paare gur Tage = und Rachtgeit gu biefem Liebeswerte binauseilten. Diefe gonnten fich taum Beit gum Gffen und, wenn fie abgemattet nach Saufe tamen, wurden fie alsbalb wieber, ob gelegen ober ungelegen, ju neuer Arbeit gerufen. Sie legten bie Schwachen, welche nicht geben tonnten, auf eigens gemiethete Wagen und führten fie in bie Lagarethe. Dort reichten fie ihnen Speife, reinigten und verbanben bie eiternben Bunben, wechselten ihnen bie von Ungegiefer belebte Bafche, reichten die Argnei und pflegten die Golbaten mit mutterlicher Gorgfalt.

Drei Monate dauerte dieser Krankendienst, benn für die Tobten und Geheilten traten stets neue Kranke ein. Reben ber leiblichen Pflege wurde natürlich des geistlichen Trostes nicht vergessen, und mancher Erfolg wurde errungen, manche Seele errettet und erlöst vom Elende des Irrthums und der Sunde. 73 lutherische Soldaten wurden, gerührt durch die

liebevolle Pflege, katholisch; 127, die halbgenesen ins Lager zuruck mußten, kamen eigens ins Collegium, den Jesuiten Dank zu sagen. Sie sielen ihnen zu Füßen und kusten ihnen mit Thränen in den Augen die Hände und das geistliche Gewand, und priesen sie als Männer der Barmherzigkeit. (Br. 1870 S. 61.)

Daß solche Beispiele chriftlicher Liebe und Aufopferung nicht ohne Ginfluß auf die Studenten bleiben konnten, bedarf kaum der Ermähnung.

Gin Gift, welches fo leicht die ebelften Reime im Bergen bes Junglinge ertobtet, find bie ichlechten Bucher. Sier fuchte man nicht allein negativ ber ichlechten Bucher habhaft gu werben, um diefelben zu verbrennen, fondern man wirkte auch positiv bagegen, indem die Congregationen, wie wir in bem erften Artitel icon anbeuteten, fur Berbreitung guter Bucher forgten. Bur Belebung bes firchlichen Ginnes - berichten bie Unnalen - begann man auch in biefem Jahre (1636) mit ber Berausgabe von Erbauungsbuchern, welche ben Bruberichaftemitgliebern jum Reujahregeschent gegeben wurden. Das ausgegebene Buch hatte ben Titel : "Marianische Jahrestrone, b. i. bie Lebensbeschreibung von 12 Mitgliedern ber Marien= bruberichaft". Der Gebrauch, ben Cobalitatsmitgliebern gum neuen Jahre irgend ein religiofes Buch ju fchenten, beißt es jum Jahre 1684, burgerte fich immer mehr ein. Die größere atabemifche Sobalität gab biegmal: "Salvus conductus in coelum", eine Schrift, bie großen Beifall fanb. Dieje Sitte bes Buchervertheilens herrichte in allen brei Congregationen. Dan begnügte fich zuweilen nicht mit einem Buche, fondern gab fogar zwei ober mehrere. Go fchentte im Jahre 1721 bie mittlere Congregation ein Gebetbuch und bas Buch von ber Nachfolge Chrifti von Thomas a Rempis. (S. 31.81.130.)

Bon ben zahlreichen öffentlichen religiösen Uebungen erwähnen wir hier besonders die Bufprozessionen. Wir lesen nämlich zum Jahre 1649: Als einer eigenthümlichen Erscheinung muß auch berBufprozession Erwähnung gethan werben, welche bie Conviftoriften jahrlich am Charfreitage Abends ju balten begannen , wobei fie fich felbft mit Beigelbieben auf ben Ruden öffentlich guchtigten. Private Bugubungen waren icon lange nichts Reues an ber Afabemie, benn icon im Jahre 1615 ichreiben bie Unnalen : Es ift auch zu bemerten, bag bie freiwilligen forperlichen Bugubungen, wie g. B. bie Beigelung, unter ben Glaubigen immer mehr in Schwung tamen, fo bag felbit bie fleinen Stubenten fich bavon nicht ausschließen laffen wollten. Bu ber eben ermabnten öffentlichen Geißelung macht Direktor Beinlich bie Bemertung: "Go fonberbar biefe Sitte ber Gelbftpeinigung ber mobernen Belt vorfommen mag, ba fie ben Unschauungen und Darimen berfelben platterbinge entgegenftebt, fo fant fie bennoch burd viele Jahrhunderte hindurch nicht blog in der flofterlichen Difciplin, fonbern auch bei ben in ber Belt lebenben Leuten viele Unhanger. Gie beruht auch allerbings einerseits auf bem richtigen Principe, bag ber Menfch feine Ginnlichfeit begahmen lernen muffe, andrerfeite auf ber firchlichen Lehre von ber freiwilligen und von ber auferlegten Buge. Als aber im 13. und 14. Jahrhundert diefe Art ber Gelbftpeinigung burch Beigelung ausartete und fich eine eigene Gette ,Flagellanten, Beigler' bilbete, ichritt bie Rirche mit Berbot und Strafen energisch bagegen ein. Dit bem Unwefen ber Flagel lanten hat die angeführte Bufprozeffion nichts gemein ; fie fonnte auch, ba fie unter forgfältiger Aufficht ber firchlichen Behorbe vor fich ging, vor jeber Musartung bewahrt werben. Bei ber flofterlichen Erziehung, welche bas erzherzogliche Convift gab, und bei bem in jener Zeitperiode lebenbig geworbenen firchlichen Bugeifer, ber burch bie allgemeinen ungludlichen Buftanbe, Beft, Theuerung und Rrieg fruchtbare Rahrung erhielt, lagt fich baber bas Beftreben, burch Gelbft. bestrafung bie gottliche Strafe und Buchtigung abzumenben, gang gut erflaren, gumal wenn man bebentt, bag bierbei noch ber eble und icone Gebante maggebend murbe, burch biefe freiwillig übernommene Strafe nicht bloß bie eigene, vielleicht minbere Gunbhaftigkeit, fonbern bie driftliche Menichheit im

Uebrigens war es nicht bas Convitt allein, welches folche Brozeffionen veranftaltete. Die großere atabemifche Gobalitat - fo lautet ber Bericht bes Jahres 1697 - hielt ihre gewohnliche Prozeffion am Charfreitage (processio flagellantium) mit großer Reierlichkeit und unter ungeheuerem Bubrange ab. Die vier Schaugerufte (bie feit einer Reihe von Jahren bei biefer Belegenheit mitgetragen wurden) ftellten Scenen aus bem Leben Salomone, ale Borbilber fur Chrifti Beigelung, Rronung, Rreuzigung und Grablegung bar. Die Convitte: congregation hielt am Brunbonnerstage ebenfalls eine Beigel= prozeffion ab, ebenfo bie fleine Cobalitat am Weftabend ihrer Batronin, wobei nicht wenig Rreugtrager gu feben maren.2) Das Thema ber vier Schaugernfte, welche bie Stubenten bei ihrer Bugprozession im Jahre 1713 trugen , war : Verbum incarnatum, patiens, princeps pacis. Die erfte Buhne ftellte Maria Berfundigung vor, biefe wurde burch bie Arche Roe's und bie Taube mit bem Delzweige vorgebilbet. Das zweite Schaugeruft, 20 Fuß boch, zeigte ben Delberg mit feinen Baumen. Sier fah man ben Beiland in feiner Tobesangft und ben troftenben Engel. Das britte Schaugeruft gab eine Darftellung Chrifti am Calvarienberge in bem Momente bes Consummatum est. Die lette Schaubuhne, ebenfalls 20 Tug boch, enthielt bas Grab Chrifti. Bei ber Brogeffion am Charfreitage bes Jahres 1738 wurbe auf ben Schaugeruften bie Geschichte vom verlorenen Gobne bargeftellt mit ber Reuerung, bag man Doppelbilber anbrachte, vorne bas typische Bild, rudwarts bas Gegenbild bes neuen Teftamentes.1) Buweilen führten bie Stubenten am Charfreitage auch ein reli:

<sup>1)</sup> Brogr. 1870. G. 43.

<sup>2)</sup> Pr. 1870. S. 94. Zufolge hofbetret vom 10. hornung 1772 verbot bie Polizei fur alle Beiten bas "Rreuzschleppen" bei ber Broceffion. Br. 1871 S. 76.

<sup>3)</sup> Pr. 1870 S. 119. 153.

giofes Drama in ber Jesuitentirche auf, wie 3. B. 1662 "Abraham opfert seinen Gohn Ifaat".

Go mar bas gange Studienleben bom Beifte ber Religion burchbrungen. Schon fruh wurde in bie empfanglichen Bergen bie Liebe ju Gott und feinen Beiligen eingepflangt. Es war, berichten die Unnalen gum Jahre 1609 , gwar ein langft eingeführter Gebrauch, bag bas Schuljahr mit ber Unrufung bes hl. Beiftes eröffnet murbe; aber bie Schuler ber mittleren und letten Grammatitalflaffe wollten ihr Goulleben noch gang besonbere unter ben Schut bes Simmels geftellt wiffen. Die Grammatit (3. Claffe) mablte fich baber bie bl. Barbara und ben bl. Stanislaus Roftfa, Die Sontar (4. Claffe) ben bl. Ignag ju Schutpatronen. Un ben Refts tagen biefer Beiligen wurde nun ein Schulfest gefeiert, inbem fammtliche Schuler querft bie bl. Gaframente ber Bufe und bes Altare empfingen, bierauf feierlich in bas mit Laub, Bilbern und Inschriften geschmudte Schulgimmer gogen, mo bann Deflamationen gu Ehren ber bl. Batrone ftattfanben. Die öfterreichischen Ergherzoge verschmahten es nicht, bei folden Claffenfeften zu ericheinen.1)

Wollen wir nun ein Gesammtbilb von der Pflege der Frömmigkeit an der Grazer Schule entwersen, so können wir dieses nicht besser thun, als indem wir den Bericht eines Jahres aus den Annalen hierher sehen. Dieselben melden z. B. für das Jahr 1729: Die größere akademische Sodalität hielt sehr zahlreich besuchte Versammlungen und pracht volle Festlichkeiten ab. Die Bußprozessionen, die Selbstgeistelung, das Tragen von Bußgürteln und andere ascetische Uebungen wurden mit dem alten Eiser vorgenommen. Bei der Fußwaschung und dem Festmahle der 12 Armen in der

<sup>1)</sup> S. 5. — Die oben angeführten Consuetudines Provinciae Anstriae bestimmen: Jede Schule hat ihren Schutpatron, an beffen Festtage das Bild des heiligen ausgestellt wird und die bl. Sakramente empfangen werden. Pr. 1871 S. 28.

akabemischen Aus bienten Graf Albert von Heister und 9 andere hochabelige Herrn des geheimen Rathes. Als Gesichenk vertheilte die größere Sodalität: "Vera pietas" von P. Le Maitre. In der mittleren Congregation bekam keines der abgehenden Mitglieder ein Zeugniß, bevor es nicht öffentslich sein Geschenden Maria zu dienen, erneuert hatte. In diesem Jahre wurde an der Akademie zuerst die neuntägige Andacht zum hl. Ignatius abgehalten. Auch die dreitägigen Exercitien standen in voller Bluthe u. s. w. (S. 146.)

Bon ben besonbern Früchten, welche biese Pflege bes religiösen Lebens neben ber beständigen Besörderung des Studienseisers bringen mußte, zum Schlusse noch einige Züge. Zwei hochabelige Studenten — erzählt unser Bericht zum Jahre 1653 — begegneten zu Pferbe einem Priester mit dem Biaticum. Der eine von ihnen, an das Beispiel Rudolf's von Habsburg sich erinnernd, sprang allsogleich vom Pferde und begleitete zu Fuß das hochwürdigste Gut dis zum Hause des Sterbenden. (S. 45).

Die Annalen bes Jahres 1631 melben uns von einem andern Studenten, der sich aus niedrigen und dürftigen Bershältniffen durch Wissenschaft und Tugend zu den höchsten Bürden emporschwang. Nach absolvirten Studien wurde er Abvokat; nach einiger Zeit aber in den Rath der innerösterzeichischen Regierung berufen, avancirte er zum Präsidenten dieser Selle, wurde dann Hoftanzler in Graz, geheimer Rath und in den Freiherrnstand erhoben. Bei allen diesen Auszeichnungen bewahrte er eine seltene Bescheidenheit. Man erzählt, daß er beim Gastmahle seinen Gästen aus einem irdenen Töpschen, das in einer silbernen Einfassung sich besand, zuzutrinken pflegte mit der Erklärung: In diesem Topse steckt mein Glück. Als ich Schüler in den Grammatikalklassen war, habe ich mir mit demselben an der Pforte des Jesuitencollegiums meine Suppe geholt.

<sup>1)</sup> Pr. 1870. S. 24. An der Pforte des Collegs murben taglich viele arme Studenten gespeist, so 3. B. im Jahre 1650 nicht weniger als 56. S. 44.

Roch auf eine anbere Frucht muffen wir aufmertfam machen, nämlich auf bie vielen Stubenten, bie an ber Grager Schule bem Rufe ber Gnabe in ben Briefter= und Orbeneftanb folgten. Abgefeben von ben vielen Stubenten, Die Beltpriefter wurden, traten im Jahre 1644 von 1300 Stubenten bei 100, im Jahre 1650 von 1200 gegen 60 Stubenten in verfchiebene Orben ; im Jahre 1689 nahmen unter ben 849 Gymnafiaften 42 nach Abfolvirung ber Rhetorit bas Orbensgewand. Man flagt immer mehr in unferer Beit uber Prieftermangel. Ift es wohl angunehmen, bag in ber beutigen Beit, wo fich ber Rirche nicht allein in ber focialen Erneuerung großer europäischer Bolferschichten , fonbern auch in ber Eröffnung immenfer überfeeifcher Bebiete ein fo gewaltiges Mrbeitefelb barbietet, Gott mit bem Rufe feiner Gnabe gum Briefterthum und Orbensftanbe gurudhaltenber geworben mare? Gewiß nicht, aber ebenfo gewiß ift es, bag biefes Anpochen ber Gnabe auf ben meiften unferer Schulen nicht nur nicht burch bie Pflege driftlicher prattifcher Frommigfeit unterftust, fonbern fogar burch eine vorwiegenb materielle Bilbung und einseitig weltliche Erziehung übertont und überlarmt wirb. Da fonnten wir bei ber alten Grager Schule mobil noch Manches lernen.

#### LXXII.

## Beitläufe.

### Unfer Friedens-Fürft!

L. Die Enchklica vom 1. November 1885 und die Enchklica vom 8. December 1864.

Mm 8. December 1885.

Bapft Leo XIII. hat eine Reihenfolge glänzender Kundsgebungen, wir erinnern nur an die Enchklica "Humanum genus" vom 20. April 1884, von der lichten Höhe des apostolischen Stuhles herab mit dem vom Allerheiligen Tage d. Is. datirten Rundschreiben "Immortale dei" gekrönt. Er selbst hat der apostolischen Botschaft den Titel gegeben: "leber die christliche Staatsordnung" (de civitatum constitutione christiana); und er wiederholt am Schlusse die Kennzeichnung seiner Ansprache mit den Worten: "Dieß nun ist es, worüber Wir alle Bölker der katholischen Welt belehren wollten in Bezug auf die christliche Staatsordnung und die Pflichten der einzelnen Bürger."

Ebenso hatte ber Borfahrer bes heiligen Baters auf bem Stuhle Petri, Papst Pius IX., ber Bielgeliebte, sein berühmtes Runbschreiben vom Feste Maria: Empfangniß 1864 übersschreiben können; und von ben 80 Saben bes ber Enchklica angehängten "Syllabus" bezieht sich gleichfalls sast die Hatur und Besenheit bes christlichen Staats. Ber sich an die Umstände erinnert, unter welchen vor 21 Jahren der Syllabus und das benselben einführende Rundschreiben

Pius' IX. in die katholische Welt hinausging, fur ben lag es nahe, auf die beiben großen Dokumente ber katholischen Rirchenregierung einen vergleichenden Blick zu werfen.

Die treuen Sohne ber katholischen Kirche wiffen freilich, baß die Erdweisheit des heiligen Stuhles sich nicht ändert. Aber bei den Außenstehenden will man nicht begreifen, daß es sich an dieser Stelle anders verhalten könnte, als zum Beispiel mit den preußischen Thronreden seit den letzten einzundzwanzig Jahren. Bon der Thronbesteigung Leo's XIII. an hat man sich da piquirt, den neuen Inhaber des heiligen Stuhles mit seinem Borgänger in Gegensatz zu bringen, und man hat insbesondere eine mächtige Partei erdichtet, welche im Sinne und Geiste Pius' IX. seinem Nachsolger offene und geheime Opposition mache. Die Führer einer solchen Partei konnten natürlich nur die Jesuiten sehn, der "liberale Papsi" aber ihr beklagenswerthes Opfer.

In Wahrheit becken sich bie beiden großen Kundgebungen "Immortale dei" und "Quanta cura" vollständig. Die Encytlica vom 1. November d. Is. citirt nicht nur mehrere Sähe des Syllabus wörtlich, sondern sie eignet sich denselben auch im Ganzen an. Sie beruft sich auf die Encyklica "Mirari vos" welche Gregor XVI. am 15. August 1832 gegen den aufstrebenden Liberalismus gerichtet hat und die viele Jahre lang das Stichblatt liberaler Berlästerungen war, und dieser Berufung fügt Papst Leo die Worte bei: "In ähnlicher Beise hat Pius IX. von den am meisten verbreiteten salsschen Meinungen einige gekennzeichnet und sodann zusammenstellen lassen, damit bei dem so großen Andrange von Irrthümern die Katholischen sichere Anhaltspunkte hätten."

Allerdings im Zweifel, ob ber Bergleich gang paffend fei, möchten wir Angesichts des neuen Rundschreibens an bas bekannte Wort erinnern: "Immer berselbe Faben, aber eine andere Nummer:" eine Rummer von feinerer Qualität. Das Rundschreiben ist unfraglich in der Form ein vollendetes Meisterwert, wie es von der gelehrten und staatsmännischen

Durchbildung Papst Leo's zu erwarten war. Classische Sprache, Bornehmheit der Darstellung, Erhabenheit des Standpunktes, concilianter Ton, eine sichtliche Neigung, die doktrinäre Schärse in der Praxis auszugleichen, das Bestreben, beides in zeitzgemäßem Gewande dem Berständniß der dem katholischen Kirchenbegriff Entfremdeten zuzuführen: das Alles wird von den Liberalen wie von den Gouvernementalen mehr oder weniger gutwillig zugestanden. Aber darin liegt doch nicht der ganze Grund, weßhalb, wie es thatsächlich der Fall ist, die Encyklica vom 1. November d. Is. in diesen Kreisen einem viel ruhigeren Empfang begegnete, als er der Encyklica vom 8. December 1864 zu Theil geworden ist.

Damals tobte ein mabres Indianergeheul burch bie Belt; namentlich ift ber Gyllabus jahrelang in ber Breffe und in ben Parlamenten allen fatholifchen Forberungen als abichredenbes Medujenhaupt vorgehalten worben; am tedften allerbinge von benen, bie ihn nicht gelesen ober nicht verftanben hatten. Jest fagt Papft Leo gang bas Ramliche, und bie liberale Belt bort ibm mit einer eigenthumlichen Resignation aufmertfam Boher tommt bas? Darf man vielleicht annehmen, baß ber Berlauf ber Dinge feit jenem Jahre 1864 benn boch felbft in ben liberalen Rreifen abfühlend gewirft hat? Bilben ja gerabe biefe einundzwanzig Jahre, bie zwifchen ben beiben papftlichen Runbichreiben wie zwischen Grengfteinen in ber Gefchichte ber Menschheit liegen, die ichicfalsvolle Beriobe, in welcher bie fociale Frage fogufagen volljährig geworben ift und gegen ben Liberalismus auf bie Baterschaft flagt. In ber gangen abendlanbischen Welt haben in biefer Beit bie "mobernen 3been" alle Schranten bor fich niebergeworfen, bis fie nun rathlos bor ber Bebrohung burch bie moberuften 3been fteben. Richts ichien mehr bie im Sturmlauf errungene Berrichaft bes Liberalismus erichuttern gu fonnen, und wie geftaltet fich nun bas Enbe? Begen ben Schlug ber einundzwanzig Jahre bin fieht man bie liberalen Reihen bis in's Innerfte burch die Bewalt ber Thatfachen erschüttert und von ber Berzweiflung an fich felber ergriffen. Man haßt bie Rirche nach wie vor, aber man kann ihr boch bie richtige Prognose nicht mehr ked absprechen: sie habe ohne Grund Unbeil prophezeit.

Bon ber Sohe bes Stuhles Betri eröffnet fich ein un: gleich weiterer Blid als auf irgend einem weltlichen Throne. Bas Papft Bius am 8. December 1864 vorausfagte, bezeichnet Papft Leo am 1. November 1885 als vollständig eingetroffen. "Ber fieht und fühlt nicht beutlich," jo beißt es in jenem Runbidreiben, "bag bie menichliche Gefellichaft, losgelost von ben Banben ber Religion und bes mahren Rechts, feinen anbern Zwed mehr verfolgen tann als bie Erwerbung und Unhaufung von Reichthumern, und feinem anbern Gefet in ihren Sanblungen mehr folge, als ber ungegahmten Begierbe bes Bergens, ben eigenen Luften und Bortheilen gu bienen." "Gin Bolt," fagt jest Papft Leo, "bem man bie Religion genommen, wird nimmer fittlich erftarten, und mehr bereite, als une lieb ift, haben wir es erfahren, was jene fogenannte rein weltliche Staatslehre zu bebeuten bat, und wobin es im fittlichen Leben auf biefem Wege tommt."1)

Aber auch innerhalb ber katholischen Welt haben bie einundzwanzig Jahre seit 1864 tiese Spuren zurückgelassen und Beränderungen hervorgebracht, deren Gepräge an den beiden päpstlichen Rundschreiben deutlich zu erkennen ist. Beide lehren die unveränderliche Tradition der Kirche über das Berhältniß zum Staat und zur Gesellschaft allen Bekennern des katholischen Glaubens, aber sedes der beiden Rundschreiben hat eine andere Gesahr der Abirrung im Auge. Für Pius IX. war es der sogenannte "liberale Katholicismus"; für Leo XIII. ist es eine zu weit gehende Reaktion, die papstlicher sehn will als der Papst, und deren Austreten in einzelnen Persönlichkeiten Se. Heiligkeit insbesondere auch zu

 <sup>&</sup>quot;Jamque plus fortasse, quam opporteret, est cognitum, qualis in se sit et quorsum pertineat illa de vita et moribus philosophia, quam civilem nominant"—eine harte Ruß für den Ueberjeßer.

bem bekannten Briefe an ben Cardinal-Erzbischof von Paris veranlaßt hat. Wie vor einundzwanzig Jahren der versschiereische Glanz der modernen Ideen auch wohlgesinnte Männer zu dem Bersuche verlockt hatte, ein Compromiß der katholischen Kirche mit dem Liberalismus herbeizusühren, so ließen sich hinwieder, Angesichts der bitteren Ersahrungen, die sich aus diesem Kokettiren mit den modernen Ideen ergeben hatten, Andere verlocken, sich einen politischen Katholicismus entgegengesehter Art einzubilden. Im Lause der einundzwanzig Jahre hat die Borsehung uns mit einer gründlichen Luftreinigung begnadigt; was weltlich gesinnt und auf Flugssand gebaut war, ist hinausgeweht worden. Was Papst Leo auf der andern Seite beklagenswerth sindet, ist aus den Schluß-worten seines Kundschreibens deutlich zu verstehen:

"Rommen rein politische Fragen in Betracht, wie über bie befte Staateverfaffung, biefe ober jene Art ber Staateverwaltung, fo tann bieruber gang gut eine Meinungeverschiebenheit befteben. Darum ift es nicht recht, wenn Giner in biefen Fragen eine abweichenbe Meinung bat, ibn barum angutlagen, wiewohl feine Singabe an ben apoftolifden Stuhl und fein Beborfam allen Boridriften beffelben gegenüber binlanglich befannt ift. Roch größeres Unrecht ift es aber, wenn man ibn in ben Berbacht bringt, ale fei er weniger glaubenetreu, mas ju unferm Bebauern mehr ale einmal gefchehen ift. Bor Allem aber mogen Schriftsteller und Berausgeber von Tagesblattern biefe Rorm fich bor Mugen halten. Wo um bie bochften Guter getampft wirb, ba follen alle bauslichen Bwiftigfeiten und alles Barteitreiben ausgeschloffen fenn; vielmehr follen Alle eintrachtig ringen nach bem gemeinsamen Biele: bie Religion und bas Staatswefen ju erhalten. Fanben barum früher Irrungen ftatt, fo mogen fie in Bergeffenheit begraben fenn: bat Giner, wer nun auch bie Schuld tragen mag, unbefonnen und ungerecht gehandelt, fo foll man es wieber gut machen burch gegenseitige Liebe und gang befonbere burch bie Singebung Aller an ben apoftolifden Stubl. In folder Beife merben bie Ratholifden ein zweifaches berrliches Bert vollbringen, inbem fie fich in ben Dienft ber Rirche ftellen gur Erhaltung und Musbreitung ber driftlichen Lebre,

bann aber auch baburch, baß fie ber burgerlichen Gefellichaft, bie in Folge ichlechter Lehren und entfeffelter Leibenschaften in großer Gefahr ichwebt, bie bochfte Wohlthat erweisen."

Geiner Glaubigen ift ber beilige Bater unbedingt ficher; bas centrum unitatis fteht beute gefesteter als jemals feit mehr als breihundert Jahren ba. Aber es ift ber Fels inmitten ber branbenben Wogen. Papft Leo gibt fich auch teiner Taufdung bin. Rachbem er bie Beltung ber driftlichen Staateorbnung fur alle Zeiten nachgewiesen, bemertt er feufgend: "Doch bas Alles gefällt nicht bem Beifte unferer Beit, und bie Staaten, weit entfernt bem driftlichen 3beale fich zu nabern, wenden fich, wie es scheint, mehr und mehr von ihm ab." Er weiß, baß feine Borte in ben Rabineten verhallen; aber er wollte ber Pflicht feines erhabenen Amtes für alle Bolter nachfommen, nicht blog ftrafend und verwerfend, fondern mahnend und ermunternd: "Richt als nahmen Bir feine Rudficht auf unfere Zeitverhaltniffe, ober ale wußten Bir ben mabren und nutbringenben Fortidritt nicht ju wurdigen, fonbern barum, weil Bir fur bie Staaten ein fefteres Funbament munichten und ben Regierungen größere Sicherheit, alles Das aber unter Bahrung ber achten Bolferfreiheit."

Die falsche Freiheit hat aus bem Ginen Papst bas Crux de cruce gemacht, bie mahre Freiheit vertritt bas Lumen de coelo bes anbern.

#### II. Die papftliche Bermittlung wegen der Carolinen-Infeln.

Durch eine überraschende Fügung ist es gekommen, daß Se. Heiligkeit der Papst zum ersten Male seit Jahrhunderten in einer gefährlichen politischen Berwicklung als Friedensvers mittler angerusen wurde, und zwar zwischen zwei großen Nationen, deren Regierungen verschiedenen christlichen Consfessionen angehören. Monate lange mußte man sogar der Möglichkeit eines kriegerischen Bruches zwischen dem deutschen

Reich und der durch die überhaftete Besithnahme der Insel Dap für das Reich auf's Tiefste verlehten spanischen Nation ernsthaft in's Auge sehen. Im Moment der höchsten Gefahr haben sich die Parteien auf den Spruch des Papstes geeinigt, und Se. Heiligkeit hat das "alte Recht" aufrechterhalten und bessen Berjöhnung mit dem neuen Recht vorgeschlagen.

Die Annahme der papstlichen Bermittlung von Seite bes deutschen Reichs hat ungeheures Aufsehen erregt: freubiges in den katholischen, tief verstimmtes in protestantischen Kreisen. Die Frage von der Einführung eines europäischen Schiedsrichter-Amtes ist von politischen Idealisten vielsach erörtert, und es hat selbst Protestanten gegeben, welche der Meinung waren, zum Träger eines solchen Amtes könnte sich nur die Person des römischen Papstes eignen. Erst noch bei der Katholikenversammlung in Münster war in idealer Bezgeisterung das Bort gefallen: "Der Papst in Kom ist es, der die Welt regiert; er ist und bleibt der Schiedsrichter der Welt". Und zwei Monate darauf wurde in Berlin beschlossen, der Papst solle Bermittler zwischen Deutschland und Spanien sen!

Auf ben seinen Unterschied zwischen einem "Bermittler" und einem "Schiedsrichter" legte man natürlich auf keiner Seite in der großen Masse des verwundert aufschauenden Publistums Gewicht; ebensowenig auf die weitere Unterscheidung, daß Leo XIII. nicht als Oberhaupt der katholischen Kirche, sondern als anerkannter Souverain, zugleich auch gewiegter Diplomat, zum Spruche berufen sei. Berstieg man sich katholischerseits mitunter dis zu der Hossinung, daß der vorliegende Fall den Weg zu einem neuen internationalen Rechte mit dem obersten Schiedsrichter-Amt des Papstes eröffnen werde, so wurde andererseits die Zustimmung des Fürsten Bismarch in dem Einen Falle geradezu als Berrath am "protestantischen Kaiserthum" und an dem Werk der Resormation bezeichnet.

Rachbem in ber protestantischen Welt ber Glaube', bag bas Oberhaupt ber tatholischen Kirche ber leibhaftige Antidrift fei, noch lange nicht ausgestorben ift, braucht man sich über diesen Einbruck nicht zu wundern. Auch das wollte vielen Leuten nicht in den Kopf, daß der Feldmarschall bes preußischen Culturkampses gerade dem Papst die Akten seines spanischen Processes zur Beurtheilung unterbreiten wolle. Und ebensowenig konnten wieder Andere den Schritt mit seinem beutsch-nationalen Standpunkte vereindaren. Selbst die demoskratische Franksurter Zeitung" hat ihr Urtheil dahin abgegeben: "diese Anrusung der papstlichen Bermittlung siehe im Widersspruch mit der Tendenz, der Stellung, allen geistlichen und weltlichen Interessen des deutschen Reichs; sie sei der größte und verhängnisvollste Fehler, den die deutsche Politik seit Jahren begangen habe."

Uns hat bie Gache von Anfang an viel fühler angemuthet. Benn ber Rangler baburch, bag er bem Papfte burch bie Uebertragung bes Bermittleramts eine bobe Autoritat gu-Schrieb, einen Wehler gemacht bat, fo ift er, wie ichon bie jungften Reichstags = Gigungen beweifen, fofort nachbem ber Bwed erreicht mar, baran gegangen ben Gehler wieber gut ju machen. Der Zweck aber war tein anberer, als auf gute Manier aus bem bojen Sanbel herauszutommen, und bagu bot fich nach Lage ber Sache fein anberes Mittel, ale ber Appell an ben Papft. Der Rangler hatte in Mabrib ein Schiebsgericht vorgeschlagen. Die Spanier pochten auf ihr unbebingtes Recht, und felbft wenn es fich um eine bloge Bermittlung banbeln follte, wollten fie nur ben Bapft als Bermittler annehmen. Go befand fich ber Rangler, wenn er bie Berwidlung nicht auf's Meugerfte treiben wollte, in einer gewiffen Zwangslage; er befann fich nicht lange und ichlug ein. Das ift Alles.

Der unläugbare Fehler liegt anberswo, nämlich in bem Mangel an ruhiger Ueberlegung, ber bahin führte, baß man bie Sache für stramm und schneidig abgemacht hielt, sobalb ein beutsches Kanonenboot ben Spaniern bie Insel Yap sogusagen vor ber Nase weggeschnappt haben wurde. Man sagt
freilich, ber Reichskanzler sei, als er ben Besehl zur Auf-

hissung ber beutschen Flagge auf ben Carolinen ertheilte, in bem guten Glauben gewesen, baß Spanien Ansprüche auf biese Inseln nicht erhebe. Aber warum hat er sich benn nicht durch ben Gesandten in Madrid bei dem bis dahin so enge befreundeten König Alfons bessen vergewissert? Daß die "Centrumspresse" die Sache von Ansang an in diesem Lichte aufgesaßt hat, ist ihr vom Kanzler erst kürzlich als ein weiterer Beweis ihrer "antinationalen" Tendenz ausgelegt worden. Wir wollen daher lieber einen andern Zeugen für und sprechen lassen, und zwar einen national und confessionell unverdächtigen Redner aus der Reichstags-Sihung vom 25. November.

Der Rebner meinte : moge auch ber Beschichtschreiber ben geschickten Rudzug bes Diplomaten - burch bie "entgegen ben sonftigen preugischen Trabitionen" angerufene Bermitt= lung bes Papftes - ebenfo feiern wie ben Rudgug ber Behn= taufend bes Xenophon, so muffe boch bie beutsche Ration sich gu biefer Frage anders ftellen. "Etwas Unberes ift es", fuhr er fort, "ob bie beutsche Ration als folche nicht alle Beranlaffung hat zu beklagen, mas fich außerbem in biefem Capitel abgespielt hat. Benige Jahre vorher haben wir hier ben fpanischen Sanbelsvertrag genehmigt und große Opfer gebracht, bamit unfere Induftrie in Spanien feften fuß faffe. Bir haben uns alle Dube gegeben, gute Beziehungen gu Spanien zu unterhalten; es haben Befuche hochftebenber Berfonlichteiten bier und bort ftattgefunben, um biefe freundichaftlichen Beziehungen zu forbern; und bie Ration als folche beklagt es, bag alle biefe Begiehungen mit Ginem Schlage abgeschnitten finb, fo bag fur lange Beit jebe Soffnung auf Bieberherftellung ber alten commerziellen Begiehungen aus= gefchloffen ift. Deghalb glaube ich, bag, wenn fpatere Beiten bie Gefchichte mit ben Carolinen-Infeln prufen werben, fie

<sup>1)</sup> Abgeordneter Baner von der Burttemberg'ichen "Bolfspartei" .

wohl bem Diplomaten1) ein gutes Zeugniß geben, aber baß fie bem Staatsmann, ber bie Nation in biefe Sache verwickelt bat, tein großes Compliment machen werben."

Es find formliche Procegidriften in ber leibigen Ungelegenheit zwischen ben beiben Rabineten in form biplomatischer Roten gewechselt worben. Gur bie beutsche Stellung fprach nur ber Gine Umftand, bag im Jahre 1875 bie beutiche und bie englische Regierung, aus Unlag einer Bollbiffereng mit bem fpanifchen Conful in Songtong, gegen bie Behauptung fpanifcher Sobeiterechte auf ben Carolinen Proteft eingelegt hatten, und bas Rabinet in Mabrib bie Sache einfach auf fich beruhen ließ. Richtsbestoweniger haben auch noch bie neueften Rarten, wie Unbree's "Allgemeiner Sanbatlas" von 1881, bie Carolinen als "fpanifch" bezeichnet; auch hatte bas mals noch acht lange Jahre hindurch tein Menich eine Ahnung bavon, bag bas neue beutiche Reich "berrentofe Infeln" in ben afritanifchen Bemaffern gu fuchen gebente. Benn man in Berlin ferner geltend machte, bag Spanien nicht nur Jahrhunderte lang Sobeiterechte auf ben Infeln fattifch nicht ausgenbt habe, fonbern auch ben Bebingungen ber Berliner Congo = Confereng burch Maggenbiffen und Benachrichtigung ber anberen Colonialmachte nicht nachgetommen fei, fo wurde mit Recht eingewendet, daß die Congo-Atte ausbrudlich blog auf bie we ftafritanischen Ruftengebiete Bezug habe und ben ftillen Ocean nicht berühre.

Am 6. August wurde bas Madriber Kabinet burch ben beutschen Gesandten von der Absicht der Besitzergreifung auf der Insel Pap in Kenntniß gesett. Auf telegraphische Weisung

<sup>1)</sup> Nämlich wegen bes "geschicken Rüchzugs." — Es ist interessant, die Berichte über die Bayer'sche Rebe in der Dünchener "Allg. Beitung" vom 27. Nob. einers und in der Berliner "Gersmania" vom 26. Nob. andererseits zu vergleichen. Das Wort "Rüchzug" überhaupt und der "Rüchzug Kenophons" insbesondere ging den Gouvernementalen so sehr gegen den Strich, daß sie das Bort lieber unter den Tisch fallen ließen.

nach Manila, ber hauptstabt ber Philippinen, ging am 10. August eine fpanifche Expedition babin ab, um ber beutiden Befitergreifung guvorzutommen, und bie Erpedition tam wirtlich ein paar Tage früher (am 21. und 22. August) vor ber Infel an. Bahrend aber bie Spanier fich mit ber Ausschiffung gemachlich Beit liegen, inebefondere burch Aufftellung eines Altare eine religiofe Feier bei ber Flaggenhiffung porbereiten wollten , langte (am 25. Auguft) bas beutsche Schiff "3ltis" an und lanbete fofort feine Mannichaft mit ben beutschen Klaggen. Die Frage ber Prioritat ber Befitergreifung batte alfo nach biefem tragitomischen Borgange einen neuen argerlichen Streitpuntt gebilbet, wenn nicht ingwischen ber Bapft bie Sache gur Band genommen hatte. In Spanien regte man fich bereits von Reuem barüber auf, bag bie Benachrichtigung burch ben beutschen Gesanbten nicht ichon vor bem 6. August erfolgte, alfo erft zu einer Beit, als bas beutsche Schiff bereits bem ftillen Ocean ju fegelte, um feinen Muftrag bezüglich ber Infel Dap auszuführen.

Daß bie Colonialpolitit ber Spanier überhaupt im Argen liegt, bas werben fie fich nun wohl felbft fagen. Wenn fie aber in bem beutschen Berfahren einen "unverantwortlichen Ueberfall" erblickten, und ihr patriotisches Befühl an ber empfind= lichften Stelle verlett faben, fo ift ihnen bieg auch nicht gu verargen. Giner ber bervorragenbften militarifchen Parteifuhrer in bem ungludlichen Spanien, General Lopez Dominguez, gebraucht in einem Schreiben an einen beutschen Befannten jenen Ausbruck, und bemerkt bagu: "Gine ichwache Ration fieht in einer Beit, wo fie bas Opfer ungahliger Unglude= falle ift, wo fie nicht allein burch Erberschütterungen, Ueberichwemmungen, Berluft ber Ernbten und Uebel aller Art gu leiben bat, fonbern gulett auch noch von einer furchtbaren Epidemie beimgesucht wird - eine fdwache Ration fieht ein anderes Bolt, bas machtig ift und fich ihren Freund nennt, biefen Buftand ber Bebrangniß gur Ausführung ber That benuten!" Robel mar es nicht und auch nicht politisch; ber

peinliche Einbruck steigert sich noch burch ben jaben Tob bes jungen Ronigs, beffen lette Tage burch ben bom Zaune geriffenen Streit verbuftert worben find.

Derfelbe Beneral Dominguez ftellt fobann die berechtigte Frage : "Weghalb trat ber Rangler nicht in ernfte Unterhandlungen mit Spanien wegen bes Schutes ber beutschen Staateangeborigen auf ben Carolinen? Wir hatten auf biefen Infeln niemals Sanbelsintereffen gu mahren, und bieg ift auch jest feineswegs ber Gall; wir haben bort feine Staate: angeborigen, und fie bringen une nichte ein; aber unfere Philippinifden Infeln wurben burch eine Befitergreifung ber Carolinen gefährbet werben, und wir find genothigt, fie bagegen ju ichuten. Dennoch tonnte Deutschland burch friebliche Berhandlungen, ohne bag unfere Burbe barunter gelitten batte, alle Sanbelsvortheile erlangen, beren es bebarf, und hatte wahrscheinlich auch einen ihm wunschenswerth erscheinenben Buntt in Befit nehmen tonnen, burch beffen Occupation weber bie Ehre noch bie Intereffen Spaniens gefrantt worben waren."1) Best, meinte ber General, nach ber grimmigen Berfeindung ber beiben Rationen, werbe eine berartige Berftanbigung febr fcwierig fenn.

Sie ist bem berufenen Bermittler, Sr. Heiligkeit bem Papste, bennoch gelungen. So scheibet bas alte Jahr wenigstens mit Einem Lichtblick aus ben schwarzen Bolken, die wir in in bas neue Jahr sich hinüberziehen sehen, und biese Auf-hellung knüpft sich an den heiligen Stuhl.

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" bom 31. Dtt. 1885.

#### LXXIII.

## 30h. Janffen ale Romanheld.

Unfern großen Siftoriter in einem Roman auftreten gu laffen , um ibn und fein Bert auf biefem Bege bem gebilbeten Bobel preiszugeben; auf biefe geiftvolle 3bee ift wirflich Giner getommen! Wilhelm Jorban beißt ber Mann, lebt ju Frantfurt a. D., feines Beidens bem Frantfurter Abregbuche nach "Minifterialrath a. D., Schriftfteller und Gelbftverleger." Das Frantfurter Abregbuch ift unaufrichtig ; ber Dann mar einmal jogar preußischer Marineminifter und bat, allerbings im "Gelbitverlage", Ribelungen gedichtet, ober wie er felbft meint, eigentlich bie Ribelungen. Und jest bat er einen zweibandigen "Roman aus ber Begenwart" gefdrieben, ben bie Sallberger'iche Berlage= anftalt ber Gelbftverlegenheit bes Berfaffere entzogen bat. Der Roman beißt: "Die Gebalbe". (Er hanbelt von einer gewiffen Familie Cebalb.) In bem Roman, ber angeblich eine neue Religion verfündigen foll, werben eigentlich nur lange Reben gehalten. Bon Sanblung ift außer ber mertwürdig neuen Gituation einer Grafin in einer Gleticherfpalte, aus ber fie burch ben Bruber ihres Bufunftigen gerettet wirb, nicht viel gu merten ; es fei benn, man bielte bie aus irgent einem talmubichen Ritual abgefdriebene Sauseinweihung eines Talmubjuben fur "Sand= lung", obgleich bas betreffenbe Saus fein Sanblungshaus ift. Um nun die Beschichte etwas zu beleben und bem Janhagel in Frad und Tournure "gerecht" ju werben, lagt Jorban einen Befuiten auftreten, ber einen Rinberraub inscenirt!! Diefer "in= famigte Befuiter" wie Ontel Brafig fagt, tragt ben gefdynadvollen Ramen "Marpinger" und ift ein bochft mertwurdiger Menfch. Er ift "Beltpriefter," nimmt aber im Zesuitenorben eine fo bervorragenbe Stellung ein, bag er burch eine bochft geheimnigvolle Bollmacht im Stande ift, einen von ber Dberleitung bes Orbens abgefanbten "Gebeimen", trot ber von bemfelben vorgezeigten "Diffive", taltlachelnb gu feinem Billen ju zwingen. Eigentlich ift biefer "Brofeffor Marpinger" ein gang gescheibter, aufgetlarter Denich, ja im Grunde bes Bergens, traft feines Berftanbes Darwinift; aber bie Rirche ift ein Regenober Connenschirm, ber bie wirkliche Babrbeit von ben gu ichwachen Ropfen abhalten muß. Go betennt Marpinger felbft. Alfo ein gemeiner Beuchler. Bon biefem wiberlichen Gefellen, ber für einen Rinberraub im Intereffe bes "Ordens" eigentlich gar nicht pagt, weil er mehr auf ber Geite ber aufgetlarten "Gebalbe" fteht und beren Intereffe, welches ja auch fein lettes febn mußte, mahren follte, anftatt ihnen burch ben Rinberraub gu fcaben - von biefer Carritatur wird folgenbes im Roman ergablt. Um eine abfallfuchtige Grafin, die fich in einen proteftantenvereinlichen Prediger verliebt hatte (um beffen Bruber gu beirathen), an ber Rirche festguhalten, wird ihr von "Befuiten" ein Buch bes Profeffore Marpinger in bie Band gegeben. Diefes fritifirt Jordan mit folgenden Borten: "Es war eine Religionsgeschichte bes gerühmten Geschichtsprofeffore ber tatholifchetbeologischen Fafultat ber Dbenburger Sochschule, Ramene Marpinger. Der ihr zumeift empfohlene Band bes umfangreichen Bertes war ber lette, ber fich überwiegend mit ber Reformation und mit Luther beschäftigte." . . . "Je beutlicher man ertennt , baß ber Berfaffer feine ber Quellenfaciften unburchforicht gelaffen hat, ba ihm fein in irgend einer berfelben ermabnter Bug entgangen ift, ber fich, berausgeriffen und entstellt burch Unterbrudung von Rebenumftanben, ftempeln lagt ju einer menichlichen Schwache, auch eine folche zuweilen wirklich ift, mabrend er fic bier wohl hutet, ber nabeliegenben Entschuldigung auch nur mit einer Gilbe ju gebenten, geschweige gar von ben ebenbafelbit berichteten ebelen Beweggrunden und bewunderungewurbigen Charattergugen auch nur bas Allerminbefte verlauten gu laffen, befto verbammenber ift mit Recht bas Urtheil fiber biefe Stude ? ausgefallen. Much wenn man ben bochften Grab von gelotifder

Berblendung als Milberungsgrund gelten laffen wollte, die wiffenfchaftliche Fälfchung bleibt eine haarsträubend arge. Daß ein
Mann von unfraglich hoher Begabung und anderweit bewiesenem
Forschersinn sein Gewissen zu folder Ruchlosigkeit nothgüchtigen konnte, wird nur begreiflich durch bie
Annahme, daß die Zesuitenmoral es löblich findet
und gebietet, im Rampse für eine vermeintlich
gute Sache selbst das unverschämteste und niederträchtigste Lügengewebe für Geschichte auszugeben."

Diefer icon fprachlich etelhafte Ercure ift von ber gefammten Rritit auf Janffens "Gefchichte bes beutiden Bolfes" bezogen und - allgemein verurtheilt worben. Die bochft icharfen Rrititen, bon benen eine es an ber Beit fanb, bag Janffen ben Strafrichter anriefe, haben herrn Jorban etwas eingeschüchtert. erflarte, er habe Janffen gar nicht meinen tonnen, "weil er fein Bert gar nicht gelefen babe." Das batte er nicht zu verfichern brauchen, bag er Janffen nicht gelefen habe; benn er bermigt in bem von ber Reformation hanbelnben Banbe Marpingere bie Bartholomausnacht und bas vaticanifche Concil! Er fcheint alfo außer feinen Ribelungen und einem talmubichen Ritual überhaupt noch nichts gelesen zu haben. Die Entschulbigung giebt nicht. Jordan bat Janffen gemeint, und es zu leugnen, tann ibm nicht gelingen. Dan tann nicht unter bas Bortrat bes Fürften Bismard eine Beleibigung fdreiben und auf ben lithographirten Strafantrag bin bann ertlaren, man babe bie Abbilbung für bie bes "ber"den Dichel" gehalten. Jorban tonnte ebenfogut fagen, bie Figur bes Brofeffor Marpinger paffe nicht auf Janffen, benn feines Biffens babe ber noch feine Rinber geranbt. Jorban bat fich eine Rritit bes Janffen'ichen Buches erlaubt - bagu eingeftanbenermaßen, ohne es gelefen gu baben - bie Jebermann ale folde auffaßt, und biefe Rritit ift in ihren Borten und burch bie Rolle, bie er beren Berfaffer fpielen lagt, fo niebrig, bag in ber gefammten Literatur ber Reugeit fie ihres Gleichen umfonft fuchen burfte. Janffen fann fich baburch eigentlich nur geehrt fublen. Denn auch bas Gemeine muß bem Erhabenen wiber Billen hulbigen. Es toute eben nur auf feine Mrt.

Frih Mauthner hat Jordan wegen seiner "Sebalds" jum Dichter des Darwinismus gekrönt und behauptet, sein Buch werde in die breiten Schichten des Bolkes dringen. Dem Bolk, wohin das dringt, seis gegönnt! Uns übrigen armen Sterblichen aber, die wir so unglücklich sind, nicht von Affen abzustammen, ist ein neuer Beweis geliefert, daß es Gewissen gibt, die nicht erst "genothzüchtigt" zu werden brauchen, "um im Rampse für eine vermeintlich gute Sache selbst das unverschämteste Lügengewebe für Geschichte auszugeben."

## LXXIV.

## Die Erinnerungen von Dr. v. Ringseis. 1)

Wenn das Centenarium des verewigten Geheimraths und Professors Dr. Joh. Nep. von Ringseis, am 16. Mai 1885, auch nicht in so weiten Kreisen Beachtung gefunden, als man hätte erwarten dürsen — nur der ärztliche Berein betheiligte sich und Hr. Obermedicinalrath Dr. von Kerschensteiner trug die "Ehrenschuld" in einem Artikel der Allgemeinen Zeitung ab — so ist es dasur durch pietätsvolle Stiftungen geseiert worden, welche den Gedächtnistag im Andenken einer dankbaren Rachwelt erhalten werden. Als ein weiteres Denkmal der Pietät erscheint nun auch das Werk, in dem die Persönlichkeit des berühmten Mannes sich selbst klar und plastisch vor Augen stellt: seine Erinnerungen.

Der erfte Band liegt feit einigen Monaten vor, ber zweite wird

<sup>1)</sup> Erinnerungen bes Dr. Johann Repomut v. Ringseis gesammelt, erganzt und berausgegeben von Emilie Ringseis. Erfter und zweiter Band. Mit einem Portrat. Regensburg u. Amberg 1886.

soeben ausgegeben. Wenn wir ben Lefern biefer Zeitschrift sagen, baß es bie noch zu Lebzeiten von Ringseis in ben Jahrgängen 1875 bis 1880 ber "Blätter" successive veröffentlichten Aufzeichnungen sind, welche hier von seiner Tochter und "Schreiberin" gesammelt und mit Rachträgen und Beilagen ergänzt erschenen, so bedarf es für sie keines weiteren Wortes zur Empfehlung bieser Memoiren. Wenigstens der Gesammteindruck derzielben und der eigenartigen Individualität, die darin sich spiegelt, lebt wohl noch in Aller Gedächtniß, und gewiß haben Biele die Empfindung jenes wohlthätigen Ginflusses an sich erfahren, den eine so kerngesunde, originelle, grundgediegene Natur, ein so reichbegabter, seuersprühender Geist, ein Charakter von so unansechtbarer Lauterkeit, männlicher Offenheit und über Alles erhabener Principientreue auf empfängliche Gemüther auszunßen pflegt.

Belche große bewegte Zeit, welche bunte, taleibostopisch sich verändernde Gesellschaft merkwürdiger Menschen — ein ganger Bug von Generationen, tann man sagen — ging an den Augen des Mannes vorüber, ber am Abend eines gesegneten Lebens auf nahezu ein volles Säculum zuruchzublichen in der Lage war!

Seine Lehrzeit machte er, außer ben verschiebenen bahrischen Unstalten, in Bien, Berlin und Paris burch; seine Wanberzeit auf breimaligen, hoch interessanten und ergebnifreichen Reisen mit bem Kronprinzen Ludwig in Rom und Sicilien. Dann begann in München die große Wirksamkeit bes Mannes als Arzt, als Lehrer und als Leiter bes bahrischen Medicinalwesens.

"Getragen von der Gunft seines Königs," so äußert sich Dr. von Kerschensteiner, "umgeben von einem Kreise der bebeutenbsten Zeitgenossen, die ihn ganz und voll zu den Ihrigen zählten, hoch hinausgestellt auf die Barte der Bissenschaft, berusen zur Leitung eines wichtigen Zweiges des Gesammtstaatswesens: so stand er auf einem Plate, von dem aus er wie eine Sonne leuchten konnte. Seine Birksamkeit gipfelte in dem dritten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts; Tausende von Schülern entsendete er in die Provinzen, große Reihen von Amtsärzten wurden auf seine Anträge ernannt, viele Berufungen an die medicinischen Fakultäten unserer Landesuniversitäten waren seiner Juitiative entsprungen, sein Einsluß in der Münchener

Fatultät war ein weit= und tiefgreifender, seine Lehren beherrschten zu jener Zeit einen außerordentlich großen Kreis von Nerzten und Laien." Wenn nun auch heute das medicinische Spstem des "Nomantifers unter den Nerzten" als überwunden gilt (wie schnell wechseln heute die "überwundenen Standpunkte"!) und wenn selbst von den Reformen, welche aus seiner Initiative hervorgingen, manche durch neuere Institutionen überholt worden sind, "so gedührt ihm boch die Anertennung, aus sich ein Stud zum ruhigen Fortschreiten der Entwicklung des bahrischen Medicinalwesens beigetragen und es auf ebenbürtiger Stuse mit den Einrichtungen anderer Länder erhalten zu haben."

Unfraglich, ein Mann in solcher Stellung und von so reicher Bergangenheit hat viel zu ergählen. Bur Schilberung seiner Zeit und Zeitgenossen stand ihm aber nicht blos ein ausgezeichnetes, bis ins hohe Alter verlässiges Gebächtniß, sonbern auch leichte Auffassung, Scharffinn ber Beobachtung und ein von universellem Biffen unterstütztes lebenbiges Darstellungstalent, bas sich schon in seinen frühesten Briefen manifestirt, zu Gebote.

Die Aufzeichnungen find benn auch icon bamale, bei ibrem erften Ericheinen in Diefer Beitfdrift, ale willtommene Quelle jur Beitgeschichte ertannt und mehrfach feitbem (g. B. in ben Biographien von Cornelius, Brentano ic.) benütt worben. Brof. Beigel, ber Biograph Ronig Lubwigs I., ber in ber Siftorifden Zeitfdrift von Gobel 1883 (G. 92-102) ein fritifches Referat über die Memoiren erftattete, bat nicht angeftanben ihren geschichtlichen Werth in aller Lopalität anguertennen und fie namentlich ale bantenewerthe Beitrage gur Charafteriftit Ludwigs I. und ber Anfange feiner Regierunge. geit zu bezeichnen. Ebenfo wird feinem Rundigen ibre Bebeutung für bie Literatur= und Runftgefchichte ber erften Decennien unferes Jahrhunberts, fur bie zeitgenöffifche Gulturentwidelung überhaupt, entgeben. Bu alle bem tommt nun ber anregende, frifche, überaus belebte Stol, ber bas Buch ju einer allgemein intereffanten, bodift anfprechenben Letture für alle Gebilbeten macht.

J bonis avibus, lautet ein Geleitswort ber Alten. Gin gutes Geleit wird bem innerlich tuchtigen, vom ebelften Beift befeelten Buch nicht fehlen.

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | , |  |
|  |  |   |  |

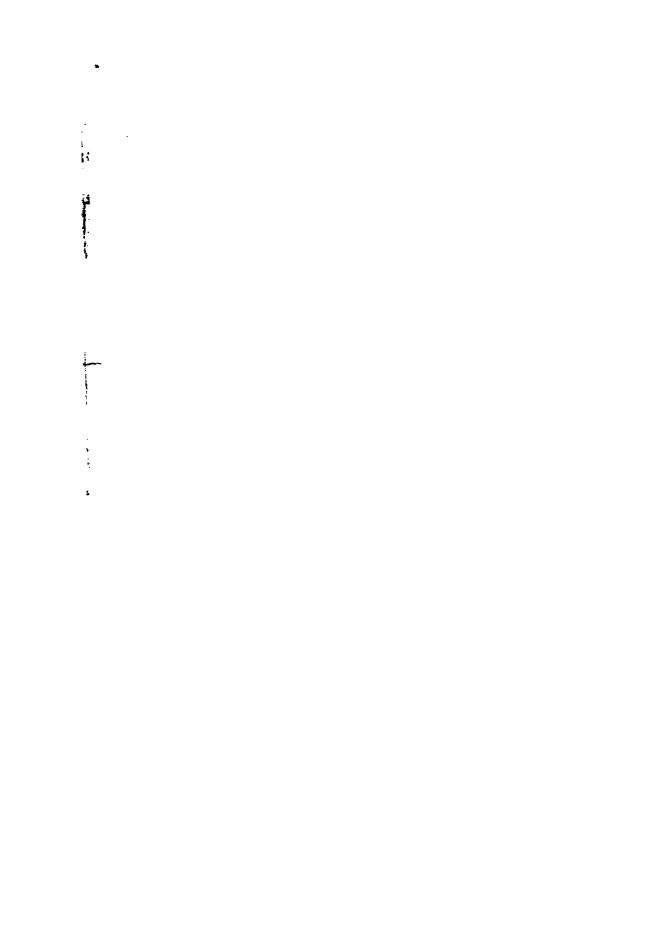



## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

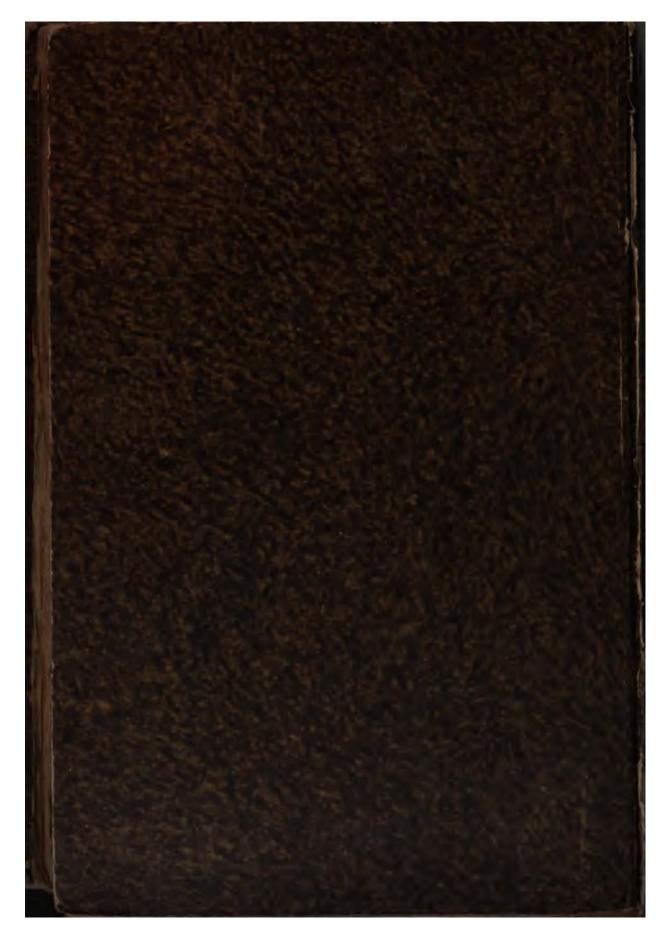